

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

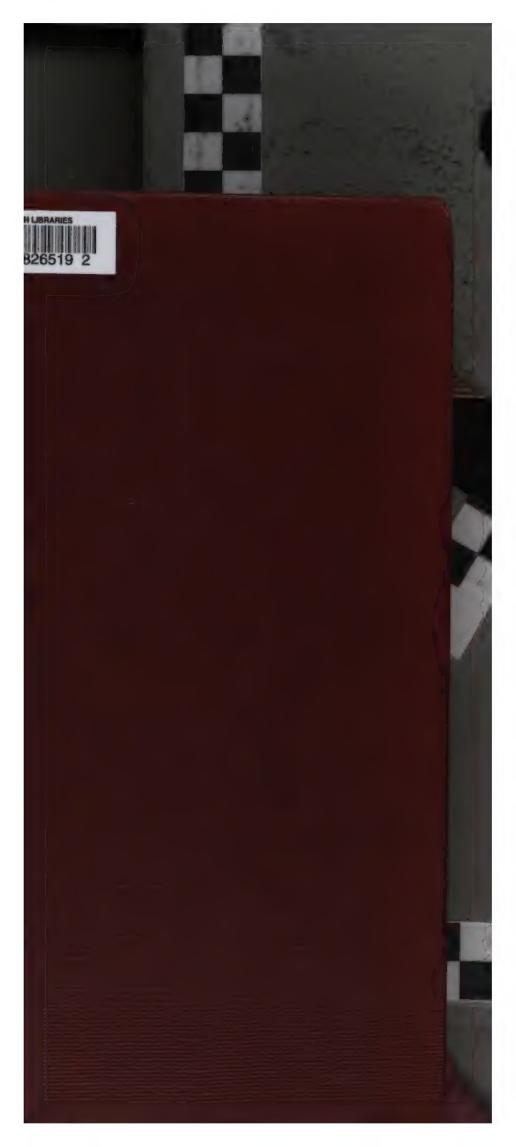



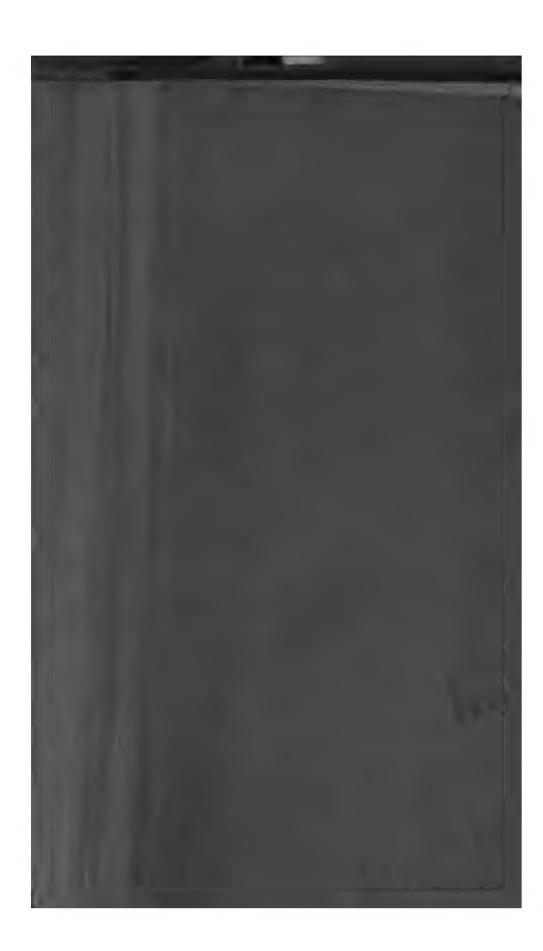





de la propertie de la conferce de

Cicledia germania

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## deschichte des Kollegium bermanikum hungarikum in Rom.

Erster Band.

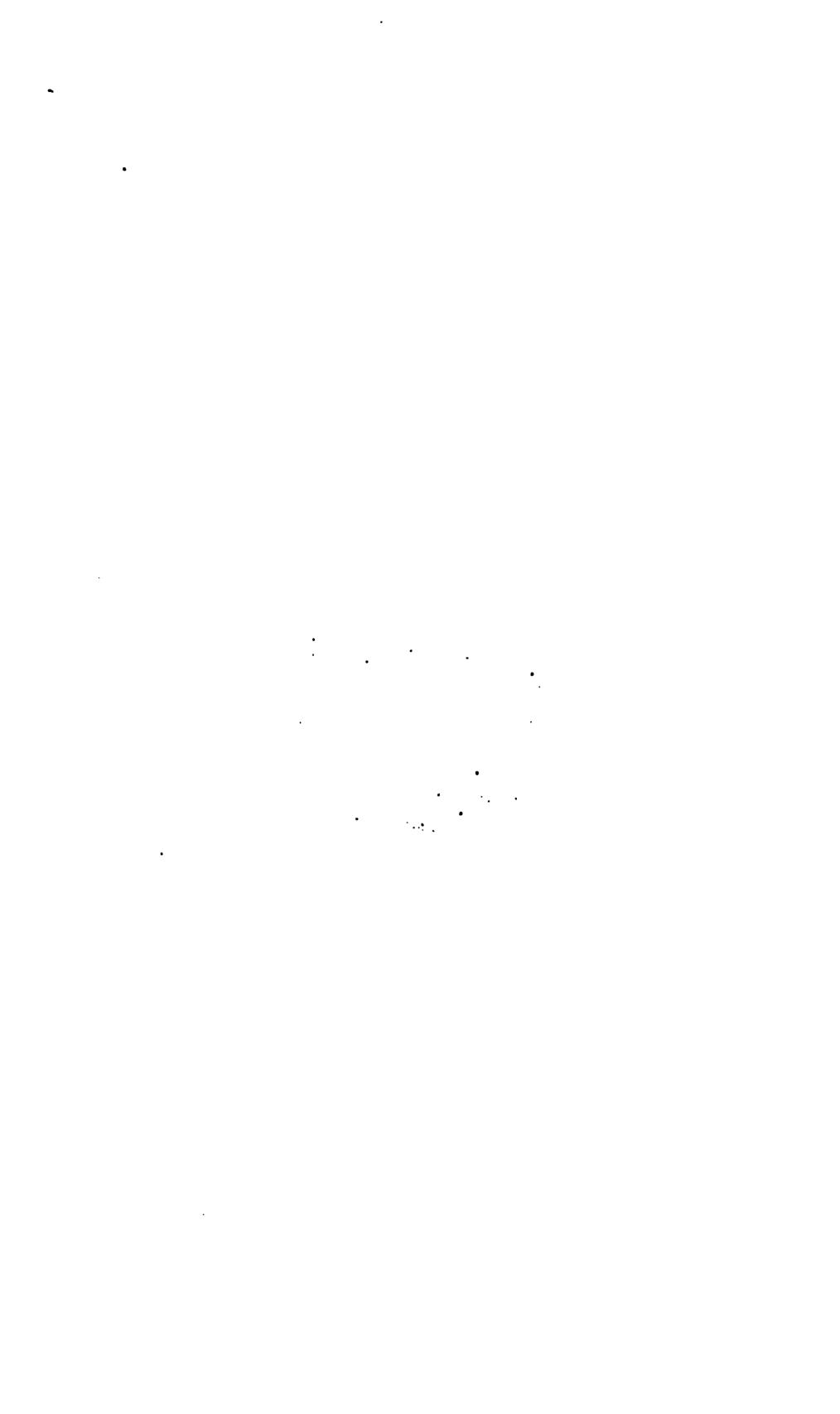





Der hl. Ignatius von Lopola mit den erften Zoglingen bes Rollegium Germanifum vor Papft Julius III.



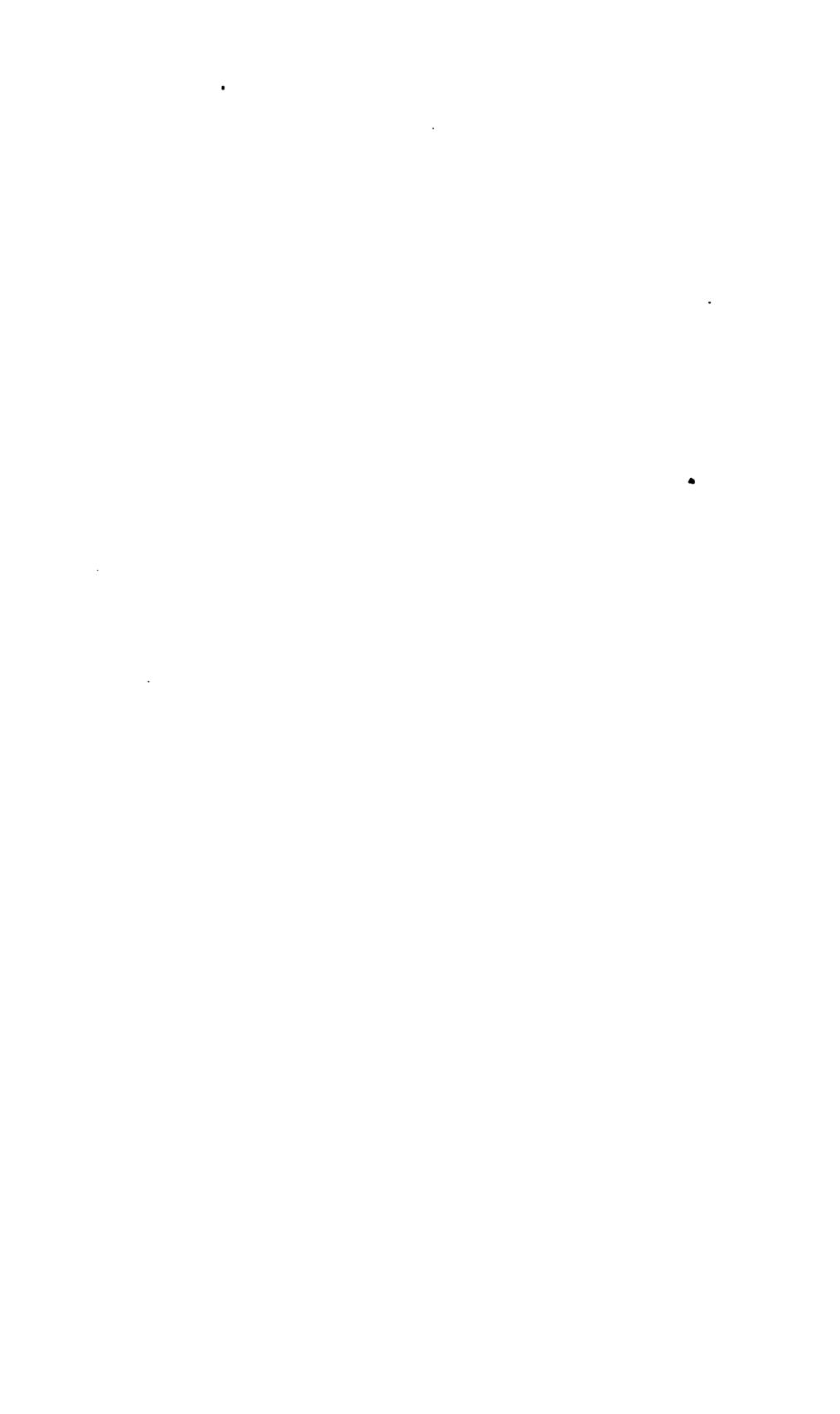

# deschichte des Kollegium dermanikum hungarikum in Rom.

Don

## Kardinal Andreas Steinhuber

aus ber befellschaft Jefu.

3meite, verbesserte und vermehrte Auflage.

/
Erster Band.

Mit 25 Bilbern auf 12 Tafeln.

Freiburg im Breisgau. herdersche Derlagshandlung. 1906.

Berlin, Karlsruhe, München, Straftburg, Wien und St Couis, Mo.





Alle Rechte vorbehalten.



## Den gegenwärtigen und künftigen

## Germanikern

in Liebe gewidmet

pom

Derfasser.

Watermann och 4 sc. (Ball 1-2)

|  |   | • |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  | • |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |

### Vorwort zur ersten Auflage.

Die Geschichte des Kollegium Germanitum Hungaritum bildet einen ansehnlichen Teil der Geschichte der religiösen Erneuerung, durch welche sich die katholische Kirche in Deutschland und Ungarn vom letzen Drittel des 16. Jahrhunderts an von der durch die unheilvolle Glaubensspaltung erlittenen Schwächung und Verwüstung allmählich wieder erholte und zu neuem Leben erstartte. Das Kollegium war eines der hauptsächlichsten Mittel, deren sich die Vorsehung bediente, die Fluten der Auflehnung gegen die Kirche abzudämmen und dem deutschen Volke, soweit es noch an der Religion der Väter festhielt, das Gut des Glaubens zu bewahren. Die Art und Weise der Gründung der Anstalt ist ein neuer Beweis für die alte Wahrheit, das Christus seine Kirche auf den Felsen Petri gebaut, und daß von dem Zussammenhang mit dem Mittelpunkt der kirchlichen Einheit das Leben und Gebeihen der einzelnen Kirchen abhängt.

Menschlichem Ermessen nach hatte die katholische Kirche in Deutschland um die Mitte des 16. Jahrhunderts nicht mehr die Kraft in sich, dem Ansturm der äußeren Feinde zu widerstehen und von den tausend inneren Gesbrechen, an denen sie hoffnungslos krankte, zu gesunden. Die letzteren waren eben infolge des Abfalles eines großen Teiles des Klerus und des Volkes und der daraus entsprungenen allgemeinen Zuchtlosigkeit und Verwilderung ins Riesenhafte gewachsen. Die höhere ebenso wie die niedere Geistlichkeit hatten im weitesten Umfange aufgehört, das Salz der Erde zu sein. Alles deutete darauf hin, daß der allgemeine Zusammenbruch nur noch eine Frage der Zeit sein würde.

In dieser höchsten Not kam dem katholischen deutschen Volke die Hilfe abermals von Rom, von wo es einst durch den vom Nachfolger des hl. Petrus entsandten hl. Bonifatius das Licht des Evangeliums empfangen hatte. Von Kom sandte der höchste Hirte der Christenheit die Männer, Ordensleute wie Weltpriester, welche den verlassenen und verzagenden Katholiken Trost, Beslehrung und Stärkung brachten. Als Gregor XIII., "der Vater aller

viii Borwort.

Nationen", wie er vielfach genannt wurde, dem 20 Jahre vorher gegründeten Kollegium Germanitum durch reichliche Dotierung festen Bestand sicherte, betrachteten auf katholischer Seite alle einsichtsvollen Männer das großmütige Unternehmen des Papstes als eine dem deutschen Volke erwiesene Wohltat, für die es dem Heiligen Stuhle zu ewigem Danke verpflichtet sein würde.

Daß das Kollegium Germanikum Hungarikum den Absichten seines Stifters und den Hoffnungen der Katholiken entsprochen habe, wird von keiner Seite bestritten. Dafür zeugt die große Anzahl der ausgezeichneten Männer, die aus demselben hervorgegangen sind. Selbst Schriftsteller wie der jesuitenz seindliche Karl Heinrich Ritter von Lang haben dieses Verdienst des Kollegiums anerkannt. "In einem Zweige besonders", sagt Lang, "hatten sich die Issuiten wahrhafte Verdienste um die katholische Kirche in Deutschland gemacht, nämlich durch ihr Kollegium Germanikum in Rom, worin sie eine Menge ausgezeichneter Vischöfe, Prälaten und Kanonisten für Deutschland aus seiner vornehmeren Jugend gebildet und herangezogen haben. Dies war für Deutschland, wo sich der Abel der höchsten geistlichen Würde sonst bloß aus Geburtsrecht bemächtigt haben würde, eine große Wohltat" (Geschichte der Jesuiten in Bayern [Nürnberg 1819], S. 211).

Die Geschichte des Germanikum ist mehr als einmal in Angriff ge= nommen, aber niemals geschrieben worden. Als das Rollegium für das Jahr 1652 seine erste Zentenarfeier vorbereitete, erhielt der Studienpräfekt des= selben, der gelehrte Genuese P. Girolamo Cattaneo, den Auftrag, die Ge= schichte der Anstalt zu schreiben. Als Borläufer derfelben gab er im genannten Jahre einen Panegyricus de institutione Collegii Germanici et Hungarici (112 pp.) heraus. Da Cattaneo im Jahre 1655 nach Neapel versetzt wurde, so sollte jett der deutsche Spiritual P. Wilhelm Fusban die Arbeit übernehmen. Seine Historia Collegii Germanici et Hungarici, die nie gedruckt wurde, umfaßt auf etwa 400 Seiten nur die Zeit von 1552 bis 1581. Sie ist mit großem Fleiß und in gutem Stil, aber in übermäßiger Breite ge= schrieben. Fusban siedelte 1662 nach dem Kollegium Romanum über und ließ sein unvollendetes Manuftript im Archiv des Rollegium Germanitum zurud. Nach dem Abgang Fusbans sammelte der langjährige Minister des Kollegiums, P. Abam Pleichner, wahrscheinlich ein Tiroler, emfig das Material für eine Fortsetzung der Fusbanschen Geschichte. Auch Pleidner ftarb um das Jahr 1683 über seiner Arbeit. Fast 100 Jahre später sollten endlich diese Vor= arbeiten zu einer Geschichte des Germanifum verwertet werden. Die Arbeit wurde in die Sande des Historiographen der Gesellschaft Jesu, des P. Julius Cordara war in seiner Jugend einige Jahre Repetitor im Cordara, gelegt. Rollegium Germanikum gewesen. Sein lebhafter Beist trieb ihn schon damals im Archiv des Rollegiums Forschungen über die Geschichte der Anstalt ar

Vorwort.

zustellen. Mit Benutung dieses Materials und noch mehr der oben er= wähnten Historia des P. Fusban ließ er 1770 in Rom seine Collegii Germanici et Hungarici Historia libris 4 comprehensa erscheinen. Sie zeichnet sich durch eine seltene Eleganz und Feinheit des Stils und durch eine fesselnde Darstellung aus. Was aber den Inhalt betrifft, so kommt auch Cordara nicht über das Jahr 1581 hinaus, so daß er sein Buch sehr mit Unrecht eine Geschichte des Germanikum Hungarikum ohne Einschränkung genannt hat. Cordara war überhaupt nicht so sehr ein Geschichtsforscher als ein Geschichtschreiber und besaß mehr die Runft der Darftellung als die Geduld und Ausdauer in der mühsamen Forschung. Er bringt demnach in seiner ben Zeitraum von 30 Jahren umfaffenden Geschichte kaum etwas Neues über Fusban hinaus. Verdienstvoll ift nur das vierte Buch über den Status praesens Collegii und noch mehr der Catalogus virorum illustrium qui ex Collegio Germanico et Hungarico prodierunt. Corbara verfichert, dieses Verzeichnis habe ihn und seinen Mitarbeiter mehr Mühe gekoftet als die ganze Geschichte des Rollegiums. Finden sich in diesem Catalogus and viele Ungenauigkeiten und Lücken, so ist er doch eine dankens= werte Arbeit. Seit Cordara ift keine geschichtliche Arbeit über das Ger= manikum mehr erschienen. Eine im Jahre 1843 in Leipzig gedruckte Schrift: "Das Deutsche Rollegium in Rom. Entstehung, geschichtlicher Berlauf, Wirksamkeit, gegenwärtiger Zustand und Bedeutsamkeit desselben. Bon einem Ratholiken", ist eine gänzlich wertlose Rompilation von 202 Seiten.

Bei solchem Stand der Dinge glaubte der Verfasser, daß eine Geschichte der für Deutschland und Ungarn so wichtigen Anstalt auf gute Aufnahme rechnen und als ein willtommener Beitrag nicht bloß zur Diözesan=, sondern auch zur allgemeinen Kirchengeschichte beider Länder gelten könne.

Eine Geschichte des Germanikum muß in einem gewissen Grade auch eine Geschichte der Germaniker sein. Der Verfasser schmeichelt sich nicht, diesen Teil seiner Aufgabe vollständig gelöst zu haben. Bei der großen Zahl der in Vetracht kommenden Personen und bei der für ihn infolge seines Ausenthaltes in Rom doppelt großen Schwierigkeit, sich die in Hunderten von Büchern, Lokalgeschichten und Monographien zerstreuten Nachrichten über die Zöglinge des Germanikum zu verschaffen, war eine vollständige und erschöpfende Darstellung des Wirkens derselben in der Heimat ein Ding der Unmöglichteit. Überdies mußte sich der Verfasser, sollte sein Buch nicht einen über seine Bedeutung hinausgehenden Umfang erhalten, auch da mancherlei Beschränkung auferlegen, wo es ein leichtes gewesen wäre, weitläusige biographische Angaben beizubringen.

Für die innere Geschichte der Anstalt fehlte es nicht an reichem Quellen= material. Das Archiv des Kollegiums, mit welchem auch diejenigen der x Borwort.

einverleibten Abteien von San Saba, Santa Croce di Avellana, Santa Crisstina und Lodivecchio und der Kirche von Santo Stefano Rotondo vereinigt sind, boten für eine leichte Auswahl eher zu viel als zu wenig. Die päpstelichen Originalbullen und Breven, die Atten der fünf apostolischen Listationen, die Detrete der Kardinalprotettoren, das Diarium des ersten Rektors Michele Lauretano und des gleichzeitigen Spirituals, des P. Friedr. Overbeck, die Tagebücher der PP. Minister, die Aufzeichnungen des Prokurators P. Giroslamo Galeno, die zum Teil noch vorhandene Korrespondenz einzelner Rektoren, viele Briefe von Zöglingen und bedeutenden andern Personen an die Obern des Kollegiums, endlich die Berichte über den sinanziellen Stand desselben machten die Auswahl des Wissenswerten zwar schwer, aber auch lohnend. Sebenso fand der Berfasser im Generalarchiv der Gesellschaft Jesu ein reiches Material.

Von besonderer Wichtigkeit für die Geschichte der Anstalt ift der Ratalog der Zöglinge derselben. Dieses handschriftliche Verzeichnis ift niedergelegt in drei großen Foliobanden, von denen der erste die Zeit von 1552 bis 1716, der zweite von 1716 bis 1798, der dritte von 1818 bis heute umfaßt. Der Titel des Ratalogs lautet: Nomina alumnorum Collegii Germanici et Hungarici. Im ersten Bande findet sich auf S. 3 die Angabe: Hic liber continet nomina alumnorum ab erecto Collegio Germanico quantum ex diversis catalogis ordine temporum servato colligere licuit. Confectus est nunc primum die primo Ianuarii 1608 et originalia in archivio reposita. Der Ratalog ist nicht in allen seinen Teilen mit der gleichen Sorgfalt abgefaßt; vollständige Personalangaben finden sich erst von 1653 an. Bon diesem Jahre an ist bei jedem Zögling oder Konviktor deffen Name, die Namen und der Stand der Eltern, die bisherigen Studien, der Name des Patrons, der den Zögling zur Aufnahme empfohlen, die Marianische Rongregation, der er etwa angehört, das Datum der Geburt, die Weihe und Pfründe, wenn er eine solche hatte, der Tag des Eintritts und das Studium, zu dem er von den Obern bestimmt ward, genau verzeichnet. Nach dem Austritt des Zöglings murde den obigen Angaben noch beigefügt, wie er sich in Studien und Sitten usw. gehalten, und nicht selten auch eine Notiz über seine späteren Schicksale. So lautet beispielsweise im ersten Bande auf S. 622 die Einschreibung über einen Sohn des kaiserlichen Hofkanzlers Theodor von Stratman: Henricus Ioannes Franciscus a Stratman Clivensis, dioecesis Coloniensis. Natus patre Theodoro Alteto et matre Mechtilde Maria de Moliar nobilibus semper catholicis. Humanioribus studuit Düsseldorpii, rhetoricae ibidem et iterum postea Embricae, philosophiae Coloniae et habet gradum baccalaureatus. Commendatus ad collegium ab Ill<sup>mo</sup> Pallavicino Nuntio Apostolico Coloniensi et Poloniae

Borwort. x1

Fuit sodalis b. Virginis. Venit ad Collegium die 7. Nov. 1681. Agit annum 20 completurus in Iulio uti ex test. baptismi. Confirmatus Coloniae. Habet 1 tons. et 4 ord. minores. Habet praeposituram Kerpensem et canonicatum cum scholasteria in ecclesia regali B. V. Aquisgrani. Destinatus ad 1 annum theologiae. Eine andere Sand fügte später hinzu: Discessit 12. Dec. 1684 minorista, revocatus ab Exc<sup>mo</sup> parente barone de Stratman, S. Caes. Maiestatis aulae cancellario, sub initium 4 anni theologiae in qua bene profecit eamque solemni disputatione thesibus impressis cum praestantissimo emblemate S. Caes. M<sup>u</sup> dicato in aula collegii nostri defendit cum laude; quoad mores et pietatem etiam praeclare se gessit fuitque magister novitiorum.

Indem der Berfasser, der selbst seine geistliche Ausbildung im Rollegium Germanitum erhalten und demselben nachmals 13 Jahre als Rektor vorzgestanden hat, sein Buch der Öffentlichkeit übergibt, beabsichtigt er vor allem, der Anstalt, die ihm eine überaus gute Mutter gewesen und der er sein Bestes und Höchstes verdankt, einen Beweis seiner innigen Dankbarkeit zu geben. Zugleich ist es sein Wunsch, daß für die Jöglinge des Rollegiums, um derentzwillen er zumeist die mühevolle Arbeit auf sich genommen, die zahlreichen Beispiele des heiligen Strebens und Wirkens ihrer Vorgänger, die sie in dieser Geschichte verzeichnet sinden, ein Sporn der Nachahmung und Nachzeiserung sein mögen. Endlich hegt er die Hoffnung, es werde die Geschichte des Rollegium Germanikum Hungarikum auch als Beitrag zur Kirchengeschichte von Deutschland und Ungarn von einigem Nuten sein.

Und so möge denn das Buch jenem höchsten des Menschen allein würs digen Zwecke, dem alle übrigen Bestrebungen untergeordnet sein müssen, dienen, nämlich der Mehrung der göttlichen Ehre.

Rom, am Feste der hl. Theresia 1894.

A. Kardinal Steinhuber.

#### Vorwort zur zweiten Anflage.

Diese zweite Auflage unterscheidet sich von der ersten durch mancherlei Berichtigungen und Zusäte. Die ersten Anfänge des Rollegiums sowie die hohe Bedeutung, welche der Heilige Stuhl seiner Stiftung beilegte, haben inzwischen durch die Beröffentlichung mehrerer wichtiger Quellenwerke vielsach eine neue Beleuchtung ersahren. Reiche Ausbeute gewährten vor allem die Epistulas et Acta b. Petri Canisii von P. Otto Braunsberger S. J. sowie die Nuntiaturberichte aus den siedziger und achtziger Jahren des 16. Jahrshunderts, durch deren Herausgabe die Görresgesellschaft und das Preußische Historische Institut in Rom sich den Dank der Gelehrtenwelt erworden haben. Auch die Darstellung des späteren Wirkens hervorragender Zöglinge des Rollegiums in der Heimat ist durch zahlreiche neue Beiträge erweitert worden.

Rom, am Feste der hal. Petrus und Paulus 1906.

Der Berfaffer.

## Inhaltsverzeichnis.

#### Erstes Buch.

Von der Gründung des Kolleginm Germanikum durch Inlins III. bis 3n dessen Dotierung durch Gregor XIII. (1552—1573).

Erstes Rapitel. Berfall ber Religion und Entartung des deutschen Klerus insfolge der Glaubensspaltung S. 1. — Abnahme des theologischen Studiums. Drohendes Aussterben der Seelsorgsgeistlichkeit 3. — Der höhere Klerus 4. — Der Kardinal Worone und Ignatius von Lopola über das Heilmittel 5. — Zustimmung Julius' III. 6. — Borschläge des hl. Ignatius 7. — Kardinalprotektoren 9. — Die Frage der Dotation 10. — Einladung an den Kaiser und die christlichen Fürsten zu Beiträgen 12. — Bulle Julius' III. 14. — Inauguralseier 16.

Zweites Kapitel. Die Auswahl der ersten Zöglinge 16. — Bemühungen des hl. Ignatius, den Besuch des Kollegiums zu fördern 18. — Er schreibt die Konstitutionen 20.

Drittes Rapitel. Ankunft und Aufnahme der ersten Zöglinge 24. — Die von den Kardinälen für sie gewählte rote Kleidung. Lebensweise und "allgemeine Regeln" 26. — Das Kollegium Romanum 27. — Wohnungswechsel 28.

Biertes Rapitel. Gottvertrauen des Heiligen 31. — Tod Julius' III. 33. — Paul IV. Wachsende Bedrängnis. Ankunft böhmischer Kandidaten 33. — Vorkeherungen beim Ausbruch des Krieges mit Spanien 35. — Tod des hl. Ignatius und des Reitors Frusius 37. — Friedensschluß 37.

Fünftes Rapitel. Späteres Wirken der ersten Zöglinge. Paul Hoffaus, Heinrich Blyffemius, Hermann Thyraus u. a. 38. — Namen der Zöglinge von 1552—1556: 43.

Sechstes Rapitel. Bemühungen des Generalvikars Diego Lahnez für Erhaltung des Kollegiums 45. — Er erlangt eine jährliche Beisteuer vom Heiligen Kollegium 46. — Canisius sucht Hilfe in Deutschland, Franz von Borgias in Spanien 47. — Zahl der Alumnen von 1558—1573: 48.

Siebentes Rapitel. Neue Periode 49. — Konvikt adeliger Zöglinge 50. — Umzug nach dem Palast Vitelli. Pius IV. gewährt dem Germanikum einen jährlichen Zuschuß 51. — Zahl der Konviktoren. Lebensweise und Kleidung 52. — Geist der

Frömmigkeit 53. — Literarische Übungen 54. — Aurzweil und Unterhaltung 55. — Der "König des Karnevals" 54.

Achtes Rapitel. Tribentinisches Defret über die Errichtung der Seminarien 58. — Pius IV. gründet das Seminarium Nomanum 59. — Besuch des Papstes im Germanikum 60.

Reuntes Rapitel. Tob des Generals Laynez und Pius' IV. Wohlwollen des neuen Papstes, Pius' V. 61. — Zwanzig seiner Nessen und Verwandten Konviktoren im Germanikum. Ökonomische Lage des Kollegiums unter seinem Pontisikat 62. — Umzug nach dem Palast der Colonna 64. — Die Existenz des Kollegiums in Frage 65.

Zehntes Rapitel. Ausgezeichnete Konviktoren und ihre späteren Schickfale 67. — Deutsche Konviktoren aus bem Hause ber Fugger, Truchseß u. a. 74.

Elftes Rapitel. Ausgezeichnete Alumnen aus der Zeit vom Tobe des hl. Ignatius bis zur Neugründung durch Gregor XIII. (1556—1573) 76. — Die Rektoren des Kollegiums bis 1573: 86.

#### Zweites Buch.

Von der Neugründung des Kollegiums bis zum Ende des 16. Jahrhunderts (1573—1600).

Erstes Kapitel. Wahl Gregors XIII. 89. — Herzog Albert V. von Bayern, Otto Truchses und Petrus Canisius, Förderer des Kollegiums 90. — Die deutsche Kongregation der Kardinäle 91. — Gregor XIII. beschließt die Neugründung des Kollegiums 92.

Zweites Rapitel. Die Nuntien erhalten Auftrag, Kandibaten für das Kollegium Germanitum zu suchen 95. — Stiftungsbulle 97. — Erfolg der Bemühungen der drei Nuntien 99. — Feierlicher Umzug nach dem Palast della Valle 102.

Drittes Rapitel. Geburtstag des neuen Rollegiums. Die "goldenen" Alumnen 108. — Gregor XIII. besucht das Rollegium 104. — Wohlwollen des Papstes 105. — Die neuangekommenen Zöglinge. Die neuen Statuten 105.

Biertes Rapitel. Das Jahr 1574. Schenfung des Palastes von S. Apollinare 108. — Neue Gunstbezeigungen. Antunft von 94 neuen Zöglingen. Eröffnung bes Jubeljahres 109. — Schenfung der Kirche von S. Apollinare. Restauration derselben 110.

Fünftes Rapitel. San Saba 112. — Ursprung und Schicksale bes Klosters 113. — Übte von San Saba 115.

Sechstes Rapitel. Vollendung der Stiftung des Kollegiums. Schentung der Vigna Pariola, Einverleibung der Abteien von S. Croce di Avellana, Lodivecchio und S. Cristina 120. — Gesamteinkommen des Rollegiums. Die Acqua di Trevi. Exemption des Rollegiums 123. — Gedächtnistage 125.

Siebentes Rapitel. Innere Neuordnung des Kollegiums. Der Rektor Lauretano 125. — Die Marianischen Kongregationen 126. — Brüberliche Eintracht der Zöglinge. Regeln für die einzelnen Umter 127.

Achtes Rapitel. Gottesbienst und Kirchenmusit in S. Apollinare 128. — Choralgesang. Die berühmten Rapellmeister bes Germanitum 129.

Reuntes Rapitel. Die Stiftung des Kollegium Hungarikum 136. — P. Stephan Szántó (Arator) 138.

Behntes Rapitel. Die Rirche bes hl. Stephan auf bem Colius 143.

Elftes Rapitel. Die Rirche di Santo Stefano begli Ungheri ober S. Stefanino 151.

3wölftes Rapitel. Die Bereinigung des Ungarischen mit dem Deutschen Rollegium 153.

Dreizehntes Rapitel. Die Statuten Gregors XIII. 155.

Bierzehntes Rapitel. Jahl ber Alumnen von 1573—1585: 164. — Plan Gregors XIII., das Kollegium zu einem abeligen zu machen. Gegengründe Lauretanos 165. — Anordnung des Papstes im Sinne Lauretanos 167. — Justande in den deutschen Domkapiteln 171.

Fünfzehntes Rapitel. Besuche bes Papstes im Germanitum 172. — Er verleiht bemselben bas Privilegium, nach welchem jedes Jahr am Feste Allerheiligen ein Alumnus die Festrede hält 173. — Dotierung des Rollegium Romanum. Gönner unter den Rardinälen. Karl von Borromeo. Paleotto 173. — Deutsche Gäste 175. — Hocheabelige Konviktoren 176.

Sechzehntes Rapitel. Studien und öffentliche Disputationen 177. — Fromme Übungen und Askese. Seelsorge für die deutschen Landsleute 177. — Erbaulicher Tod einiger Zöglinge 179.

Siehzehntes Rapitel. Letzte Gnabenerweise des Papstes 180. — Die japanische Gesandtschaft 181. — Tod Gregors XIII. Wahl Sixtus' V. Besürchtungen im Rollezium 182. — Sixtus V. ordnet eine Visitation des Rollegiums an. Bischof Sega 183. — Sein Bericht 184. — Er geht als Nuntius nach Prag. Schreibt an die Alumnen 186. — Interzessoren dei Sixtus V. Information des Nuntius 189. — Unzufriedenzheit der Ungarn 192. — Zahl der Alumnen unter Sixtus V. 193.

Achtzehntes Rapitel. Tod Lauretanos 193. — Seine Tugenden und hervorragenden Eigenschaften 193. — Die Rektoren des Kollegiums von 1587 bis 1600: 195.

Rennzehntes Rapitel. Die Nachfolger Sixtus' V. und das Germanikum. Erklärung Gregors XIV. über die verpflichtende Kraft der Regeln 196. — Innocenz IX. erleichtert den Chordienst 197. — Klemens' VIII. Wohlwollen gegen das Kollegium 197.

Zwanzigstes Rapitel. Neue Studienordnung 199.

**Einundzwanzigstes Kapitel.** Mitwirkung der Germaniker an der katholischen Restauration in Deutschland von 1573 bis 1600: 203. — Die rheinischen Diözesen. Mainz 208. — Fulda 221. — Worms 224. — Trier 226. — Speyer 236. — Straß= burg 224. — Köln 245. — Die westfälischen Diözesen. Münster 250. — Pader-born 254. — Osnabrück 258. — Lüttich 261. — Roermond 262. — Utrecht 263. — Die sächsischen Bistümer. Hilbesheim 263. — Lübeck, Minden, Halberstadt, Magdesburg, Meißen, Schwerin 265. — Die franklischen Diözesen. Bamberg 269. — Würz=

burg 274. — Eichstätt 280. — Die schwähischen Diözesen. Augsburg 285. — Konsstanz 289. — Chur 293. — Como 296. — Die bahrischen Bistümer 296. — Freising 301. — Regensburg 303. — Passau 314. — Salzburg 320. — Die österreichischen Bistümer. Wien 323 — Breslau 825. — Olmütz 332. — Prag 335. — Laibach, Triest, Lavant 336. — Aquileja, Gurt 339. — Secau 341. — Die tirolischen Bistümer. Trient 342. — Brigen 343. — Die preußischen und polnischen Diözesen. Gnesen und Posen 345. — Livland 346. — Ermland, Kulm 348. — Ungarn 349. — Schweden 353. — England, Schottland, Irland, Dänemark 361. — Germaniker, welche in die Gesellschaft Jesu traten 363.

#### Drittes Buch.

#### Die Beit von 1600 bis 1655.

Erstes Rapitel. Die Rektoren des Kollegiums während dieser Zeit. Bernardino Castorio. Sein Borleben. Sein Rektorat 372. — Luigi Albrizio 376. — Giod. Paolo Oliva 377.

Zweites Kapitel. Beginnender Niedergang des Kollegiums von 1622 an 379.

— Das Kollegium unter Paul V. Denkschrift Castorios 380. — Ankunst des Grasen Baviera (Wartenberg) 382. — J. G. von Aschhausen, Bischof von Bamberg 383. — Die Villa Pariola 385. — Drei Dekrete der Protektoren über die Aufnahme von Ordenstlerikern, die Vorlesungen über Kirchenrecht, die Disputationen 385. — Gregors XV. Wohlwollen 386. — Urban VIII. ordnet eine Bisitation an 387. — Erzherzog Leopolds Fürsprache. Neue Dekrete der Protektoren 388. — Neue Vitten Castorios 390. — Privilegium Ferdinands II. 391. — Die Bedrängnis in der Lombardei 392. — Klagen der Ungarn 394. — Neubau des Kollegiums 395. — Musik von S. Apollinare 396. — Innocenz X. ernennt neue Protektoren 397. — Aufblühen des Kollegiums unter Oliva 398. — Neue Not. Der Dombechant Ghelf von Trient 399.

Drittes Rapitel. Das Wirken der von 1600 bis 1655 gebildeten Germaniker in ihrem Baterlande. Die rheinischen Bistumer. Mainz 401. — Trier 404. — Roln 407. — Fulda 414. — Speyer, Straßburg 415. — Die westfälischen Diözesen. Münfter 417. — Paberborn 419. — Osnabrūck 420. — Lüttich, Mecheln, Roermond, Utrecht 421. — Die frankischen Bistumer. Bamberg 424. — Burzburg 425. — Eichstätt 428. — Die schwäbischen Bistumer. Augsburg 431. — Konstanz 433. — Basel 442. -Chur 444. — Die bayrischen Diözesen. Freifing 446. — Regensburg 449. — Passau 450. — Salzburg 451. — Die österreichischen Bistümer. Brigen 452. — Trient 454. — Wien 460. — Olmüt 465. — Prag 465. — Secau, Laibach 467. — Aquileja 468. — Breslau 469. — Die Didzesen der beiden sächfischen Kreise. Hilbesheim, Camin, Schwerin, Bremen, Lübeck, Brandenburg, Magdeburg, Halberftabt, Meißen, Minden, Riga 478. — Preußische Didzesen. Ermland 486. — Rulm 487. - Nordische Reiche: Schweben, Dänemark, Irland 487. — Ungarn 489. — Gran 490. — Erlau 495. — Neutra 498. — Raab 499. — Siebenbürgen 500. — Agram 501. — Fünfkirchen, Großwarbein, Csanab, Beszprim 504. — Rücklick.

## Verzeichnis der Abbildungen des I. Bandes.

| Tafel |                                                                                                                                                              | Seite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Der hl. Ignatius von Lopola mit den ersten Zöglingen des Kollegium Germanikum vor Papst Julius III. (Nach einem Gemälde im Kollegium Germanikum.) Titelbild. |       |
| II.   | Liste ber von Papst Julius III. und ben Kardinälen für das Kollegium Germanifum gezeichneten Beiträge. (Nach dem Original im Kollegs-archiv.) (Zu S. 11.)    | 10    |
| III.  | Der hl. Jgnatius von Lopola. (Nach einer Originalzeichnung Eduard v. Steinles in der Bibliothet des Kollegium Germanikum.)                                   | 36    |
| IV.   | Papst Gregor XIII. (Nach einem gleichzeitigen Stich im Kollegium Germanikum.)                                                                                | 90    |
| V.    | Loggia von San Saba. Blick auf Rom. Photographie. (Zu S. 112.)                                                                                               | 112   |
|       | San Saba bei Rom. Photographie. (Zu S. 112.)                                                                                                                 | 142   |
| VII.  | Martin Bortovich, Bischof von Agram. (Nach einem Gemälbe im Kollegium Germanikum.) (Zu S. 501 und II 382.)                                                   | 240   |
|       | Stiftspropft Leo Hoffmann. (Nach einem Gemälde im Kollegium Germanikum.) (Zu S. 240.)                                                                        | 240   |
| VIII. | Andreas Jerin, Bischof von Breslau. (Nach einem Gemälbe in Privat-<br>besitz.) (Zu S. 325.)                                                                  | 326   |
|       | Peter Gebauer, Archidiakonus von Breslau. (Nach seinem Grabbenkmal im Dom von Breslau.) (Zu S. 471.)                                                         |       |
|       | Balth. Liesch von Hornau, Weihbischof von Breslau. (Nach einem Gemälde im Diözesanmuseum von Breslau.) (Zu S. 476.)                                          | 326   |
|       | Friedr. Förner, Weihbischof von Bamberg. (Nach einem Gemälde im Klerikalseminar von Bamberg.) (Zu S. 272.)                                                   | 326   |
| 1X.   | Erzbischof Joh. Schweikart von Kronenberg, Kurfürst von Mainz. (Nach einem Gemälde im Kollegium Germanikum.) (Zu S. 401.)                                    | 402   |
|       | Erzbischof Georg Friedr. von Greiffenklau, Kurfürst von Mainz. (Nach einem Gemälde im Kollegium Germanikum.) (Zu S. 402.)                                    | 402   |
|       | Erzbischof Anselm Casimir von Wamboldt, Kurfürst von Mainz. (Nach einem Gemälde im Kollegium Germanikum.) (Zu S. 402.)                                       | 402   |
|       | Erzbischof Philipp Karl von Elt, Kurfürst von Mainz (Nach einem Schabkunstblatte.) (Zu II 53.)                                                               | 402   |

| Tafel |                                                                               | Seite       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| X.    | Erzbischof Joh. Hugo von Orsbeck, Kurfürst von Trier. (Rach einem             | <b>40</b> 8 |
|       | Kardinal Franz Wilhelm von Wartenberg, Bischof von Osnabruck unb              | <b>40</b> 0 |
|       | Regensburg. (Nach einer Lithographie bei Golbschmidt, Franz Wil-              | 400         |
|       | helm von Wartenberg.) (Zu S. 382 und 420.)                                    | 400         |
|       | im Museum des historischen Bereins ber Pfalz zu Speger.) (Zu S. 405.)         | <b>40</b> 8 |
| XI.   | Erzbischof Georg Lippay, Primas von Ungarn. (Nach einem Stiche.) (Zu S. 491.) | 490         |
|       | Erzbischof Emerich Losy, Primas von Ungarn. (Rach einem Gemälde im            |             |
|       | Alerikalseminar von Gran.) (Zu S. 490.)                                       | 490         |
|       | Erzbischof Georg Szelepcsenyi, Primas von Ungarn. (Nach einem Rupfer-         |             |
|       | stich von seiner eigenen Hand.) (Zu S. 492.)                                  | 490         |
| XII.  | Der sel. Markus Crifinus. (Nach einem Gemälde in der Sübslavischen            |             |
|       | Atabemie zu Agram.) (Ru S. 502.)                                              | <b>502</b>  |

#### Erftes Bud.

Von der Gründung des Kollegium Germanikum durch Julius III. bis zu dessen Qotierung durch Gregor XIII. (1552—1573).

#### Erstes Rapitel.

Berfall der Religion und Entartung des deutschen Klerus infolge der Glaubensspaltung. — Abnahme des theologischen Studiums. — Drohendes Aussterben der Seelsorgsgeiftlichkeit. — Der höhere Klerus. — Der Kardinal Morone und Ignatius von Lopola über das Heilmittel. — Julius III. stimmt zu. — Vorschläge des hl. Ignatius. — Kardinalprotektoren. — Die Frage der Dotation. — Einladung an den Kaiser und die christlichen Fürsten zu Beiträgen. — Bulle Julius' III. — Inauguralfeier.

Die Gründung des Kollegium Germanitum fällt in das Jahr 1552, als eben ein Menschenalter seit dem Beginn der Glaubensspaltung vergangen Diese kurze Zeit hatte hingereicht, das Angesicht des Reiches gänzlich zu verändern, die bisherige kirchliche und staatliche Ordnung in ihren Grund= festen zu erschüttern und ein neues, in seinen Anschauungen und Bestrebungen von dem früheren sehr verschiedenes Geschlecht erstehen zu lassen. Insbesondere hatten die kirchlichen Zustände eine gänzliche Wandlung erfahren. Nicht allein war ein großer Teil der deutschen Kirchensprengel von dem Mittelpunkte der Einheit losgerissen, sondern auch in den dem alten Glauben treu gebliebenen Gebieten ein Zustand wilder Gärung und Auflösung und von Jahr zu Jahr wachsender Verwirrung eingetreten. Gewiß hatte schon beim Beginn der kirchlichen Revolution der deutsche Klerus sich nicht in jener Verfassung befunden, die ihn befähigt hätte, dem furchtbaren Ansturm der neuen Gegner überall standzuhalten. Aber so sehr auch der Geist der Verwelt= lichung insbesondere die höhere Geistlichkeit ergriffen hatte, so groß die Urger= niffe bei Hohen und Niederen im Welt= und Ordensklerus waren, so gab es dennoch auch in dieser Zeit des Verfalls der geistlichen Zucht manche tadel= lose Bischöfe und eine große Anzahl ernster, sittenreiner und gelehrter Männer in vielen Klöstern und Stiften, wie in der zahlreichen aus dem Bürger= Steinhuber, Rolleg. Germ. I. 2. Aufl. 1

und Bauernstande sich ergänzenden Seelsorgsgeistlichkeit. Wenige Jahre vor bem Auftreten Luthers legte Jakob Wimpheling bas Zeugnis ab, er kenne in den sechs rheinischen Diözesen viele, ja unzählige Seelsorger unter den Weltgeistlichen, mit reichen Kenntnissen namentlich für die Seelsorge aus= gerüstet und sittenrein; er kenne sowohl an Dom= als Stiftskirchen aus= gezeichnete Prälaten, Kanoniker, Vikare, nicht bloß wenige, sondern viele Männer des unbescholtensten Rufes, voll Frömmigkeit, Freigebigkeit und Demut gegen die Armen. Auch rühmt er es als einen Borzug der Zeit, daß jett so viele Söhne ber angesehensten Bürger, mit dem Doktorgrad der Theologie geschmildt, in vielen Diözesen Deutschlands den Pfarrkirchen vor= gesett seien 1. Ebenso ift es nicht zweifelhaft, daß in vielen Alöstern, ins= besondere in denjenigen, welche durch die segensreiche Reformtätigkeit des Rardinals Nikolaus von Cusa und des Johannes Busch im Geifte erneuert worden waren, die alte Ordenszucht in löblicher Übung sich befand und schöne Blüten brachte. Bei solchem Stand der Dinge durfte man hoffen, daß die ewig junge Lebenstraft der Kirche, wie sie in andern Zeiten es ver= mocht, die in ihren Organismus eingedrungenen Krankheitsstoffe früher oder später ausstoßen und absondern und die rechten Heilmittel gegen die Übel der Zeit auffinden und erfolgreich anwenden würde.

Aber in den 30 Jahren, die von dem ersten Aufpflanzen der Fahne der kirchlichen Auflehnung vergangen, waren die Schäden, an denen der deutsche Klerus krankte, riesengroß geworden. Wie nach dem einstimmigen Bekenntnis der Reformatoren selbst die sittlichen Zustände unter ihren Un= hängern ohne Vergleich trostloser geworden waren, so hatte auch unter dem der Kirche treu gebliebenen Teile der Nation und insbesondere im Klerus das Verderben in wahrhaft ichreckenerregendem Maße überhand genommen. Schon im Jahre 1524 konnte der Wormser Domherr Karl v. Bodmann schreiben: "Es ift fast unglaublich, wie rasch seit der Verkündigung des neuen, angeb= lichen Evangeliums die Zuchtlosigkeit, insbesondere das Laster des Konkubinats zugenommen hat, so daß der deutsche Klerus an Sitten und Bildung bei weitem nicht mehr jenem früheren gleicht." 2 Um die Mitte des 16. Jahr= hunderts konnte man von demselben sagen, daß er an Zahl gering, und daß auch die wenigen noch übrig gebliebenen Geistlichen mit geringen Ausnahmen unwissend, unsittlich und verachtet waren. Man berechnete schon damals die Zahl der Pfarreien, welche eines Priesters entbehrten, auf 1500 3. An die Stelle der gestorbenen und abgefallenen traten keine andern. Sogar aus dem frommen Tirol ertönte die Klage, daß manches Jahr auch nicht ein einziger

Bei J. Janffen, Geschichte bes beutschen Bolfes I' 601.

² Ebb. II 339.

<sup>\*</sup> Reiffenberg, Hist. Soc. Iesu ad Rhen. infer. I 9.

Rleriker sich zur Priesterweihe stellte, es sei benn ein ausgelaufener Monch, während Canisius im Jahre 1554 aus Wien schrieb, aus der dortigen Uni= versität seien in 20 Jahren kaum 20 Priester hervorgegangen 1. In Würzburg, wo noch im Jahre 1520 55 Weltpriester und 46 Ordenspriester geweiht wurden, stellten sich 1530 nur noch 5 und 1540 19 Kandidaten zu den heiligen Weihen?. An einen gesunden Nachwuchs des aussterbenden Klerus war nicht zu denken. Das Studium der Theologie war soviel wie aufgehoben. Selbst an den einst in hoher Blüte stehenden Universitäten von Wien, Ingolstadt und Köln gab es kaum noch Studierende der Theologie; ja selbst die Pro= fefforen verschwanden allmählich. In Röln waren, wie die übrig gebliebenen Professoren der Theologie im Jahre 1546 klagten, aus Mangel an guten Lehrern die Studien schier erloschen, die für die akademischen Lehrer gestifteten Pfründen murden "an ungeschickte, ja zum Lesen untaugliche Personen" ver= liehen. Zehn Jahre später schrieb der Sekretär des hl. Ignatius, Polanco, an P. Reffel in Köln: "Wir hören mit Verwunderung, daß in einer so berühmten Stadt und Hochschule kein einziger Professor der Theologie mehr öffentlich lehrt." 8 Cbenso schlimm stand es in Wien, wo unter Raiser Maximilian I. manchmal 7000 Studenten gewesen waren. Jest zählte es von 1529—1549 nur noch zwei Professoren der Theologie, im Jahre 1549 keinen einzigen mehr. Auch in Ingolftadt war im Jahre 1543 nur noch ein Lehrer der Theologie. Als sieben Jahre später die ersten Jesuiten, Sal= meron, Canisius und Jajus, daselbst zu lehren begannen, mußten sie zu ihrem Schmerze sehen, daß es an Zuhörern fehle4, so daß der hl. Ignatius von Lopola in einem Schreiben an den Herzog Albrecht von Bayern aus= jprach, es sei für die Wiederherstellung des theologischen Studiums, nach= dem es aus ganz Deutschland nahezu verbannt sei, nicht hinreichend, Lehrer heranzubilden, wenn nicht auch Zuhörer herangebildet würden, da unter den wenigen, die es damals überhaupt in Ingolstadt gab, diejenigen höchst selten seien, benen nicht entweder wahrer Beruf zur Theologie oder die nötige Vorbildung oder gar beides fehlte.

Bei solchem Zustand der Schulen kann nicht wundernehmen, was über die Unwissenheit und Unfähigkeit des spärlichen, in den katholischen Kirchenssprengeln noch vorhandenen Klerus berichtet wird. Vergeblich suchten die katholischen Städte nach Predigern. Selbst in Köln mangelte es an solchen. Als im Jahre 1556 der Rat von Mühlhausen beim Kölner Rat slehentlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. Braunsberger, B. Petri Canisii Epistulae et Acta I, Friburgi Br. 1896, 444.

Braun, Geschichte ber Heranbilbung bes Klerus in ber Diözese Wirzburg, Wirzburg 1889, 87. Bgl. Janffen a. a. O. VIII 394 f.

<sup>\*</sup> Reiffenberg a. a. O. II 27.

<sup>4</sup> Rieß, Der fel. Petrus Canifius 82 88. 5 Cbb. 93.

um zwei gute Prediger nachsuchte, wußte niemand einen anzugeben, der dieser Aufgabe gewachsen wäre. Auch der Erzbischof von Trier hatte gänzlich Mangel an solchen. Alle Bemühungen des berühmten Bischofs Lindanus, für Fries= land und Jülich Verkündiger des göttlichen Wortes zu finden, waren erfolglos.

Wo möglich noch schlimmer stand es mit der Sittlichkeit dieses ohn= mächtig gewordenen Klerus. Sowohl der Herzog Albrecht von Bapern als Raiser Ferdinand I. ließen beim Konzil von Trient mit allem Ernst die Ge= stattung der Priesterehe anregen, weil bei der noch übrigen katholischen Weist= lichkeit in Deutschland unter 100 Pfarrern taum noch einer angetroffen werde, der nicht öffentlich oder heimlich verheiratet sei. Nicht geringer war das Ber= derben in den Klöstern. "Es ist unmöglich zu beschreiben", klagte Canisius in einem Briefe an den hl. Franz Borgias, "wie gering an Zahl, wie herabgekommen und wie unlauter jett bei den Deutschen die Klöster fast aller Orden sind. Die Oberen derselben scheinen mehr die Herbergen und Aneipen zu besuchen, als auf die Leitung und Wohlfahrt ihrer Klöster bedacht zu sein. Daher strott ganz Deutschland von Abtrunnigen, daher schweifen ihrer eine große Menge ohne Ordenshabit herum und verunehren die Pfarrkirchen, die ohne sie, wie man glaubt, kaum mehr Hirten haben würden."1 so wie an Pfarrern mangelte es an Kanonikern der Dom= und Stiftskirchen, deren Pfründen durchgehends den nachgeborenen Söhnen des Adels vor= behalten waren. Diese hochgeborenen Herren, welche mehr zuchtlosen Kriegs= leuten als Geistlichen glichen, fast niemals eine heilige Weihe empfingen, mit einer schmählichen Unwissenheit auch einen höchst ärgerlichen Wandel verbanden, waren es gleichwohl, in deren Hände die Wahl der Bischöfe gelegt war, die fast immer auf einen aus ihrer Mitte fiel. Daß es den meisten dieser Bi= schöfe, wenn auch nicht an gutem Willen, so doch an der zur Heilung der firchlichen Schäden notwendigen Einsicht und Araft gebrechen mußte, ist begreiflich. "Es steht mir nicht zu", schrieb Canisius an den Kardinal Commendone2, "über unsere mir immer ehrwürdigen Bischöfe zu urteilen, aber es sei mir erlaubt zu bezeugen, was allen Frommen gerechten Schmerz verursacht, daß sie, während die Wölfe überall herumschleichen, eher schlafen als über ihre Herde wachen. Es wäre vielleicht noch wenig, daß sich bei höheren und niederen Prälaten eine arge und allgemeine Unkenntnis geistlicher und kirchlicher Dinge findet, aber es steigert das Verderben der Rirchen bis zu einem höchst bedenklichen Grade, daß vielen Bischöfen kaum einer oder der andere Theologe oder Kanonist zur Seite steht", der sie beraten könnte. So entstand selbst bei benjenigen, die in erster Linie berufen waren, für die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Brief vom 23. Juli 1567 ist abgedruckt bei Reiffenberg, Mantissa diplom. 44, aber mit falschem Datum und unrichtiger Adresse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 47.

Rettung des noch übrigen kirchlichen Besitsstandes mit Ausbietung aller Kräfte einzutreten, ein Gefühl völliger Rat= und Hilflosigkeit, in dem man, den nahen Untergang voraussehend, den Dingen, die man nicht mehr ändern zu können glaubte, mit tatenlosem Zagen ihren Lauf ließ. "Die Bischöse", bezrichtete der Legat Morone schon im Jahre 1540 nach Rom, "wollen in Frieden leben, wenn es nur für ihr Leben aushält."

Johannes Morone war einer jener wenigen ernsten Männer, welche mit klarer Einsicht in die furchtbare Entartung und Verwilderung, die in= folge der Predigt des neuen Evangeliums in den weltlichen wie geistlichen Ständen auch des noch katholisch gebliebenen Teils von Deutschland ein= geriffen war, die Zuversicht verbanden, daß die unversiegbare Lebenskraft der Rirche den eingedrungenen Krankheitsstoff wieder ausscheiden würde, wenn anders die rechten Heilmittel rechtzeitig angewendet würden. Jahre 1509 als Sohn des mailandischen Großkanzlers Hieronymus von Morone, schon mit 24 Jahren Bischof von Modena, wurde der hochgebildete, ebenso tugendhafte als gewandte junge Prälat bald zu wiederholten Sendungen nach Deutschland benutt. Zum erstenmal erschien er, kaum 27 Jahre alt, im Jahre 1536 am Hofe Ferdinands I. in Wien, um die Angelegenheit der Berufung des allgemeinen Konzils beim König zu betreiben, später auf den wichtigen Reichstagen von Regensburg (1541), Spener (1542) und Augs= burg (1555), und wurde von Paul III. und Julius III. mehrmals zu Unterhandlungen mit Karl V. gebraucht. Bertraut wie wenige mit den Zuständen des Reichs, hatte er die Überzeugung gewonnen, daß dem Unter= gange der Religion daselbst nur durch Heranbildung eines wohlunterrichteten und sittenreinen Klerus vorgebeugt werden könne, daß aber das im tiefsten Grund zerrüttete und gelähmte Land aus sich selbst eine solche Regeneration des geistlichen Standes zu bewerkstelligen nicht mehr fähig sei. einst das Evangelium vom Mittelpunkt der kirchlichen Ginheit empfangen habe, so muffe ihm auch jett Heilung von Rom kommen. In diesem Gedanken traf der edle Kardinal mit dem ihm seit Jahren befreundeten hl. Ignatius von Lopola zusammen; durch ihn und die junge Gesellschaft Jesu hoffte er seine Plane zu verwirklichen. Die Zurückführung Deutschlands zur kirchlichen Einheit war nach dem Zeugnisse seines treuen Jüngers und Biographen Ribadeneira einer der Gedanken, die von jeher die große Seele des Heiligen am meisten erfüllten und bewegten. Ignatius zollte daher dem Vorschlag Morones, in Rom selbst ein deutsches Seminar zu errichten, seinen vollen Beifall. Schon seit langem sah er hierin das wirksamste Mittel zur Heilung der kirchlichen Schäden Deutschlands. Bereits im Jahre 1541, nachdem seit Bestätigung der von ihm gestifteten Gesellichaft kaum ein Jahr verflossen mar, hatte er dem P. Jajus, als er denselben auf Befehl Pauls III. im Gefolge

des Legaten Morone nach Deutschland entsandte, nachdrücklich ans Herz gelegt, überall an den Höfen der Bischöfe auf Gründung von Kollegien für arme Jünglinge zu dringen, in denen fromme und seeleneifrige Priester herangebildet werden könnten. Jajus hatte nicht versäumt, besonders auf der Provinzialsivnode von Salzburg und auf dem Reichstage zu Worms den daselbst ersichienenen Bischöfen diesen Vorschlag ans Herz zu legen, aber freilich nur bei wenigen, wie bei Otto Truchseß und den Bischöfen von Eichstätt und Salzburg, geneigtes Ohr gefunden.

Sobald Morone und Ignatius sich über den Plan geeinigt hatten, zogen fie als dritten den beiden befreundeten Rardinal von Santa Croce, Marcell Gervini, den späteren Papft Marcellus II., ins Einvernehmen. Auch diefer ausgezeichnete Kardinal kannte die troftlofen firchlichen Zustände Deutschlands aus eigener Anichauung, da ihn sein Aufenthalt am Hofe Karls V. in der Eigenschaft eines papstlichen Legaten wiederholt in die deutschen Lande geführt hatte, und es mar leicht, ihn für den Plan zu gewinnen. Es galt jest, benielben im Beiligen Kollegium und bei Papft Bulius III. gur Geltung zu bringen. Ignatius widmete fich dieser Aufgabe mit dem ganzen weisen und beharrlichen Gifer, beffen seine große Seele fabig mar, und suchte bem Unternehmen zunächst bei den ihm beionders befreundeten Kardinalen Gonner zu gewinnen. "Die Rardinäle, welche dieses Wert am wärmften befür= worteten und fich zu deffen Unterftüßung am meiften erboten, waren außer Morone die drei ipaniichen Rardinale St Zatob von Compostella (Alvarez von Toledo). Pacheco und de la Cueva, Pio aus dem Hause der Fürsten von Carpi, der Englander Reginald Polus und Ono Trucies von Augsburg." Auch dem Papite Julius III., dem die genannten Mitglieder des Beiligen Rollegiums, wie es icheint, im Monfistorium ben Plan ans Derz legten, "beuchte berselbe nicht bloß das beite, sondern auch fant das einzige Mittel, um, was von der fatholiichen Religion in Dentichland noch bestand, zu er= balten und das Verlorene wieder zu gewinnen". Alles mabnte zu raschem

Orlanding, Hist. Soc. lesu V 32. Booro. Vita del P. Claudio Jaio, Firenzo 1878, 67-72. Anch in Irient regte Japos als Profurator des Kardinals Otto Inichfeh 1546 die Sache an. In einer Partifularfongregation vom 6. April 1546 fiding Japos vor, no es an Priestern sehte "erigantur collegia, ubi scholastici erudiantur et nutriantur". Uns einem vier Iage spater von den Legaten an den Kardinal Farnese erstatteten Bericht geht bervor, dass der Gedanke der Errichtung von Planzschuten sin den Aterns unter den Kongilsvätern bereits großen Leifall gefunden hatte. S. Elison, Concil Trid IV 501 A 6

<sup>\*</sup> Fushan, Hut Coll Germ, et Hung, I ?

<sup>&</sup>quot;Curtus do 8 lymaem IV 115. Rach Polancos Antzeidnungen gingen Morone und Santa Oroce millammen zum Papft, um ihm die Angelegendeit vorzutragen. Intens 111. nahm den Plan mit nicht geringer Preude auf und fagte, auch ihm habe

Handeln. Es waren die Tage der höchsten Bedrängnis und Gesahr für die tatholische Sache in Deutschland: der Raiser Karl V. auf der Flucht vor dem rebellischen Morit von Sachsen und eben zum Passauer Vertrag genötigt, das Konzil in Trient wegen der drohenden Gesahr eines Überfalls suspendiert, die geistlichen Fürsten durch den Reichsverrat des Kurfürsten Morit und seiner Mitverschworenen arg bedrängt und geschädigt, und endlich, um das Maß voll zu machen, König Ferdinand von den Türken, die eben in diesem Jahr (1552) durch Eroberung von Temesvar sich zu Herren von ganz Ungarn und Siebenbürgen gemacht hatten, selbst in seinen Erblanden aufs höchste bedroht.

Die Ausführung der von allen Einsichtsvollen gebilligten Idee bot keine geringen Schwierigkeiten. Papst und Rardinäle stimmten darin überein, daß dieselbe in die Hände des Ignatius gelegt werden müsse. Der Heilige erklärte sich bereit, die schwere Aufgabe auf sich zu nehmen, lehnte es aber beharrlich ab, sich auch mit der weltlichen Verwaltung zu befassen, die er vom Papste zu ernennenden Kardinalprotektoren übertragen wünschte. Seine Gesellschaft sollte nur die geistliche Leitung der zu errichtenden Anstalt besissen und im übrigen "keinen andern Vorteil dabei haben als die Übung der christlichen Liebe gegen die deutsche Nation und die Förderung der katholischen Religion". Die Ausbringung der nötigen Dotation war nun keine leichte Sache; bei dem Stande der Dinge in Deutschland war von dorther keine Hilfe an Geld zu erwarten und der päpstliche Schaß infolge des Krieges um Parma erschöpst.

schon öfter etwas Uhnliches, wenngleich in dunklen Umriffen vorgeschwebt; er werde den Plan nach Kräften fördern". Polanco, Chronicon S. J. in den Monum. hist. S. J. II 422, Matriti 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schon am 1. August 1551 schrieb P. Polanco, der Sekretar bes hl. Ignatius, an den P. Franz Villanueva, Rektor des Kollegiums von Alcala, "von einem Unternehmen, welches von einigen für Gottes Ehre und für die Zurückführung Deutschlands zum tatholischen Glauben eifernden Kardinälen besprochen werde. Es handle sich darum, aus allen vornehmften Ländern und Städten des Reichs talentvolle und abelige Jünglinge tommen zu laffen, die hier zu Rom von der frühesten Jugend an, im Griftlichen Leben und katholischer Lehre, in einem zu biesem Zweck zu errichtenben Rollegium unterwiesen werden sollten. Daraus sollten Personen, welche für das bischöfliche Amt und die wichtigsten Pfarreien geeignet seien, hervorgehen; an solchen sei in der deutschen Nation, auch unter ben Katholiken, großer Mangel. Es ward erwogen, wem man ein solches Werk anvertrauen könnte. Der Hauptbeförderer besselben (Kardinal Morone) hat mit unserem Bater, Magister Ignatius, Rucksprache genommen, ob unsere Gesellschaft geneigt sei, ben Unterricht, die Erziehung und die Leitung eines Kollegiums von so allgemeinem Nugen zu übernehmen. Man scheint für Unternehmungen von folder Wichtigkeit keine andere Rongregation außer ber unfrigen zur Berfügung zu haben. Unser Bater hat fich bereit erklart, und so ist man entschloffen, dieses Werk mit Ernst zu betreiben; nur hat ber Rrieg (um Parma) zurzeit die Ausführung hinausgeschoben." Cartas de S. Ignacio de Loyola II, Madrid 1875, 368 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cartas de S. Ignacio IV 417.

Julius III. sah sich daher genötigt, die Ausführung seines Borhabens, dem Kollegium eine feste Dotation anzuweisen, auf bessere Zeiten zu verschieben und vorläusig sich mit dem Versprechen eines Jahresbeitrags zu begnügen. Auch einige der angesehensten Kardinäle sicherten jährliche Spenden zu. Im übrigen ruhte die ganze Last auf den Schultern des hl. Ignatius, für den von jest an die Errichtung des Kollegiums eine wahre Herzenssache wurde.

In mehreren Denkschriften entwickelte er Idee und Plan der Institution, die noch kein Vorbild nachahmen konnte und selbst für zahllose Anstalten in der Christenheit ein Muster werden sollte. Schon im Frühjahr 1552 schrieb er seine Ansichten über die Eigenschaften der aufzunehmenden Jünglinge und deren Auswahl nieder. Die jungen Leute sollten im Alter von 16 bis 21 Jahren stehen, soweit möglich von angesehenen oder adeligen Familien sein, gute Vorkenntnisse, Anlagen, gesundes Urteil und Anmut im Sprechen haben, wie solches zu dem beabsichtigten Zweck, sie zu tüchtigen Arbeitern im Weinberge unseres Herrn heranzubilden, erforderlich sei. "Auch sollte in ihnen nicht bloß die innere Schönheit der Bescheidenheit, Demut und aller guten Sitten, sondern auch äußere Wohlgestalt und Gesundheit hervorleuchten." Um geeignete Zöglinge aus Deutschland zu erhalten, schien es angemessen, daß Se. Heiligkeit an den Kaiser und Römischen König, vielleicht auch an andere Fürsten und Reichsstädte Schreiben erließe, oder daß der Papst durch seine Nuntien und auswärtigen Kardinäle dafür sorgte, daß es überall offenbar würde, mit welchem Interesse diese Sache in Rom betrieben werde. Um eine gute Auswahl unter den Kandidaten treffen zu können, schlug der Heilige vor, einen oder mehrere Vertrauensmänner in die verschiedenen Länder und insbesondere an die Universitäten zu schicken. Sollten die jungen Leute Unter= tanen lutherischer Fürsten sein, so wäre mit besonderer Vorsicht zu verfahren, falls diese den Besuch einer Anstalt in Rom verwehrten. Die Reise nach Rom sollten dann die Jünglinge unter guter Führung machen und entweder im Frühjahr oder Herbst in der Ewigen Stadt eintreffen. Die Kardinäle und andere, welche Beiträge versprochen, möchten sich möglichst bald über deren Höhe erklären und die Zahlung im voraus leisten, da im Anfang die Ausgaben doppelt groß sein würden. Was die Wohnung betrifft, so schiene es geraten, ein Haus in der Nähe des Kollegiums des Herzogs von Gandia — jo hieß damals das spätere Kollegium Romanum von seinem Stifter, bem hl. Franz von Borgias - zu mieten, deffen Schulen sie besuchen könnten. Es sei auch an die Abfassung von Statuten zu denken und an eine apostolische Bulle, durch welche die Anstalt kanonisch errichtet werde 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aufzeichnungen des hl. Ignatius im Generalarchiv des Ordens: Romana, Hist. Coll. Germ. I 201.

Die Vorschläge des hl. Ignatius fanden den Beifall des Papftes, der, um ihre Berwirklichung zu fördern, im Juli 1552 auf Bitten des Heiligen sechs Rardinäle als Protektoren des zu gründenden Kollegiums bestimmte. Drei derselben, nämlich Morone, Santa Croce und Compostella, waren von Ignatius selbst vorgeschlagen, die übrigen drei, Pio von Carpi, Otto Truchseß und de Buy (Pozzo), von dem Papste hinzugefügt worden. Ignatius vorläufig von den Kardinälen nur geringe Hilfe. Morone war in seinem Bistum Novara abwesend, auch Santa Croce hatte sich krankheits= halber in seine Diözese Gubbio begeben; Carpi, seit 1551 Legat des Patri= moniums und der Proving von Viterbo, war vor der Sommerhite nach Viterbo geflüchtet; nur Otto Truchseß, der, wie Ignatius an Claudius Jajus nach Wien schrieb, miro "charitatis fervore" für das Werk eintrat, stand dem Heiligen tatkräftig zur Seite. Auf seinen Rat sandte Ignatius am 29. Juli 1552 an die übrigen Protektoren den Entwurf einer von ihm verfaßten papftlichen Errichtungsbulle und bat dieselben, etwaige Berbesserungen derselben vorzunehmen, damit sie ohne weiteren Berzug expediert werden könne. Bugleich möchten dieselben einiges Geld beisteuern, um andere zu gleicher Freigebigkeit zu ermuntern und die nötigen Ausgaben für die Miete und Einrichtung des Hauses bestreiten zu können. Truchseß, der von heiligem Eifer für die Sache brenne, wolle inzwischen bei Gr. Beiligkeit für den Erlaß von Breven an die Prälaten und andere Herren in Deutschland wirken und die nötigen Informationen an dieselben abgehen lassen; er selbst an die Bäter in Köln und Wien schreiben, fie follten bis zum Ottober einige Zöglinge schiden, "womit dann dieses so heilige und notwendige Unternehmen seinen Anfang nehme, welches Gott unser Herr leiten möge, wie es für das all= gemeine Wohl und insbesondere für dasjenige von Deutschland und zur Ehre der göttlichen Majestät dienlich sei"1. Schon am nächsten Tage schrieb Ignatius an Claudius Jajus und Petrus Canisius in Wien und Leonhard Reffel in Köln und beauftragte sie, unter Berufung auf die papstliche Bulle, deren Abschrift er übersandte, einige geeignete Jünglinge bis zum nächsten Cktober oder November in die neue Anstalt zu senden. "Wir aber", schloß der Beilige sein Schreiben, "die wir mit dem schuldigen Seeleneifer diese Laft aufs bereitwilligste übernehmen mußten, tragen dir ernstlich auf, bei der Auswahl und Entsendung der Jünglinge jenen Fleiß und jene Mühe anzuwenden, wie du bei einer Sache, die für Gottes Ehre und das Heil des Nächsten von höchstem Belange ift, dich kosten ließest." 2 Das an Claudius Jajus gerichtete

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cartas de S. Ignacio, Madrid 1877, 394.

Ebb. III 396. An Kessel schickte Ignatius auch eine kurze Instruktion über die Eigenschaften ber Zöglinge, beren Zahl die Kardinäle auf 150 bei einer Dotation von 6000 Dukaten zu bringen gebächten. S. Monumenta Germaniae paedagogica II 369.

Schreiben traf denselben nicht mehr am Leben und Canisius außer stande, dem Auftrage seines Generals zu entsprechen, während Kessel sich an seine Ordenssegenossen in Löwen wandte und durch ihre Vermittlung eine Anzahl junger Studierender der Hochschule für den Eintritt in das neue Kollegium anwarb.

Unterdessen fuhr Ignatius fort, in Rom unermüdlich für eine feste Begründung der Anstalt tätig zu sein. In einer neuen im September abgefaßten Denkschrift machte er Vorschläge über verschiedene Mittel, durch welche eine feste Dotation des Rollegiums beschafft werden könne. Für den Anfang sollte eine Liste der Kardinäle zusammengestellt und dieselben ein= geladen werden, sich auf einige Jahre, und bis das Rollegium festen Bestand gewonnen, zum Unterhalt eines oder mehrerer Zöglinge zu verpflichten, und hierin die Protektoren den andern mit gutem Beispiel vorangehen. zweite Mittel scheine eine ähnliche Liste von Pralaten und andern frommen und reichen Personen in und außer Rom zu sein, die sich für einen oder einen halben Zögling verpflichteten, und auch dazu sollten die Protektoren die geeigneten Vertrauenspersonen bezeichnen. Mit den auf solche Weise gesammelten Geldern, die einem bon den Kardinälen zu wählenden Verwalter zu übergeben seien, wurde man die Roften der ersten Ginrichtung bestreiten Wäre dann das Kollegium errichtet, so sollten die Kardinäle dem Papste vorschlagen, reichen Abteien oder Orden gute auf die einzelnen Alöster zu verteilende Pensionen aufzulegen, wie z. B. den weißen Benediktinern 1000 Scudi, ebensoviel den schwarzen, den Kartäusern und andern. anderes Mittel mare die Union vakanter Abteien oder Pfründen, oder aber, daß die Pfründebesitzer selbst aus Andacht die Union anböten unter Bor= behalt teilweiser Nugnießung. Weiter schlug Ignatius vor, Benefizien, die in Deutschland oder in andern Ländern, insbesondere in Spanien, in Erledigung tamen, ferner frommen Vermächtniffen und Schenkungen Benfionen aufzuerlegen. Seinerzeit könnte man auch sehen, ob es rätlich sei, die katho= lischen Fürsten, namentlich den Raiser und den Römischen König, insbesondere die geistlichen Reichsfürsten und andere für die driftliche Wahrheit eifernde Prälaten, um Unterstützung anzugehen. Endlich, wenn die Rardinale es für angemessen hielten, vom Papste außer der angegebenen noch eine besondere Silfe an Geld zu erbitten, so wurde es für denselben leicht sein, einige Scholaren zu unterhalten.

Die Geldfrage blieb noch lange eine Hauptschwierigkeit für das Kollegium. Ignatius hatte sie von vornherein für sich und die Seinigen abgelehnt, und dennoch mußte er, sollte das Werk nicht fallen gelassen werden, auch diese Sorge auf sich nehmen. Gleich nach Ankunft der ersten Zöglinge Anfang

<sup>1 3</sup>m Generalarchiv des Ordens: Hist. Coll. Germ. I 207.



Lifte ber von Papft Julius Ill. und ben Karbinalen für bas Rollegium Germanifum gezeichneten Beitrage.



Dezember unterbreitete er der Kongregation der Protektoren die Frage, ob es nicht angemessen sei, daß dieselben die Aufgabe, die übrigen Kardinäle und andere hohe Herren zur Zeichnung von Beiträgen einzuladen und an die abswesenden, z. B. Farnese, Carpi und einige französische, zu schreiben, unter sich verteilten und in Bezug auf reiche Beamtete des päpstlichen Hoses ihre Diener damit beauftragten. Auch bat er, die Protektoren möchten von Seiner Heiligkeit eine gute Provision erwirken und alle die gezeichneten Beiträge auf ein Jahr vorausbezahlen. Es weilten bereits 27 Personen im Kollegium, für die alle Bedürfnisse des Lebens, Kleidung und Bücher zu beschaffen seien.

Die unablässigen Bemühungen des Heiligen brachten die Dinge endlich Um Weihnachten machte das Pergamentblatt, auf welchem dem Vorschlage des Ignatius gemäß die Namen der 58 Mitglieder des Heiligen Rollegiums verzeichnet waren, bei den Kardinälen die Runde. selbst ging benselben mit gutem Beispiel voraus, indem er auf die Mitte des Blattes schrieb: Ad tam sanctum, pium et laudabile opus conferemus quolibet anno quingentos aureos. Dem Papste folgte Johannes Dominicus de Cupis, Bischof von Oftia, mit dem Jahresbeitrage von 100 Dukaten und hierauf die übrigen 32 in Rom anwesenden Kardinäle. Um großmütigsten zeigten sich der Kardinal Guise von Lothringen, der 240, und der Neffe des Papstes, del Monte, der 200 Dukaten zeichnete; ihnen zunächst kamen die Kardinäle Johannes du Bellay, Bischof von Paris, und Hippolyt von Este mit 150 Dukaten, mährend Julius della Rovere, Bischof von Urbino, Ranuccio Farnese, genannt Santangelo, Otto Truchseß von Augsburg, Alexander Far= nese, Santafiora (Sforza), Madruzzi von Trient und der Spanier de la Cueva je 120 Dukaten versprachen. Mit 100 beteiligten sich außer dem schon ge= nannten de Cupis der Kardinalbischof von Porto, Salviati, Polus, Compostella, Perugia, Morone, Cesis und Pacheco; Franz von Tournon, Bischof von Sabina, und Santa Croce (M. Cervini) zeichneten 80, Georg d'Armagnac 60, Sermoneta und Medici (ber spätere Papst Pius IV.) 50, Pio von Carpi, Beralli, San Bitale (Ricci), Campeggio, Poggio, San Clemente, Sabelli und Cornaro je 40, endlich Crispo 25 Dukaten ober Goldgulden. Zu den 33 beisteuernden Kardinälen kamen später noch die Kardinäle Caraffa mit 200, Gaddi, Sarra= ceni, Dandino, Pisani und Robert de' Nobili mit 100, de Pup mit 50 Dukaten. Die Gesamtsumme der ursprünglichen jährlichen Spenden betrug 3565 Dukaten, die sich aber, besonders seit dem Tode Julius' III., auf wenig mehr als 2000 herabminderten, da mehrere Kardinäle ihre Zahlungen einstellten, andere in Erlegung ihrer Quoten säumig waren. Im Jahre 1557 waren ber wirklich Bei= steuernden nur mehr 17, welche zusammen 2050 Dukaten zu zahlen versprachen. Doch hatten mehrere von ihnen ihre Spenden bedeutend erhöht, indem du Bellay, Cesis und Ranuccio Farnese jest 200, Cornaro 100 Dukaten schenkte. Ende

September 1556 waren im ganzen 23 Kardinäle mit ihren Beiträgen in teils weisem Rücktand, so daß die ausfallende Summe 3718 Goldgulden ausmachte. Am schlimmsten stand es bei del Monte, der nicht weniger als 550, ferner bei Otto Truchseß, der 200 Dukaten schuldete, während Cesis mit 320 und die spanischen Kardinäle Pacheco und Alvarez jener mit 300, dieser mit 375 Goldscudi im Rückstande waren. Als Alvarez de Toledo, der Better des Herzogs von Alba, im September des folgenden Jahres starb, fanden seine Testamentssvollstrecker, die Kardinäle Pio von Carpi, Pacheco, Medici und de Pun, der verstorbene Kardinal, welcher zu den Protektoren des Kollegiums gezählt hatte, habe sich durch seine Handschrift zur Bezahlung der versprochenen Summe verpslichtet, zudem die eingegangene Berbindlichkeit immer anerkannt, und seien deshalb aus der Erbmasse dem Kollegium 470 Scudi auszushändigen. Toledo hatte nämlich in fünf Jahren nur 30 Dukaten gegeben.

Ignatius gab sich keiner Täuschung barüber hin, daß die prekaren Bei= träge des Papstes und des Heiligen Kollegiums den Bestand der Anstalt nicht sicherstellen und noch weniger den vielen hartbedrängten deutschen Diözesen ausreichende Hilfe bringen könnten. Er drang deshalb unablässig darauf, es möchte an die Stelle der jährlichen Subvention des Papstes eine stabile Provision treten und auch die Bischöfe und andere Prälaten in Rom zu Bei= trägen eingeladen werden. Das eine wie das andere wurde wünschenswert befunden, aber nie zur Ausführung gebracht. Dagegen erließ Julius III. im Jahre 1553 Schreiben an den Kaiser Rarl V. und König Ferdinand, ihre Unterstützung für das neue Kollegium in Anspruch nehmend. Die Protektoren wünschten auch, Se. Heiligkeit möchte überdies an andere katholische Monarchen sich wenden, und versprachen ihre eigene Mitwirkung. Santafiora sollte an den König von Portugal und Polen, du Bellay nach Frankreich und insbesondere an die französischen Kardinäle schreiben und durch den Ge= sandten die Signoria von Venedig um Beihilfe ansprechen; die Königin von England anzugehen, schien noch nicht an der Zeit. An die deutschen Fürsten und Prälaten und insbesondere an den Kardinal von Augsburg zu schreiben und sie um Benachrichtigung über erledigte Pfründen oder Abteien zu bitten, die den Lutherischen wieder abgenommen worden seien, billigten die Kardinäle, ohne sich jedoch viel Erfolg von einem solchen Schritt zu versprechen 1.

Auch das oben erwähnte Schreiben an den Kaiser hatte den hl. Ignatius zum Verfasser. Durch dasselbe sollte Karl V. über den Zweck und den Nuten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Generalarchiv bes Orbens: Hist. Coll. Germ. I 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist zweiselhaft, ob der Papst ein eigenes Schreiben an den Kaiser oder nur eine Instruktion an den Nuntius gerichtet habe, welche die nachfolgenden Gedanken ent= hält. Das letztere wird glaublich durch die Bezeichnung: Informazione per parlare alla Maestà Cesarea sopra il Collegio Germanico, welche das Dokument in den Cartas

des Kollegiums informiert werden. Die ungeheure Not an guten und gläu= bigen Arbeitern und Seelsorgern habe den Gedanken eingegeben, eine Pflanz= schule von Geiftlichen zu errichten, aus denen Bischöfe, Pfarrer, Prediger und Lettoren ausgewählt werden könnten, die zugleich gut und wohl unterrichtet wären, auf daß das Heilmittel der Krankheit entspräche. "Eine solche Un= stalt konnte man nicht in Deutschland errichten: teils weil dort nicht allein die offenkundigen Häretiter, sondern auch viele Scheinkatholiken so fehr in der Religion verderbt seien, daß ihr Beispiel einer solchen ohnehin zur Freiheit geneigten Jugend nur hätte schaden können; teils weil man keinen Weg sah, sei es für die zeitlichen Bedürfnisse einer Anstalt dieser Art zu forgen, sei es geeignete Lehrer und Leiter für dieses Kollegium zu finden; teils weil, in Anbetracht, daß der Name des Apostolischen Römischen Stuhles bei jener Nation verhaßt geworden und sie sich deshalb leichtlich dem Gehor= sam und der Einheit mit ihm entzieht, es nöthig gewesen, das Kollegium in Rom zu errichten, damit sie daselbst, die Liebe, Gute und den Seelen= eifer, die den Beiligen Stuhl beseelen, mit eigenen Augen sehend und an sich erfahrend, ihre schlechte Meinung und Gesinnung in eine gute verwan= delten und um so geneigter würden, an der notwendigen Berbindung mit ihm festzuhalten." Die Leitung des Kollegiums habe der Heilige Bater der Ge= jellichaft Jesu anvertraut und werde dasselbe von den angesehensten Kardi= nälen nach Möglichkeit gefördert. Die 50 Zöglinge, welche bereits im Kol= legium seien, besuchten die Vorlesungen im Kollegium Romanum und machten

de S. Ignacio IV 414 hat, und womit auch eine im Generalarchiv des Orbens (Hist. Coll. Germ. I 11) vorhandene Dentschrift De ratione Collegii Germanici in Urbe instituti in den Hauptgedanken übereinstimmt. Ebendaselbst befindet sich auch eine fürzere Aufzeichnung mit dem Titel: Somma di quello si ha de scrivere per parte di Nostro Signore alli suoi Nunci appresso li Principi cristiani, insbesondere beim Römischen Ronig, bem Ronig und der Konigin von England, ben Konigen von Frankreich, Portugal und den deutschen Fürsten. Da es erst seit dem 25. Juli 1554 einen König von England gab, so ift dieser Entwurf wohl erst in der zweiten Hälfte bes Jahres 1554 entstanden. Im Batikanischen Archiv (Abt. Borghese Ser. I n. 25) befindet sich eine offenbar vom Staatssekretar unter dem 21. Januar 1554 an ben Nuntius am kaiserlichen Hof, Girolamo Muzzarelli, gerichtete Instruktion, in welcher von der Errichtung und dem Fortgang des Kollegiums Nachricht gegeben wird. In bemfelben befänden sich bereits "viele, sehr hoffnungsvolle Jünglinge, und man halte bafür, das Kollegium würde eine überaus fruchtbare Pflanzschule zum Besten des tatholischen Glaubens allerwärts und besonders in Deutschland sein". Es lebe bisher von den milden Beiträgen bes Papstes, der Kardinale und der Pralaten. Der Nuntius wird angewiesen, die Erhaltung des Kollegiums Sr. Majestät ans Herz zu legen. — Eine lange Information wurde auch an die verschiedenen Hauser ber Gesellschaft in Italien und an die in Trient weilenden Salmeron und Lannez geschickt; fie follte fie instandsetzen, mit ben Batern bes Ronzils barüber zu verhandeln.

bereits erfreuliche Fortschritte. Der Papft und die Kardinäle steuerten für ihren Unterhalt etwa 2000 Dukaten zusammen. "Aber damit diese Anstalt Deutschland ausreichenden Nugen bringe, halte man es für nötig, daß die Zahl der Zöglinge auf 200 gebracht werde, für deren Unterhalt ein Gin= tommen von 8000—9000 Dukaten erforderlich sei. Und so haben Se. Heilig= keit und die genannten Kardinäle es für angemessen gehalten, sich an Se. Majestät zu wenden, dem Gott unser Herr nicht bloß so große Macht, son= dern auch so besondern Eifer für die Erneuerung der katholischen Religion in seinem Deutschen Reich verliehen, auf daß er dem Großen, was er durch Waffen und Klugheit zur Gewinnung jener Nation getan, auch noch dieses andere Mittel hinzufüge, das erfolgreich wie kein anderes sein werde. Denn es wäre nicht genug, daß Deutschland durch Waffengewalt niedergehalten, auch nicht, daß die Beschlüsse des allgemeinen Konzils angenommen würden, wenn man nicht auch Bischöfe, Pfarrer, Prediger und Lektoren hätte, welche die Wurzel der verkehrten Lehre ausrotteten und durch Wort und Beispiel die gesunde in die Herzen der Menschen pflanzten. Deshalb bitte man Se. Majestät, diese Anstalt durch verfügbare Einkünfte oder Pensionen, oder wie es sonft Sr. Majestät gefalle, zu unterstützen. Man werde auch den Römi= schen König und den von Portugal um Hilfe angehen, aber Se. Majestät muffe in jedem Ding das Haupt sein und nicht allein für seinen Teil helfen, son= dern auch durch sein Beispiel die übrigen Fürsten zur Nachahmung ermuntern." Alle diese Bersuche, von den katholischen Fürsten und insbesondere denjenigen, die an der Erhaltung der katholischen Religion in Deutschland ein person= liches Interesse hatten, Hilfe zu bekommen, scheiterten an der Ungunft der Zeitverhältnisse. Von allen katholischen Nationen hat nur Spanien seinen guten Willen, den bedrängten deutschen Katholiken zu Hilfe zu kommen, durch die Tat bewiesen, wie der Verlauf unserer Darstellung ergeben wird.

Die Schwierigkeit, die Frage der Dotation des Kollegiums zum Absichluß zu bringen, mag auch der Grund gewesen sein, weshalb die Absens dung der Errichtungsbulle sich verzögerte. Obwohl dieselbe vom 31. August 1552 datiert ist, wurde sie doch erst im folgenden Jahre bekannt gemacht. Die Grundgedanken dieser herrlichen Urkunde stammen aus der Feder des hl. Ignatius, wie aus dem im Archiv del Gesu ausbewahrten Entwurf derselben zu ersehen ist. Unter Hervorhebung der großen Not an tüchtigen Arbeitern im Weinberge des Herrn errichtet Julius III. ein Kollegium Germanikum, in welchem einige Jünglinge deutscher Nation in den alten Sprachen sowie in Philosophie und Theologie von Priestern der Gesellschaft Jesu unterwiesen und zu geistlichem Wandel herangebildet werden sollten, "auf daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Generalarchiv bes Orbens: Hist. Coll. Germ. I 7.

vieselben, reif an Alter, Wissenschaft und Tugend, nachdem sie mit firchlichen Pfründen versehen worden, als unerschrockene Glaubenskämpen in ihre Heimat zurücktehrten, um daselbst durch das Beispiel ihres Wandels andere Christo zuzusühren, das Wort Gottes zu predigen, zu lehren, die ihnen anvertraute Seelsorge zu Gottes Lob und Ehre und zum geistlichen Ruzen der Gläusbigen zu üben, das verborgene Gift häretischer Lehren aufzudeden, die offensdaren Irrtümer zu widerlegen und zu entsernen, endlich den Glauben selbst aus allen Kräften, durch Wort und Beispiel auszubreiten, und wo er entswurzelt worden, zum Heile der Seele wieder zu pflanzen". Zu diesem Zweck bestellt die Bulle sechs Kardinalprotektoren, befreit das Kollegium von jeder Art von Bistation und Abhängigkeit vom römischen Senat und den Rekstoren des Studium generale, verleiht ihm Steuerfreiheit, unterstellt es unsmittelbar dem Apostolischen Stuhl, gewährt ihm alle Privilegien der römischen Universität und das Promotionsrecht und bevollmächtigt dessen Oberen, im Einverständnis mit den Protektoren, Statuten für das Kollegium zu verfassen.

Durch diese Bulle Dum sollicita war wohl die rechtliche Existenz des Rollegiums, nicht aber auch sein wirklicher Bestand gesichert. Dem hl. Ignatius, auf deffen Schultern die ganze Last der Ausführung ruhte, genügten drei Monate, um die Anstalt ins Leben zu rufen. Seine erste Sorge war es, mit den vom Papfte und den Protektoren nicht ohne Mühe erlangten Geld= summen eine Wohnung zu bereiten und einzurichten. Bu diesem 3wed mietete er zwei Häuser beim Arco di Camigliano in der jetigen Bia Bie di Marmo, in unmittelbarer Nähe des "Kollegiums des Herzogs von Gandia", Franz von Borgias, und richtete sie vorläufig für etwa 30 Zöglinge ein. Rettor des Kollegiums erkor er einen Mann, der sein vollstes Vertrauen genoß, nämlich Andreas Frusius (des Freug) aus Chartres. Frusius war nicht bloß ein ausgezeichneter Religiose, sondern auch ein Mann von uni= verseller Bildung, ein Meister in den klassischen Sprachen, wohl bewandert in der Medizin und Jurisprudenz, dabei ein tüchtiger Mathematiker, Musiker Der hl. Ignatius hatte sich seiner einige Zeit als Sekretär und Dichter. bedient, ihn dann als Lehrer der griechischen Sprache nach Messina, später als Rektor des Kollegiums nach Benedig geschickt und endlich 1552 nach Rom berufen, um die Leitung des Rollegium Germanikum zu übernehmen und am römischen Kollegium den Lehrstuhl der Heiligen Schrift zu versehen. Daß die Wahl des erften Rektors eine glückliche gewesen, beweist die Tat= sache, daß Frusius sein wichtiges Amt bis zu seinem am 26. Oktober 1556 erfolgten Tode beibehielt 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frusius hat sich durch eine Reihe von Schriften auch in der gelehrten Welt einen ehrenvollen Namen erworben. Seine lateinische Übersetzung der Exerzitien des

Um der neuen Institution die dauernde Teilnahme des hohen römischen Alerus zu nichern, beschloß der hl. Ignatius, dieselbe, noch ebe die ersten Alumnen aus Deutschland eingetroffen waren, durch einen feierlichen Aft in die Offentlichkeit einzuführen. Da die bescheidene Wohnung des neuen Rol= legiums keine geeigneten Räume bot, so wählte er zu der Inauguration die Rirde des bl. Gustachins, in der sich auf seine Einladung am 28. Oftober 1552 eine glänzende Berfammlung von Kardinälen, Prälaten und Gelehrten einfand, um der Rede des P. Petrus Ribadeneira zu lauschen, in der er Bece und Endzwed der neuen Schöpfung auseinanderjette und mit warmen Worten jur tatigen Forderung eines jo wichtigen und für die Erhaltung der tatboliiden Religion in Deutschland entideidenden Wertes aufforderte. Die Buborer gollten ber begeisterten Rede des jungen Spaniers, den ber beilige Ordensftifter eigens aus Valermo berufen batte, um ibm den Lebrstuhl der Abetorit am Romiiden und die Leitung der Studien im Deutschen Rollegium anzuvertrauen, allgemeinen Beifall !. Den 28. Cftober 1552 betrachtete man von da an ale den Geburtetag des Rollegiume.

## Zweites Kapitel.

Die Answadt der erften Zoglinge. — Bemübungen des bl. Ignatius, den Besuch bes Rollegiume zu fordein. Er idreibt die Konfriguerenen.

Go murde den Mannern, welche Jananus mit der Auswahl der ersten Boglinge beauftragt batte, nicht fo leicht, in ber furgen Beit von zwei Monaten eine großere Ungab! junger Studenten aufrufinden, welche bas für jene Beit nicht geringe Ibagnis einer Gabrt über bie Alben und eines mehrjabrigen Antentballs in einem fremben Lande und einem ern zu erennenden Nollegium zu unternehmen geneigt maren. Doch fand wenignens P. Leonbard Rond in Roln bei ber borngen findierenden Jugend große Bereitwilligkeit in bas neuerrichtete Rollegium einzumeren. Er batte bie Einladung den Relteren der foliniden Cidulen mitgefeite und biefe binmieberum ne qui Menuino dei Eindenten gebiadi. Riobald entiand unter benielben eine bendige Bewegung, eine gioke Angabi indriger Jungunge fam zu Renet und erffatte fich bereit die Reite aufatteien. Reffe, mabite gegen 20 Savon aus, es waren fan buickgebends Micherlandin aus dem damals

Di Agnatino in aberbaubi das eine Made das ven conci Bei, in hidratte murbe. & 1 Sommervegel Ribbaheque de la Cole lesas and S. Ar Els Freux. in Sc. Biographic universelle

<sup>·</sup> Prat, Historio du l'Arbadenevia 'al

zur Erzdiözese Köln gehörigen Geldern, aus Brabant, Friesland und Holland. Allein aus dem kölnischen Nymwegen meldeten sich vier, während die übrigen den Diözesen Utrecht und Lüttich angehörten. Außer diesen Riederländern bewarben sich um die Aufnahme nur noch ein Schwabe, Joh. Heinr. v. Pras= perg, ein Mainzer, Paul Hoffäus, zwei Bonner, Heinrich und Christian Blyffemius, und ein Neußer, Hermann Dorkens (Thyräus). Dagegen ichlugen die Bersuche des in Wien weilenden Petrus Canisius, öfterreichische Jünglinge zum Eintritt ins Kollegium zu bewegen, gänzlich fehl. Nachdem bereits ein Jahr seit Eröffnung der neuen Anstalt verstrichen war, entschul= digte er sich in einem Briefe an den Sekretär des hl. Ignatius, Polanco 1, daß er keine Kandidaten für das Germanikum besorgt habe. "Ihr möget wiffen, daß der Sinn der jungen Leute hier sehr schwierig, und daß es für die Deutschen eine schwer zu verdauende Rost ift, sich den Anforderungen des Rollegiums zu unterwerfen, besonders wenn sie von der Verpflichtung hören, die sie Sr. Heiligkeit gegenüber eingehen sollen. Wir kennen hier auch die Bedingungen der Aufnahme nicht genau und hören überdies, daß die Zahl bis jest gering und der Erfolg bei vielen Deutschen unbedeutend ift." So kam es, daß von den 19 Kandidaten, welche noch im November und Dezember des Jahres 1552 in Rom anlangten, neben den vier oben= genannten Rheinländern nur Niederländer aus Nymwegen, Amsterdam, Delft, Herzogenbusch, St Trond, Duisburg, Utrecht, Leeuwarden usw. erschienen. Ein solches Überwiegen der niederländischen Diözesen, die in Löwen eine vortreffliche Hochschule hatten, entsprach nicht den Absichten des Heiligen Stuhles und der Meinung des hl. Ignatius. Noch vor dem Eintreffen der bereits angemeldeten Zöglinge schrieb er wiederholt an die Bäter in Löwen, feine Kandidaten aus den genannten Provinzen mehr anzunehmen, um die Stellen im Rollegium für die übrigen deutschen Länder und namentlich für Oberdeutschland freizuhalten. Ja er fragte sogar nach dem Eintreffen der ersten zwölf Randidaten bei den Protektoren an, ob die sieben aus Nieder= deutschland angekommenen Studierenden, die man vorläufig aus Mitleid im Hause aufgenommen habe, im Kollegium verbleiben dürften. Dies hatte die Wirkung, daß aus den niederländischen Diözesen Lüttich und Utrecht sowie aus dem geldrischen Teil der Kölner Erzdiözese keine Zöglinge mehr auf= genommen wurden.

Erst allmählich verbreitete sich die Kunde von dem in Rom für deutsche Jünglinge errichteten Kollegium in den katholischen Gegenden Deutschlands.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief vom 12. Oktober 1553 bei Braunsberger, B. Petri Canisii Epistulae et Acta I 436 ff. Die Klage über die Abgeneigtheit der beutschen Jugend, sich dem geiste lichen Stande zu widmen, kehrt in den Briefen des Canisius häufig wieder. Bgl. Braunsberger a. a. O. 381 383.

Steinhuber, Rolleg. Germ. I. 2. Aufl.

Die Männer, welche demselben das größte Interesse entgegenbrachten, waren König Ferdinand, Herzog Albert V. von Bayern, Otto Truchses, Hosius und Ferdinands I. Beichtvater, der fromme und tüchtige Bischof Urban Textor von Laibach. Der letztere schickte schon im Sommer 1553 zwei Diözesanen nach Rom, Bartholomäus Philiuslauser aus Obernburg und Johannes Kobenzl, und im nächsten Jahr zwei Nessen, Markus Textoris und Georg Bogatez. Außer den beiden Laibachern kamen aber im Berlause des Jahres 1553 nur noch fünf Kandidaten an: der Schwede Laurentius Magnus aus Linköping, Johannes Bankenbergh aus Westpreußen, Hermann Alerding aus Deepholte in der Diözese Osnabrück, Hermann Thyräus (Porkens) aus Reuß und Gottsried Rasseler aus Bonn.

Erft das Jahr 1554 brachte bedeutenderen Zuzug. Ignatius hatte auf den Brief des Canisius, der über die Gerüchte von dem geringen Erfolge des Rollegiums und dem in Deutschland herrschenden Mißtrauen berichtet hatte, am 29. November 1553 mit großer Wärme erwidert: "Was das Kollegium Bermanikum betrifft, so weiß ich nicht, wer die Gerüchte über den ungunftigen Stand desselben verbreitet, es sei denn ,der feindselige Mann'. In Bahrheit ift sein Fortgang mit Gottes Beiftand ein gedeihlicher. Trop der schlimmen Zeiten vermissen die Zöglinge durchaus nichts, was zum Lebensbedarf und Fortschritt in Wissenschaft und Tugend erforderlich ift. Dieselben, 30 an der Zahl und ihren Borkenntnissen entsprechend verschiedenen Kursen zugeteilt, lassen hoffen, es werde einst etwas Tüchtiges aus ihnen werden. Wir wünschen sehr, es möchte die Zahl der guten zunehmen; einen mißratenen haben wir entlassen. Em. Hochwürden mögen sich bemühen, einige brave Jünglinge auszusuchen und uns zuzusenden. Es werden unseres Grachtens so bescheidene Anforderungen an sie gestellt, daß wir uns wundern muffen, wenn die Dis= ziplin und die auferlegten Verpflichtungen als zu strenge erscheinen. Zweimal wöchentlich gehen sie zur Erholung aufs Land; sie werden überhaupt ohne irgend eine Barte mit größter Freigebigkeit behandelt und nur das eine von ihnen verlangt, daß sie sich erbaulich halten. Wie reichliche Gelegenheit sie endlich an unserem Rollegium (Romanum) haben, in den Studien fortzu= schreiten, zeigt das beiliegende Berzeichnis (der Borlesungen). Ich möchte wohl glauben, daß sie hier in einem Jahr mehr als anderswo in zwei ge= winnen können." 1 Einige Wochen später (2. Januar 1554) richtete Ignatius ein Rundschreiben an sämtliche Oberen und Rektoren der deutschen Ordens= provinz, indem er von dem guten Fortgang des Kollegiums Nachricht gab und die Bäter beauftragte, junge Studierende zum Eintritt ins Kollegium anzuregen. Das Kollegium berechtige zu immer größeren Hoffnungen; die

<sup>1</sup> Bei Fusban I 4.

Alumnen machten in den Wissenschaften die besten Fortschritte. "Wir sehen, was uns zu noch größerem Trofte gereicht, daß sie in löblichen Sitten, im Streben nach Frömmigkeit und driftlichen Tugenden fortschreiten und dies mit fröhlichem Herzen tun und sich so für ihren Beruf heranbilden. üben sich überdies ganz bereitwillig in lateinischen und deutschen Reden und Papst und Kardinäle zeigten sich fortwährend gewogen und wünschten, es möchten einige der Reiferen "zur Förderung der wahren Reli= gion und der göttlichen Ehre" bald in ihre Heimat entsendet werden können. Der Heilige wiederholt die Versicherung, daß man den Alumnen nichts ab= gehen lasse. Es sei "überhaupt die übereinstimmende Ansicht aller einsichts= vollen Männer, daß wohlgesitteten Jünglingen keine schönere Lebensweise vor= geschlagen und für Deutschland und den Norden kein nütlicheres Institut hatte ersonnen werden können" als dieses Kollegium. Die Bater sollten also bemüht sein, junge Leute, insbesondere aus Oberdeutschland, zu schicken; aus Geldern, Cleve und Friesland nur dann, wenn sie besonders ausgezeichnet waren; solche könnten auch aus England, Dänemark und Schweden gesandt werden. Wenige Tage später schrieb P. Polanco an Dr Araoz, den spani= schen Provinzial, in demselben Sinne: Im Kollegium Germanikum gehe es fehr gut; die Zöglinge, welche durch ihre Statuten nur verpflichtet seien, monatlich einmal zu beichten, täten dies sämtlich freiwillig jede Woche, und es gebe unter ihnen Leute, welche, wie man hoffen dürfe, einst tüchtige Werkzeuge der göttlichen Gnade bei ihren Landsleuten sein würden. Zum Früh= jahre hoffe man auf starken Zuwachs. Der Papst und die Kardinäle zeigten sich jeden Tag geneigter und wohlwollender 1. Auch an Otto Truchseß schrieb Ignatius in denselben Tagen von dem guten Fortgang des Unternehmens und den großen Hoffnungen, die es für das Wohl Deutschlands errege. Da der Kardinal "ein so ausnehmender Gönner des Unternehmens" sei, so brauche er es ihm nicht noch besonders zu empfehlen?.

Diese Bemühungen des hl. Ignatius blieben nicht ohne Erfolg. Zwar schrieb Canisius auch jett noch 3, das Hindernis der Beschickung bestehe in der Befürchtung der Eltern, ihre Söhne müßten viele Jahre in Rom bleiben und vielleicht in andern Sprengeln fern von der Heimat Pfründen annehmen. Den= noch trasen, infolge der Anregung des Seligen, des Bischofs von Laibach und wohl auch König Ferdinands, im April 1554 an einem Tage 27 Kandidaten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cartas de S. Ignacio IV 409. <sup>2</sup> Ebb. IV 427.

Im 5. Januar 1554 (s. Braunsberger, B. Petri Canisii Epistulae et Acta I 445). Drei Monate später entschuldigte sich Canisius bei Ignatius, daß er bisher, in Berkennung der Absichten des Heiligen und trot des wiederholten Drängens Polancos, keine jungen Leute geschickt. Er sei nicht ohne bange Sorge, daß die jetzt abgegangenen nicht sämtlich geeignet seien. (Ebb. 457.)

im Kollegium ein; außer einem Schweizer aus Einsiedeln, zwei Speperern und einigen Bayern aus den Diözesen Freising, Regensburg und Passau, lauter Österreicher aus allen Teilen der kaiserlichen Erbstaaten, mit Ausenahme Ungarns. So stieg, da im Laufe des Jahres noch drei Bonner, ein Lütticher und ein Engländer hinzukamen, die Zahl der Alumnen noch im Jahre 1554 auf 50.

So sehr der hl. Ignatius sich bemüht hatte, die Sorge für die Auswahl der Kandidaten und die weltliche Verwaltung des Kollegiums von sich und seiner Gesellschaft abzuwälzen, so wenig blieb ihm die eine wie die andere erspart. Eine andere Aufgabe aber übernahm er mit vollster Bereitwilligkeit, weil sie seinem Veruse ganz zu entsprechen schien, nämlich die Absassung der Konstitutionen der neuen Anstalt. Er widmete sich ihr mit allem Eiser und einziger Sorgsalt. Die Aufgabe war nicht leicht, da das Deutsche Kollegium in seiner Art eine ganz neue Institution war und Ignatius demnach kein Muster vorsand, das er kopieren konnte. Die Konstitutionen, welche er entswarf, sind die reise Frucht seines hohen, klaren und gotterleuchteten Geistes, seiner Gebete und Betrachtungen, und in ihrer prägnanten Kürze, Bestimmtsheit und Mäßigung ein Meisterstück, das für zahllose Seminarien als Ideal gedient hat 1. Wir müssen uns begnügen, hier nur die Grundlinien dieser Statuten anzusühren. Ignatius teilt sie in drei Abschnitte, welche von der

<sup>1</sup> Wie sehr die vom hl. Ignatius verfaßten Konstitutionen bahnbrechend waren, ergibt fich aus einer Bergleichung berfelben mit ben ausführlichen Regeln bes Kollegium Capranica in Rom. Gerade hundert Jahre vor der Gründung des Kollegium Germanikum hatte ber berühmte Kardinal Domenico Capranica die von ihm in Rom bewohnten Häuser bei Santa Maria in Aquiro in ein Collegium pauperum scholarium, die an ber römischen Universität Theologie ober Kirchenrecht studieren sollten, umgewandelt und die Anstalt für 31 Zöglinge reich dotiert. Die Konstitutionen derselben find das Wert des weisen und gelehrten Kardinals selbst. Aber jo fehr die Vorschriften, welche sich auf die Studien und die Einrichtung des Hauses beziehen, von der tiefen Ginfict des Stifters Beugnis ablegen, so verwunderlich ift der fast ganzliche Abgang von Satungen, welche Die Übungen der Frömmigkeit und die eigentliche geiftliche Erziehung betreffen. In ben acht Kapiteln des ersten Teiles der Konstitutionen ist an geiftlichen Übungen ein überaus geringes Mag vorgeschrieben. Die Schüler follten jeden Sonn= und Feiertag paarweise in die Pfarrkirche gehen und bort die Messe andächtig anhören, "wenigstens zweimal im Jahre beichten", und zu Weihnachten und Oftern kommunizieren, einmal im Jahre im Lateran, und zweimal in St Beter bem feierlichen Gottesbienste beiwohnen, Weihnachten in ihrer eigenen Kapelle sestlich begehen, und endlich an hohen Festen und an ben Fasten= und Adventssonntagen in einer öffentlichen Kirche die Predigt anhören. Unbere Vorschriften zur Pflege der driftlichen Frömmigkeit finden sich in den Konstitutionen nicht. Es ist weber die Anhörung ber heiligen Messe an Wochentagen, noch die tägliche Betrachtung, noch gemeinsame Gebete u. bgl. vorgeschrieben. Die von Ignatius verfaßten Statuten bes Germanifum waren bas Ei bes Rolumbus.

Auswahl der Zöglinge, von der Lebensordnung im Kollegium und von der Rückehr ins Baterland handeln.

Die Zöglinge sollten aus Oberdeutschland ausgewählt und in der deutschen Sprache gewandt sein; doch könne man auch etliche Schweizer, Friesen, Gelderer, Clever und andere Nordländer aufnehmen, da auch diese Gegenden von der Regerei angesteckt seien. — Dem Alter nach sollten die= selben 15= bis 20 jährig sein; ältere dürften nur zugelassen werden, wenn sie besondere Gaben besäßen. Alle aber müßten gelehrigen und fügsamen Cha= ratters sein. — Die Zöglinge seien ferner, sagen die Statuten, körperlich gesund, wohlgestaltet und einnehmenden Wesens, von gutem Talent und richtigem Urteil. Sie sollen eine gute und angenehme Aussprache haben, die ihrem Berufe entspricht, so daß sie nämlich in Vorlesungen und Predigten das Wort Gottes recht vortragen und in privaten oder öffentlichen Gesprächen andere unterweisen, somit nicht allein durch das Beispiel ihres Wandels, sondern auch durch das Wort den Nächsten erbauen mögen. — Sie seien wohlgesittet oder doch so geartet, daß sie hoffen lassen, sie werden gut und strebsam sein; worüber man das Zeugnis einsichtiger Männer hören möge. — Keiner, der je ein Ordenskleid getragen und wieder abgelegt habe, solle Auf= nahme erhalten. — Alle muffen geloben, in dem Gehorsam gegen den Papft und die heilige römische Kirche und in der katholischen Religion lebens= länglich zu verharren. — Alle sollen den festen Willen haben, seinerzeit die heiligen Weihen zu empfangen und im Kollegium bis zur Vollendung ihrer Studien und ihrer geiftlichen Ausbildung zu verbleiben; und auf diesen Willen solle bei der Aufnahme sorgfältig geachtet werden. — Die Kardinalprotektoren würden Vertrauensmänner in Deutschland bestellen, die den Kandidaten das Reisegeld und gutes Geleite besorgten und anordneten, daß dieselben nicht nach Ende Mai oder vor Anfang Oktober in Rom einträfen. Auch würden die Rardinäle geeignete Personen beauftragen, taugliche Jünglinge aufzusuchen, denselben die Regeln des Kollegiums vorzulegen und nur diejenigen aufzu= nehmen, welche sich zur Beobachtung derselben geneigt erwiesen und ver= pflichteten. — Die in Rom Eingetroffenen solle der Rektor erst sorgfältig prüfen und von dem Ergebnis der Prüfung den Kardinälen Bericht erstatten, worauf die Kandidaten nach Abschwörung aller Irrlehren ins Kollegium zu= zulaffen seien.

Für das Leben im Kollegium selbst schreiben die Konstitutionen vor: "Gleich am Anfang soll allen in Erinnerung gebracht werden, das Kollegium sei zu dem Ende ins Leben gerufen worden, daß in demselben Männer gebildet würden, welche der geistlichen Not Deutschlands nach Maßgabe des ihnen von Gott verliehenen Talentes zu Hilfe kämen. Deshalb darf ohne Zustimmung der Kardinäle keiner das Kollegium verlassen oder einen andern

Lebensberuf mählen. Sache der Kardinäle aber wird es sein, sie mit geist= lichen Pfründen auszustatten, und wenn sie es für gut halten, zur Bebauung des Weinbergs des Herrn nach jenen Orten zu entsenden, wo von ihrer Mühe und Arbeit reichlichere Frucht zu erwarten steht. Dieses soll ein jeder geloben und wiffen, daß er durch Übertretung eines solchen Gelöbnisses nicht allein das göttliche Mißfallen, sondern auch größere kirchliche Strafen sich zuziehen werde. — Da nur jenes Wissen nüglich und fruchtbringend ift, welches auf Frömmigkeit gegründet ift, und ba driftliche Studierende weniger auf den Fortschritt in den Wissenschaften als auf geiftliche Vervollkommnung sehen mussen, so sollen die Zöglinge gleich nach ihrem Eintritt acht bis zehn Tage lang in jenen geiftlichen Dingen unterwiesen werden, welche besonders geeignet scheinen, die Lauterkeit der Seele, die Furcht Gottes und die Erhebung des Geistes zu Gott zu bewahren, auf daß sie, durch die heilige Angewöhnung weniger Tage vorbereitet, fürderhin gerne einen kleinen Teil des Tages zur Erforschung ihres Gewissens und zu frommen Gebeten und Betrachtungen verwenden." — Weiterhin ichreiben die Statuten die tägliche Unhörung der heiligen Messe, das gemeinsame Abbeten der Tagzeiten an Sonn= und Fest= tagen, die Anhörung einer Predigt, wenn ihnen dies vorgeschrieben wird, und zum wenigsten monatliche Beicht und Kommunion vor. — In den Studien sollen die Alumnen sich gänzlich von ihren Oberen leiten laffen. -Mit Auswärtigen dürfen die Zöglinge nur mit Wissen und Billigung des Rektors verkehren und nur mit einem ihnen angewiesenen Begleiter ausgehen. - "In allem, was zur nüglichen und heilsamen Unterweisung ber Zöglinge in Wissenschaft und Frömmigkeit gehört, sollen die Alumnen gegen den Rektor einen so vollkommenen Gehorsam beobachten, daß sie durch ihre muntere Bereitwilligkeit die Überzeugung an den Tag legen, sie gehorchten nicht einem Menschen, sondern Gott, der durch den Rektor als durch sein Werkzeug sie zu leiten sich herabläßt, und von dem sie auch jene Mahnungen und Zurecht= weisungen annehmen, die der Obere an sie richtet, gleichwie die Bugen, die er ihnen zuweilen zur Besserung kleinerer Fehler auflegt. Denn von größeren sprechen wir hier nicht, und es ist auch nicht zu fürchten, daß in einer so heiligen Gemeinschaft je schwere Vergeben begangen werden, die andern großes Argernis bereiten. Sollte das aber, was Gott verhüte, je eintreten, so müßten die Schuldigen wie räudige Schafe ohne Verzug aus dem Hause entlassen werden." — Die Roft soll gut sein; auch sollen keine besondern Fasten vorgeschrieben und den allgemeinen ohne Zustimmung des Rektors von niemand etwas hinzugefügt werden. - Die Kleidung sei anständig und standesgemäß; alle sollen den geistlichen hut und Talar nach der von den Protektoren vor= geschriebenen Form tragen. — Ihr Geld sollen die Alumnen beim Rektor deponieren und ohne seine Erlaubnis weder Bücher noch etwas anderes

kaufen. — Der Rektor soll emsig dafür sorgen, daß die Zöglinge unaufhörlich in mancherlei nützlichen Dingen geschult werden, nicht allein im Schreiben, in mündlicher Erörterung oder Disputation, sondern auch im Lehrvortrag und im Predigen, und daß sie überhaupt jene Wassen zu tragen und zu führen sich gewöhnen, deren sie sich seinerzeit zum Heile der ihnen Anvertrauten werden bedienen müssen. — Es soll auch darauf Bedacht genommen werden, daß den Studierenden angemessene Erholungen gestattet seien, welche der körperzlichen Kräftigung wie der geistigen Erfrischung dienen.

Bor dem Abgang der Zöglinge aus dem Kollegium soll der Rektor den Protektoren Bericht über die Fortschrikte und die Tüchtigkeit derselben erstatten. Der Kardinäle Sorge aber wird es sein, denselben ihrem Talente und Berbienste entsprechende Pfründen zu verschaffen und zu sehen, in welche Gegenden die einzelnen zu entsenden seien, wobei sie nur die Mehrung der göttlichen Shre und die Rot des Bolkes im Auge haben werden. Dieselben werden auch in Erwägung ziehen, ob es ratsam sei, einige nach Deutschland zu schicken, ohne sie für bestimmte Städte zu bestimmen, so daß sie bald diesem bald jenem Teil Hilfe bringen, je nachdem die Heilung der vorhandenen Schäden es zu erfordern scheint. — Im Notsalle soll das Kollegium den Abgehenden auch das Reisegeld und alle Beweise der Liebe geben, "auf daß das beste und christlichste Werk einen dem Ansang und Fortgang entsprechenden Ausgang habe".

Die vom hl. Ignatius verfaßten Konstitutionen blieben in dieser Form nur 20 Jahre in Kraft. Im Jahre 1573 traten erweiterte Regeln an deren Stelle, die von dem damaligen Rektor Michael Lauretanus auf Grund der bisherigen Erfahrungen niedergeschrieben und von den Karzdinälen Morone und Como promulgiert wurden. Die letzte Formulierung erhielten sie aber erst durch Gregors XIII. Bulle Ex Collegio Germanico, welche im Jahre 1584 erschien. Aber auch in diesen erweiterten Statuten sinden sich die Grundgedanken der ersten Ignatianischen Konstitutionen fast sämtlich wieder.

Wie das Kollegium Germanikum selbst, so wurden auch dessen Konsstitutionen und Regeln nachmals die Norm für die Einrichtung vieler Semisnarien, die nach der Vorschrift des Konzils von Trient in allen Ländern der Christenheit errichtet wurden. Als der Ordensgeneral Lapnez von Pius IV. im Jahre 1564 den Auftrag erhielt, Statuten für das von ihm errichtete Seminarium Romanum zu verfassen, legte er denselben die Ignatianischen Regeln des Germanikum zu Grunde. Auch Canisius erbat sich dieselben wiederholt vom hl. Franz von Borgias, da er sich ihrer für das Kollegium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nappi, Annali del Seminario Romano I 13.

von Dillingen bedienen wollte<sup>1</sup>. Es ist nicht zweifelhaft, daß sie auch in den übrigen Anstalten dieser Art, soweit sie unter der Leitung der Jesuiten standen, eingeführt wurden<sup>2</sup>.

## Drittes Rapitel.

Azünst und Aufnahme der ersten Zöglinge. — Die von den Kardinälen für sie gemählte rote Kleidung. — Lebensweise und "gemeine Regeln". — Das Kollegium Romanum. — Wohnungswechsel.

Die am 21. Rovember 1552 eingetroffenen ersten Zöglinge wurden vom Rektor Frunus mit großer Freude und herzlicher Liebe ausgenommen und alsdald dem bl. Ignatius zugeführt, desien gotterleuchtetes Auge in ihnen die Borläuser jener Tausende von Germanikern erkennen mochte, die im Lause von Jahrdunderten in ihre Fußstapsen treten würden. Er empfing die jungen Studierenden mit jener gewinnenden Freundlickeit und väterlichen Güte, die allen, welche ihm nahten, unvergeßtich blieb. Die ersten Tage sollten die Ankömmlinge nach seiner Anordnung nicht allein von den Beschwerden der langen Reise ausruhen und die heiligen Stätten Roms besuchen, sondern auch nach Ablegung einer Generalbeicht in den Ansangsgründen des gestillichen Lebens unterwiesen und mit den Pstichten ihres neuen Standes bekannt gemacht werden. Rachdem ihnen die Stiftungsbulle Julius III. und die Konstitutionen des Kollegiums erklärt worden, mußten sie sich zur Beobachtung der Statuten durch ein eigenes Gelöbnis verpflichten und alle Kepereien abschwören.

Rübrend in die liebevolle Sorgialt, welche Ignatius der jüngsten Schopiung seines Seeleneisers dis zum lesten Tage seines Lebens zuwendete. In den zahlreichen Briefen, in denen er den Mitgliedern und Freunden der Gesellschaft von Zeit zu Zeit über den Fortgang der von ihm und den Seinigen in Rom unternommenen Werte berichtet, bleibt das Rollegium nies mals unerwähnt. Kaum unterläßt er es semals, nicht allein über die Zahl der Zoglinge zu berichten, sondern auch der Frommigkeit, des Gisers in den Studien und der erbaulichen Haltung der Zoglinge zu erwähnen und der

- 1 Briefe vom 10. August und 22. September 1566.
- \* So im Roubilt von Röln. S. Roiffenberg V D. Die Rondinnionen find abgebruckt bei Cordara, Hist. Coll. Germ. 1 49% und in Monum. Germ. pae-dagogica 11 375.
- \* Passede lautete: Ego N. N., intellecto sancti huius collegii instituto eius me legibus et constitutionibus libentei submitto se Summi Ponificis et Reverendissimorum Protectorum intentionem in literia spostolicis et constitutionibus expressam in codem collegio manendo et ab co discodendo secuturum coram Deo et vodia promitto. Piele formel minde politei auf Aneidnung Gregori XIII. burd eine weitläufigere erfest

Hoffnung Ausdruck zu verleihen, daß der Kirche in Deutschland von der neuen Anstalt große Hilfe kommen werde. Dabei zeigte er väterliche Teilnahme für jeden einzelnen der Zöglinge. So wechselte er mit dem trefflichen Bischofe Urban Weber von Laibach mehrere Briefe über die vier jungen Studierenden, welche derselbe bald nach Eröffnung des Kollegiums demselben anvertraut hatte<sup>1</sup>, und gab über jeden derselben dem Prälaten eingehende Nachricht.

Mit dem Eintressen der Zöglinge wuchsen die Sorgen des Gottesmannes. Das Kollegium hatte zwar sechs Protektoren, aber gerade die große Zahl derselben bewirkte, daß die einzelnen dieser vielbeschäftigten Männer demselben nicht viel Sorge zuwendeten, besonders da sie die neue Schöpfung in guten händen wußten. Ignatius drang daher darauf, daß im nächsten Konssistorium ein Vorsissender der Protektoren erwählt würde, an den man sich mit Erfolg wenden könnte. Derselbe sollte Augenschein vom Kollegium nehmen, nicht zu beschäftigt und mit den Dingen in Deutschland bekannt sein.

Eine der ersten Fragen, die Ignatius den Protektoren zur Entscheidung vorlegte, betraf die für die Alumnen zu mählende Kleidung, deren Ausmahl er in den Konstitutionen ausdrücklich dem Gutbefinden der Kardinäle vorbehalten hatte. Er stellte jest an dieselben die Anfrage: "ob die Zöglinge geist= liche Kleidung tragen sollten von einer angenehmen Farbe, wie etwa violett, zu leichterer Unterscheidung und gefälligerem Aussehen?" 2 Die Kardinäle wählten bekanntlich die rote Farbe, welche die Germaniker noch heute tragen und welche sie unter den Zöglingen der vielen geiftlichen Institute, die in der Ewigen Stadt nach dem Vorgange des Deutschen Rollegiums im Laufe der Zeit entstanden sind, vor allen andern kenntlich macht. So sehr Rom an die mannigfaltigsten geistlichen Trachten von alten Zeiten her gewöhnt ift, so erregte doch die auffallende Rleidung der deutschen Kleriker beim ersten Erscheinen derselben nicht geringes Aufsehen. Es fehlte auch nicht an losen Spottern und launigen Zurufen, welche die jungen Deutschen nicht wenig verdroffen. Aber als der Rektor sich um Abhilfe an die Kardinäle wandte, wußten auch diese keinen andern Rat als Geduld's.

Der Bischof hatte so große Not an Seistlichen, daß er die beiden ersten, obwohl sie eben erst das theologische Studium begonnen hatten, schon nach Ablauf eines Jahres zurückverlangte. Der Heilige riet zwar davon ab, willsahrte aber doch den dringenden Bitten des Bischofs, der dafür seine beiden Nessen Martus Textoris und Georg Bogatez dis zur Vollendung ihrer Studien im Kollegium beließ. Der letztere trat 1558 in die Gesellschaft Jesu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Se sarà bene vestirli in modo ecclesiastico, e di qualche colore grazioso come pavonazzo o altro per più distinzione ed apparenza? Archivio del Gesù I 80.

Der Rektor bat die Protektoren, di far alcuna provision accid gli scolari Germani non kussero sbeskati dalla gente come sono. Die Karbinäle schrieben an den Rand der Bittschrift nur das eine Wort: Patientia. Generalarchiv des Ordens I 81.

Im hause beobachteten die Germaniker eine fehr geordnete Lebensweise, welche nicht allein durch die mehr allgemein gehaltenen Konstitutionen, sondern auch durch ins einzelne gehende "gemeine Regeln" bestimmt war. gemäß sollten die Zöglinge bei all ihrem Tun und Lassen der Bestimmung des Rollegiums und ihres Gelöbnisses eingedenk sein, oft den göttlichen Beistand anflehen und für Deutschland wie insbesondere für die Wohltäter des Kollegiums zu Gott beten. Täglich sollten sie die heilige Messe horen, an Sonn= und Festtagen der Predigt und geiftlichen Lesung beiwohnen und monatlich wenigstens einmal beichten und kommunizieren 1. Jeden Morgen und Abend sollte eine halbe Stunde geiftlichen Übungen gewidmet sein und ju benselben mit der Gloce das Zeichen gegeben werden. An Festagen mußten die Alumnen das Offizium (der sel. Jungfrau) gemeinsam, an den übrigen jeder für sich beten. Besonders dringlich schärften die Regeln ein, daß die Hausgenossen "einträchtig und brüderlich zusammenleben" und sowohl daheim als außer dem Hause Eingezogenheit, Frömmigkeit, Klugheit und alle übrigen Tugenden an sich zeigen sollten als Jünglinge, "auf welche die Augen aller driftlichen Bölker gerichtet seien, welche von diesem Institut einen ausgezeichneten Erfolg und reichlichste Frucht erwarteten". Alle sollten ferner die Konstitutionen des Kollegiums, als zur Erreichung seines End= zweckes besonders notwendig, gewissenhaft beobachten und die Zurecht= weisungen des Rektors willig und ehrerbietig annehmen. Rein Zögling durfe ohne Erlaubnis des Oberen und ohne den ihm angewiesenen Begleiter aus= gehen, keiner Geld bei sich haben, sondern jeder solle es bei einem der Oberen Der Rektor solle ermächtigt sein, die Korrespondenz der Bog= linge und deren Berkehr mit Auswärtigen zu überwachen. Bu ungehöriger Beit sollten die Böglinge nicht miteinander sprechen, es sei denn mit kurzen Worten und von notwendigen Dingen oder von ihren Studien, aber auch in diesem Falle nur an einem dazu bestimmten Orte oder bei offener Tur und so leise, daß die übrigen nicht gestört würden. Ihre Lehrer sollten sie lieben und ehren und den übrigen Scholaren mit gutem Beispiel voran= Sie sollten ferner so lange italienisch sprechen und je einer ein geiftliches italienisches Buch bei Tisch vorlesen, bis sie richtig und fertig sprechen könnten. Sehr dringend wird den Zöglingen die Reinlichkeit, die Sorge für die Gesundheit, eine wohlgeregelte Tagesordnung und der Eifer im Studium empfohlen. Bei ihren gemeinsamen Ausgängen sollten fie jedes= mal von zwei Religiosen begleitet werden. Besonders bemerkenswert ift die lette der 17 Regeln: "Wenn einer den andern beleidigt oder beschimpft, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Konzil von Trient hatte selbst den Ronnen keinen häufigeren Empfang der Sakramente vorgeschrieben (sess. XXV, c. 10). Aber Sitten sind besser als Gesetze.

soll er drei Wochen lang Buße tun, indem er dreimal in jeder Woche am Wittag und am Abend am kleinen Tisch nur Brot und Wein und ein einziges Gericht (offa) erhält."

Zu den Konstitutionen und Regeln schrieb Ignatius "nach der Mei= nung ber Protektoren" später noch einige Zusäte, beren erfter lautet: "In der Theologie sollen sie sich an die Lehre des hl. Thomas halten, welche als die zuverlässigste und beste gilt." Eine besondere Zuschrift des Heiligen hat folgenden Wortlaut: "Magister Ignatius von Lopola, von dem Wunsche beseelt, zur Ehre Christi für das Beste der Studierenden des Deutschen Kol= legiums Fürsorge zu treffen, wie solches das ihm von den hochwürdigsten Protektoren übertragene Amt erfordert" usw. Er schärft in diesem Dokument folgende Punkte ein: 1. Die Zöglinge sollen volle Freiheit in der Wahl des Beichtvaters haben, aber dann bei dem einmal gewählten bleiben; 2. allen Mitgliedern der Gesellschaft sei es strengstens untersagt, die Böglinge jum Eintritt in einen Orden, insbesondere in die Gesellschaft Jesu zu bereden; 3. die Alumnen sollen nach Vorschrift ihrer Regeln sich die italienische Sprache zu eigen machen und zu dem Ende, sobald sie der lateinischen Sprache hin= reichend mächtig sind, ein ganzes Jahr lang ausschließlich italienisch sprechen. Als Grund dieser Borschrift gibt Ignatius an: erstens, auf daß die Zöglinge eine allen gemeinsame Sprache hätten (ohne welche Niederdeutsche und Ober= deutsche sich taum verstanden und daher einander fremd blieben); sodann, damit denselben der Aufenthalt in Rom, "der Heimat der Religion", ersprießlicher würde. Auch auf die Übertretung dieser Borschrift setzte Ignatius eine Buße. Die Straffälligen sollten einmal am kleinen Tische effen und außer Suppe und Brot nur noch ein Glas Wein erhalten.

Richt geringere Sorge als der geistlichen Erziehung der Zöglinge widmete Ignatius der wissenschaftlichen Ausbildung derselben. Seine Gesellschaft hatte in Rom erst ein Jahr vor der Gründung des Germanikum eine öffent= liche Lehranstalt errichtet, an der jedoch nur die Humaniora, das Lateinische, Griechische und Hebräische in einem den Frangipani gehörigen gemieteten Dause dei S. Stefano in Cacco gelehrt wurden. Es war jetzt eine Herzens= angelegenheit für den Heiligen, für die deutschen Zöglinge eine philosophische und theologische Fakultät hinzuzusügen. Dieselben wurden im Oktober 1553 seierlich eröffnet; die dahin genossen Alumnen, welche die philosophischen oder theologischen Studien bereits auf den Hochschulen von Löwen, Köln oder Wien begonnen hatten, Privatunterricht im Hause selbst. Die Eröffnung des Kollegium Romanum, wie die Akademie sortan hieß, ging mit großer Feierlichkeit vor sich. Eine glänzende Inauguralrede und daraufsolgende Disputation in Gegenwart vieler Kardinäle und Prälaten führte die neuen Prosessorien in die gelehrte Welt Roms ein. Die Einrichtung der

Studien war diejenige der Universitäten von Paris und Löwen. Ignatius berief für die neuerrichteten Lehrstühle "die besten Professoren, die er in der ganzen Gesellschaft finden konnte, indem er sie andern Kollegien entzog; denn dieses deuchte ihm von größerer und allgemeinerer Bedeutung zu Gottes Ehre".

Die neue Akademie blühte rasch empor und gewann sich schon im ersten Jahre ihres Bestehens Anerkennung und Bewunderung. Das Studienjahr schloß mit öffentlichen Disputationen, die acht Tage dauerten. Es wurden Thesen über alle Fächer, welche am Kollegium gelehrt wurden, gedruckt und angeschlagen. Groß war das Aussehen, welches dieses wissenschaftliche Kampsspiel erregte, und so zahlreich strömten Zuhörer und Opponenten herbei, daß die eigenen Hausgenossen und die Zöglinge des Germanikum, die sich zum Kampse gerüstet hatten, nicht zu Worte kommen konnten. Die Zahl der letzteren betrug während des Schuljahres 1553 gegen dreißig, von denen neun die theologischen Vorlesungen besuchten, vier Physik und Mathematik, die übrigen Logik und Humaniora studierten.

Das schnelle Anwachsen ber Jahl ber Alumnen nötigte innerhalb Jahresfrift zu zweimaligem Wechsel der Wohnung. Schon im Anfang des Jahres 1553 bezog das Kollegium den Palast der Cesarini bei Torre Argentina, um im Herbst desselben Jahres vor Ankunft der neuen Zöglinge diesen seinen zweiten Wohnsis mit einem großen gemieteten Hause zwischen der Kirche S. Stefano in Cacco und S. Giovanni della Pigna zu vertauschen, in dem es drei Jahre lang verblieb. — Alles schien zu der Hossnung zu berechtigen, das Kollegium werde dem katholischen Deutschland wirtsame Hilse bringen. Schon am 5. Dezember 1552 hatte Polanco an P. Villanueva, Rektor des Kollegiums in Alcala, geschrieben: "Jeden Tag hossen wir neuen Zuzug, und daß, ebe ein Jahr um ist, wir über hundert Jöglinge haben werden." Auch Ignatius teilte diese Hossnungen. Boll Freude berichtete er am 20. Februar 1554 dem Kardinal Otto Truchses von dem guten Fortgang des Kollegiums und äußerte die Zuversicht auf eine seste und sichere Dotierung zum Unterhalt einer großen Zabl von Alumnen, und "daß Deutschland schon nach etlichen

<sup>1</sup> Cartas de S. Ignacio III 402. Brief an ben Kardinal Morone vom 25. Fe-

<sup>\*</sup> Orlandini, Hist. Soc. Iesu I 10, n. 1.

G. Geibein bat in seinem Buch: Ignatius von Lopola und die Gegenreformation, Pale 1983. 488 448 771, die Angabe gemacht, der bl. Ignatius habe sich genötigt geiben die "erken Schüler" des Germanitum oder wenigstens "die Mehrzahl dersieden" wegen dermädigen Ungeboriams und wegen Konventikelweiens, wobei sie sicher eigener Gesche gebalten und das Kollegium nach ihrem Willen gestalten wollten", wieder zu ermaken. Diese Spiedung ist ganzlich grundles. S. Katholik 1899, I 36 ff.

Jahren die Frucht dieser Pflanzung zum Troste vieler Seelen und zur Ehre unseres Herrn toften werde". Ja so hoch stiegen seine Hoffnungen, daß, als mit der Thronbesteigung der Königin Maria von England dieses Reich wieder mit der Kirche ausgesöhnt wurde, er alsbald den Gedanken faßte, auch Eng= land an der Wohltat des Germanikum teilnehmen zu lassen. 13. Mai 1554 schrieb er an den Kardinal von Burgos, der sich damals am Hofe des Raisers in Bruffel befand, es würden jett auch Engländer ins Germanikum aufgenommen, und dies um so lieber, als die göttliche Vor= sehung jett in England und Irland die Pforte zur Restauration der katho= lischen Religion geöffnet habe. Dem Kardinal Reginald Pole, mit dem ihn eine innige Freundschaft verband und der ihm unmittelbar vor seiner Abreise nach England von Bruffel aus von seinen guten Hoffnungen geschrieben hatte, druckte er in einem Briefe vom 25. Januar 1555 seine und seiner "min= besten" Gesellschaft "unbeschreibliche" Freude über dieses glückliche Ereignis in warmen Worten aus. Wiederholt erbot er sich, wenn es dem Kardinal also gut schiene, einige begabte englische Jünglinge in das Deutsche Kollegium aufzunehmen, um sie dann nach wenigen Jahren wohlunterrichtet und "erbaut von diesem Heiligen Stuhl" zur Förderung der Religion nach England zurüdzuschiden 1.

Der Gedanke, den bon der Häresie bedrängten Ländern der Christenheit durch Errichtung von Seminarien zu Hilfe zu kommen, nahm, seit er das Germanikum so wohl gedeihen und aufblühen sah, das ganze Gemüt des von glühendem Seeleneifer begeifterten Mannes ein. "Wir haben", schrieb Polanco im Auftrage des Heiligen im Juli 1554 an den Grafen Diego Hurtado von Mendoza, "zur Zeit 60 Personen im Germanikum; aber wenn uns Gott den Zuwachs gibt, ben wir munschen und anstreben, so sollen es 200 ober gar 300 werden, um beständig neue Arbeiter in jene Gegenden zu schicken. nimmt auch einige Slaven, Danen, Schweben und Englander auf. überdies schon die Rede davon, auch für die Ungarn und Siebenbürger ein Kollegium zu gründen, wie man selbst in Deutschland baran benkt, ähnliche Anstalten zu errichten." \* Ignatius wurde nicht müde, auf Errichtung solcher Seminarien mit allem Ernft und Nachdruck zu bringen. In einem von Canifius wiederholt erbetenen Gutachten über die Mittel zur Wiederherstellung oder Erhaltung der katholischen Religion in den Staaten des Königs Fer= dinand vom 18. August 1554 führte Ignatius aus, der König sollte bei bem äußersten Mangel an Pfarrern, Beichtvätern, Predigern und Professoren, die zugleich katholisch, gelehrt und sittenrein wären, keine Kosten scheuen, um jolche Männer aus andern Gegenden zu gewinnen; dann aber möge er für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cartas de S. Ignacio V 348 391. <sup>2</sup> Ebb. IV 226.

seine Länder Seminarien zur Heranbildung tüchtiger Männer errichten, und zwar so viele als möglich ober doch möglichst große. Diese Seminarien könnten von vier Arten sein: für junge Ordenskleriker, sodann das Rollegium Germanikum, wenn nicht etwa der König es vorzöge, ein ähnliches für seine Ofterreicher, Ungarn, Böhmen und Siebenbürger in Rom zu gründen, ferner neue Kollegien nach dem Muster des Germanikum an den Universitäten, endlich ein solches für junge Abelige. Die drei ersten könnten aus den Ginkunften verlassener Klöster oder vakanter Pfarreien, auch wohl aus dem Ertrage einer leichten Steuer, das vierte aus Pensionen, die den Bischöfen und Prälaten auferlegt murden, erhalten werden 1. Bei dem frommen König Ferdinand fielen diese Borschläge auf guten Boden. Noch im selben Jahre begann er die Gründung des Kollegiums in Prag, das für Böhmen so überaus wichtig werden sollte. Im Sommer des folgenden Jahres sandte er auf einmal neun junge Böhmen nach Rom, die er von Augsburg aus, woselbst er sich auf dem Reichstage befand, dem hl. Ignatius durch ein eigenes Schreiben empfahl. Er wolle, äußerte er zum Nuntius Delfino und zum P. Hieronymus Radal2, auch eine Anzahl deutscher Jünglinge nachfolgen lassen. Der hl. Ignatius dankte dem König durch ein Schreiben vom 24. Juli für seinen heiligen Gifer und unterließ nicht hinzuzufügen, die Nachricht von der Absicht Ferdinands habe am Hofe des Papstes großes Wohlgefallen verursacht, worauf der König am 16. August erwiderte: er freue sich dessen und hoffe bald auch einige Mährer und Schlesier schiden zu konnen. "Es wird uns lieb sein, wenn fie gut behandelt, unterrichtet und erbaut werden in einer so heiligen Lebens= weise und Lehre, wie es von Eurer frommen Gesellschaft zu erwarten steht, besonders da Ihr dabei mitwirkt, der Ihr mit so großer Liebe und Fleiß Euch für alles bemüht, mas Gottes und unsern Dienst angeht, wofür wir Euch allzeit dankbar und erkenntlich sein werden, wie es recht und billig ift."

Auch mit dem Herzog Albrecht von Bapern trat Ignatius über das Germanitum in Verbandlung. Da er dem Wunsche des Herzogs, Professoren für ein in Ingolstadt zu errichtendes Kollegium zu erhalten, noch nicht genügen konnte, so vertröstete er denielben in einem Briefe vom 4. Juli 1554 auf die frommen und gelehrten Männer, die bald aus dem Deutschen Kollegium bervorgeben würden. Und weil der Heilige von dem trefflichen Geheimsiefreiar des Herzogs, Heinrich Schwenker, vernommen hatte, derselbe beabs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cartas de S. Ignacio IV 470 ff.

<sup>\*</sup> Nadal, einer der ausgezeichneiften Schüler des beiligen Ordensstifters, hatte im Anftrage Julius' III. mit Lannez den Kardinal Morone auf den Reichstag nach Augsburg begleitet, wo er auf Bitten des Kardinals Ono v. Truchieß nach Morones Abgang zurückgebischen war.

<sup>\*</sup> Cartas de S. Ignacio V 268.

sichtige in Ingolstadt ein dem Germanikum nachgebildetes Konvikt zu errichten, so übersandte er durch den Sekretär ein Exemplar der Errichtungsbulle und die Statuten des Kollegiums samt einem Bericht über Zweck und Einrichtung der Anstalt. Bis zur Ausführung seines Borhabens möge der Herzog einige talentvolle und hoffnungsvolle Jünglinge ins Germanikum senden.

Die Bemühungen des hl. Ignatius bei König Ferdinand und dem Herzog von Bayern hatten den Erfolg, daß P. Nadal am 17. April 1555 aus Augsburg nach Kom berichten konnte, es seien 48 junge Studierende bereit<sup>1</sup>, nächsten Herbst ins Kollegium einzutreten. Aber die Dinge in Rom hatten sich mittlerweile so gestaltet, daß von allen nicht ein einziger seine Absicht aussühren konnte.

## Biertes Rapitel.

Gottvertrauen des Heiligen. — Tod Julius' III. — Paul IV. — Wachsende Bebrängnis. — Ankunft böhmischer Kandidaten. — Vorkehrungen beim Ausbruch
des Krieges mit Spanien. — Tod des hl. Ignatius und des Rektors Frusius. —
Friedensschluß.

Die unausgesetten Bemühungen des hl. Ignatius, von Julius III. im Berein mit den deutschen Fürsten eine feste Dotation für das Kollegium zu erwirken, waren von keinem günstigen Erfolg begleitet gewesen. Die Kardinalprotektoren hatten zwar auf Andringen desselben einen Schahmeister und Prokurator oder Hausmeister ernannt, aber die Sorge um Herbeischaffung der nötigen Gelder auf Ignatius abgewälzt. "Ew. Herrlichkeit möge erwägen", schried Ignatius schon am 29. Juli 1553 an den Kardinal Morone, "daß, während wir uns nur erboten haben, die Sorge für das Geistliche in Unterzicht und Erziehung zu übernehmen, nicht aber für das Zeitliche, wir uns nun um beides zu kümmern haben." Aber trotz aller Vorstellungen des Heiligen blieb es dabei. Auf seinen Schultern lastete die Sorge nicht bloß für den Unterhalt der Mitglieder der Gesellschaft, sondern auch der Zöglinge des Germanikum, für welche er auf den Jahresbeitrag des Papstes Julius und die unregelmäßigen Almosen der Kardinäle angewiesen war. Aber wo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Teil derselben sollte aus Schlesien kommen, wo die religiösen Zustände so arge waren, daß selbst an der bischöflichen Schule in Neiße lutherische Lehrer verwendet wurden. König Ferdinand forderte im Frühjahr 1555 den sorglosen Bischof Balthasar Promnit von Breslau auf, zwölf geeignete Jünglinge nach Augsburg zu schicken, von wo aus sie nach Kom befördert werden sollten, ubi instruerentur vere et pie sub eruditissimis praeceptoribus. Der Bischof begnügte sich damit, das Kapitel mit der Suche nach solchen jungen Leuten zu beauftragen. Kastner, Archiv für die Geschichte des Bistums Breslau I 86.

es die Chre Gottes galt, kannte die starke Seele des heiligen Mannes keir Welches in diesem Punkte seine Anschauungen waren, zeigt de herrliche Brief, den er am Todestage Julius' III. (23. März 1555) an de Kartäuserprior Gerhard von Hammont nach Köln richtete. Der fromm Prior war ein großer Wohltater der Gesellschaft Jesu und Giferer für di tirchliche Restauration, die er besonders in Köln durch Errichtung eine Jesuitenkollegiums gesichert wünschte. "Wenn dies einmal der höchsten Weis heit und Majestät Gottes gefallen wird, zweifle ich nicht, daß der besorgter Frömmigkeit Ew. Hochwürden und aller derjenigen Genüge geschehen wird die der deutschen Jugend Lehrer versorgen möchten, welche ihre trefflicher Anlagen zugleich zur Wissenschaft und zur driftlichen Tugend ausbildeten Bis aber die milde Vorsehung Gottes die Gemüter der Menschen zur Er richtung von Kollegien in Deutschland selbst geneigt macht, hat uns Gott ein inbrünftiges Verlangen eingeflößt, die deutsche Jugend, welche sich zum Dienste der katholischen und rechtgläubigen Kirche berufen fühlt, in Rom selbs zu bilden. Er hat auch viele ausgezeichnete Jünglinge dazu angetrieben, die zu uns geeilt sind, um ins Kollegium Germanikum, von dem Ew. Hoch murden ohne Zweifel vernommen haben, ober auch in unsere Gesellschaft ein: zutreten. Dieselben sind nicht allein aus den Niederlanden, sondern auch aus Oberdeutschland in großer Zahl, und einige derselben aus der Umgebung häretischer Eltern oder Freunde, gleich Rosen aus Dornen, hervorgegangen Wir haben also aus diesen Gegenden 70—80 Deutsche. Es strömen auch aus andern Nationen tüchtige Jünglinge und selbst reife Männer von nich gewöhnlicher Gelehrsamkeit und Anschen herbei, so daß wir hier von der Ge sellschaft wohl 180 sind. . . . Im Kollegium Germanikum aber weilen etwa 50 so daß es scheint, als ob unser Herr Jesus Chriftus Kämpen für eine glan zende Expedition vorbereite und aus dieser Pflanzschule reichliche Frücht in seiner Kirche machsen lassen wolle. Obwohl aber die Menschenklughei darüber sich verwundert und es wohl gar als Vermessenheit ansieht, da wir ohne Einkünfte irgend welcher Art und ohne Rücksicht auf die teur Zeit und die schwierigen Geldverhältnisse unsere Familie so fehr sich mehre laffen, so halten wir, die wir den Anker unserer Hoffnung auf die Gut Gottes ausgeworfen haben, dem es gleich leicht ift, viele wie wenige fo i Zeiten der Teuerung wie des Überflusses zu ernähren, doch dafür, da wir diejenigen, die durch Gottes heilige Eingebung zu unserer Gesellschaf berufen werden, weder abweisen können noch dürfen. Und so wahr e auch ist, daß, wie Ihr schreibt, das Evangelium zu den Ungläubigen über tragen zu werden und das Abendland um seiner Lauheit willen verlaffen z werden verdient, so mussen wir doch hoffen und aus allen Kräften uns be mühen, daß wir den einen wie den andern, soweit wir es bermögen, bur bebet und Arbeit und auf alle Weise als armselige Werkzeuge der göttlichen Beisheit Hilse bringen."

An dem Tage, an welchem Ignatius dieses Schreiben nach Köln sandte, karb Julius III. nach kurzer Krankheit. Sein Tod war für das Kollegium Bermanikum ein harter Schlag. Julius III. war ihm jederzeit ein liebevoller Bater und treuer Beschützer gewesen, wenn es bemselben auch nicht möglich war, dem Werke, das er ins Leben gerufen, durch eine stabile Dotation den Bestand Sein Ableben bedeutete für das Kollegium nicht bloß das Auf= boren der jährlichen Pension von 500 Dukaten, sondern beraubte es auch der moralischen Unterftützung, welche der Schutz und das Wohlwollen des Ober= hauptes der Kirche in sich schlossen. Von den Kardinälen, welche sich zu jähr= lichen Beiträgen verpflichtet hatten, waren innerhalb dreier Jahre mehrere gestorben, einige auf Legationen ober in ihren Diözesen abwesend; manche mochten sich mit dem Tode des Papstes, auf dessen Anregung und Wunsch sie ihre Beiträge gezeichnet hatten, der übernommenen Verpflichtung für ent= Dazu kam noch die schwere Teuerung, welche infolge der bunden erachten. dem Papfte aufgenötigten Kämpfe um Parma und der zweimaligen Sedis= vokanz entstanden war. Die Subsidien der Kardinäle flossen jest immer spärlicher. Zwar brachte die Wahl des Kardinals von Santa Croce, Marcellus Cervini, des frommen, klugen und hochsinnigen Freundes des hl. Ignatius, einen hellen Lichtschimmer, aber er war nicht von Dauer. Marcellus II., an dem die Kirche Gottes mit Recht einen großen Papst erhalten zu haben zlaubte, starb schon 20 Tage nach seiner Erwählung; der neue Papst, Baul IV., schien in mehr als einer Beziehung das gerade Gegenteil seines Borgangers. Bon ausgezeichneten Geiftesgaben, gelehrt und beredt, ftreng in einen Grundsäten wie in seinem Leben, mochte er doch Widerspruch nur hwer ertragen und verfiel deshalb um so leichter in Extreme, bei denen er on rudsichtsloser Härte und Übereilung bei aller Reinheit seiner Absichten icht freigesprochen werden kann. Man hielt dafür, er sei der jungen Gesell= haft Jesu abhold. In Wirklichkeit war sein Berhalten gegen sie wechselnd, uweilen in hohem Grade wohlwollend, zu Zeiten streng und mißtrauisch, so edoch, daß die freundliche Gesinnung gegen das Übelwollen überwog. Das tollegium Germanikum schien dem Papste gleichgültig; jedenfalls hat er es icht unterstütt, wie denn Paul IV. seiner ganzen Geistesrichtung nach die Biedergeburt der katholischen Kirche im Norden von ganz andern Mitteln offen mochte.

Die traurige und fast aussichtslose Lage brach den Mut des hl. Ignatius icht. Noch im Juli 1555 machte er dem Kardinal Pole das großmütige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cartas de S. Ignacio V 366.

Auerbieten, einige Engländer in das hartbedrängte Rollegium aufzunehmen, und ichrieb an König Ferdinand von dem Wohlgefallen, das seine Absicht, eine Anzahl deutscher Studenten nach Rom zu senden, am päpstlichen Hofe erregt habe. Und doch mar die Not im Germanikum so hoch gestiegen, daß danatius die neun von Ferdinand empfohlenen Böhmen, die im September in Rom eintrafen, nicht mehr in die deutsche Anstalt aufnehmen konnte. Aber er brachte es auch nicht übers Berg, dieselben wieder in ihre Beimat zu entlaffen, iondern gewährte ihnen im Profeshause selbst vorläufige Unterkunft. wute fie der Minister P. Ludwig Gonzalez mit aller Liebe behandeln, während er ielbst sie häufig besuchte, ihnen mit väterlicher Liebe Südfrüchte auf ihre Zummer brachte und sie durch sein berggewinnendes Wesen und seine freundlichen Meden io jehr fesselte, daß nach wenigen Tagen sieben derselben Aufnahme in bie Weiellichaft Jesu begehrten. Ignatius nahm sie um jo freudiger auf, als er boffen durfte, fie murden dem eben gegründeten Rollegium in Brag, dem es an bohmisch redenden Patres sehr gebrach, einst von großem Rugen sein! Berdinand war mit dem Tausche wohl zufrieden. Als er von der Bedrängnis bes Germanitum Radricht erhielt, wies er alsbald seinen Rat und Agenten in Mom, Diego Lano, an, zum Unterhalt der bohmischen Scholastifer 400 Dutaten auszuzahlen, und veriprach einen gleichen Beitrag auch für die weitere Musbildung derielben . Dagegen blieben die Bemühungen des Runtius Del= fino, den Ronig Ferdinand und andere katholische Fürsten zu bestimmen, für bie Studierenden, welche fie ins Rollegium zu entienden gedachten, auch bas Roftgeld zu zahlen, ohne Erfolg. Go tam es, daß die bereits angemelbeten 48 Studenten, welche im Derbit 1555 die Nomfabrt anzutreten gedacht hatten, thre fromme Abnicht idmtlich wieder aufzugeben genötigt waren, und daß überhaupt zwei Jahre lang fein einziger beutider Jüngling ins Rollegium eintrat.

bei den Aardinalprotektoren keine Hilfe fand. Santa Groce war tot, Alvarez von Toledo, ald Spanier und Better des Perzogs von Alba beim Papike ohne Einfluß und Otto Truchieß ferne in Deutschland. So konnte Ignatius nur auf die beiden allerdings ausgezeichneten Nardinale Kio von Carpi und Morone rechnen. Aber Morone, der gewandte, fromme und gelehrte Aardinal, der letzte Präsident des Nonzils von Trient, der Freund von vier Papiken und

<sup>1</sup> Der Geichichteiber der bohmeichen Libensproping. E Schmidt (Hist. prov. Hohem. II 19'), nennt die Mamen einiger dieber fünglinge. Enne diem machten fich nachmals Batth Hoftopinus als Kantler der Krager Universätzt. Ande. Breffend als Rettor des Konvetts in L'imply und Phenfel Simming ein Lidensämmen von hohen Gaben, einen geachteten Mamen

Prief Ferdinands an Agnatins bam di Movember (355), der dem Bollandeften Pd. VII (Iulii) 500).

jelbst mehr als einmal der Tiara ganz nahe, war dem strengen Paul IV. so verdächtig, daß er ihn bald nach Antritt seines Pontisitats in die Engels= burg in Gewahrsam bringen ließ, aus dem er erst nach dem Tode des Papstes allerdings glänzend gerechtsertigt wieder entlassen wurde. In solcher Not wandte sich Ignatius an Otto Truchseß. Aber auch der Augsburger Kardinal, den der Heilige schon früher vergeblich angegangen hatte, das Kollegium dem tresslichen Erzbischof von Salzburg, Ernst von Bayern, und den übrigen geistslichen Fürsten zur Leistung jährlicher Beiträge zu empsehlen, wußte keinen Rat. Bon allen seinen Freunden verlassen, sah es Ignatius als seine Pflicht und Ausgabe an, das Kollegium mit Ausbietung aller seiner Kräfte, einzig im Bertrauen auf Gottes mächtigen Beistand, zu erhalten und vom drohenden Untergang zu retten.

Die Teuerung in Rom und die Not im Germanikum stiegen noch mehr, als der Papft zum Kriege mit Spanien zu rüften begann. Bald nach seiner Thronbesteigung hatte Paul IV. daran gedacht, sich mit Frankreich gegen die spanische Übermacht in Italien, die ihm ein Dorn im Auge war, zu ver= binden. Der Krieg war unvermeidlich, und bei der Zähigkeit und Entschloffen= heit des 80 jährigen Papstes war zu fürchten, daß er nicht von kurzer Dauer sein würde. Ignatius traf rechtzeitig seine Maßregeln. Er wandte sich um Hilfe an seine Gönner und andere wohltätige Personen und nahm, als die Baben derselben erschöpft waren, unter eigener Haftung wiederholt Geld auf Zinsen 2. Der Prokurator des Profeshauses erlaubte sich dem Heiligen darüber seine Bedenken zu äußern und zu sagen, daß ihm eine solche Freigebigkeit für das deutsche Institut bei der Verlegenheit, in welcher sich damals das Profeß= haus und das Rollegium Romanum befanden, zumal, menschlich gesprochen, teine Aussicht vorhanden sei, so hohe Summen wieder zurückzahlen zu können, doch zu weit zu gehen schiene. Ignatius, dem Gott ein unbegrenztes Vertrauen auf seine Hilfe und die feste Zuversicht auf Erhaltung des Rollegiums auch zur Beit ber größten Bedrängnis verliehen hatte, hörte ben Besorgten lächelnd an und erwiderte, derselbe möge nicht verzagen, Gott werde es ihm nicht an Mitteln fehlen lassen, die gemachten Schulden zu bezahlen, was auch durch wunderbare Fügung der Vorsehung in Erfüllung ging. So richtete er in jenen beiben Jahren vielfacher Beimsuchung und Ratlosigkeit die Seinigen immer mit dem Hinweis auf die gewisse göttliche Hilfe auf; "es möge nur keiner den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Um diese Zeit wandte ein papstlicher Kammerherr, Leonio Baschio, dem Collegio tedesco eine bedeutende Rente von 400 Scudi zu, wegen der er mit zwei Brüdern prozessierte. Der Ausgang des Streites scheint aber nicht günstig gewesen zu sein.

Die Teuerung in Rom war so groß, daß auch die reichsten Leute sich nur mit Mühe standesgemäß erhalten konnten und selbst die Kardinäle einen großen Teil ihrer Dienerschaft entlassen mußten. Bartoli, Vita di S. Ignazio IV 23.

Rut sinken lassen, noch benken, es könne das Kollegium Germanikum aus Wangel an Witteln untergehen: es würde der Tag kommen, an dem es so voll-kommen alles Rötige haben würde, daß es eher zu viel als zu wenig wäre".

Um dem Kollegium die Laft, welche der Unterhalt von 50 Zöglingen mit sich brachte, zu erleichtern, wandte der Heilige noch ein anderes Mittel an, das jeiner großen Seele würdig war. In der Borausficht, daß die Ent= laffung der Zöglinge in ihre Heimat einen entmutigenden Gindruck in Deutsch= land machen und die Auflösung des Kollegiums nach fich ziehen würde, faste er den Entichluß, einen Teil derselben in verschiedene italienische Rol= legien der Bejellichaft zu verteilen und sie dort für die Dauer des Arieges ibre Studien fortiegen zu laffen. So mußte der P. Eleutherius Pontanus, eine Zeitlung felbst einer ber Obern bes Germanitum, als ihn fein Provinzial nach Sigilien gurudberief, gebn Germaniker mit fich nehmen und nach ben Rollegien Diefer Ordensproving bringen, wo fie mit größter Gaftfreundlichkeit den übrigen Dausgenoffen gleich gehalten und mit aller Liebe behandelt murben 2. Die jungen Deutschen waren, wie Ribadeneira erzählt, über solches Wandern gang entzückt. Richt jo der Kardinal Otto Truchjeß, dem es schien, daß die Erbaltung des Rollegiums nun eine Unmöglichkeit geworden jei, und ber in ioldem Sinne an Ignatius idrieb. Dieier entgegnete dem Kardinal, er mage guten Mutes fein und auf Gott vertrauen, der ihm belfen und gnädig iein murte in einer Sache, welche ibm jo wohlgefällig jei und so sehr zu ieiner Ebre gereiche. Wolle ober tonne aber der Kardinal fich nicht weiter mit diefer Sache befassen, io werde er felbst ne auf nich nehmen, bauend auf Die Barmbergigkeit und Freigebigkeit Gottes. Auch sonnt pflegte Ignatius 32 lagen: , 64 überlaffe mir die Sorge für biefes Rollegium, wer fich berielden emidlagen will. 3d werde es allein aufrecht erbalten, und müßte ich mich beshalb felbit verlaufen."3

- 1 Nibadeneira, Vida de S. Ignacio IV 6.
- \* Frugenausige des l'. Pantanus im Seligirendungsverzeise des Jamitus, net. 24. Frugenausige des Priens
  - " timbredo loro di coi sommamente. Ribadeneira L L E. IV 6.
  - . 4. 4. 4. 1. 4. 1.
- \* Markolt, Itha die A Leurisch IV IV. Genen tilbreiben Im von dem Sotte vertrunen des heitigen bekonntlistes die und b' Clevez Mantere in seinen Anfrich ungen über Schnatten mit dem er lange Seit in einem denke prüfe prüfinmenlebte, hinter-landen über stein sowie seinen Seiten Seinen Seinen Studen über siert, bei er nicht den geholden erhandt und, einem Lugen Velkehrund prin seligen Sater, der nicht in fin der Referedere als der Urheber des Reilegiums gewesen war, und es der Almosa die er da und der annmette erhielt obwest des Arnöchung. des auch von fin der er da und dern annmette erhielt obwest des Krinspanisch des auch von Almosa der siehe siehen besche kann der siehen der siehen der Krinspanisch des Ernöchung. des auch vorleit Schalben und siehen der Reihen von der Krinspanisch under Almbern wirt under seliger koner der Reihen und der Reihen kann der Krinspanisch under Krinspanisch under Krinspanisch der Kr



Der hi. Ignatius von Loyola (von Steinle).



Wenige Wochen vor Ausbruch des Krieges mit Spanien, am 31. Juli 1556, legte Ignatius sein Haupt zur Ruhe nieder, und schon nach drei Monaten, am 26. Oktober, folgte ihm der erste Rektor des Kollegiums, Andreas Frusius, im Tode nach.

Aus der obigen Darstellung ergibt sich mit voller Klarheit, daß das Kollegium Germanikum den großen Ordensstifter mit Recht auch als seinen Stifter und Vater verehrt. Seiner weisen Einsicht, seiner tatkräftigen Liebe und seinem glühenden Seeleneiser, der sich durch keine Hindernisse und keine Gleichgültigkeit der Berusenen ermüden ließ, verdankt es diese für die Restau-ration der katholischen Kirche in Deutschland nachmals so wichtig gewordene Institution, daß sie nicht schon in der Wiege verdarb. Durch die Einrichtung dieser Anstalt und den Geist, den er ihr einslößte, löste der gotterleuchtete Heilige das große Problem, wie der Kirche nicht bloß in Deutschland, sondern in der ganzen Christenheit Diener und Priester zu erziehen seien, welche in Wahrheit das Salz der Erde und das Licht der Welt werden möchten.

Das kleine Häuflein der Germaniker, das bei Ausbruch des Krieges in Rom zurückgeblieben war, ertrug die Schrecken desselben ohne besondern Schaden. Als der Herzog von Alba im August 1557 mit seinem Heere vor Porta Maggiore erschien und Miene machte, die Stadt, in der es an Munition, Geld und Proviant gebrach, zu ftürmen, sah sich der von Frankreich verlaffene Papst genötigt, in Verhandlungen mit dem Spanier einzutreten, mit dem am 14. September die von Paul IV. bevollmächtigten Kardinäle Caraffa, Sforza und Vitelli in Cave bei Palestrina den Frieden abschlossen. Germaniker waren während des Krieges nicht ebenso wie die Ordensleute von Paul IV. geheißen worden, an den Befestigungsarbeiten der Stadt teil= zunehmen, aber sie blieben nicht von der großen Tiberüberschwemmung ver= schont, welche in der auf den Friedensabschluß folgenden Nacht eintrat und Rom bis zur Kirche S. Marco überflutete. Auch das Kollegium Germanikum ward in seinem Hause bei Santo Stefano von der Wasserflut eingeschlossen. Es wird berichtet, daß es in dieser Not vom nahen Profeshaus aus mit Lebensmitteln versehen murde.

er ihn lächelnd: "Maestro Guido, werden denn aber die Schüler des Germanikum zu den Weihnachtstagen auch etwas zu reichlicherer Erquickung haben?" — "Ach Bater", verssetzte Maestro Guido, "sie haben ja kaum Brot, da der Bäcker ihnen keines mehr liesern will." — "Nun", sagte Ignatius, "seid guten Muts; Gott wird uns helsen. Kaust Ihr unterdessen für die Zöglinge nur einige Kitzchen und was sonst noch zu ihrer Rekreation dienen mag, und lasset Gott sorgen." Und so entließ er den Prokurator ganz getröstet und ermutigt. Und siehe! am solgenden Tage sandte Julius III. unserem Bater 500 Dukaten, die er unter das Kollegium Romanum und Germanikum verteilte." Mariani, Vita di S. Ignazio IV 12.

## Fünftes Rapitel.

Späteres Wirken der erften Zöglinge. — Paul Hoffaus, Heinrich Blyssemius, Hermann Thyräus u. a. — Namen der Zöglinge 1552—1556.

Dem heiligen Stifter des Rollegiums war es nicht vergönnt, die Früchte seiner Bemühungen zu sehen, da seit der Ankunft der ersten Zöglinge bis zu seinem Tode nicht einmal vier Jahre verstrichen. Auch wir sind bei den spärlichen Nachrichten, die uns über die 57 noch zu Lebzeiten des Heiligen ins Kollegium eingetretenen Zöglinge erhalten sind, nicht im stande, über den Grad, in welchem die Erstlinge der Anstalt den gehegten Erwartungen entsprachen, ein sicheres Urteil zu fällen. Aber wenn wir von dem Drittel, über dessen spätere Schicksale und Wirksamkeit uns einiges berichtet wird, auf die übrigen schließen dürfen, so hätte sich die Erziehung, welche die junge Anstalt den ersten Zöglingen angedeihen ließ, trefslich bewährt.

Gleich der erste dieser jungen Schar, somit der erste der Tausende von Germanikern, die bis zum heutigen Tage die römische Anstalt besucht haben, erregt ein besonderes Interesse. Es war ein junger Herr aus dem Hause derer von Prasperg in Schwaben. Er scheint noch recht jugendlich gewesen Jedenfalls war er noch kein feiner Lateiner; denn in den Liber zu sein. iuramentorum zeichnete er seinen Namen mit den Worten ein: Joannes Hainricus A. Braspergensis. 22 Jahre später finden wir diesen ersten aller Germaniker als Domherrn von Augsburg und Eichstätt. Das Domkapitel von Augsburg hatte damals bei allen Gutgefinnten einen üblen Ruf. Jedenfalls bildete der Kanonikus Prasperg insofern eine ehrenvolle Ausnahme, als er ein kenntnisreicher, kluger und gewandter Mann war, dessen sich das Rapitel bei wichtigen Angelegenheiten gerne bediente. So vertrat er das Rapitel bei den langwierigen Verhandlungen mit dem Herzog von Bayern, durch welche dasselbe die Gründung eines Jesuitenkollegiums in Augsburg abzuwehren suchte. Der erste Germaniker starb 1599 als Dombekan von Augsburg. — Unter den übrigen Erstlingen findet sich noch ein anderer aus dem Hause Prasperg (Bransberg), ebenfalls Domherr von Eichstätt und Augsburg. Über diesen Johann Rudolf v. Prasperg schrieb der damals in Augsburg weilende Nuntius Portia (6. Sept. 1574) an Como: "Bransberg ift ein gebildeter Edelmann und von solchem sittlichen Wandel, daß er, die andern in Wohl=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon den zwölf kölnischen Alimnen, welche P. Kessel ins Germanikum gesendet hatte, heißt es, der fromme Pater hätte sich höchlich über die Briefe gefreut, die sie von Rom aus an ihn schrieben, und insbesondere über "die schöne Ordnung und Lebensweise, die sie dort einhielten, und die Fortschritte, die sie inmitten der herrlichsten Tugendbeispiele dort machen könnten". Reiffenberg, Hist. S. I. ad Rhen. inser. II 10.

verhalten überragend, beweift, von den Batern im Kollegium Germanikum erzogen worden zu sein. Er zeigt so große Anhänglichkeit an sie, daß, hätte er im Rapitel Gleichgefinnte, es nicht so viel Mühe kostete, sie (die Jesuiten) in diese Stadt zu bringen." 1 Aus dem Hause der Herren, später Freiherren v. Prasperg (Braßberg) traten im Laufe zweier Jahrhunderte noch eine ganze Reihe von Sprößlingen ins Germanikum; unter ihnen ist der bedeutendste Franz Joh. Freiherr v. Prasperg, der von 1645—1649 Bischof von Konstanz war. Von den übrigen Alumnen traten acht in die Gesellschaft Jesu, und es ift die Geschichte derselben Gesellschaft, welche uns über die Verdienste dieser Erst= linge berichtet. Die Jesuiten hatten damals im Deutschen Reich drei Ordens= provinzen: die öfterreichische, die oberdeutsche und die rheinische. Noch waren taum 15—20 Jahre seit dem Tode des hl. Ignatius verstrichen, so standen an der Spite sämtlicher drei Provinzen drei ehemalige Zöglinge des Ger= manitum: Paul Hoffaus, Heinrich Blyffemius und Hermann Thyraus, welche noch im Jahre 1552 in die eben gegründete Anstalt eingetreten waren. Sie waren alle drei Rheinländer, alle drei Professoren der Theologie an den Hoch= schulen von Ingolstadt, Wien und Prag, Schriftsteller2, Rektoren von Kollegien und Provinziale. Sie verdienen eine nähere Erwähnung.

Paul Hoffäus, in dem Dorfe Münfter bei Bingen geboren, hatte in Emmerich und Köln ftudiert, war im Jahre 1552 auf Anregung des P. Leonhard Keffel nach Rom ins Rollegium Germanikum gezogen und vom hl. Ignatius turz vor seinem Tode in die Gesellschaft Jesu aufgenommen worden. Schon drei Jahre nach dessen Hintritt finden wir ihn als Professor der Philosophie an der Universität und als Rettor des Kollegiums in Prag, von wo er in gleicher Eigenschaft nach Wien, Ingolstadt und München berufen Im Jahre 1568 wurde er Provinzial der oberdeutschen Provinz, welches Amt er 13 Jahre mit außerordentlichem Erfolg bekleidete, bis er 1581 von Claudius Acquaviva mit dem Amte eines deutschen Assistenten in Rom betraut wurde. Während der zehn Jahre dieses zweiten Aufent= haltes in Rom besuchte Paul Hoffäus oft und gerne die Anstalt, an der er selbst seine Bildung erhalten hatte, und hielt häufige Anreden an seine Lands= leute in ihrer Muttersprache. Noch in seinen späteren Jahren rühmte er sich gerne, daß er zu den Erstlingen des Rollegium Germanikum gehört habe. Im Jahre 1591 kehrte er als Visitator der oberdeutschen und rheinischen Ordensproving nach Deutschland zurud und ftarb als Rektor des Kollegiums von Ingolftadt 84 jährig. Hoffaus war ein ebenso gelehrter als frommer Ordensmann, ein kluger, tätiger und liebreicher Oberer. Un den Sofen von

<sup>1</sup> S. Schellhaß, Runtiaturberichte IV 202 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ihre Schriften findet man aufgezählt bei C. Sommervogel, Bibliotheque de la Compagnie de Jésus.

München und Wien stand er in hohem Ansehen. Herzog Albert von Bayern pflegte auf ihn und Canisius das Wort anzuwenden, das die Kirche von den heiligen Aposteln Petrus und Paulus gebraucht: Petrus Canisius et Paulus Hoffaeus, ipsi nos docuerunt legem tuam, Domine.

Was hoffaus der oberdeutschen Provinz, war heinrich Bluffemius für die öfterreichische. Gin Bonner Kind, studierte er in Köln, als er von P. Keffel eingeladen wurde, nach Rom ins Kollegium Germanikum zu gehen. Mit jugendlicher Begeisterung folgte er samt seinem Bruder Christian dem Rufe nach der Ewigen Stadt, in der er Anfang Dezember 1552 eintraf. Auch Blyffemius bewarb sich später um die Aufnahme in die Gesellschaft und ward noch vom hl. Ignatius in dieselbe aufgenommen. Er besaß ein glän= zendes Talent und fand allgemeine Bewunderung, als er, noch nicht 20 jährig, als der erste zum Doktor der Theologie am Kollegium Romanum promoviert wurde 1. 3m Jahre 1556 sandte ihn der hl. Ignatius an das neugegründete Rollegium in Prag, an deffen Universität er mit seltenem Beifall Theologie und Hebräisch lehrte. Er behielt diese Lehrkanzel auch bei, als er, obwohl erft 25 Jahre alt, zum Rektor des Kollegiums ernannt wurde, ein Amt, das er 13 Jahre hindurch versah. Von Prag tam Blyffemius als Rektor nach Graz, wo er nach vier Jahren seine Ernennung zum Provinzial erhielt. in dieser Stellung bis zum Jahre 1586, in welchem er zu Graz allgemein betrauert starb. Hochverehrt von den Erzherzögen Ferdinand und Karl, wie von des letteren edler Gemahlin Maria, bewundert als Prediger wie als Lehrer, blieb er boch sein Leben lang der liebreiche, demutige, seeleneifrige Ordensmann, zu dem er in der Schule des hl. Ignatius sich gebildet hatte.

Hermann Dorkens genannt Thyräus aus Neuß trat im Alter von 21 Jahren 1552 ins Kollegium Germanikum. Zwei Monate vor seinem Tode nahm der hl. Ignatius ihn in die Gesellschaft auf. Nach Bollendung des Noviziats kam er erst nach Ingolskadt, dann nach Trier. An beiden Orten lehrte er Theologie mit gutem Erfolge. Später wurde er Rektor der Kollegien von Trier und Mainz und endlich Provinzial der rheinischen Ordensprovinz. Thyräus starb im Jahre 1591 in Mainz. Er war nach dem Zeugnisse des P. Reissenberg "ein gewandter, arbeitsamer Mann von ossenem, einsachem Wesen, dem es darum aber nicht an Klugheit gebrach. Bei den rheinischen Erzbischöfen war er um dieser Eigenschaften willen überaus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Recht, die akademischen Grade zu verleihen, gewährte dem Kollegium Romanum Paul IV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Schmidl, Hist. prov. Bohem. S. I. 1. 5, n. 150. Der Versasser erzählt 1. 2, n. 22: Auditi sunt complures cum dicerent grates se Deo debere quod in ea tempora incidissent, quibus Canisium et Blyssemium videre, audire et alloqui in promptu esset. Seine Schriften j. bei Sommervogel, Bibliothèque etc. I 659.

wohlgelitten und oft für wichtige Geschäfte in Anspruch genommen". Hoch=
gerühmt wird seine Wirksamkeit als Prediger¹. Ein großes Berdienst erwarb
sich Thyräus in der gesährlichen Zeit des Abfalls des Kölner Erzbischofs
Gebhard Truchseß, wo für die Erhaltung des katholischen Glaubens in der
rheinischen Metropole alles auf dem Spiele zu stehen schien. Minucci de=
richtete darüber am 27. Januar 1583 nach Rom: "Der P. Hermann Thyräus
hat wiederholt im Dom unter ungemein großem Zulauf gepredigt und mit
seiner Donnerstimme dem Rat und den guten Bürgern mit größter Ent=
schiedenheit Mut zugesprochen und öffentlich verkündet, das Bolk sei nicht
mehr verpflichtet, denjenigen als seinen Hirten anzuerkennen, der offen seinen Abfall von der katholischen Kirche erklärt habe. Dies hatte die Wirkung,
daß, als am Feste Epiphanie im Dom das herkömmliche: Oromus pro archiepiscopo nostro erscholl, kein Mund sich öffnete und nach kurzer Pause im
Gottesdienst fortgefahren wurde."

Noch von fünf andern Germanikern, die im Jahre 1554 nach Rom gekommen waren, ist bekannt, daß sie das Kollegium mit dem Roviziat der Gesellschaft Jesu vertauschten. Die Ramen von dreien derselben sinden sich in der Liste der 18 Mitglieder der Sozietät, welche der hl. Ignatius auf Begehren des Herzogs Albert im Juni 1556 nach Ingolstadt entsandte, um dort das erste Kollegium der oberdeutschen Provinz zu gründen. Es waren zwei Pfälzer, Jodocus Carcinäus aus Alben und Johannes Zimmer und ein Österreicher, Dionysius Feyrabent aus Rabbs. Ihrem Beispiele folgte Georg Bogatez aus Triest, der später einige Jahre im Kollegium selbst verwendet wurde, und Johannes Seidl aus Olmüß, nachmals Rektor des Kollegiums von Tyrnau. Carcinäus wurde 1570 von Pius V. nach Sizilien geschickt, um dort den deutschen Soldaten beizustehen.

Außer diesen haben sich noch Nachrichten erhalten über Johannes Cobenzl, Theodor Lyndanus, Wilhelm Sulen, Laurentius Magnus und Nicasius Ellebodius, welche sämtlich bedeutende Männer wurden.

Johannes Cobenzl war im Jahre 1553 vom hl. Ignatius ins Rollegium aufgenommen worden. Derselbe wurde zwar nicht Priester, übte aber nachmals als Komtur des deutschen Ordens, als Landeshauptmann von Krain, als Kammerpräsident und Rat des Erzherzogs Karl von Steier=mark maßgebenden Einfluß aus. Er war einer der bedeutenosten Staats=männer seiner Zeit und wurde nicht bloß vom Erzherzog, sondern auch von den Kaisern Maximilian II. und Rudolf II. zu den wichtigsten Staats=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reiffenberg, Hist. S. I. etc. IV 81; IX 78: Thyraeus insigni probitate, ingenio ac prudentia vir, ubi Trevirensi in cathedra comparuerat, tanta deinde cum voluptate auditus est, ut non raro quatuor hominum millia ad eius concionem confluxerint.

geschäften, zu Gesandtschaften nach Polen, Rußland und Konstantinopel, unt auf verschiedenen Reichstagen verwendet. Johannes Cobenzl wird als ein Mann von hohen Gaben, echt driftlicher Gesinnung und großer Einsicht gesichildert. Er starb 1594 in Regensburg, wo er als Vertreter des Kaisers auf dem Reichstag weilte 1.

Lyndanus, höchst wahrscheinlich ein Bruder des berühmten Bischossen. Lyndanus von Roermond, wurde 1565 für die Didzese Breslau ge wonnen, die sich von ihm großen Rugen versprach. Diese Hossnungen wurden nicht getäuscht. Lyndanus wurde erst Kanonikus an der Domkirche, dam Rektor des neugegründeten Seminars, Archidiakonus von Breslau und Bistator der Diözese. Er war, solange er lebte, der hervorragendste Ram des Breslauer Klerus. Durch die von ihm verfaßte Visitationsordnuns sowie durch seine Tätigkeit als Generalvikar und Promotor der 1579 ge haltenen Diözesanspnode wurde er auf lange Zeit ein Wohltäter der Breslauer Kirche. Er starb 1580 an der Pest.

Laurentius Magnus aus Schoninge in der Diözese Linköping wa der Neffe der beiden letten katholischen Erzbischöfe von Upsala und entstammt einer Familie, welche unter König Guftav Wasa um des Glaubens willen alle ihrer Güter beraubt worden war. Magnus verließ das Kollegium vor Empfang der Priesterweihe. Im Jahre 1578 kam er abermals nach Rom, und es scheint daß der Heilige Stuhl beabsichtigte, ihn dem König Johann, der Neigung zeigte sein Land wieder zur katholischen Religion zurückzuführen, als Erzbischof vor Upsala vorzuschlagen. Magnus wurde noch im Herbste des Jahres 1578 ir Braunsberg zum Priester geweiht und ichloß sich bann der bon Gregor XIII nach Schweden entsandten Gesandtschaft an, bei der sich noch zwei andere Ger maniker, Ardulph und Mylonius, befanden. Es ift bekannt, daß die Unterhand lungen bes Beiligen Stuhles mit bem mankelmütigen Rönig sich zerschlugen und Possevin sich bamit begnügen mußte, den wenigen in Schweden noch tre gebliebenen Katholiken Ermutigung und Hilfe zu bringen. Magnus finden wi im Jahre 1586 als Beichtvater der heroischen Nonnen des Klosters Wadstena P. Wilhelm Fusban's berichtet uns, Magnus sei Lehrer und Erzieher be Prinzen Sigismund, des späteren Königs von Polen, gewesen, und schreib ihm das Verdienst zu, seinen Zögling zu dem hochherzigen und gläubige Fürsten herangebildet zu haben, als welcher König Sigismund in der Ge schichte bekannt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Carlo Morelli di Schoenfeld, Istoria della contea di Gorizia III Gorizia 1855, 274 ff. Der hl. Ignatius hatte in dem jungen Studenten alsbald der fünftigen bedeutenden Mann erfannt. S. Cartas de S. Ignacio IV 486.

<sup>2</sup> S. Jungnit, Martin v. Gerftmann, Breslau 1898.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hist. Coll. Germ. et Hung. l. 1, c. 4.

Ricasius Ellebodius war ein Flamländer aus Kassel in der Diözese Terouane. Nach seinem Austritt aus dem Kollegium folgte der junge Priester einem Ruse des Primas Olas von Gran, der für seine Atademie in Tyrnau tüchtige Lehrer suchte. Welch hohes Ansehen sich Ellebodius in seinem neuen Vaterlande bald erwarb, ersehen wir aus dem Umstande, daß er schon im Jahre 1561 die Eröffnungsrede vor den Vätern der Provinzialsprode in Tyrnau hielt, eine Rede, welcher der gelehrte Geschichtschreiber Peterssy ein ausgezeichnetes Lob spendet. Ellebodius war nicht bloß ein gewiegter Theologe, sondern auch ein humanistisch seingebildeter Mann und unterhielt einen gelehrten Briefwechsel mit Männern dieser Richtung. Er starb als Kanonitus von Gran. Die von ihm geleitete Schule in Tyrnau übernahmen 1561 die Jesuiten.

Wilhelm Sulen (Columna) aus Duisburg, der unter den ersten zehn Germanikern den letzten Platz einnimmt, scheint seine Studien in Rom nicht vollendet zu haben und nicht Priester geworden zu sein. Wir finden ihn aber im Jahre 1559 in Wien in enger Verbindung mit den dortigen Jesuiten. Als daselbst der P. Joh. de Victoria mit Zustimmung des Kaisers Ferdinand I. eine Druckerei errichtete, übertrug er die Leitung derselben dem Dottor der Philosophie Wilhelm Sulen als "Korrektor und Präsekten". In dieser Eigenschaft schrieb Dr Sulen zu der ersten Wiener Ausgabe des "Kleinen Katechismus" des sel. Petrus Canisius eine Vorrede, durch welche er das Bückein einseitete und empfahl".

Wir lassen hier die Namen der bei Lebzeiten des hl. Ignatius in das Kollegium aufgenommenen 57 Zöglinge folgen, wie sie in dem noch ershaltenen Liber iuramentorum von denselben eigenhändig eingetragen sind: 1552.

Ioannes Hainricus A. Braspergensis.

Iulius Iacobi Osten Leovardiensis Phrisius Traiectensis dioecesis.

Heribertus Fabritius Wychenus Geldrus Coloniensis dioecesis.

Theodorus Lyndanus Neomagus Coloniensis dioecesis.

Hubertus Luetanus Noviomagus dioecesis Coloniensis.

Ioannes Toreels Traiectensis superior. Leodiensis dioecesis.

Franciscus Trachelius Statius Amsterodamus dioecesis Traiectensis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Péterffy S. I., S. Concilia ecclesiae rom. cath. in regno Hungariae II 135 ff. Péterffy, für den Ellebodius eine etwas rätselhafte Person ist (Nicasii Ellebodii genus, patria, studium nobis incognita), druckt die Rede vollständig ab.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So findet sich unter den Briefen des Paulus Manutius einer an N. Ellebodius (IX Kal. Iul. 1563).

D. Braunsberger S. I., Entstehung und erste Entwicklung ber Katechismen bes sel. Petrus Canisius 120 121.

#### 44 1. Buch. Bon b. Gründung b. Rollegiums bis zu beffen Dotierung (1552-1573).

Iordanus Boer Neomagus dioecesis Coloniensis.

Henricus Antonii Perensis dioecesis Leodiensis.

Guilelmus Sulenius Doesborgensis dioecesis Traiectensis.

Gerardus Goswini Exellensis dioecesis Leodiensis.

Paulus Hoffaeus Monsterien. dioecesis Moguntinensis.

Antonius Andreae Delphensis dioecesis Traiectensis.

Ghisbertus Miussius Trudonensis dioecesis Leodiensis.

Henricus Blysshemius Bonnensis.

Christianus Blyssemius Bonnensis.

Petrus Ghisberti Busciducensis dioecesis Leodiensis.

Hermannus Dorkens (Thyraeus) Novesiensis dioecesis Coloniensis.

#### 1553.

Godefridus Rasseler clericus Coloniensis dioecesis Bonnensis.

Bartholomaeus Philiuslaufer Obernburgensis dioecesis Labacensis.

Ioannes Kobenzl Aquilejensis dioecesis clericus.

Magnus Laurentius Lincopen. dioecesis clericus.

Hermannus Alerdingius Deepholtensis dioecesis Osnabrugensis.

Ioannes Bankenberg Wladislaviensis dioecesis.

#### 1554.

Marcus Textoris Aquilejensis dioecesis clericus.

Ernestus Zerer Frisingensis dioecesis clericus.

Georgius Bogatez dioecesis Tergestiensis clericus.

Martinus Eckl Budbitianus dioecesis Pragensis clericus.

Casparus Lutwitz de Raudenn dioecesis Wratislaviensis.

Iodocus Carcinaeus Renensis ex Altzen sub Palatino.

Guolphgangus Spätt Furtnensis dioecesis Regenspurgensis.

Stephanus List Austriacus dioecesis Pataviensis.

Dionysius Feyrabent Austriacus dioecesis Pataviensis.

Stephanus Carolus dioecesis Spirensis.

Ioannes Forster Berchtolsdorfensis dioecesis Viennensis.

Colomannus Kheyscher Austriacus dioecesis Pataviensis.

Ioannes Seidl Olomuciensis.

Georgius Faber dioecesis Viennensis clericus.

Iacobus Patz dioecesis Viennensis clericus.

Alcibiades Gothart Wratislaviensis.

Guolphgangus Wiltperger Eberspergensis Bavarus dioecesis Frisingensis.

Melchior Gertner dioecesis Wratislaviensis.

Florianus Walt Charinthus dioecesis Saltzburgensis.

Nicolaus Weydmann Helvetius Haeremitensis dioecesis Constantiensis.

Ioannes Zimmer dioecesis Spirensis.

Bernhardus Wildnperger Lanztionensis Frisingensis.

Casparus Kriger Labacensis.

Chasparus Wilzing dioecesis Salzburgensis.

Sebastianus Molitor Stirus dioecesis Neapolitanae<sup>1</sup>.

Stephanus Faschang Stirus dioecesis Neapolitanae.

Christophorus Herman Nissensis.

Hector Bonnensis dioecesis Coloniensis.

Adamus Bonnensis dioecesis Coloniensis.

Thomas Anglus dioecesis Sarisberiensis<sup>2</sup>.

Christianus Rombergh dioecesis Coloniensis.

Petrus de Mierlo dioecesis Leodiensis.

1555.

Nicasius Ellebodius Casletanus dioecesis Morinensis.

## Sechstes Rapitel.

demühungen des Generalvikars Diego Laynez um Erhaltung des Kollegiums. — Er erlangt eine jährliche Beisteuer vom Heiligen Kollegium. — Canisius sucht Hilse in Deutschland, Franz von Borgias in Spanien. — Zahl der Alumnen von 1558 bis 1573.

Nach dem Tode des hl. Ignatius trat Laynez an die Spize der Gesellschaft. Er betrachtete das von seinem Borgänger so sehr geliebte Kollegium bermanikum als ein heiliges Bermächtnis desselben und war entschlossen, eine Mühe und kein Opfer zu scheuen, um es zu erhalten. Da Paul IV. weder als Kardinal noch als Papst Interesse für die Stiftung des hl. Ignatius gezeigt hatte und zudem die Mittel des päpstlichen Schaßes durch den Krieg mit Spanien in Anspruch genommen waren, so richtete Laynez eine Denkschrift an diesenigen Kardinäle, welche sich unter Julius III. zur Zahlung jährlicher Beiträge verpslichtet, aber nach dem Tode des Papstes, während der Kriegs=not des Jahres 1557, die Leistung der versprochenen Gelder eingestellt hatten. In dem Schreiben erinnerte Laynez an den hohen Zweck des Kollegiums und an die schreiben Früchte, die es bereits zu bringen ansange. Die Gesellschaft

<sup>1</sup> Wiener-Neuftabt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wahrscheinlich von dem Freunde des hl. Ignatius, dem Kardinal Polus, emp=
<sup>sohlen</sup>. Bgl. Bartoli, Vita di S. Ignazio IV 21.

Jesu habe zwar die Leitung desselben in geiftlicher Hinsicht übernommen, aber von Anfang an erklärt, daß sie sich mit der Sorge um das Zeitliche nicht befassen könne. Den zeitlichen Unterhalt hätten der selige Papft Julius III. und ein Teil des Heiligen Kollegiums übernommen. Aber Julius sei durch den Tod an der Dotierung der Anstalt gehindert worden, und manche Kardinale hätten ihre Hand zurudgezogen. Da der gegenwärtige Papft infolge der Ariegswirren teine Hilfe leifte, so habe das Rollegium bereits eine Schuldenlaft von 1600 Scudi auf sich geladen und leide so große Not, daß die Zöglinge jum Mittagessen zuweilen nur ein halbes Brot mit etlichen Russen erhielten, und andere Male in später Abendstunde nicht einmal trocenes Brot zu ihrer Nahrung vorgefunden hätten. Die Gesellschaft habe dem Kollegium nach Möglichkeit Erleichterung zu verschaffen gesucht, indem sie einen großen Teil der Zöglinge in ihre eigenen Kollegien verteilt oder nach Deutschland geschickt habe, wo dieselben bereits mit löblichem Gifer für bas Beil ber Seelen arbeiteten. So sei die Zahl der Hausgenossen von 50 auf 15—20 gesunken, und habe man keine neuen Zöglinge trot vieler Bitten mehr aufgenommen, da es nicht möglich sei, auch nur diese wenigen zu unterhalten. Die Auflösung des Kollegiums murde eine schwere Beeinträchtigung der Chre Gottes und der den Nationen schuldigen Liebe sowie des Ansehens des Apostolischen Stuhles, des Papstes und der Kardinäle zur Folge haben. Solle aber das Rollegium erhalten bleiben, so möchten die Kardinäle, welche Beiträge gezeichnet hätten, für so lange eintreten, als nicht Hilfe aus Deutschland komme ober einige Fürsten das Kollegium dotierten, was beides zu hoffen sei 1. Hilferuf des in Rom in hohem Unsehen stehenden Lannez blieb nicht ohne Wirkung. Als sich am 9. April 1557 die Kardinäle zu einem geheimen Konsistorium im Batikan einfanden, versammelten sie sich vorher in ihrem Audienzsaal zu einer Beratung über das Germanikum, deren Resultat auf Vorschlag des Kardinaldekans Johannes du Bellay der Beschluß war: es sollten fortan aus der gemeinsamen Kasse des Heiligen Kollegiums "den Schülern und dem Kollegium der Deutschen" monatlich so viel Dukaten bezahlt werden, als Kardinäle in der Stadt anwesend maren 2. Dabei sollte es aber den einzelnen Kardinälen überlaffen bleiben, die von ihnen versprochenen Jahresquoten fortzubezahlen. Dies geschah indes infolge der traurigen Zeit= verhältnisse nur von wenigen Kardinälen. Am wohlwollendsten zeigten sich de' Nobili, Alexander Farnese und du Bellay. Aber der heiligmäßige Robert de' Nobili, ein Neffe Julius' III., starb erst 18 Jahre alt schon im Jahre 1559, während der edle Farnese seinen jährlichen Beitrag 32 Jahre lang mit fürst= licher Munifizenz regelmäßig bezahlte. Besonders freigebig erwies sich ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Generalarchiv des Ordens: Hist. Coll. Germ. I 380.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fusban, Hist. Coll. Germ. et Hung. I 11.

spieß er der deutschen Anstalt aus den Erträgnissen einer Besitzung in den Pontinischen Sümpsen, die Katharina von Medici ihm überlassen hatte, 70 römische Scheffel Weizen auf ewige Zeiten an. Der Kardinal, der seit 1550 bei Heinrich II. in Ungnade gefallen und deshalb nach Kom überzgesiedelt war, mochte durch diese Begünstigung der deutschen Anstalt das schwere Unrecht zu sühnen beabsichtigen, welches er einst als Bischof und Bizelönig von Paris und Administrator dreier anderer Bistümer durch Unterspüzung der gewissenlosen Politik König Franz' I. der Sache der Religion in Deutschland zugefügt hatte. Die großmütige Schenkung hätte dem Kollezgium in jenen magern Jahren eine große Hilse sein können, wären nicht widrige Umstände dazwischen getreten.

Auch in Deutschland und Spanien suchte Lapnez für das bedrängte Kollegium Hilfe. Er beauftragte den Provinzial Petrus Canisius und den hl. Franz von Borgias, damals Generalkommissar der Gesellschaft in Spanien, bei geistlichen und weltlichen Fürsten und Herren eine Unterstützung des Kollegiums zu betreiben. Beide ließen sich die Sache auch ernstlich angelegen sein. Canisius berichtete schon im Februar 1558 nach Rom, er habe den Kardinal Otto Truchses wiederholt gebeten, das Germanikum dem Nessen des Papstes, dem Kardinal Karl Carassa, der in nächster Zeit vom Hose Philipps II. in Brüssel kommend Dillingen passieren werde, doch recht ansgelegentlich zu empsehlen, und er wolle auch sehen, ob er nicht durch Hilfe der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Janffen-Paftor VII 87ff 94f. Cardella, Memorie storiche de' Cardinali IV, Roma 1793, 145ff.

<sup>2</sup> Die Schenkungsurkunde ist batiert vom 15. Mai 1555 und lautet zu Gunsten venerabilis societatis scholae germanicae cuius dictus Cardinalis protector existit. Das Kollegium genoß indes die Früchte der Großmut des Kardinals nur in sehr geringem Maße. Seine Erben bestritten die Rechtstraft der Schenkung, wurden jedoch durch zwei Sentenzen der Rota verurteilt, das Rollegium durch Überlaffung des Gutes Quabrara bei Terracina zu entschäbigen. Aber biefes Gut trug bem Rollegium wenig Erft wurde es von den Burgern von Terracina unter bem Borgeben der Luftverbefferung durch Berftopfung der Mündung des Flüßchens Badino unter Waffer gesetzt und spater von Sixtus V. in bem Gebiete einbegriffen, welches eine Gesellschaft von Unternehmern auszutrodnen sich verpflichtete. Dieser Sixtinische und andere spätere Bersuche ber Trockenlegung des Sumpfgebietes von Terracina waren schuld, daß die Stadt fich ihrer Verpflichtung ber Schadloshaltung bes Kollegiums immer wieder zu entziehen wußte. So standen die Dinge noch im Jahr 1700. Nachmals scheint das Rollegium seine Ansprüche entweber aufgegeben ober sich zu einer Transaktion verstanben zu haben.

<sup>\*</sup>Auf Anraten des Canisius (Brief vom 3. Juli 1557) schrieb Laynez auch an König Ferdinand und hat ihn, die spanischen Granden zur tätigen Hilse anzuspornen. Ferdinand antwortete am 3. Oktober mit freundlicher Zusage. Bartoli, Istoria della Compagnia di Gesù, Italia II 15.

Prager Freunde eine Sammlung veranstalten könne. Besonders bemühte sich Canisius mährend des im Jahre 1559 zu Augsburg tagenden Reichstags, das Interesse der katholischen Reichsfürsten für das Kollegium zu erwecken. Auf seine Bitte empfahl Otto Truchses das Kollegium dem Kaiser Ferdinand I. aufs wärmste als ein für die Restauration der Kirche in Deutschland besonders geeignetes Mittel. Aus seinem Eigenen sandte er 100 Scubi. Mai überreichte Canisius dem Kardinal und einem andern Pralaten eine Bittschrift, in der er sie bat, bei den andern geiftlichen Reichsfürsten für das deutsche Institut in Rom Fürsprache einzulegen. Aber bei Schluß bes Reichs: tags mußte Canisius nach Rom berichten: Der Kardinal gebe die Hoffnung auf; man sei auf Rom nicht gut zu sprechen und traue fremden Fürsprecherr nicht. Der lange Reichstag habe den Fürsten sehr schwere Kosten und viele Schulden verursacht. Nur der Erzbischof von Salzburg, für den Canifius viel gearbeitet, habe ihm 100 Dukaten angeboten und dieselben auf sein Bitte dem Deutschen Kollegium zugewendet. Auch ein Bersuch, durch Bischo Hofius die Zuwendung herrenloser Kirchengüter zu erlangen, mißlang. Canisius wollte auch bei einigen reichen Patriziern in Augsburg anklopfen; von einen Erfolg ist indes nichts bekannt 1.

Was Canisius in Deutschland, tat Franz von Borgias in Spanien Durch ein Rundschreiben, welches er im Jahre 1557 in alle Kollegien der Gesellschaft in Spanien schicke, bat er männiglich "um dessenwärtigen großen der Liebe Gottes und des Nächsten, insbesondere in der gegenwärtigen großen und äußersten Not, schuldig seien", um Hilfe und Unterstützung, durch dies ermöglicht werde, junge Deutsche, sei es im Kollegium Germanikum, sei ein den Kollegien der Gesellschaft, für den Dienst der katholischen Sache heran zubilden. Insbesondere wandte sich Borgias mit seinem Anliegen an der Adel, bei dem, wie es scheint, er auch Geneigtheit fand, die deutsche Anstal in Rom zu unterstützen<sup>2</sup>.

Alle diese Bemühungen hatten wenigstens den Erfolg, daß das Kollegiun glücklich überwintern und bessere Zeiten abwarten konnte. Mit der Rent von etwa 1000 Goldgulden konnte es noch immer gegen 20 Zöglinge unter halten. Da während der ersten vier Jahre des Pontisikats Pauls IV. nu fünf Alumnen aufgenommen worden waren, hatte sich die Zahl bis auf einig Köpfe herabgemindert und begann erst wieder mit dem Jahre 1558, it welchem neun, und noch mehr 1559, in welchem zwölf Zöglinge eintraten, sich zichen. Bon da an dis zum Jahre 1573, dem Jahre der Dotierung durt Gregor XIII., schwankte die Zahl der deutschen Alumnen zwischen 20 und 30

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch der Kardinal Granvella empfahl dem Hause der Fugger das Kollegiun Brief des Canisius an Borgias vom 10. August 1566.

<sup>2</sup> Generalarchiv bes Orbens I 555. Sacchini, Hist. S. I. II 1 84.

während die Mittelzahl der jedes Jahr neu eintretenden 6—7 betrug. Von den weltlichen deutschen Fürsten, denen Canisius die Unterstützung des Germani= tum empfahl, zeigte nur Albert V. von Bapern Interesse. Der Herzog, schrieb Canifius am 2. April 1569 an Franz von Borgias, sei dem Kollegium von heizen gewogen und verstehe dessen Rüglichkeit; er dringe ernstlich darauf, daß es dem Papste empfohlen und mit Geldmitteln für viele Zöglinge ver= jehen werde. Rürzlich habe er in diesem Sinne nach Rom geschrieben und unter= handle darüber auch mit der gegenwärtigen Salzburger Synode. Die Bischöfe der Synode wollten aber von Beifteuern für das Germanikum nichts hören, da einige derfelben gemäß der Aufforderung der Trienter Kirchenversammlung daran dachten, Seminarien für ihre eigenen Diözesen zu errichten. Besseren Erfolg hatten des Canisius Bemühungen, reiche Adelige zu bestimmen, ihre Söhne oder Neffen auf eigene Kosten im Germanikum studieren zu lassen. Er wurde auch nicht müde zu wiederholen, eines der vorzüglichsten Beilmittel für Deutschland bestehe barin, daß man mit ben Ginkunften ber Beiftlichkeit aus= elesene Jünglinge unterhalte und sie in Rom getreulich zu tüchtigen Ar= beitern für die deutsche Ernte heranbilde 1.

Auf den Einfluß des hl. Franz von Borgias und des P. Laynez wird es auch zurückzuführen sein, daß König Philipp II. von Spanien durch Schreiben vom 31. März 1560 sowohl dem eben erwählten Papst Pius IV. als dem Kardinal Pio von Carpi, dem Protektor der Gesellschaft Jesu und des Kollegiums, beide in äußerst warmen Ausdrücken empfahl. Der Papst möge die Gesellschaft, wie sie es verdiene, und "insbesondere das Kollegium, in welchem zu Rom Studierende der deutschen Nation erzogen werden, nach Möglichkeit fördern und mehren, da durch dasselbe ein so gutes und heiliges Werk geschehe, wie es die Heranbildung von tugendhaften und gelehrten Männern sei, die in Deutschland, wo es zurzeit an solchen Personen so sehr gebreche, großen Nußen schaffen werden".

# Siebentes Rapitel.

Neue Periode. — Konvikt adeliger Zöglinge. — Umzug nach dem Palast Vitelli. — Pius IV. gewährt dem Germanikum einen jährlichen Zuschuß. — Jahl der Konsviktoren. — Lebensweise und Kleidung. — Geist der Frömmigkeit. — Literarische Übungen. — Kurzweil und Unterhaltung. — Det "König des Karnevals".

Mit dem Generalat des P. Lapnez beginnt eine neue Periode für das Kollegium. Derselbe hatte sich bemüht, die deutschen Bischöfe und Fürsten zu bewegen, Kandidaten auf ihre eigenen Kosten im Germanikum studieren zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief an Otto Truchfeß vom 1. Dezember 1569.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Original im Hausarchiv der Familie Pio von Carpi (von Savoyen). Steinhuber, Kolleg. Germ. I. 2. Aust.

lassen. In diesem Sinne suchte Canisius besonders auf die geistlichen Fürsten, welche 1559 auf dem Reichstage in Augsburg anwesend waren, einzuwirken. Einige, wie der Erzbischof von Mainz, zeigten sich auch geneigt, aber Canisius befürchtete mit Recht, daß die Höhe des Kostgeldes sie abschrecken würde. "Denn in Rom lebt man teuer." In der Tat kamen weder aus Mainz noch aus andern Diözesen Zöglinge, welche auf ihre oder ihrer Bischöse Kosten im Kollegium studieren wollten.

Da beschloß Lannez auf Anraten einiger Kardinäle, dem Kollegium durch Aufnahme von zahlenden Zöglingen ohne die Bedingung des geiftlichen Berufes aufzuhelfen. Es leitete ihn dabei die Hoffnung, mit dem Überschuffe des Rostgeldes eine größere Anzahl deutscher Alumnen unterhalten zu können. Die Aufnahme ber zahlenden Zöglinge, die man erst Portionisten, dann Konvittoren nannte, sollte auf breitester Basis erfolgen. Während die Alumnen Deutsche sein mußten, sollte bei den Konviktoren die Nationalität gleich= gültig sein und auch nicht, wie bei jenen, nach Neigung ober Beruf jum geiftlichen Stande gefragt werden. Bis zum Jahre 1558 gab es in Italien noch keine von den Jesuiten geleitete Erziehungsanstalt für junge Leute weltlichen Berufes. Bei dem Vertrauen, das die Gesellschaft Jesu überall in Italien genoß, konnte es an zahlreichen Bewerbern um Aufnahme in das Rollegium Germanikum, d. h. in das mit demselben verbundene Konvitt, nicht fehlen. Schon im Jahre 1556 scheint mit der Aufnahme ein= zelner Konviktoren der Anfang gemacht worden zu sein. Um für eine größere Anzahl Raum zu gewinnen, wechselte das Kollegium 1557 zum drittenmal seine Wohnung und zog in ein Haus bei S. Maut (Macuto) be' Bergamaschi, welches an der Stelle lag, wo sich heute die Kirche des hl. Ignatius erhebt . Hier lebten im Jahre 1560 32, im folgenden Jahre 35 Konviktoren mit den Germanikern zusammen, die im Sommer 1560 auf 7 herabgefunken waren und im Juli 1561 sich wieder auf 17 hoben. In dem Hause bei S. Maut war es nicht möglich, eine größere Anzahl Konviktoren unterzubringen. aber der Zudrang zu der Anstalt ein außerordentlicher war, so bachte man daran, eine geräumigere Wohnung zu suchen. Das Kollegium Romanum war im Jahre 1560 aus dem Palaste Salviati nach dem Häuserkompler gezogen, welche ihm die Munifizenz der Nichte Pauls IV., der frommen Victoria Tolfia,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief an Laynez vom 28. März 1559 bei Braunsberger, Canisii Epistulae II 379. Die Kosten des Unterhalts eines Zöglings beliefen sich um diese Zeit auf etwa 4 Goldscudi oder Dukaten monatlich, nach unserem Gelde gegen 30 Mark.

Dieser neue Wohnsitz befand sich demnach ganz nahe bei dem damaligen Rollegium Romanum, das in eben diesem Jahre nach dem Palast Salviati an der Stelle des der Piazza del Collegio Romano zugekehrten Teils des heutigen Palastes Doria übergesiedelt war.

Marchesa bella Balle, auf Anregung Pius' IV. an der Stelle, wo das jetzige Rollegium Romanum steht, angeboten hatte. Als es im Jahre 1562 daranging, eine Kirche zu bauen, mußte das Kollegium Germanitum zum viertenmal wans dern und mietete nun den an die Kirche von S. Marcello am Corso stoßenden Palast Bitelli, später Cesis. Hier war Raum genug, um die Zahl der Konviktoren zu vermehren, die noch im genannten Jahre 1562 auf 77 und im nächsten Jahre 1563 auf 200 stieg. Auf dieser Höhe erhielt sie sich durch das Dezennium, währenddessen das Kollegium Germanikum überhaupt noch Konviktoren aufnahm, nämlich dis zum Jahre 1573. Nur die Unsmöglichkeit, eine größere Anzahl unterzubringen, nötigte, sich innerhalb dieser Grenzen zu halten. Biele der Abgewiesenen suchten Aufnahme in dem von Pius IV. gegründeten und der Leitung der Jesuiten anvertrauten Seminarium Romanum, das aber nur für etwa 30 der Bewerber Raum hatte.

So war das Rollegium Germanikum im Laufe dreier Jahre zu hoher Blute gelangt, aber es hatte sich in einer Richtung entwickelt, die seiner ursprünglichen Bestimmung fremd war. Im Palast Bitelli ließ man etwa 24 ruhige deutsche Zöglinge mit 200 Edelknaben aus vieler Herren Ländern zusammenwohnen, zunächst um die Kosten ihres Unterhalts zu mindern und aus dem Überschuß der Pensionsbeträge der reichen Konviktoren eine größere Anzahl der "armen Deutschen" des undotierten Kollegium Germanikum er= nähren zu können, als die geringen Ginkunfte desselben möglich gemacht hätten. Die Deutschen bildeten wenig mehr als den zehnten Teil der lebensfrohen Jugend, die in dem "Deutschen Kollegium" seine Ausbildung suchte; denn vom Jahre 1562 bis 1572, d. h. bis zur Neubildung des Kollegiums durch Gregor XIII., blieb ihre Zahl beständig auf 20 bis 25 stehen. Sie wohnten in zwei geräumigen, hellen und luftigen Studiensälen unter der Aufsicht zweier Präfekten aus ihrer Mitte, die gewöhnlich schon Priefter waren. der Bahl nach wenige, galten sie boch als der erlesenste Teil der jugendlichen Gemeinde, und wurde auf ihre geiftliche Erziehung und wissenschaftliche Ausbildung die liebevollste Sorgfalt verwendet. Sie hatten ihren eigenen geist= lichen Bater, ihren Studienpräfekten, ihren besondern Beichtvater; ein Pater war mit der Sorge für ihre Gesundheit betraut. Natürlich wurden sie nach andern Grundsätzen geleitet als die weltlichen Konviktoren, wie auch die Regeln, welche ihr Leben bestimmten, von denen der Konviktoren verschieden waren.

Seitdem Pius IV. am Ende des Jahres 1559 den päpstlichen Stuhl bestiegen, hatte sich auch die ökonomische Lage des Kollegiums nicht unsbeträchtlich gebessert. Die nahe Verwandtschaft des neuen Papstes mit dem deutschen Kardinal Altemps und die freundschaftlichen Beziehungen desselben zu dem hochangesehenen Otto von Truchseß erregten gleich anfangs im Deutschen Kollegium die Hossnung auf bessere Zeiten. Diese Hossnung ward nicht

Nardinals von Augsburg dem Kollegium die jährliche zollfreie Einfuhr von 20 Ichlern Wein für seinen eigenen Bedarf. Der deutsche Kardinal zeigte der Gesellschaft Jesu wie dem Germanitum bei jeder Gelegenheit sein Wohlswollen. Im Jahre 1562 legte er den Grundstein zu der Kirche Sta Maria dell' Annunciata, welche das Kollegium Romanum zu bauen begann. Gemiß ist es auch seiner Verwendung zu danken, daß Pius IV. dem Kollegium Germanitum, das seit seiner Übersiedlung in den Palast Vitelli und durch die Ausnahme von 220 Konviktoren die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich gezogen hatte, eine jährliche Subvention von 600 Goldscudi zusicherte.

Die Ronviltoren waren in 15 Klassen abgeteilt, welche man von den Salen, in welchen sie wohnten, Kammern (camere) nannte. Jede hatte ihren eigenen Präselten, der sie Tag und Nacht überwachte. Die Disziplin war streng, wurde aber väterlich gehandhabt. Die jungen Herren, welche salt samtlich abeligen Familien angehörten, sollten frühzeitig sernen, sich selbst zu beherrschen und vor allem an ein frommes, arbeitsames, geordnetes Leben sich gewohnen. Weichlichkeit in Kleidung und Nahrung war verpönt, aber sint alles Rotige, dem Stande der Jünglinge entsprechend, reichlich gesorgt. Die Ronviltoren trugen die damals übliche Kleidung junger Edelleute; in der Farbe richteten sie sich sedoch nach dem Brauch der Germaniker, indem sie ein Oberkleid (zimmern) von rotem Tuch mit schwarzseidener Berbrämung, weine Palskrause und Armel gleichfalls von rotem Stosse trugen.

Abeld einen ehrenvollen Auf das Kollegium Germanitum schon gleich in den erften Jahren seines Bestehens sich erworden, ersieht man aus dem Judrang unger Abeliger aus den besten Familien nicht bloß Roms und Italiens tondern auch Penticklands. Spaniens, Polens, Englands, Schottlands um Raum datte sich der Auf verdreitet, daß in das von Ignatius gestundete Rollegium Germanitum auch iolde junge Leute Aufnahme fänden, welche sich nicht dem gestlichen Stande zu widmen gedäckten, so bemühten und Raldungte und Paltaten wie weltliche Verren für Söhne oder Ressen um Intaliung in eine Antalt von der man is große Erwartungen hegte. Die Pamen der in den einen Jahren in das Deuride Rollegium eingetretenen Ronnstlegen und micht mehr erhalten, ern mit dem Jahre 1565 beginnen die vollständigen Verseichniste Politiken in den Erwichen der Samen die vollständigen Verseichniste Politiken in den Erwichen der glänzenden Ramen der Savelle Gener Pretzeige von

A community on Papers por 1. Jun 1806 hunde Camine inne Frende der in in in the first der in in the inferiority of the derivation and the inferiority of the derivative Andrews which are before all the inferiority of the derivative of the inferiority of the derivative of the inferiority of the infe

Poli, der Orsini aus Kom; der Doria, Lomellino, Giustiniani, Spinola, Imperiali, Regroni aus Genua; der Bevilacqua, Ludovisi, Boncompagno, Bentivoglio, Malvezzi aus Bologna; während aus Tostana die Ricasoli und Cybo, aus Mantua die Gonzaga, aus Mailand die Crivelli und Gonfalonieri, aus Reapel die Carassa und Brancacci, aus Piemont die della Rovere, aus Spanien die Torres, Ortiz, aus Deutschland die Fugger, Truchses und Auerssperg erscheinen. Die Kardinäle Kusticucci, Rebiba, Ghislieri, Aldobrandini, Torres, Arrigone, Farnese, Truchses, Hosius, Sadolet und andere vertrauten dem Kollegium Germanikum die Erziehung ihrer Brüder oder Ressen an. Unter den 180 im Jahre 1565 neu eintretenden Konviktoren sinden sich 12 Deutsche, ebensoviele Spanier, 4 Engländer, 3 Polen; die übrigen sind meist Italiener.

Über den Geift, der in dem so rasch aufgeblühten Kollegium herrschte, wird uns von dem Verfasser der Annalen des Kömischen Seminars das Ersteulichste gemeldet. "Nicht zu sprechen von den 24 deutschen Zöglingen", sagt er uns, "nahmen die übrigen jungen Leute, welche auf ihre eigenen Rosten lebten und Konviktoren hießen, so sehr an Jahl zu, daß im Jahre 1565, in dem das Kömische Seminar gegründet wurde, ihrer über 220 waren. Me lebten in solcher Jucht und Vollkommenheit, sowohl was Frömmigkeit als was Fortgang in den Studien betrifft, zusammen, daß ganz Kom über die gute Erziehung des Deutschen Kollegiums staunte und der Ruf davon durch ganz Europa eilte, und daß deshalb von allen Seiten die blühendste Jugend herbeiströmte, die man sich nur wünschen mochte."

Dieses Lob wird man nicht für übertrieben halten, wenn man bedenkt, daß von den 180 Konviktoren, welche im Jahre 1565 eintraten, obgleich der geistliche Beruf durchaus nicht als Bedingung der Aufnahme galt, nicht weniger als 40 sich dem priesterlichen Stande zuwandten, 6 derselben Bischöfe wurden und 20 in die Gesellschaft Jesu eintraten. Unter den letzteren befand sich der junge Agostino Giustiniani, Sohn des Dogen von Genua, der später durch seine Wissenschaft und Tugend sich hohes Ansehen erwarb; der edle Mailänder

Oltre gli 24 germani alunni, gl' altri giovani che si mantenevano a proprie spese, che si chiamavano convittori, crebbero in tanto numero che nell' anno 1565 che fu fondato il seminario romano, talmente fioriva il Collegio Germanico che arrivarono a più di due cento venti convittori, vivendo tutti con tanta disciplina e perfezione tanto nella pietà quanto nell' acquisto delle scienze che rendeva stupore a tutta Roma la buona educazione del Collegio Germanico, e correva la fama per tutta l'Europa, che però concorrevano da tutte le parti la più fiorita gioventù che si potesse mai desiderare. Der Berfasser dieser noch ungebruckten Annalen des nach dem Borbilde des Rollegium Germanitum von Pius IV. gestisteten Seminarium Romanum ist der Jesuit Girolamo Nappi.

Bernardino Gonfalonieri, der zu den wichtigsten Ümtern seines Ordens ve wendet wurde; Aurelio Passeri, der Bruder des späteren Kardinals Cint Passeri Albobrandini; der Schotte Johannes Hay, der sich als Prediger ur Lehrer der Theologie einen Namen machte; Ottaviano Benedetto Giustiniar ein Better des obengenannten Agostino Giustiniani, berühmt durch sein Schriften und des höchsten Vertrauens in Rom genießend; der Rünchn Otto Eisenreich, später Rektor des Kollegiums von München und Provizial der oberdeutschen Ordensprovinz, vom Herzog Wilhelm von Bayen hochverehrt; der nachmalige heiligmäßige Novizenmeister des hl. Alopsis Gonzaga, Giovanni Pescatore, und andere ausgezeichnete Mitglieder do Ordens.

Eines der wirksamsten Mittel, den Geist der christlichen Frömmigke unter der Jugend des Kollegiums zu fördern, waren die Marianischen Kongregationen, deren Errichtung im Germanikum bis in das Jahr 1565 hinau reicht. Wenn man auch berichtet, daß diese segensreichen Sodalitäten schozwei Jahre früher (1563) im Kollegium Romanum ihren Anfang nahmer so ist es doch wohl nicht zweiselhaft, daß dieselben zuerst im Kollegium Germanikum, wo eine so große Anzahl frommer und begabter Jünglinge zusammer lebte, ihre genau geregelte Organisation erhielten.

Auch der wissenschaftliche Wetteifer war im Kollegium Germanikum grof Als im Jahre 1564 zum erstenmal an die besten Schüler der Symnasiatlassen des Römischen Kollegs infolge der Munisizenz des Kardinals Alessandr Farnese Preise verteilt wurden, trugen die Konviktoren des Deutschen Kollegiums den größten Teil derselben davon. Nicht ohne ein freudiges Interestiest man von dem Ernst, mit welchem diese fröhliche Jugend den klassische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Rich. Simon (Hist. crit. des princip. comment. du N. T., c. 42) hat unter den scholastischen Theologen nur sehr wenige seinesgleichen. (Bgl. Hurter, Nomenclator liter. I 320 ff.)

Ein Beweis des frommen Sinnes, der im Kollegium Germanikum herrscht findet sich bei Sacchini, Hist. Soc. Iesu III, 1.2, n. 14. Dieser erzählt, daß b Gelegenheit einer Seuche, die im Jahre 1566 einen Teil der Stadt hart bedrängte, dabeligen Konviktoren sich die Gunst erbaten und erlangten, die Sorge für die christlid Bestattung der zahlreichen Opfer der Krankheit zu übernehmen.

Praemiorum maximam abstulere partem qui in Collegio Germanico con victores educabantur. Florebat id Collegium (tametsi pauci erant alumni German ut cum maxime frequentia ac nobilitate et disciplina adolescentium aliorum. Di centi quindecim erant ex variis nationibus, plerique Cardinalibus aliisque viri principibus necessitudine arctissima iuncti. . . . Eo cuncta regebantur ordine u nemo putaret melius consuli posse suorum aetatibus quam si honestissimo illo i convictu collocavissent, et fortunatos se crederent, quibus inter tam multos petitores aditus patuisset. Sacchini, Hist. Soc. Iesu II, l. 8, n. 39.

Studien sich ergab. Dazu wirkte mächtig eine Einrichtung mit, welche auch für unsere Zeit nachahmungswert ist. Wie in den höheren Schulen wöchent= lich und monatlich öffentliche Disputationen über philosophische und theologische Thesen stattfanden, so stellten die Schüler der Humanität und Rhetorik jeden Monat im großen Saale des Hauses die literarischen Versuche aus, die sie unter Anleitung ihrer Lehrer und Repetitoren zu ihrer Übung gemacht hatten. Ein Teil dieser Arbeiten, in gebundener oder ungebundener Rede, wurde dann an Festtagen im Speisesaale vorgetragen, und es läßt sich denken, wie sehr ein solcher fich immer wieder erneuernder Wettlauf die jugendlichen Gemüter zu unverdroffenem Gifer spornte. Den Gegenstand dieser Arbeiten bildeten die zeitgeschichtlichen Ereignisse, welche sich im Laufe des Jahres in den verschiedenen Teilen der Christenheit zutrugen. Einmal war es der Tod des Kaisers Ferdinand I. und die Thronbesteigung seines Nachfolgers, Maxi= milians II., ein anderes Mal der Besuch des neuerwählten Generals der Gesell= ichaft Jesu, Franz von Borgias, dann der Tod des großen Michelangelo Buonarotti, bald darauf das Ableben Pius' IV. und die Wahl Pius' V., deffen Neffen im Kollegium Germanikum ihre Erziehung genossen, was die Dichter und Redner im Palast Vitelli begeisterte. Chenso wurden die ver= schiedenen Spisoden des furchtbaren Kampfes besungen, in dem die abend= landische Chriftenheit mit den Türken rang: die Belagerung von Malta, die Eroberung der Insel Chios, welche der im Kollegium Gemanikum durch zwei ausgezeichnete Sprößlinge vertretenen genuesischen Dogenfamilie Giustiniani gehörte, die Standhaftigkeit der in Gefangenschaft geratenen 20 jungen Glieder dieser erlauchten Familie, die Seeschlacht bei Lepanto, der Einzug des heldenmütigen Marc Antonio Colonna in Rom; kurz alles, was die Christenheit in jenen Tagen bewegte oder was die literarische Welt be= ihäftigte, fand unter der strebsamen Jugend des Kollegium Germanikum seinen Widerhall.

Auch dafür war mit weisem Bedacht und liebevoller Sorgfalt Vorkehrung getrossen, daß der zu strass gespannte Bogen nicht springe. Jedes Jahr wurde von den Konviktoren des Kollegiums eine dramatische Vorskellung in lateinischer Sprache gegeben, zu der sich alles drängte und der beizuwohnen auch Karbinäle und Prälaten nicht unter ihrer Würde fanden. Zu der Zeit, in welcher das Deutsche Kollegium einen Teil des Palastes Colonna bewohnte, verschmähte es selbst der ernste Capitano der päpstlichen Galeeren, Marc Antonio Colonna, nicht, bei den Vorskellungen in seinem Hause zu erscheinen. Da der Gegenstand der Dramen fast immer der heiligen Geschichte entnommen war, so wurde öfters unter unbeschreiblicher Teilnahme in der Kirche von S. Eustachio, sonst in dem großen Saale des Kollegiums gespielt. Berühmt war vor allen andern Stüden ein von P. Stefano Tucci verfaßtes Drama

mit dem Titel Christus iudex, das im Karneval des Jahres 1574 im großen Saal des Palastes Colonna eigens für die Kardinäle und Prälaten wie für den Adel Roms und die vornehmen Damen unter außerordents lichem Beifall und mit großer Wirkung zur Darstellung kam. Der große Contestabile Marc Antonio Colonna stand ernst und zerknirscht an der Türe des Saales.

Es war keine leichte Aufgabe, eine so zahlreiche, feurige Jugend in den Tagen des Karnevals so zu beschäftigen und zu unterhalten, daß einerseits der jugendlichen Munterkeit kein unbilliger Jaum angelegt wurde, anderseits die Kurzweil und Fröhlichkeit nicht in Ungebühr und Tollheit ausarteten. Dazu diente eine Einrichtung, die ihre Geburtsstätte im Kollegium Germanikum hat, wenngleich nicht die deutschen, für den geistlichen Stand bestimmten Zöglinge, sondern nur die Konviktoren sich aktiv dabei beteiligten. Diese Einrichtung bestand in der Wahl eines "Königs des Karnevals" mit souveräner Gewalt für die Tage der Fastnacht. Wir können es uns nicht versagen, diese eigentümliche Sitte, welche wenigstens ein kulturhistorisches Interesse in Anspruch nehmen kann, hier in Kürze zu schildern.

Am Abend des Wahltages sammelte sich das ganze Kollegium im großen Saale des Hauses. Der P. Rektor und der Studienpräfekt traten auf die Bühne und ließen sich auf den für sie bereiten Sigen nieder. An sie schlossen sich in zwei Reihen die von den 15 Kammern erkorenen 30 Wahlmänner an. In einer kurzen Ermahnungsrede des Rektors wurde der höhere Zweck der Beremonie auseinandergesetzt und als solcher bezeichnet, daß das Rollegium einen fröhlichen Karneval, aber ohne irgend welche Ausschreitungen feiern Nachdem hierauf der Hymnus "Komm, Heiliger Geist" worden war, sammelten die zwei kleinsten Konviktoren die 30 Wahlzettel der Wähler und die vier der beiden Patres und überbrachten sie dem Rektor, der sie mit lauter Stimme ablas und hierauf den mit Stimmenmehrheit erwählten König proklamierte. Nach Absingung des Te Deum ward der Gewählte unter Trompetenschall und feierlichen Fanfaren mit den königlichen Gewändern von Samt und Seide angetan, worauf die Huldigung der Wähler folgte, welche dem königlichen Herrn unter tiefer Verneigung den Saum des Mantels füßten. Nun bewegte sich der Zug in den Speisesaal; der König wurde von vier Pagen, den jüngsten Konviktoren seiner Rammer, mit Faceln geleitet und ließ sich im Speisesaal an einem für ihn bereiten höheren Tisch nieder, wo er, von Pagen und einem Mundschenk bedient, aus filbernen Schüffeln speifte und von dem Überfluß seiner Tafel dem einen oder andern der Mitessenden Geschenke sandte. Um Abend des nächsten Tages fand die feierliche Krönung statt. Sie ward durch eine gemessene Anrede des P. Studienpräfekten eingeleitet, in welcher derselbe dem "großmächtigsten"

König seine Pflichten auseinandersette und ihn freimutig ermahnte, den Er= wartungen seiner Wähler zu entsprechen. Nachdem der Redner geendet, erschien der Hofftaat des Königs. Vier Pagen trugen auf silbernen Tellern Königs= mantel, Ring, Zepter und Krone, mit denen der Monarch von zwei Bählern seiner Kammer unter Gesang und Trompetenschall geschmückt wurde. — Bon jest herrschte der König im Kollegium während der Zeit des Karnevals un= umschränkt. Vor sein Tribunal gehörte alles, was in den Tagen der Fastnacht im Rollegium geschah. Der König untersuchte mit seinen Räten alle Über= tretungen, die begangen wurden, immer aber in Abhängigkeit von Rektor und Obern, ohne die er weder begnadigen noch strafen konnte. An den König wandte man sich mit Bittschriften geheim und öffentlich. Ihm ftand es zu, gewisse Bergünstigungen zu gestatten, die sonft nur der P. Minister gewährte. Größere Fehler bestrafte er mit Strenge. Nach Umständen wurden dieselben auch wohl in Gegenwart des ganzen Kollegiums untersucht und dann das Urteil mit un= erbittlicher Gerechtigkeit gesprochen. Dieses war gewöhnlich streng, doch folgte häufig Begnadigung, wenn der Schuldige nicht rückfällig ward. Die Wirkung dieser Einrichtung war wundersam. Die jungen Studenten saben es als eine Ehrensache an, dem selbstgewählten Herrscher zu gehorchen und der öffentlichen Berurteilung nicht zu verfallen. — Die Majestät des Königs des Karnevals ward auch außer Hause anerkannt. Wenn er, was zwei= bis dreimal während der Rarnevalstage geschah, ausfuhr, um in irgend einer Rirche die heilige Resse zu hören oder seine Andacht zu verrichten, so begleitete ihn sein vom P. Rektor aus den mufterhaftesten Konviktoren gebildeter Hofftaat in einem zweiten Wagen. Alles grüßte den König, und wenn derselbe einem Kardinal oder Fürsten begegnete und der Sitte gemäß seinen Wagen anhalten ließ, so taten die Prälaten oder weltlichen Herren ein gleiches, indem sie in dem Ronig des Karnevals nicht bloß den hochadeligen jungen Herrn, sondern auch den musterhaftesten Konviktor ehrten. Nicht selten übersandten sie Sr. Majestät auch Geschenke. Wenn der König, sei es zu Hause oder in einer andern Kirche, zur Meffe tam, so fand er einen reich mit Samt und Seide bedeckten Bet= ftuhl vor, auf den er sich niederließ, mahrend seine geheimen Rate und der Hofftaat hinter ihm knieten. Zu den theatralischen Vorstellungen, welche während des Rarnevals im Rollegium stattfanden, erschien auch der König mit seinem hofftaat. Bor Beginn des Spiels trat er mit seinem Gefolge auf die Bühne, um in Gegenwart des Auditoriums mit seinen Räten über wichtige Staats= angelegenheiten zu verhandeln. Nach Beendigung der Beratung sette er sich auf einen für ihn bereiten Stuhl neben die Rardinäle und Fürsten. letten Faschingsabend erschien der König nach Beendigung der Vorstellung mit seinem Gefolge zum lettenmal auf der Bühne. Nach einer kurzen Anrede, in welcher er bewies, daß das Reich dieser Welt nur kurz und vergänglich sei, legte er die königlichen Insignien unter passenden Bemerkungen über die Nichtigkeit aller irdischen Herrlichkeit eine nach der andern ab und trat hieraus wieder in den Areis seiner Genossen zurück.

### Achtes Rapitel.

Tribentinisches Defret über die Errichtung von Seminarien. — Pius IV. gründet bas Seminarium Romanum. — Besuch des Papstes im Germanikum.

Die Anstalt, welche für die deutsche Kirche eine so große Bedeutung gewinnen sollte, hatte schon in ihrem Beginn eine vielleicht noch wichtigen für die ganze Christenheit dadurch, daß sie den Bätern der Kirchenversammlung von Trient als Vorbild vor Augen schwebte, als sie am 15. Juli 1563 in der 23. Sizung allen Kathedral=, Metropolitan= und Kirchen noch höheren Rangs die Errichtung von Seminarien zur Pflicht machte. Es ist bekannt, welch einen hohen Wert das Konzil auf diesen Beschluß legte, und daß es in ihm ein Hauptmittel der Kirchenverbesserung und die Erneuerung des Salzes der Erde sah<sup>2</sup>. Denn ewig wahr wird der Ausspruch des hl. Chrysostomus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Nappi, Annali del Seminario Romano II 223. Über das schöne Lebes im Germanitum sehe man den Brief (23. Dezember 1566) des berühmten Bischofs von Amelia, Ant. M. Graziani, an Nic. Tomicius in Rom, bei Mai, Spicilegium Rom VIII 239—241.

<sup>\*</sup> Es ist von Interesse, wahrzunehmen, was die Protestanten Deutschlands von Rollegium Germanikum kurze Zeit nach feinem Entstehen dachten. Mit welchen Auger fie es ansahen, geht aus einer Außerung des lutherischen Theologen Martin Chemnit hervor, die sich in seiner Streitschrift Theologiae Iesuitarum praecipua capita (1562) . findet. Chemnit rechnet es ber Gesellschaft Jesu zum Berbrechen an, bas Rollegiun Germanikum gegründet zu haben, und folgert aus dieser einen Freveltat, Societaten Iesu in Germaniae evangeliique perniciem fuisse potissimum comparatam. jungen Deutschen traten in das Kollegium nur ein, um seinerzeit in den Jesuitenorder aufgenommen zu werden. Gegen M. Chemnit verfaßte der Portugiese Diego Paiv de Andrada, ein ebenso gelehrter Theologe als eleganter Schriftsteller, eine im Jahr 1564 gebruckte Erwiderung unter dem Titel Orthodoxarum explicationum Il. 10. G verfichert (l. 1) im Gegensat zu Chemnit, Die Gründung bes Rollegium Germanitun sei von den Katholiken maxima cum laude et omnium gratulatione aufgenomme worben, und spricht seinerseits die Hoffnung aus, bag die Anstalt zur Erhaltung un Förderung der katholischen Religion in Deutschland mächtig beitragen werde. Nogue dubito, sagt ber gelehrte Portugiese, quin divino beneficio horumque adolescentiun opera et diligentia Germania praereptam sibi fidei lucem aliquando recuperet atque patrum corda in filios Deus tandem imperfectosque ad scientiam iustorum convertat Der Behauptung Chemnitens, daß es sich bei der Aufnahme ins Rollegium nur un Berlockung in den Jesuitenorden handle, widerspricht Andrada aufs bestimmteste. sehr er dabei im Rechte mar, haben wir an seinem Orte mehr als hinreichend bewiesen

bleiben: Si sacerdotium integrum fuerit, tota ecclesia floret; si vero corruptum, tota ecclesia marcida est.

Wäre uns der Einfluß des Kollegium Germanitum auf das Detret des Konzils auch nicht ausdrücklich bezeugt, so könnten wir doch an der Wirklichteit desselben nicht zweifeln, wenn wir auch nur die Männer ins Auge fassen, welche an dem Beschluß der Väter den größten Anteil hatten. Präsident des Konzils war zur Zeit der 23. Sitzung eben jener Kardinal Morone, der zuerst den Plan der Errichtung des Deutschen Kollegiums gefaßt und um dessen Kealisierung sich so hervorragende Verdienste erworben hatte, während als sein vorzüglichster Berater der Erbe der großen Ideen des hl. Ignatius, Jakob Lapnez, ihm zur Seite stand, eben jener Lapnez, der als General der Gesellsichaft Iesu auch der Obere des Deutschen Kollegiums war. Außer Morone und Lapnez waren noch besonders der hl. Karl Borromäus und der weise Erzbischof von Braga, Bartholomäus de Martyribus, aus dem Orden der Dominikaner, für die Annahme des Dekretes tätig.

Über die Borgänge in Trient bei der Borbereitung des Dekretes über die Seminarien schrieb der beim Konzil anwesende Polanco am 4. Juli 1563 an Canisius: Die Sache sinde bei allen Bischösen großen Anklang, und es sei bereits von der Kommission der Wortlaut des betressenden Dekretes den Prälaten mitgeteilt. Da es in demselben heiße, daß alle andern kirchlichen Institute zu den Kosten der Seminarien beisteuern sollten, so hätten die Patres den Legaten vorgestellt, unsere armen Kollegien seien ja selbst Seminarien und somit von einer Beisteuer zu befreien. Die Legaten stimmten dem bei und sagten: "Wir selbst sollten das Dekret so formulieren, daß unsere Kollegien nicht beisteuern müßten. Und so geschah es."

Raum war die Nachricht von dem Beschluß des Konzils in Kom ansgelangt, so teilte ihn Pius IV. am 18. August den Kardinälen mit und tündigte ihnen an, daß er der Christenheit das Beispiel der prompten Ausssührung desselben zu geben gesonnen sei<sup>1</sup>, zu welchem Zweck er alsbald eine Kommission von vier Kardinälen, unter denen sein Nesse Karl Borromäus

Im übrigen wiederholte sich auch hier die alte Tatsache, daß jede Bemühung der Katholikn, sich gegen das Umsichgreifen der Häresie zu wehren, von den Neuerern als ein verdammenswertes Unrecht angesehen wurde.

kit würde selbst durch die Stiftung eines großen Seminars den Bischöfen ein gutes Beispiel geben. Dem widersetzte sich der Legat Morone, da Se. Heiligkeit ja schon im Kollegium Romanum und im Germanikum Seminarien in Rom habe. Die Bischöse vendeten dagegen ein, daß diese Kollegien nicht dotiert seien, und da sie und insbesondere der Kardinal von Lothringen sehr auf eine solche Erklärung drangen, so versprach Morone wiederholt, er würde in ihrem Sinne an den Papst schreiben. (Brief des Polanco an Canisius vom 12. Juli 1563 bei Braunsberger, Canisii Epistulae IV 289. Bgl. 1V 285.)

war, ernannte. Diese Kommission sollte die Ausführung des Tridentinische Defretes für Rom vorbereiten. Als dann durch das motu proprio vor 4. August 1564 die Kongregation des Konzils zum Behufe der Ausführung un Beobachtung der in Trient gefaßten Beschlüsse vom Papste eingesetzt worder war es die erste Sorge dieser Kongregation, über die Errichtung des Romische Seminars zu beschließen. Sämtliche zehn Kardinäle derselben stimmten dari überein, daß die Leitung der zu errichtenden Anstalt der Gesellschaft Je anvertraut werden sollte. Das Gutachten der Kongregation fand den volle Beifall des Papstes. Pius IV. war zwar gerade in jenen Tagen gegen b Jesuiten nicht wenig verftimmt, weil er sie und namentlich den P. Ribe als die Urheber der ihm mißliebigen auffallenden Sinnesänderung seines Reffe Rarl Borromäus ansah, infolge deren dieser den Hof seines Onkels, dem unentbehrlich schien, verlassen und der Pflicht der Residenz in seinem Bistu Mailand genügen wollte. Allein Pius IV. war ein zu weiser und gerecht Papst, als daß er den großen Verlust, den er durch den Abgang seines be ligen Neffen erlitt, die Schuldlosen hätte entgelten lassen sollen. Es war nic schwer, den Papst zu überzeugen, daß der hochherzige Entschluß des Borromär keineswegs das Werk der Jesuiten war. Der Papst erzeigte von jest an d Gesellschaft Jesu doppeltes Wohlwollen. Im geheimen Konsistorium des 28. Ir 1564 gaben die 21 anwesenden Kardinäle einstimmig ihr Gutachten dahin a daß die Jesuiten zur Leitung des Römischen Seminars berufen werden sollte Diese Ordensleute hätten in dem so herrlich blühenden Kollegium Germaniku den Beweis geliefert, daß sie die Kunft der Jugenderziehung in hohem Grade b säßen 1. Lannez erhielt nun den Auftrag, die Statuten des ersten tridentinische Seminars zu verfassen. Drei Tage nach dem Konsistorium, am achten Jahre tage des Todes des hl. Ignatius von Lopola, fuhr Pius IV., begleitet von sed Rardinalen und glanzendem Gefolge, von feiner Sommerresidenz, dem Palaf von S. Marco, nach dem nahen Profeshause, hierauf nach dem Kollegiu Romanum und endlich nach dem Palast Vitelli, dem Sig des Deutschen Ko legiums, nahm voll herablassender Güte alles in Augenschein und erwider die dargebrachten Huldigungen mit Worten des herzlichsten Wohlwollens. De ganzen Tag über sprach der Heilige Bater nach der Aussage seiner Hausgenosse nur von der Gesellschaft, ihren Anstalten und Arbeiten das höchste Lob spender und die Anfeindungen ihrer Widersacher mit strengen Worten verurteilend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Nappi, Annali del Seminario Romano III 15 23: Vedendosi già chiaramen esperimentato nel Collegio Germanico per spazio di 12 anni ... un ottimo e perfetti simo modo di governare la gioventù, dandone ciascun cardinale e prelato lode P. S. Ignazio de Loyola, quale con l'esempio del Collegio Germanico diede la forma buon modo di vivere alli seminarii de' giovani conforme al decreto del concilio...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sacchini, Hist. Soc. Iesu II, l. 8, n. 18.

Ein Jahr nach dem Besuche des Papstes erhielt das Kollegium den seines großen Neffen, des hl. Karl Borromäus, der vor seinem Abgange nach seinem Bistum Mailand, wo er, den tridentinischen Beschlüssen entsprechend, alsbald an die Errichtung eines Seminars gehen wollte, die Einrichtungen und Erziehungsweise des ersten aller Seminare durch eigene Anschauung kennen zu lernen wünschte. Der heilige Kardinal bewahrte der Schöpfung des hl. Ignatius sein Leben lang ein besonderes Wohlwollen und besuchte es auch später, wenn er sich in Rom befand, mit freundlicher Vorliebe. Wie Lapnez und Canisius die Regeln des Deutschen Kollegiums bei Absassung der Statuten des Kömischen Seminars und des Kollegiums in Dillingen vor Augen hatten, so nahm auch der heilige Erzbischof von Mailand bei Errichtung seines Seminars, das selbst wieder ein Muster für viele andere Anstalten dieser Art wurde, eine stete und augenscheinliche Kücksicht auf die Einrichtungen des Germanitum.

### Reuntes Rapitel.

Ind bes Generals Laynez und Pius' IV. — Wohlwollen bes neuen Papstes, Pius' V. — Zwanzig seiner Neffen und Verwandten Konviktoren im Germanikum. — Ökonomische Lage des Kollegiums unter seinem Pontisikat. — Umzug nach dem Palast der Colonna. — Die Existenz des Kollegiums in Frage.

Das Jahr 1565 raubte dem Rollegium Germanikum seine besten Beschüßer durch den Tod Lahnez' und Pius' IV., von denen jener im Januar, dieser im Dezember das Zeitliche segnete. Doch für den einen wie für den andern erhielt es vollen Ersatz in zwei Heiligen: in Franz von Borgias, der im Juli des genannten Jahres zum Ordensgeneral, und in Pius V., der am 7. Januar 1566 zum Oberhaupte der Kirche gewählt wurde. Pius V. brauchte das Kollegium nicht erst kennen zu lernen; schon als Kardinal Ghisslieri hatte er seine Hochschäung desselben auf unzweideutige Weise an den Lag gelegt. Es war eine der ersten Sorgen des im Jahre 1556 auf den bischössischen Stuhl von Repi und Sutri Erhobenen gewesen, seinen vielzverschenden Schwestersohn Antonio Bonelli im Kollegium Germanikum, das eben damals ansing, Konviktoren aufzunehmen, unterzubringen und auf diese Weise für seine Erziehung zu sorgen. Der Nesse folgte später den Fußstapsen

<sup>1</sup> Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Antonio Bonelli der erste Konviktor des Kollegium Germanikum gewesen. "Der Kardinal Alessandrino", schrieb der hl. Franz von Borgias an den P. Maggi, Rektor des Wiener Kollegiums, "liebt Euch sehr, denn er ist Euch, wie er uns gesagt hat, sehr verpflichtet wegen der liebevollen ihm im Kollegium gewidmeten Sorge, besonders als er seine Standeswahl traf und in den Orden trat. Er ist unserer Gesellschaft sehr gewogen und betrachtet sich als deren Zögling." Brief vom 27. Juli 1566.

seines Onkels und trat gleich ihm in den Dominikanerorden. Shon zva Monate nach seiner Erhebung berief ber neue Papft auf Bitten bes Kardinal kollegiums den erft 25jährigen Predigermonch nach Rom und verlieh ihm be-Purpur. Es ist bekannt, in welch hohem Grade der Kardinal Alessandrin nachmals das Vertrauen Pius' V. rechtfertigte. Noch zwei andere Neffen de Papftes, ebenfalls aus dem Hause Bonelli und Brüder des Kardinals Aleffan drino, befanden sich im Kollegium, als Pius V. den Stuhl Petri bestieg Als sie mit ihren Studiengenossen auf dem Plate von St Peter erschiener um die Krönungsfeierlichkeit anzusehen, deutete das Volk mit Fingern auf fie aber der Papst ließ ihnen durch den P. Tarquinio Rainaldi, den Rektor de Rollegiums, sagen, sie sollten nur ruhig ihre Studien fortsetzen und fie bescheiden und demütig halten, sonst würde er sie nicht als seine Reffe Doch ließ der Papst den älteren der beiden Brüder, Antoni Girolamo, der keine Reigung zum geistlichen Stande verriet, nach einige Monaten in den Vatikan zum Kardinal ziehen, gestattete ihm aber wede eigene Dienerschaft noch Equipage. Als der Maeftro di Casa bei dem Papf anfragte, wie er ben Signor Antonio Girolamo, ber im Palast angekomme sei, zu behandeln habe, sagte Pius V.: "Wer ist dieser Signor Anton Girolamo?" — "Es ist", sagte der Hausmeister erstaunt, "der Neffe Ew. Heilig keit und der Bruder des Kardinals." — "Mein Neffe", erwiderte der Pat lächelnd, "ift Antonio Girolamo und soll Antonio Girolamo bleiben ur nicht Signor Antonio Girolamo. Die Dienerschaft des Kardinals soll fi beide genügen." Im Rollegium studierten nebst den zwei Neffen des Papfte auch zwei Ghislieri, Aleffandro und Dolabella. Doch waren diese keis leiblichen Verwandten desselben, sondern zwei junge Türken, die mit eine Armenier aus ihrer Heimat entflohen waren, um das Chriftentum anzunehme: Pius V. gab den beiden ersteren seinen eigenen Familiennamen und ließ al drei im Kollegium Germanikum auf seine Kosten studieren. Um Pfingste dieses Jahres wurde in den Palast Vitelli ein dritter Ghislieri, Namens Pau Der Heilige Vater ließ ihn durch einen Geheimkämmerer de hl. Franz Borgias aufs angelegenste empfehlen. "Die andern", so laute die Botschaft, "die ich im Kollegium habe, sind meine Neffen, diesen ab möchte ich als meinen Sohn angesehen wissen." Es war der Sohn di Archispnagogen Glias, den Bius V. am dritten Pfingsttage mit größter Feierlic keit getauft hatte, während der Kardinal Farnese Pate gestanden war 1.

Dieser Elias war einer der angesehensten Juden Roms und Vorstand ihr Synagoge. Der Kardinal Ghislieri, der mit ihm zu verkehren Gelegenheit gehabt hat war ihm öfters mit der Frage angelegen, warum er nicht Christ werde. Einmal entsu dem Juden das Wort: "Ich werde es werden, wenn Ew. erlauchte Herrlichkeit Passind." Als nun Elias beim neuen Papste erschien, um seine Glückwünsche darzubringe

Bertrauen des frommen Papstes war ein dauerndes. Nach und nach schickte er sast sämtliche Sohne seines Bruders Paganino, fünf an der Zahl, und die Sihne dreier Schwestern sowie andere Verwandte, ja auch einige andere Jünglinge, für deren Erziehung er sorgen wollte, in das Kollegium Ger= manikum, überzeugt, daß sie dort gut aufgehoben seien. Die Neffen des Papstes sollten nach bessen Willen keinerlei Auszeichnung genießen. einzige, was er gestattete, war, daß ihrer mehrere zusammen einen eigenen Diener hätten 1, und daß man sie mit Signor und nicht wie die übrigen Konviktoren mit Meffer anredete. Mit Ausnahme des Antonio Bonelli, der sich seit seinem Eintritt in den Predigerorden nach dem Namen seines Onkels Fra Michele nannte, wie er als Rardinal, den Titel desselben erbend, Kar= dinal Aleffandrino hieß, hat Pius V. keinen einzigen seiner vielen Verwandten ju Reichtum verholfen oder einen derfelben zu Würden und Ehren erhoben, sondern sich damit begnügt, allen eine sorgfältige und gottesfürchtige Er= ziehung geben zu lassen. Vom Jahre 1565—1569 waren nicht weniger als 20 junge Abelige auf ben Namen bes heiligen Papstes in bas Rollegium Bermanikum aufgenommen worden.

So geneigt Bius V. dem Rollegium Germanitum war, so scheint er es doch in finanzieller Beziehung nicht wie sein Vorgänger unterstüßt und die jährliche Beisteuer von 600 Goldscudi zurückgezogen zu haben. Der fromme Papst sparte für den Türkenkrieg. Entzog er doch selbst seinem Ressen, dem Kardinal Alessandrino, die Einkünste des Camerlengats, nachdem er sie kaum ein Jahr genossen hatte, weil sie ihm zur Anschaffung der Kriegsgaleeren nötig seien. Abgesehen von einer reichen Geldspende, mit der Pius V. die deutsche Anstalt bei Gelegenheit seiner Krönung bedachte, scheint er sie nicht unterstüßt zu haben. Jedoch verfügte er, um dem Kollegium einen Ersat für den Ausfall der von der päpstlichen Kammer unter Pius IV. geleisteten 600 Scudi zu verschaffen, daß das böhmische und slavonische Pilgerhaus, welche bei dem Ausbleiben frommer Wallsahrer zur Zeit ihrer Bestimmung nicht entsprechen mochten, dem Deutschen Kollegium einen jährlichen Beitrag von 330 Talern spenden sollten. Das Kollegium mußte sich dafür ver=

erinnerte ihn dieser an sein Versprechen. Elias verlangte Bedentzeit, um die Lösung ihn noch qualender Zweisel zu finden. Er kehrte zum Papste zurück und trug seine Zweisel vor, die ihm gelöst wurden. Nun ergab sich Elias. Pius V. tauste ihn und seine ganze Familie mit größter Feierlichkeit und gestattete den Neubekehrten, seinen eigenen Namen samt seinem Wappen zu führen. Der junge Paul Ghislieri wurde ein wackerer Rechtsegelehrter; sein Grabdensmal von weißem Marmor sieht man noch heute in der Kirche von Sta Maria sopra Minerva.

Dieses war um so angemessener, als nach der Sitte des Kollegiums die Konviktoren selbst den ihnen im Studiersaal zugewiesenen Platz reinigen und je zwei wöchentlich den übrigen Zimmergenossen bei Tisch aufwarten mußten.

pflichten, zwei böhmische und ebensoviele balmatinische Zöglinge aufzunehmer und zu unterhalten. Diesen Beitrag zahlten die genannten Hospize von Jahre 1569 an, jedoch nur wenige Jahre, da durch die Stiftung Gregors XIII im Jahre 1573 die Not des Kollegiums ein Ende nahm 1. Gin andere Plan, nach welchem der heilige Papft dem Kollegium Germanikum zu bilf zu kommen gedachte, kam nicht zur Ausführung. Pius V. hatte über bei Stand der Dinge im Rollegium Capranica, der Stiftung des Kardinal Domenico Capranica, ungunftige Berichte erhalten. Da er die Klagen begründe fand, so reifte in ihm der Gedanke, die Wohnung des Kollegiums samt allen Ein fünften dem Germanikum mit der Verpflichtung zu überlassen, die Stiftlinge de genannten Anstalt zu übernehmen und nach der Meinung des Stifters mit de übrigen Konviktoren zu erziehen. Zugleich gedachte ber Papft den Palaft de Herren von Capranica, der an die Wohnung des Kollegiums stieß und damal vom portugiesischen Gesandten bewohnt murde, anzukaufen und daraus eine sehr ansehnlichen und geräumigen Wohnsitz für das Germanikum zu schaffer Bius V. fand jedoch nicht Zeit, seinen Plan zur Ausführung zu bringen

Daß es dem Kollegium an einer eigenen Wohnung gebrach, war fü dasselbe beständig die Quelle von Verlegenheiten und großen Belästigungen Am 1. Dezember 1570 mußte es zum fünften Male seinen Wohnsitz wech seln, und diese Wanderung sollte noch nicht die letzte sein. Dieses Mal zo es in den von Giuliano della Rovere an die linke Seite der Apostelkirch angebauten Palast, welchen die Nichte Julius' II., Donna Lucrezia della Rover dem Contestadile Marc Antonio Colonna zugebracht hatte. So wohn denn das Kollegium zur Miete bei dem großen Capitano, der seinen junge Gästen ein ganz besonderes Wohlwollen erwies. Alls derselbe ein Jahr späti

Nach einer Aufzeichnung im Archiv del Gesu beliefen sich die Einkunfte di Rollegiums im Jahre 1569 auf 831 Scudi, wovon 480 aus der Kasse des Kollegium der Kardinäle (sopra la distribuzione dei cappelli de' Cardinali) flossen, 120 vo Kardinal Farnese, 131 vom dalmatinischen und 100 vom böhmischen Hospiz beigesteue wurden. Damit und mit dem Überschuß der Pensionen der Konviktoren unterhielt de Kollegium in jenem Jahre 22 deutsche Zöglinge.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brief bes Nuntius Ormanetto im Vatikanischen Archiv (Nunziat. di Spagr VIII 53). Niccold Ormanetto aus Verona war erst mit Kardinal Pole nach Englar gegangen; später wirkte er als Generalvikar des hl. Karl Borromäus in Mailan Pius V. ernannte ihn zum Bischof von Padua, Gregor XIII. zum Nuntius in Spanier Dieser ausgezeichnete Prälat trat ganz in die Fußstapsen des hl. Karl. Dem Kollegiu erzeigte er jederzeit das größte Wohlwollen.

<sup>\* 18</sup> Jahre später kaufte ihn Sixtus V. für die Konventualen und ihr Kollegius. S. Bonaventurae.

Marc Antonio Colonna war ein warmer Freund der Gesellschaft Jesu, der mit seiner Mutter Donna Juana de Aragon das Noviziat von S. Andrea auf de Quirinal stiftete.

am 16. Dezember im Triumph in Rom einzog, unterließ das Rollegium nicht, den Sieger nach Gebühr zu ehren. Die ganze Front des Kollegiums, das über die Vorhalle der Kirche bis an das Tor des heutigen Palastes Colonna reichte, war mit Emblemen, Epigrammen und poetischen Ergüssen mancherlei Art, wie es sich für einen Musensitz geziemte, reich geschmückt. Es wird uns berichtet, daß der Triumphator daran ein großes Gefallen gefunden habe 1.

So sehr das Rollegium Germanikum mit jedem Jahre an Bedeutung gewann und durch das Zuströmen des jungen Adels aus allen katholischen ländern Europas zur glänzendsten Erziehungsanstalt, die es damals geben mochte, sich emporschwang, so war es doch nicht mehr jenes Kollegium Ger= manikum, welches seine ersten Stifter und namentlich der hl. Ignatius im Sinne gehabt hatten. Diejenigen, von welchen es den Ramen hatte, waren nur ein ganz kleiner Teil der jungen Leute, die Jahr für Jahr in dasselbe eintraten. Auf 80—100 Konviktoren, die alljährlich von 1563 bis 1571 auf= genommen wurden, kamen kaum 6-7 deutsche Alumnen, die man, da sie nicht wie die Konviktoren Pensionäre waren, die "armen Deutschen" (poveri Tedeschi) nannte. Man fing an, sie fast als ein Anhängsel zu betrachten, das im Wege stand. Sie hatten eine eigene Leitung nötig, mußten als Aleriker nach andern Grundsätzen als die Konviktoren erzogen, ja von diesen möglichst getrennt gehalten werden, und nahmen eine Sorge in Anspruch, die mit ihrer geringen Anzahl nicht im Berhältnis zu stehen schien. Auch ber Rangel einer Dotation des Kollegiums und die daraus sich ergebende Not= wendigkeit, jährlich die unsichern Beiträge einzutreiben, war eine mit Ver= drieglichkeiten und mancherlei Plage verbundene Sache. Dazu kam noch die Schwierigkeit, die Dimissorien der Bischöfe und den kanonischen Ordinations= titel für die Böglinge zu erhalten, so daß nicht wenige derselben, ohne eine der höheren Weihen erhalten zu haben, in ihre Heimat zurücklehrten und einige nachmals sogar einen andern Beruf ergriffen. Es ist darum nicht zu verwundern, daß in manchen der Zweifel erwachte, ob es nicht geraten sei, das Kollegium, insofern es für die deutschen Zöglinge bestimmt war, ganz eingehen zu lassen. Dieser Ansicht war der verdienstvolle und einsichtige Rettor Cortesone. In den von ihm in fünf Büchern abgefaßten Konstitutionen des Kollegium Germanikum hat er nur die weltlichen Konviktoren im Auge; den "Deutschen" widmet er ein einziges Kapitel, in dem er zudem nur Anlaß nimmt, seine Meinung von der Notwendigkeit der Trennung der Konviktoren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aggradì più d'ogni altra cosa il detto apparato ch'era avanti la chiesa de'88. Apostoli fuori del portico sopra del quale si habitava dal Collegio e riempirono tutta la facciata sin'alla parte del palazzo di D. Marc' Antonio Colonna di varie imprese ed epigrammi in lode del trionfante. Nappi, Annali del Sem. Rom. Il 150.

und der deutschen Zöglinge auszusprechen1. "In Bezug auf die armen Deutschen", sagte er (l. 5, c. 1), "halte ich dafür, daß man sie ganzlich bon den Konviktoren trennen solle, entweder um sie mit einigen der älteren Penfionare abgesondert zu halten oder mit dem Seminarium (Romanum) zu vereinigen oder sie gänzlich aussterben zu lassen, sowohl weil Deutschland seit der Ausbreitung der Gesellschaft Jesu und der Errichtung der bischöflichen Seminare ihrer nicht mehr so sehr bedarf, als auch weil die Anstalt die erwarteten Früchte nicht gebracht, das Kollegium der Konviktoren dagegen bei Gott und den Menschen Förderung erfahren hat. Es hat den Anschein, als ob Gottes Fügung die deutsche Institution nur für den Anfang und als Vorläuferin der Kollegien der Konviktoren angeordnet habe, und daß sie, seitdem die letteren auf dem Plan erschienen, eingehen solle nach dem Worte: "Er niuß wachsen, ich aber abnehmen." Dazu kommen noch die sonstigen Nach= teile der Mischung und die Schwierigkeit der Almosen, von denen es scheint, als gebe man sie widerwillig, sodann die Mühseligkeit der Reisen, und daß viele der Aufgenommenen erkranken. . . . Solange die Sache nicht in besseren Gang gebracht ift, scheint es viel angemessener, sie gänzlich aufzugeben." So Cortesone, dem man es zugute halten muß, daß er über der Liebe zu dem so herrlich sich entwickelnden Institut der Konviktoren, dessen innere Festigung und Ordnung großenteils sein Werk war, des bescheidenen und anscheinend unbedeutenden Rollegiums der "armen Deutschen" weniger achtete. Doch nicht alle dachten wie P. Cortesone. Es gab unter den Vätern sehr viele, welche die Übernahme der Leitung weltlicher Konvikte von seiten der Gesellschaft mißbilligten und denen diese Art der Wirksamkeit weder mit der Bestimmung des Ordens zu harmonieren noch jene Früchte zu verheißen schien, welche ber Menge der zur Leitung solcher Anstalten nötigen Personen und der Größe ber zu bringenden Opfer entspräche. In jedem Fall hielten sie es für billiger, daß, wenn das Zusammenleben der deutschen Alumnen und der weltlichen Konviktoren in Frage kame, nicht das Rollegium der Deutschen dem Ronvikte, sondern umgekehrt dieses jenem weichen mußte; das Kollegium Germanikum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Gutachten Cortesones und einiger andern der erfahrensten Patres sinden sich zusammengestellt in einem noch im Archiv des Kollegiums ausbewahrten Libro di varie istruzioni (S. 250).

<sup>268</sup> mochte für Männer wie Cortesone eine Art Widerspruch darin liegen, daß eine Anstalt, in der neben mehr als 200 Konviktoren aus aller Herren Ländern nur etwa 25 "arme deutsche" Kleriker lebten, Kollegium Germanikum hieß. In der Tat verstand Cortesone unter dem "Kollegium Germanikum" durchaus kein deutsches Kollegium. Er sagt, über die Natur der Anstalt sprechend (l. 1, c. 1): L'instituto del Collegio Germanico si raccoglie dall' istesso nome: Collegio Germanico sotto la cura della Compagnia di Giesù . . ., perchè Collegio non vuol dir altro che congregazione di studenti; Germanico significa che siano per giovar ad altri . . .

habe von Anfang an den Deutschen gehört und muffe ihnen bleiben 1. Besonders war es P. Sebastiano Romeo, der Rettor des Kollegiums vom Jahre 1571 bis 1573, der mit allem Ernst die Wiederherstellung des ursprünglichen Rolle= gium Germanitum anstrebte. Er, ber treue Jünger des hl. Ignatius, tannte ju gut die Absichten des Beiligen bei der Stiftung des Rollegiums und mußte, mit welcher Liebe und mit wie standhafter Hingebung Ignatius die deutsche Anstalt in den schwierigsten Zeitumftänden zu erhalten bemüht gewesen. Es konnte ihn nur schmerzen, seben zu muffen, wie die Rinder des Hauses fast zu Fremden ober zu geduldeten Gaften geworden waren. Die Unsicht Romeos fand Billigung und Unterstützung bei dem Assistenten für Deutschland, dem P. Eberhard Merkurian, und nicht minder beim Ordensgeneral, dem hl. Franz von Borgias. Als aber die Absicht, das Deutsche Kollegium von den Kon= vittoren zu befreien, in Rom ruchbar wurde, erhob fich ein wahrer Sturm gegen ein solches Vorhaben. Kardinäle, Prälaten und Adelige, welche Neffen ober Söhne in großer Zahl im Rollegium hatten, erhoben Ginsprache; sie fürchteten die Anstalt zu verlieren, in welcher sie die Ihrigen so gut geborgen wußten. Die Sache mard an den Papft gebracht. Pius V., der selbst, wie oben erwähnt, gegen 20 teils Berwandte teils Schützlinge in der Anstalt hatte, gab den Wunsch zu erkennen, man möge die Trennung nicht zur Ausführung bringen. So mußten also günftigere Zeiten abgewartet werden, die nicht lange auf sich warten ließen 2.

Der heilige Papst Pius V. starb am 1. Mai 1572; sein Nachfolger wurde der zweite Stifter des Kollegium Germanikum, das er nicht bloß von dem fremdartigen Institut der weltlichen Konviktoren befreite, sondern auch reich dotierte und zu neuer und hoher Blüte brachte.

# Zehntes Rapitel.

Ausgezeichnete Konviktoren und ihre späteren Schickfale. — Deutsche Konviktoren aus bem Hause ber Fugger, Truchseß u. a.

Ehe wir uns von den Konviktoren, deren von 1557 bis 1572 gegen 1200 ins Kollegium aufgenommen wurden, verabschieden, dürfen wir nicht unterlassen, diejenigen unter ihnen namhaft zu machen, welche sich in ihrem

Diejenigen, welche so dachten, bilbeten offenbar die Mehrzahl. Ein noch ershaltenes Gutachten aus jener Zeit spricht sich zwar sehr entschieden für die Beibehaltung der Konviktoren aus, erklärt es aber ebenso für die allgemeine Ansicht der Bäter, daß das Kollegium der Deutschen bleiben müsse: In quanto agli alunni non sento che alcuno sia di parere che si lasci l'impresa, anzi credo che ognuno vorrebbe che si facesse maggiore per aiuto della Germania e delle parti settentrionali.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nappi, Annali del Sem. Rom. II 142.

späteren Leben auf irgend eine Beise hervorgetan haben. Unter ihnen finden sich die beiden Brüder Luigi und Alessandro Ludovisi, welche von 1567 bis 1569 im Kollegium studierten, von denen der lettere unter dem Namen Gregor XV. später den Stuhl Petri bestieg. Nach ihnen sind fünf Kardinäle zu nennen: Flavio Orsini, Michele Bonelli, Cintio Passeri Albobrandini, Ludovico de Torres und Carlo Conti. Von Michele Bonelli, bekannter unter dem Namen des Rardinals Aleffandrino, haben wir wiederholt gesprochen. Er blieb zeitlebens dem Rollegium Germanikum in hohem Grade zugetan, besuchte es gern und wohnte oft dem Gottesdienfte ober der feierlichen Besper in S. Apollinare bei. — Cintio Pafferi aus Sinigaglia trat mit seinem Bruder Aurelio, der später sich der Gesellschaft Jesu anschloß, im Jahre 1565 ins Kollegium und blieb zwei Jahre in demselben. Von seinem mütterlichen Oheim, dem Kardinal Aldobrandini, dem späteren Papft Klemens VIII., ward er im Jahre 1593 mit dem Purpur bekleidet, dem er durch einen beiligmäßigen Wandel große Chre machte. -Ludovico de Torres war ein Sprosse des im 16. Jahrhundert aus Spanien nach Rom verpflanzten hochadeligen Zweiges ber Grafen von Torres. Auch er tam mit einem Bruder, dem späteren Haupte ber Familie. wurde ein gelehrter und eifriger Kirchenfürst, zu dessen Lobe es anzuführen genügt, daß ihn Cafar Baronius "wegen seiner Gelehrsamkeit, Klugheit und Frömmigkeit" sehr hoch schätte. — Carlo, aus dem Hause der Conti, wurde von seinem Bater, dem Herzog von Poli, auf Zureden des Kardinals Farnese, seines nahen Verwandten, der Erziehung des Deutschen Kollegiums anvertraut. Der junge Conti muchs zu einem der ausgezeichnetsten Pralaten seiner Zeit heran, dessen sich ber Heilige Stuhl in den wichtigsten Angelegen= heiten und Missionen bediente 1. Auch eine Reihe von Bischöfen ging aus der Zahl der Konviktoren des Kollegium Germanikum hervor. Wir muffen uns begnügen, von den meiften nur die Namen zu nennen: Giufeppe Faraone aus Messina, Bischof von Massa und später von Cotrone; Paolo Emilio Sadolet, Reffe des berühmten Kardinals, Bischof von Carpentras in der Grafschaft Avignon; Giovanni Domenico Rebiba, wie sein Onkel, der Kardinal Scipione, aus Messina, Bischof von Ortona und Catania; Maffeo Gambara aus Brescia, Bischof von Tortona; Claudius Sozomenus aus Cypern, Bischof von Pola; Sigismondo Donati aus Correggio, seeleneifriger und apostolischer Bischof von Ascoli; Federigo Billi aus Gubbio, Bijchof von Cagli; Marcello Crescenzi,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corbara in seiner Historia Coll. Germ. et Hung. nennt außer ben genannten noch vier andere Kardinäle als ehemalige Konviktoren des Kollegiums: Innocenz del Bufalo, Francesco Maidalchini, Bandino Panciatico und Guiseppe Renato Imperiali. Doch gehören diese einer späteren Periode des Kollegiums an.

Reffe des gleichnamigen Kardinals aus der bekannten römischen Familie, Bischof von Assis; Sebastiano Chislieri, Reffe Pius' V., Bischof von Strongoli; Napoleone Comitoli aus Perugia, Bischof von Perugia (Bruder des gelehrten Jesuiten Paul Comitoli), der lette seines Stammes, ber in dem hochgebildeten und frommen Bischof ein glorreiches Ende nahm; Andrea Baccallar aus Cagliari, Erzbischof von Sassari, ein klassisch gebildeter Pralat, der die Werke des hl. Johannes Damascenus ins Latei= nische übertrug und strengste Erfüllung seiner hirtenpflicht mit der eifrigsten Pflege der Wissenschaften zu vereinigen mußte; Giulio Sansedonio, erft Konviktor, später Lehrer des kanonischen Rechts im Kollegium Germanikum, und als solcher dem Kardinal Bellarmin befreundet, dann Bischof von Groffeto, welcher Würde er nach fünf Jahren entsagte, um bei S. Girolamo della Carità in Rom sich ganz einem Leben demütiger apostolischer Arbeiten zu widmen; William Chisholm aus Schottland, erst Bischof von Dunblane, und später, da er sich daselbst nicht halten konnte, von Baisson im Avignonesi= schen, auf welchen Stuhl er nach wenigen Jahren resignierte, um in die große Rartause von Grenoble zu treten. Von dort berief ihn Klemens VIII. nach Rom, um ihn mit einer Mission an den König Jakob I. von England, den Chisholm einst in Dunblane getauft hatte, zu betrauen. Bon seiner erfolg= losen Sendung zurückgekehrt, suchte er seine geliebte Einsamkeit wieder auf und beschloß im Jahre 1593 seine Tage im Rufe großer Gottseligkeit als Prior von Sta Maria degli Angeli in Rom. Ein ruhmreiches Andenken hinterließen zwei Bischöfe, deren Namen wir zulett nennen wollen. Der eine war Roberto Perbenedetti aus Camerino, Bruder des Kardinals Mariano Perbenedetti, Bischof von Nocera. Dieser Prälat stand nicht weniger wegen feiner Gelehrsamkeit als wegen seines heiligen Lebens bei Klemens VIII., der ihn als das Muster eines wahren Hirten zu bezeichnen pflegte, in hohem Ansehen. Sein ganzes Leben war zwischen Gebet, Studium und der Er= füllung seiner bischöflichen Pflichten geteilt. Als er starb, empfahlen sich ihm viele wie einem Heiligen. Nicht weniger bedeutend war der Römer Rutilio Bengone, Bischof von Loreto. Er war ein fruchtbarer Schriftsteller und hinter= ließ mehrere sehr geschätte Werke über dogmatische und kanonistische Fragen. Dabei vernachlässigte er seine oberhirtlichen Obliegenheiten keineswegs, predigte häufig und erbaute seine Herde durch ein tadelloses und frommes Leben.

Auch auf dem Felde weltlicher Ehren taten sich manche Konviktoren des Deutschen Kollegs hervor. Hier haben wir vor allen den Bolognesen Giascomo Boncompagno, den Gründer des Hauses der Herzoge von Sora, zu nennen. Sein Vater war der spätere Kardinal Hugo Boncompagno, der als Papst Gregorius XIII. der zweite Stifter des Kollegiums werden sollte. Bekanntlich trat Hugo Boncompagno, der gefeierte Rechtslehrer der

Hochschule von Bologna, erst in vorgerücktem Alter in den geiftlichen Stand, in welchem er von Stufe zu Stufe emporstieg, bis Pius IV. ihn im Jahre 1565 mit dem Purpur schmuckte. Der neue Kardinal hielt es nicht für paffend, die Erziehung seines Sohnes selbst zu leiten, und beschloß, ihn dem Rollegium Germanikum anzuvertrauen, in welchem er mehrere Jahre studierte. Nach der Erhebung seines Vaters auf den papstlichen Stuhl wurde Giacomo Boncompagno zu wichtigen Vertrauensposten verwendet und zulet Kastellan der Engelsburg und "General der Rirche". Seine Heirat mit einer Sforza setzte ihn in stand, das Herzogtum Sora zu kaufen und in die Reihen des hohen Adels zu treten 1. Auch der Schotte Alexander von Seton errang sich eine ehrenvolle Stellung. Im Jahre 1571 von seinem Vater im 16. Jahre ins Kollegium entsandt, machte er den ganzen Kursus des philosophischen Trienniums und des theologischen Quadrienniums mit dem glänzendsten Erfolg durch. Er hielt öffentliche Disputationen, in denen er außerordentliches Lob erntete. Die Königin Maria Stuart verlieh ihm die reiche Abtei von Pluscardin in Schottland, deren Einkunfte es ihm ermög= lichten, das Studium der Rechtswissenschaft in Bologna zu beginnen und auch in diesem Zweige menschlichen Wissens seine seltene Begabung zu be= Als er endlich nach Schottland zurückehrte, hoffte man, daß der junge Seton eine Stütze der katholischen Sache sein würde. Durch seinen Bruder, den Grafen von Winton, dem König Jakob VI. vorgestellt, fand Seton zwar nicht, was er wünschte, eine Anstellung im Kirchendienst, wohl aber wurde er bald Präsident des Königlichen Rates und nach dem Abgang des Königs Jakob nach England sogar Großkanzler von Schottland, Graf von Dumfermeline und Baron von Fybie und Urquhart. Seton, der nic= mals die Weihen empfangen hatte, verheiratete sich jetzt und trat später durch Söhne und Töchter in verwandtschaftliche Beziehungen zu den ersten Familien des Landes. Obwohl im Herzen katholisch, bekannte er doch äußerlich seinen Glauben wenig und ließ es zu, daß seine Kinder in der presbyterianischen Irrlehre erzogen wurden. Als er (1622) ans Sterben kam, verlangte er dringend nach einem katholischen Priester, aber seine eigenen Rinder, und insbesondere eine seiner Töchter, die Gräfin von Lauderdal, wußten es zu verhindern, daß ein solcher bis zu seinem Sterbelager dringen konnte 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Sohn des Herzogs von Sora, Franz Boncompagno, wurde später Erzbischof von Neapel und Kardinal. Dieser gelehrte und fromme Kirchenfürst erbte die Liebe Gregors XIII. zu dem Kollegium Germanikum, dem er bei seinem im Jahre 1641 erfolgten Tod sein ganzes Vermögen und namentlich seine reiche Bibliothek hinterließ. (Ciacconi, Hist. Pontif. et Cardin. IV 482.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Nappi, Annali del Sem. Rom. III 162. Rach Georg Conaus (De duplici statu religionis apud Scotos Il. 2, Romae 1628) hätte Seton, ber von ben Predigern

Unter den Konviktoren des Kollegium Germanikum fehlte es auch nicht an solchen, die sich dem Wasseichnung. Zwei Spinola, Sprößlinge des nach Sizilien verpstanzten Zweiges der berühmten Genuesersamilie, Franz und Gaston, dienten als spanische Generäle in den flandrischen Kriegen. Ambrogio Landriano wurde Besehlshaber der Kavallerie in Mailand, Graf Giroslamo Martinengo General der Artillerie der Republik Benedig. Dieser lettere verließ nach dem unglücklichen Tage von Valezzo den weltlichen Wassenschen dienst und trat in den Kapuzinerorden. Noch sind zwei Ressen Pius' V. zu nennen, Michele und Antonio Girolamo Bonelli, von denen der erstere, nachdem er bei Lepanto mit Auszeichnung gesochten, von Pius V. zum Generalkapitän der Kirche<sup>1</sup>, Girolamo vom König von Spanien zum Besehlshaber der spanischen Truppen in Mailand und zum Marchese von Cassano besördert wurde.

Es ift ein ehrenvolles Zeugnis für den regen wissenschaftlichen Eifer, der im Kollegium herrschte, daß eine nicht unbedeutende Anzahl von Konzvittoren sich später als Schriftsteller einen Namen machten. Girolamo Nappi, der sleißige Annalist des Kömischen Seminars, machte deren über 20 namshaft, unter denen die bedeutendsten die Genuesen Ottavio (Benedetto) und Agostino Giustiniani, der Schotte Johannes Hay, die Polen Stanislaus Grodzicki und Justus Rab, der Florentiner Nicola Orlandini, der bekannte Verfasser der Geschichte der Gesellschaft Jesu, und der Bischof von Loreto Rutilio Benzone sind.

Es ist gewiß bemerkenswert, daß von den jungen adeligen Herren, die ohne irgend eine Rücksicht auf geistlichen Beruf in die Anstalt aufgenommen wurden, sich ein so namhafter Teil dem geistlichen Berufe zuwandte; aber noch erfreulicher ist es, daß die meisten dieser Jünglinge nicht den Welt= priesterstand erwählten, in dem sie bei ihrer adeligen Geburt auf irdische Chren hossen durften, sondern in geistliche Orden und namentlich in die Gesellschaft Jesu traten. Vom Jahre 1565 bis 1572 traten allein in den Jesuitenorden

mit Mißtrauen angesehen und vielfach angegriffen wurde, einige Jahre vor seinem Tode rüchaltloß Zeugnis für den katholischen Glauben abgelegt. S. Bellesheim, Gesch. der kath. Kirche in Schottland II 194. Über diesen Mann, einen der bedeutendsten, die aus dem Kollegium hervorgegangen sind, enthält die 1899 von dem Titularbischof Robert Seton herausgegebene Hausgeschichte der Seton (An old family or the Setons in Scotland and America, New York 1899, 123—132) hochinteressante Nachrichten.

Dieser Neffe erhielt übrigens gleich den andern Verwandten des Papstes von demselben keinerlei bleibende Versorgung, mit Ausnahme einer kleinen lebenslänglichen Pension von 400 Dukaten. Doch ward er nach Pius' V. Tod vom Herzog von Savoyen zum Oberbesehlshaber seiner Galeeren befördert und auch sonst reichlich ausgestattet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Nappi a. a. O. II 76; III 317.

gegen 50 Konviktoren, von benen nicht wenige sich durch Tugend und Wissenschaft hervortaten. Wir haben schon oben mehrere derselben genannt, können es uns aber nicht versagen, noch einige der übrigen zu erwähnen. Der edle Stamm der Giustiniani allein sah drei hoffnungsvolle Söhne das Kleid der Gesellschaft Jesu nehmen; ihnen folgte ein anderer Genuese aus dem Hause Imperiali; dann ein Gonfalonieri aus Mailand, ein Nesse des Karbinals Aldodrandini, des späteren Papstes Klemens VIII.; zwei Ximenes, Ferrante und Pedro aus Toledo, von denen der letztere lange Zeit in Österreich als Rektor der Rollegien in Klagenfurt, Olmütz, Prag und Grazsegensreich wirkte; zwei andere Spanier, Simon und Anton Ruiz; ein Florentiner, Nicola Orlandino, zwei edle Cesenaten, Giulio Fuligatti und Girolamo Dandini, beide Schriftsteller und Obere von Kollegien; Giovanni Pescatore aus Novara, ein vollkommener Ordensmann, der sich rühmen durste, als Novizenmeister den hl. Alopsius in den Anfangszgründen des Ordenslebens unterwiesen zu haben.

Eine besondere Erwähnung verdienen endlich vier junge Männer aus dem Norden, die, aus dem Kollegium ins Noviziat der Gesellschaft Jesu übergetreten, sich nachmals sämtlich als treffliche Ordensmänner bewährten. Es sind: Johannes Hay aus Dalgatty in Schottland, Stanislaus Grodzicki aus Posen, Justus Rab aus Krakau und Otto Eisenreich aus München.

Johannes Hay — nicht zu verwechseln mit seinem Namensvetter und Landsmann Georg Hay, der 1562 als Alumnus ins Kollegium aufzgenommen wurde und später ebenfalls in den Jesuitenorden trat — wurde ein tüchtiger Gelehrter und ist Verfasser mehrerer polemischen Schriften, gegen welche eine ganze Reihe Gegenschriften von de Serres und Beza erschienen. Der gefürchtete Kontroversist starb 1607 in Pont=à-Mousson<sup>1</sup>.

Stanislaus Grodzicki aus Posen kam 1567 im Alter von 26 Jahren nach Rom, um im Kollegium Germanikum seine Ausbildung zu vollenden. Ein Jahr nach seiner Ankunft in Rom starb im Noviziat von S. Andrea sein junger Landsmann Stanislaus Kostka im Rufe der Heiligkeit. Vor dem Leichnam des engelreinen Jünglings kniend, beschloß Grodzicki, ihm nachzufolgen. P. Claudius Acquaviva, der eben selbst die Welt verlassen hatte und den er um Rat in seiner Herzensangelegenheit anging, veranlaßte ihn, seinen Eintritt bis zur Vollendung seiner Studien zu verschieben. Im Jahre 1571 nahm der dreißigjährige Grodzicki das Kleid der Gesellschaft Jesu und wurde nicht bloß ein geseierter Lehrer und Prediger, sondern auch ein Ordensemann von seltener Tugend, der sich den Namen eines Apostels von Litauen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Sommervogel, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus. Nappi, Annali del Sem. Rom. III 288.

verdiente. Seine Predigten erlebten noch bei seinen Lebzeiten drei Auflagen, von denen die Ingolstädter (1610) 13 Bände umfaßt 1.

Ein merkwürdiger Konviktor erschien im Oktober 1568 im Rollegium. Derjenige, der ihn brachte, war kein geringerer als der berühmte P. Joh. Der junge Mann hieß Justus Rab und stammte aus einer Maldonat. edeln Familie von Arakau. Seine lutherischen Eltern waren bestrebt, dem hochbegabten Juftus eine möglichst vollkommene Ausbildung zu verschaffen. Nachdem derselbe die gelehrten Schulen in Wittenberg, Leipzig und Straßburg besucht, kam er nach Paris. Hier wandelte ihn die Luft an, die Vorlesungen des gefeierten Maldonat über die Kontroversen zu hören. Dies hatte für ihn die Folge, daß er zum katholischen Glauben übertrat. Justus Rab studierte im Rollegium nicht viel über ein Jahr und bat hierauf um Aufnahme in die Gesellschaft, der er in Polen, in der Walachei, in der Moldau und in Schweden am Hofe des Königs Sigmund als Lehrer der Theologie, als Prediger und Beichtvater die ausgezeichnetsten Dienste leiftete. Er war, wie der alten Klassischen Sprachen, so der neueren, der polnischen, deutschen, italienischen und französischen gleich mächtig. P. Rab starb reich an Verdiensten wie an Jahren 1612 in seiner Baterstadt Rrakau2.

Otto Eisenreich aus München kam 1565 als sechzehnjähriger Jüngling nach Rom, wo er vier Jahre verweilte, um dann in die Gesellschaft Jesu zu treten. Er wurde der Reihe nach Rektor mehrerer Rollegien und endlich Oberer der ganzen oberdeutschen Ordensprovinz, die er sieben Jahre leitete. Bei dem Herzog Wilhelm V. von Bayern stand er in hohen Ehren, also daß derselbe ihn auf seiner Pilgerfahrt nach Loreto an seiner Seite haben wollte und für den kränklichen Pater mit der Liebe eines Sohnes sorgte. P. Sisenereich starb im Jahre 1609 im Alter von 60 Jahren zu München.

Otto Eisenreich war einer der ziemlich zahlreichen deutschen Jünglinge, welche in der Zeit zwischen 1565—1572 den Wanderstab ergriffen, um in Rom, das wieder das Ziel der Sehnsucht der deutschen Katholiken wurde, ihre Ausbildung zu suchen. Es sind noch die Namen von nahezu 100 Kon=viktoren aus deutschen Landen erhalten, von denen die meisten aus Bayern und insbesondere aus München und Augsburg stammten. Die Anregung zu solcher Kömerfahrt ging vielsach vom Herzog von Bayern, vom Kardinal Truchseß und von der um den Ausschwung des Katholizismus in Augsburg hochverdienten Familie der Fugger aus. Wir nennen hier vor allen einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nappi a. a. O. III 292. Rostowski, Hist. S. I. prov. Lithuan. 255. C. Sommervogel a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nappi q. a. O. II 110; III 360. Cordara, Hist. Coll. Germ. et Hung. I 77.

<sup>\*</sup> Lit. ann. S. I. a. 1609, 359, we es heißt: Multum ei debet universa societas. Agricola, Hist. prov. Germ. sup. D. III, n. 983.

Philipp Dobereiner aus Tirschenreuth in der Oberpfalz. Rach Beendi= gung seiner Studien im Rollegium erlangte er ein Kanonikat an der Frauen= firche in München. Er war ein eifriger und gelehrter Priester. Aus den Areisen des baprischen Hofes finden wir einen Georg von Stockhammer, vom Herzog selbst aufs wärmste empfohlen, Sohn des Dr Stockhammer, Ranzlers der Universität Ingolftadt; einen Evander Schweichart ober Schwhker, wohl einen Sohn ober Neffen des Sekretärs des Herzogs Albert V.; einen Wilhelm Lösch, Sohn jenes baprischen Kanzlers August Lösch von Peterstorff, den Petrus Canisius mit Leonhard von Ed, Wiguleus Hund und Franz Burkhard das Viergespann am baprischen Ruhmesmagen zu nennen pflegte 1; einen Johannes Ungenem, der später als Kanonikus von Regensburg sich als warmen Freund und Gönner des dortigen Kolle= giums der Jesuiten bewährte. Aus dem Fuggerschen Hause kamen nicht weniger als vier junge Söhne des Grafen Georg Fugger von Kirchberg und Weißenhorn, Philipp, Octavian, Anton und Raimund, von denen besonders die beiden ersteren durch wahrhaft fürstliche Freigebigkeit die katho= lische Sache und die Gründung eines Kollegiums in ihrer Vaterstadt eifrigst förderten 2. Daß der Kardinal Otto Truchseß seine beiden Neffen Christoph und Karl, die jungeren Brüder des berüchtigten Erzbischofs Gebhard von Röln, ins Rollegium schickte, ift nicht zu verwundern. Der erleuchtete Kar= dinal blieb jederzeit ein eifriger Freund der Anstalt, in der noch andere Abelige auf seine Kosten studierten. Die beiden jungen Grafen kamen 1568 mit zwei Dienern, die ihnen ausnahmsweise's gelassen wurden. Ob der damals

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agricola, Hist. prov. Germ. sup. D. VI, n. 656.

Besonders Octavian hat sich nachmals ebenso durch seine bürgerlichen wie durch seine christlichen Tugenden hervorgetan. Bon seinem gottseligen Ende sagt Rader: Obiit diem suum potissimus collegii nostri conditor, auctor, conservator, Octavianus Secundus Fuggerus, duumvir reipublicae Augustanae, in partem bonorum operum a Societate auctus, cuius beneficia in nos magna assiduaque plurium annorum produnt Collegii historiae . . . Sacramentis munitus Tedeum pronuntiavit, vitaque admodum religiose excessit. Vir prudentia, caritate, religione in paucis eximius et singularis. Bei Agricola a. a. O. D. VI, n. 11.

<sup>\*</sup> Nicht so ben Brüdern Octavian und Philipp Fugger, beren Eltern ausbrücklich begehrten, daß sie in allem den übrigen Konviktoren gleichgehalten, und daß sie
in dem, "was Pracht und Ehre angeht, abgetötet" werden sollten. Erst im letten Jahre
seines Aufenthalts sollte Philipp nach dem Wunsche der Mutter einen Diener erhalten,
denn "er würde später deren viele haben und solle jetzt lernen, wie er sie behandeln
müsse". Von den vier Brüdern kamen Octavian 1564, Philipp 1565, die beiden andern
1568. Octavian blieb vier, die übrigen drei Jahre im Kollegium. — Mit Philipp
Fugger kam auch Gottfried Zott, dessen Vater Kaiserlicher Rat in Innsbruck und
großer Gönner der Jesuiten war, sowie ein Baron Schwarzenburg, Kanonikus von
Würzburg, in litteris nihil fere versatus, und in seiner Begleitung ein frommer Welt=

zwanzigjährige Gebhard mit seinen Brüdern nach Rom reiste, ist nicht sicher; doch steht sest, daß er niemals im Kollegium gewesen. Karl ließ sich später zur Teilnahme an dem Verbrechen des abtrünnigen Bruders verleiten, wurde gefangen und hielt sich auch nach seiner späteren Freilassung zu dessen Partei, während Christoph offen sich für die Sache der Kirche erklärte und über= haupt ein treuer Katholik blieb. — Noch nennen wir zwei Brüder Sebastian und Christoph von Auersperg, Hercules und Heinrich von Weineck und Sebastian Höstlinger, den Sohn des Salzburger Kanzlers.

Sehr von den vorigen verschieden mar ein Prager Kind, Baul Florinus (Florenius), der im Jahre 1570 auf Empfehlung des Kardinals Commendone ins Rollegium aufgenommen wurde. Nachdem er in demselben drei Jahre verlebt, trat er an den Hof des Kardinals über und schloß sich nicht lange darauf (1575) der Gesellschaft Jesu an. Florenius mar ein Mann von reichem Wissen und glänzender Beredsamkeit, aber voll Selbstgefühl und Eitelkeit. So konnte seines Bleibens im Orden nicht lange sein. Schon nach drei Jahren trat er aus der Gesellschaft und der Kirche zugleich aus. Die Lutherischen jubelten über die Akquisition, die sie an dem redegewandten Jesuiten gemacht hätten. Als Florenius im Jahre 1590 nach Wien zurück= tehrte, ließ er sich beikommen, den alten, in Rämpfen ergrauten, gelehrten P. Georg Scherer zu einer öffentlichen Disputation herauszufordern. Scherer hob den Handschuh auf und ließ sich sogar den Borsit des lutherischen Grafen Konrad von Pappenheim, des Oberften der kaiserlichen Leibwache, gefallen. Florenius hoffte seinen Gegner durch griechische und hebräische Zitate zu ver= bluffen, aber deffen hatte er sich übel verseben. Scherer war ihm auch hierin überlegen und brachte durch seine Schlagfertigkeit und theologische Sicherheit den Übermütigen ins ärgste Gedränge. Der Sieg blieb nach dem Urteil auch vieler Lutheraner dem Jesuiten, welcher, um die Entstellung der Wahr= heit zu verhindern, den Verlauf der Disputation veröffentlichte 2. Von da

priester Philipp, der ihm und den beiden Fugger als Hofmeister beigegeben wurde. (Brief des Canifius an Laynez vom 5. Juli 1564 und an P. Ursmar vom 7. Februar 1565.)

Derfelbe wurde burch besondere Gunst Pius' V. und auf dessen Kosten 1570 als Konviktor ins Kollegium ausgenommen. In einem noch erhaltenen Schreiben dankte der "überglückliche" Bater dem Papste für diesen Beweis des Wohlwollens, in der sichern Hosstnung, sein Sohn werde in der Anstalt, formandorum ingeniorum officina omnium laudatissima et praestantissima, aufs beste ausgehoben sein. Seine Hossnung wurde nicht getäuscht. Als drei Jahre später die Markgräfin von Peschiera von dem Ordensegeneral Merkurian für ihren einzigen Sohn einen Studiengenossen aus dem Deutschen Kollegium erbat, schlug Merkurian den jungen Hösslinger als den geeignetsten dazu vor, wozu der Kanzler seine freudige Zustimmung gab. (Die Briefe sinden sich in der Staatsbibliothek von München, cod. lat. 715, f. 136 ff.)

<sup>2</sup> Der Bericht ift abgebruckt in ben Werken Scherers I 627 ff.

an verschwand Florenius. Im Volke ging die Sage, er sei, als er sich einst auf der Kanzel dem Teufel verschwor, wenn er nicht die Wahrheit sage, von demselben geholt worden und nur sein Hut zurückgeblieben.

#### Elftes Rapitel.

Ausgezeichnete Alumnen aus der Zeit vom Tode des hl. Ignatius bis zur Neugründung durch Gregor XIII. (1556—1573). — Die Rektoren des Kollegiums bis 1573.

In den 20 Jahren, welche von der Errichtung des Kollegiums bis zu dem am 1. Mai 1572 erfolgten Tode Pius' V. vergingen, wurden nur 160 Allumnen in die für das ganze katholische Deutschland gegründete Anstalt aufgenommen. Wenn wir 12 Engländer, Schotten und Irländer, einige Ungarn und Dalmatiner, 20 in die Gesellschaft Jesu Getretene und eine gewiß nicht ganz unbeträchtliche Zahl von solchen abrechnen, welche, sei es aus Gesundheitsrücksichten, sei es aus Mangel an priesterlichem Beruf oder aus andern Gründen, vor Vollendung ihrer Studien austraten², so bleiben uns wohl kaum 100 übrig, welche vollständig ausgebildet das Kollegium verslassen. Da dieses Häuslein sich auf nahezu 30 Diözesen verteilte, so war es eine zwar nicht zu verachtende, aber dennoch gänzlich unzulängliche Hilfe für das große Arbeitsfeld, für welches sie bestimmt waren.

Über das Wirken dieser Erstlinge des Kollegiums haben wir leider nicht viele Nachrichten. Es ist begreiflich, daß man in jenen Uranfängen der Anstalt die wenigen in ihre ferne Heimat zurückgekehrten Zöglinge besonders

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Socher, Hist. prov. Austr. S. I. VIII 325 ff. Räß, Konvertiten III 296.

<sup>2</sup> Es ist nicht zu leugnen, daß eine nicht ganz geringe Anzahl ber zwischen 1560 und 1567 aufgenommenen Zöglinge ben gehegten Erwartungen wenig entsprachen. Es ift aber auch nicht schwer, bie Ursachen bieses Migerfolgs zu erraten. Bei ber überall eingeriffenen fittlichen Berberbnis mochte es in manchen Diözesen fast unmöglich sein, unverdorbene Jünglinge, die fich für den geiftlichen Beruf eigneten, aufzufinden. kann bas Gemisch so vieler Nationen, von Deutschen, Engländern, Irländern, Schotten, Polen, Dalmatinern u. dgl., und das Zusammenleben mit der Überzahl der weltlichen Ronviktoren einer ersprieglichen geiftlichen Erziehung nicht gunftig gewesen sein. klagte benn ber Sekretar ber Gesellschaft in einem Briefe vom 2. Januar 1565 an Canifius: "Es find zurzeit im Germanikum 210 Personen und blüht das Rollegium in Bezug auf die zahlenden Konviktoren mit jedem Tage herrlicher; dagegen find Diejenigen, welche wir auf unsere Rosten unterhalten, die unempfänglichsten von allen und auch wohl uns wenig hold; ich verstehe nicht bieser Leute Art." Nicht anders lautete bas Zeugnis eines beutschen Paters, ber verficherte, "er hatte eine gute Anzahl von Boglingen gekannt, an benen bie Patres ihre Muhe vergeubet hätten. Nur wenige von ihnen hätten, wozu fie boch verpflichtet waren, die heiligen Weihen empfangen. Biele zeigten fich auch gegen die Gesellschaft hochst undankbar".

von dem Augenblicke an aus den Augen verlor, als das Haus sich mit den zahlreichen abeligen Konviktoren füllte, deren Erziehung und Leitung die ganze Sorge der Obern in Anspruch nehmen mochte. — Wir wollen die spärlichen Angaben, die es uns gelang über diese ältesten Germaniker auf= zufinden, hier in Kurze zusammenstellen. Mehrere von ihnen und insbesondere diejenigen, welche noch bei Zeiten des hl. Ignatius sich der Gesellschaft Jesu anschlossen, haben wir schon oben (S. 38 ff) erwähnt. Von den übrigen gehört eine größere Anzahl den Diözesen Trier und Augsburg an, was seine Erklärung darin findet, daß Trier seit 1561, Augsburg seit 1563 zahl= reich besuchte Jesuitenschulen hatten. Die neun Trierer, welche von 1562 bis 1572 ins Rollegium traten, haben fast sämtlich demselben Ehre gemacht. Jodocus Pfalz, eingetreten im Jahre 1565, Betrus Damian aus Greben= machern, im Rollegium feit 1566, und Nikolaus von Nittel, im Jahre 1567 aufgenommen, wurden, kaum in ihre Heimat zurückgekehrt, alsbald in Pfarreien geschickt, welche als besonders gefährdet galten. Gin im Batikanischen Archiv aufbewahrter Bericht aus dem Jahre 15721 spendet ihrem seelen= eifrigen Wirken die größten Lobsprüche. "Jodocus Pfalz", heißt es in dem= selben, "leitet ganz allein eine Stadt und etliche an der Grenze der Pfalz gelegene Ortschaften mit Festigkeit gegenüber ben eindringenden Irrlehren; Petrus Damianus wirkt (als Stiftsbechant von Limburg) mit höchstem Lob an der hessischen Grenze, mährend Nikolaus von Nittel, vom Erzbischof zum Dechanten ernannt, in demselben Bezirk sich wie eine Vormauer der trierischen Rirche aufstellt." Noch ausgezeichneter waren die drei nächstfolgenden trierischen Böglinge: Rikolaus Elgard (feit 1567), Betrus Binsfeldt (feit 1570) und Georg Helffenstein (seit 1572 im Kollegium), von denen Elgard Weihbischof in Erfurt, Binsfeldt und Helffenstein Weihbischöfe von Trier wurden. Diese drei bedeutenden Männer werden uns noch weiter begegnen. Ein Better Elgards, Jakob Herpeus (Herpich) aus dem Dorfe Elle bei Elderod, der 1572 eintrat, wirkte später einige Zeitlang in Duderstadt, von wo er nach Speper gegangen zu sein scheint. Bon seinen Landsleuten sehr berschieden war ein Jakob Lichtenberg aus Prüm, der, als er 1572 in Rom ankam, bereits Subdiakon war; er wurde schon nach zwei Jahren auf Befehl Gregors XIII. entlassen, da seine Sitten nicht rein zu sein schienen.

Ebenso tüchtig waren neun Augsburger, welche zwischen 1558 und 1572 ins Germanikum aufgenommen wurden. Die beiden ersten, Theobald Stot und Thomas Gall, traten bald ins Noviziat der Gesellschaft Jesu

Arch. Vat. armar. 64, VI f. 90. Das Schriftstück ist ein vielleicht von dem kurtrierischen Kanzler Dr J. Wimpheling verfaßtes Gutachten über die Heilmittel der deutschen Kirchenschäden. Dasselbe empsiehlt zu diesem Zwecke insbesondere auch die Förderung des Germanikum, dessen Früchte schon sehr wahrnehmbar seien.

über, in der jedoch Thomas Gall nicht ausharrte, da wir ihn später als Pfarrer und Stiftsherr an der Alten Kapelle in Regensburg treffen. Theobald Stot dagegen wurde ein ausgezeichneter Ordensmann und starb 1594 zu Augsburg im Ruse eines heiligmäßigen Priesters. Bon den vier im Jahre 1567 wohl auf Anregung des seligen Canisius Eingetretenen wurde Andreas Jerhnus aus Riedlingen an der Donau nachmals Fürstbischof von Breslau, Bitus Miletus aus Schwäbisch-Smünd Domherr von Breslau und Stiftspropst in Mainz, Matthäus Reitter eifriger Seelsorger im Bistum Speyer, während von Paul Schedlich aus Harburg nur bekannt ist, daß er mit zwei andern Zöglingen, Jakob Widl und Friedrich Schwarzenbach, im Jahre 1569 das Kollegium verließ, um sein Gelübde einer Wallsahrt nach St Jakob von Compostella einzulösen. Balthasar Künig, der von 1568 bis 1573 im Kollegium studierte, starb 1600 als Kanonikus von Freissing und infulierter Propst von Landshut.

Einer der bedeutendsten Zöglinge des Germanikum mährend seiner ersten Jahre war Albert Hunger (1562—1565) aus der Diözese Eichstätt, der Sohn des Rechtslehrers Wolfgang Hunger in Ingolftadt. Obwohl sich der Name des Albert Hunger nicht in dem anfänglich nicht sehr genau geführten Berzeichnisse ber Zöglinge findet, so ift sein dreijähriger Aufenthalt im Ger= manikum doch so vielfach bezeugt, daß wir ihn unbedenklich als Germaniker bezeichnen dürfen. Nach seiner Rückehr aus Italien wurde Hunger im Alter von 21 Jahren erst Professor der Philosophie in Ingolftadt, drei Jahre später bestieg er den Lehrstuhl der scholastischen Theologie, den er 18 Jahre lang inne hatte. 26 Jahre war er Bizekanzler der Hochschule, und als solcher wie durch seine bedeutende Gelehrsamkeit, seine rednerische Tüchtigkeit und seine Geschäftsgewandtheit wohl die einflugreichste und angesehenste Persönlichkeit der Universität. Hunger war auch Kanonikus von Eichstätt und Passau und Herzoglich baprischer Rat. Als Gelehrter hatte er in ganz Deutschland nur wenige seinesgleichen. Durch seinen lautern Wandel, seine Mildtätig= keit und seinen anspruchslosen Sinn gewann er sich aller Herzen. Hunger starb 1604. Sein Bermögen hinterließ er für verschiedene wohltätige und gute Zwede. Der Prokanzler Hunger war ein fruchtbarer Schriftsteller. Seine Reden allein füllen mehrere Bande.

Auch unter den neun Alumnen aus Olmüt, welche von 1554 bis 1571 im Germanikum waren, sinden sich mehrere bedeutende Männer. Daniel Ducius, der 1559 eintrat und 1563 heimkehrte, wurde 1575 von einer Partei des Domkapitels zum Bischof gewählt, konnte sich aber als solcher nicht behaupten; die zwiespältige Wahl wurde kassiert. Der ehrgeizige Joh.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agricola, Hist. prov. Germ. sup. D. VI, n. 317.

Philopon von Dombrowski, 1566 nach Rom gekommen, gereichte dem Rollegium zu geringer Ehre. Schon im Jahre 1572 machte er dem treff= lichen, noch im Germanikum weilenden Domherrn Joh. Mezon aus Telc, welchen das Kapitel zum Dechanten gewählt hatte, die Wahl streitig. Später (1577) wurde der tätige und gewandte Mann nicht bloß Domdechant, sondern 1583, wohl auf Empfehlung des Nuntius in Prag, auch Propst don Alt=ötting und Administrator des Bistums Regensburg, kam aber in Verdacht, den Bischof Mezon durch Gift aus dem Wege geräumt zu haben; infolgebessen wurde er 1586 abgeset, nach dem Schloß Hochwald abgesührt und nach Cordara sogar enthauptet. Dagegen erscheinen die vier Olmüßer, welche das Jahr 1571 ins Kollegium führte, sämtlich als ausgezeichnete Männer. Zwei derselben, Johannes Mezon und Stanislaus Paw-lowski, wurden nacheinander Bischöfe von Olmüß, Paul Grinbalt (Grünzwald), der Sohn des Olmüßer Stadtrichters, wurde Domherr und Bissitator der Diözese, Thomas Cocus Kanonikus von Brünn.

Die Diözese Ronftanz ist in der Zeit von 1554 bis 1571 ebenfalls durch neun Alumnen vertreten, über die jedoch nur spärliche Nachrichten vorliegen. Ein Albert Muschkan aus einer angesehenen Familie von Chingen? trat bald nach seiner Ankunft in die Gesellschaft Jesu. Kilian Freimiller aus Schwäbisch= Hall, welcher 1566 nach vierjährigem Aufenthalt Rom verließ, kehrte 1569 wieder ins Rollegium zurud, um seine Studien zum Abschluß zu bringen. Ein merkwürdiger Alumnus kam 1565 aus Schwaben. Joh. Jakob Rabe, geb. 1524, der Sohn des Ulmer Superintendenten Ludwig Rabe, hatte sich in Wittenberg und Tübingen erft dem Studium der klassischen Sprachen gewidmet und hierauf mit hohem Ernst der Lesung der Schriften der Rirchenväter obgelegen, welche ihn zur Überzeugung von der Wahrheit der katholischen Lehre führten. Entschlossenen Sinnes reiste er zu den Jesuiten in Dillingen, wo er am 30. November 1565 das katholische Glaubens= bekenntnis ablegte. Durch Canisius fand er Aufnahme im Germanikum. Von Rom aus sandte er 1566, um sich gegen seine Widersacher zu ver= teidigen, eine Schrift nach Deutschland, die 1567 unter dem Titel M. Iacobi Rabi Ulmensis neophyti professio catholica in Ingolftadt im Druck er= Dieser Schrift, die großes Aufsehen erregte, ließ er 1570 zwei andere

Cordara, Hist. Coll. Germ. et Hung. III 98. — Wolny (Kirchliche Toposgraphie von Mähren) und Richter (Series epp. Olomuc.) wissen jedoch von einem solchen Verbachte und der Enthauptung Dombrowskis nichts.

<sup>3</sup>wei andere Albert Muschkay finden sich bei Sutner (Gesch. des Sem. von Eichstätt 35) und bei Agricola (a. a. O. D. VI, n. 871), welche ohne Zweisel derselben Familie entstammten, und beide am Ende des 16. Jahrhunderts, der erste als Welt-priester, der andere als Jesuit, wirkten.

apologetische Büchlein folgen, von denen bas eine an seinen Bater, bas andere an die Katholiken Ulms gerichtet war. Beide sind in Köln gedruckt. Bald nach seiner Rückehr von Rom ernannte ihn (1573) der Herzog Albert von Bapern zu seinem Hofprediger und Theologen und verschaffte ihm ein Kanonikat in Moosburg. Die Konversion dieses Mannes versetzte die protestantischen Theologen seiner Heimat in arge Aufregung. Es erschienen gegen denselben mehrere Schmähschriften, von denen eine den Dichter Johann Fischart zum Verfasser hat. Derselbe schrieb 1570 gegen Rabe nicht weniger als 3755 Anittelverse, die er zu dem Pasquill "Nachtrab oder Nebelkräh" zusammen= stellte und in denen er unserem Rabe die schändlichsten Verbrechen andichtete. Eine andere "Famosschrift" sagte von ihm aus, "er hätte einen besondern, mit seinem eigenen Blute unterschriebenen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen" 2. Ein noch bedeutenderer Mann war Jakob Miller aus Kislegg, welcher von 1571 bis 1578 im Rollegium studierte. Derfelbe wirkte mit großem Segen erst als Visitator der Diözese Konstanz und später als Bistumsverweser von Regensburg und ftarb 1597 als Dompropst daselbst. Er wird uns noch später begegnen.

Von drei Brixenern haben wir Nachrichten über Gotthart Seemann und Andreas Zingrell. Der erstere, von 1569 bis 1572 im Kolelegium, wurde bald nach seiner Rückehr Benefiziat am Dom von Brixen und Begleiter des bischösslichen Koadjutors bei der Visitation der Diözese, 1580 Stadtpfarrer von Brixen, 1586 Kanonikus im Kreuzgang, endlich 1594 Pfarrer von Albeins, wo er eine Reihe von Jahren erfolgreich arbeitete. Andreas Zingrell trat 1570 als Subdiakon ins Germanikum; nach sechs Jahren verließ er es als Priester. Heimgekehrt, erhielt er bald eine Pfarrei, in der er aber durch seinen schlechten Wandel großes Ärgernis gab, bis er durch die Mahnungen des P. Michael Lauretano, seines ehemaligen Rektors im Germanikum, und des Dr Jakob Erlacher, seines Studiengenossen im Kollegium, wieder auf den rechten Weg zurückgeführt wurde. Zingrell starb schon 1583 als Stiftsherr von Innichen, nachdem er, wie Dr Erlacher an Lauretano berichtete, in den letzten Jahren seines Lebens ganz umgewandelt, "durch Predigt und Beispiel sehr löblich in der Seelsorge gearbeitet hatte".

Aus Breslau waren von 1554 bis 1570 sechs Kleriker im Kollegium. Nur von dem Konvertiten Michael Schram aus Bunzlau ist bekannt, daß er nach seiner Rückehr (1575) Domherr von Olmütz und (1577) von Breslau wurde. Aus dem Kollegium war er entlassen worden, "quod

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Räß (Die Konvertiten seit der Reformation I 494) hat diese drei Schriften abgedruckt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Janssen V<sup>1</sup> 362 507. Agricola, Hist. prov. Germ. sup. D. III, n. 146. Rabe verfaßte noch mehrere Streitschriften, in denen er den lutherischen Prädikanten hart zusetzte.

moribus esset difficilior". Obgleich sein Wandel unsträflich war, blieb er boch zeitlebens "ein unruhiger und zänkischer Mann". Er starb jung (1584).

Aus der Diözese Freising sind für diese Zeit sieben Zöglinge verzeichnet, deren spätere Schicksale mit einer einzigen Ausnahme unbekannt sind. Dieser einzige ist Christoph Weilhammer aus Landshut, der Sohn des herzoglich baprischen Mautners in Regensburg, eines dem Herzog Wilhelm V. sehr werten Mannes. Christoph Weilhammer verweilte im Germanikum von 1569 bis 1575 und wirkte nach seiner Rücksehr erst im Eichsseld, später in Straubing und starb 1597 als Weihbischof von Passau. Dieser ausgezeichnete Wann wird uns noch weiter beschäftigen.

Bon vier Speperern sind zwei, Johannes Carcineus (Arepser) und Johannes Zimmer, die noch zu Zeiten des hl. Ignatius im Kolelegium waren, bereits genannt worden. Sie traten beide in die Gesellschaft Jesu. Ihr Studiengenosse Stephan Karl, der Rom bald wieder verlassen mußte, scheint gleichfalls ein trefslicher Zögling gewesen zu sein, da P. Ribabeneira, als er auf seiner Reise nach Belgien Speper berührte, eigens einen Abstecher machte, um denselben zu besuchen.

Aus Würzburg kam in diesen Anfängen des Kollegiums im Jahre 1558 Johannes von Rabenstein und 1560 Bitus Krepser. Der erstere schloß sich bald der Gesellschaft Jesu an. Es ist jener einer fränkischen Abels= familie entsprossene Johannes von Rabenstein, der 1567 den Grafen Ulrich von Helsenstein zu Wiesensteig wieder zur katholischen Kirche zurücksührte und nachmals als Rektor der Kollegien von Ingolskadt und Würzburg eine segensreiche Wirksamkeit entfaltete. Auch Vitus Krepser, ein Pfälzer, wurde ein angesehener Mann. Der würzburgische Geschichtschreiber Gropp nennt ihn päpstlichen Protonotar, Doktor beider Rechte, Dechant von Neumünster, Kanzler des Vischofs Julius von Echter und Protanzler der Universität.

Aus Lüttich waren in dieser ganzen Zeit nur Petrus von Mierlo und Gerhard Boß aus Borgloo gekommen. Der letztere trat Ende 1572 bereits 24 Jahre alt ins Germanikum, in dem er bis Ende 1573 versblieb. Später erhielt er die Propstei von Tongern und die Würde eines Apostolischen Protonotars. Doch lebte er meist in Rom, wo er seine ganze Tätigkeit der Herausgabe der Schriften heiliger Bäter, insbesondere des hl. Ephrem und des hl. Gregorius Thaumaturgus widmete. Bei seinen literarischen Arbeiten kam ihm das Wohlwollen Gregors XIII. und der gelehrten Kardinäle Sirleti und Carassa sehr zu statten. Vossius war nicht allein ein bedeutender Gelehrter, sondern auch ein Mann von lauterstem

<sup>1</sup> Rieß, Leben bes feligen Betrus Canifius 359 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gropp, Collect. script. et rer. Wirceburg. 63.

Wandel und großer Frömmigkeit. Er starb 1609 im Alter von 62 Jahren 1. Bog hat an sämtlichen deutschen Anstalten Roms ein ehrenvolles Andenken hinterlassen als Zögling des Deutschen Kollegiums, erster Provisor der Anima, Wohltäter des deutschen Campo santo, in dessen Kirche er vier Jahre vor seinem Tobe ein großes Wandgemälde ausführen ließ. Insbesondere ver= dankt ihm die Nationalstiftung der Anima sehr viel; er kann geradezu als ihr Reformator bezeichnet werden. Als er im Jahre 1584 als erster Pro= visor das Steuer der Stiftung in die Hand bekam, fand er in dieser herr= lichen Anstalt viele und schreiende Migbräuche vor. Das wenig erbauliche Leben der Geiftlichen der Anstalt ging mit einer nachlässigen Besorgung der gottesdienstlichen Verrichtungen und einer unordentlichen Verwaltung des Bermögens Sand in Sand. Auch die Sorge für das geiftliche und leibliche Wohl der Pilger war in Abnahme gekommen. Mit entschlossenem Mut, mit Alugheit und Ausdauer ging der neue Provisor ans Werk der Reform. Es gelang seinem überlegenen Gifer, die Mitglieder der Kongregation der Anima für seine Ideen zu gewinnen und den Beschluß ihrer Verwirklichung durch= zusetzen. Durch Erlangung einer apostolischen Visitation murde dieselbe auch für die Butunft sichergestellt.

An letter Stelle nennen wir noch sieben Zöglinge aus den Diözesen Livland, Bath in England, Rulm, Braunsberg, Neutra und Trient, welche sämtlich in die Gesellschaft Jesu traten und ein sehr ehrenvolles An= denken hinterlassen haben. Ihre Namen sind: Nikolaus Schricker aus Riga, die Brüder Johannes und Richard Gibbon aus Wells (Somersetshire) in der Diözese Bath, Fabian Quadrantinus aus Stargard in der Diözese Kalisch, Friedrich Bartsch aus Braunsberg, Stephan Szántó aus Neutra und Johannes Ardolphus aus Tirol. — Nikolaus Schricker, der 1561 ins Noviziat abging, kehrte nachmals wieder ins Kollegium zurück, wo er als Beichtvater der Alumnen wirkte. — John Gibbon, geboren 1544 in der Bischofsstadt Wells, stammte aus einer reichen Familie, die dem katho= lischen Glauben treu anhing. Mit 14 Jahren trat er in das bischöfliche Seminar, wo er die humaniora studierte. Bon da kam er an den hof des Bischofs von Wells, und nachdem berselbe des Glaubens wegen in Haft genommen worden, an den des Primas von Canterbury, wo er sich für den Kurialdienst ausbilden sollte. Er fand aber daran kein Gefallen. Einem inneren Drange folgend, verließ er gegen den Willen seiner Berwandten England und begab sich nach Löwen, wo sich seiner der gelehrte Nikolaus Sander väterlich annahm. Seiner Empfehlung und dem Wohlwollen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. Hurter, Nomenclator literarius I, Oenip. 1892, 203. Auch bei Sigtus V. stand Gerhard Boß in Gnaden. S. Chses, Runtiaturberichte 1587—1590, 90 105.

des P. Cberhard Merkurian verdankte es der edle Jüngling, daß er 1569 ins Germanikum aufgenommen wurde, in dem er sieben Jahre verblieb, um 1576 als Priester und Doktor der Theologie in den heiligen Dienst einzutreten. Da ihm sein Vaterland verschlossen war, so verlieh ihm Gregor XIII. ein Ranonikat in Bonn. Er aber fühlte sich zu höherer Bollkommenheit berufen. Rach langer und reiflicher Überlegung verpflichtete er sich 1577 nach dar= gebrachtem Meßopfer am Feste des heiligen Evangelisten Johannes eidlich, sich der Gesellschaft Jesu anzubieten. "Bon da an", erzählte Reiffenberg¹, "fühlte er eine solche innere Seligkeit, als wäre er im Himmel." Er entsagte seiner Pfründe und trat ins Noviziat von Trier, wo er bis zu seinem Tode lebte. Der genannte Geschichtschreiber spendet seiner Tugend, seiner Gelehrsamkeit und seinem Seeleneifer das größte Lob. Nachdem er mehrere Jahre als Lehrer der Theologie und als Schriftsteller gewirkt hatte, wurde er Rektor des Rollegiums, als welcher er "alle seine Untergebenen mit solcher Milde leitete, daß keiner unter ihnen war, der ihn nicht wie einen Bater liebte". Er ftarb erft 45 Jahre alt im Jahre 1589. — Drei Jahre nach John Gibbon war beffen Bruder Richard ins Germanikum eingetreten. Er verließ es vor dem älteren Bruder, um der Gesellschaft Jesu sich anzuschließen. Auch Richard Gibbon wurde ein Ordensmann von großer Gelehrsamkeit und Tugend und glich seinem Bruder auch darin, daß er sich durch Herausgabe nüglicher Schriften hervortat. Nachdem er viele Jahre in Italien, Spanien, Portugal und den Niederlanden im Lehramt tätig gewesen, starb er 1632 in hohem Alter zu Douay<sup>2</sup>. — Fabian Quadrantinus war 1544 in Stargard von ruthenischen lutherischen Eltern geboren. Nachdem er im Alter von 23 Jahren in Braunsberg zur katholischen Kirche zurückgekehrt war, studierte er erst noch in Braunsberg; im Jahre 1569 nahm ihn Hosius mit sich nach Rom und erwirkte ihm im März 1570 die Aufnahme ins Kollegium, das er 1574 ver= ließ, um von seinem Kanonikat in Braunsberg Besitz zu nehmen. Hier lebte er einige Jahre als Raplan im Hause des Kardinals Hosius. Nach dessen Tobe ging er auf Zureden des Bischofs von Ermland und auf Wunsch des Königs Stephan Bathory nach Livland, das dieser den Moskowitern abge= nommen hatte, um den dortigen gänzlich verlassenen Katholiken Hilfe zu bringen. Mehrere Jahre wirkte er hier in Pernau, wohin das katholische Bolk aus dem Umtreis von 12 Meilen zusammenströmte, um aus dem Munde des einzigen katholischen Priesters das Wort des Heils in polnischer oder esthischer Sprache zu vernehmen. Im Jahre 1588 trat Quadrantinus in die Ge= sellschaft Jesu. Er wirkte erst als Prediger in Posen, Krakau und Brauns=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. prov. Rhen. infer. IX 12.

<sup>\*</sup> S. beider Schriften bei Sommervogel und Hurter a. a. D. I 56 335.

berg, bis ihn die Königin Anna von Ofterreich zu ihrem Beichtvater und Hofprediger erkor. Nach dem Tode der Königin gab er ihr Leben in Druck und zog sich nach Braunsberg zurück, wo er im Jahre 1605 starb. — Ihm nicht unähnlich ist Friedrich Bartsch aus Braunsberg, ein Mann von reichem Wissen, seltener Tugend und großer Liebenswürdigkeit des Charakters. hatte gleich Quadrantinus 1570 durch Empfehlung des Kardinals Aufnahme im Germanikum gefunden, aus dem er 1572 ins Roviziat abging. Sig= mund III. von Polen mählte ihn später zu seinem Beichtvater, in welcher Eigenschaft er im Jahre 1609 den König auf seinem Feldzuge gegen die Moskowiter begleitete. Hier holte sich der seeleneifrige Ordensmann bei der Pflege der franken deutschen Soldaten die Ansteckung und einen glorreichen Tod'. — Johannes Ardolphus aus Kaltern in Südtirol war Zögling des Rollegiums von 1573 bis 1578. Er hatte eben seine Studien vollendet, als der berühmte Possevin als Legat des Apostolischen Stuhles nach Schweden ging. Poffevin erbat sich als Begleiter zwei Zöglinge des Deutschen Kollegs; unter den erwählten war der fromme, kluge und gewandte Ardolphus. Er blieb auch nach dem Abgange Possevins noch für einige Zeit in Schweden bei ber Königin zurud, um der Sache der Religion nach Kräften zu dienen. Aber bald trieb es den jungen Priester wieder fort. Er trat nicht lange darauf ins Noviziat der Jesuiten in Braunsberg, ohne sein Vaterland Tirol wiederzusehen. Im Jahre 1587 finden wir ihn im Rollegium von Hermann= stadt in Siebenbürgen, wo eine furchtbare Seuche wütete. Ardolphus war einer der drei Bater, welche sich zuerst zum Dienste der Pestkranken er= Ihm fiel die Sorge um die Kranken deutscher Zunge zu. sollte nicht lange auf den Lohn seiner Hingebung warten. Um Feste des bl. Ignatius ftarb er mit dem ihm innigst befreundeten Rektor des Rollegiums, Ferdinand Capicius, der, seine Autorität als Vorsteher des Hauses benutend, sich das Vorrecht vindiziert hatte, die kranken Ungarn zu besorgen2. An die Stelle der beiden ersten Opfer traten alsbald andere, und innerhalb 30 Tagen gaben 20 Jesuiten des Kollegiums ihr Leben im Dienste der von der Pest Befallenen hin. — Stephanus Szántó ober Arator war ein in vieler Hinsicht merkwürdiger Mann. Unerschrocken, feurig, schlagfertig, dabei wie in den alten klassischen Sprachen, so in Philosophie und Theologie in seltenem Grade bewandert, war er ein gefürchteter Gegner der calvinistischen Prädi= kanten, beren er oft eine große Menge zum Kampfe herausforderte und zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über Quadrantinus und Bartsch s. Rostowski, Lituanicarum S. I. histor. I 224 235.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lit. ann. Soc. Iesu 1586 et 1587, 151. Sacchini, Hist. Soc. Iesu V, l. 6, n. 36, nennt unsern Arbosphus virum summae humilitatis et pietatis semperque in sese collectum.

Schweigen brachte<sup>1</sup>. Er führte unzählige Seelen wieder in die Kirche zurück, die der unermüdliche Ordensmann durch Wort und Schrift verteidigte und für die er sein Leben hinzuopfern sein ganzes Leben lang sich sehnte. Ob= wohl er nur kurze Zeit im Kollegium Germanikum zugebracht hatte, so be= wahrte er demselben doch eine große Anhänglichkeit, und ihm ist es zu verdanken, daß Gregor XIII. sich zur Gründung des Ungarischen Kollegiums entschloß. Er starb im Jahre 1612 in Olmüz<sup>2</sup>.

Alle bis jett erwähnten Alumnen des Rollegiums übertraf derjenige, den wir zum Schlusse erwähnen wollen, nämlich Robert Jonson. bürtig aus Worcestershire in der Diözese Chefter, hatte er wahrscheinlich auf Befehl Pius' V. gleich einigen andern jungen Engländern Aufnahme im Germanikum gefunden, in das er am 1. Oktober 1572 eintrat und in dem er am selben Tage bas gewöhnliche Gelöbnis der Zöglinge ablegte. Jonson blieb im Rollegium bis zum April 1574, zu welcher Zeit er "zum Erzbischof von Cambray" abging, um im folgenden Jahre in das Englische Kollegium von Douan einzutreten. Im Germanikum hatte er im ersten Jahre Humaniora', im zweiten wohl schon Theologie studiert, da er bereits 1576 nach einjährigem Aufenthalt in Douay zum Priester geweiht und als Missionar nach England entsendet murde. Wahrscheinlich hat er in seinem Vaterlande seine theologischen Studien fortgesett. Bier Jahre später kehrte er als Pilger nach Rom zurud, erquicte seine fromme Seele durch den Besuch der heiligen Stätten und benutte seinen Aufenthalt in der Ewigen Stadt, um sich nach P. Persons Rat durch die Übungen des hl. Ignatius in einem Hause der Jesuiten auf die seiner wartenden Leiden und Kämpfe vorzubereiten. seiner Rückreise nach England gesellte sich ihm ein bon der Regierung der Königin Elisabeth besoldeter Spion namens Sledd bei, einen eifrigen Katho= liken heuchelnd, womit jedoch sein leichtfertiges Leben schlecht im Ginklang stand. Als der junge, arglose Priester dem Nichtswürdigen darüber Bor= stellungen machte, schwur dieser ihm Rache. In London angekommen, gab

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Congressus frequentissime cum haereticorum principibus habuit, semel 40 praedicantibus vi disputationis os obstruxit omnesque falsitatis coarguit. Iterum Varasdini CCC provocavit et de iis in synodo gloriose triumphavit. Alegambe, Biblioth. Script. S. I., sub v. Arator.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Socher, Hist. prov. Austr. V 128 ff.

<sup>\*</sup> Catalogus Alumn. Coll. Germ. I 27. In einem noch erhaltenen Berzeichnis der im Jahre 1573 im Kollegium studierenden Zöglinge wird Robertus Ionsonus Anglus, dioec. Chestren. als humanista angeführt. In das "Eidbuch", in das die Zögslinge das von ihnen abzulegende Gelöbnis eintrugen, schrieb er sich ebenfalls als dioec. Chestrensis ein. Im Catalogus heißt es von ihm: Robertus Ionsonus Anglus ingressus est in Collegium 1 Octobris 1572. — Discessit mense Aprili ad archiepiscopum Cameracensem. Fuit affectus martyrio in Anglia.

sich Jonson mit neuem Eifer der emsigen Erfüllung seiner Standespflichten Er sollte nicht lange auf den Lohn seiner apostolischen Tugenden warten. Schon nach wenigen Wochen ward er in Southwark, als er sich eben nach dem Versted des seligen Edmund Campion begab, auf Verlangen Sledds von einem der auf die katholischen Priester fahndenden Konstabler verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Nachdem er 15 Monate in dem= selben geschmachtet, murde er zugleich mit Edmund Campion und sieben andern Blutzeugen am 14. November 1581 vor Gericht gestellt und sechs Tage später zum Tode verurteilt. Er hörte sein Urteil mit Jubel an und stimmte freudig in den Siegesruf Te Deum laudamus ein, den Campion im Gerichtssaal erschallen ließ. Nach weiteren sechs Monaten grausamer Haft ward er am 28. Mai 1582 mit zwei andern Gefährten vom Tower nach Tyburn geschleift, wo er zum lettenmal mit größter Standhaftigkeit feinen Glauben bekannte und als glorreicher Blutzeuge endete. Leo XIII. hat dem einstigen Alumnus des Kollegium Germanitum den Titel eines seligen Märthrers zuerkannt 1.

Welch hohe Bedeutung nicht bloß der hl. Ignatius, sondern auch dessen beide Nachfolger Lannez und Borgias dem Kollegium Germanikum beilegten, ersehen wir aus der Wahl der Männer, denen sie die Leitung desselben anvertrauten. Wir dürfen nicht unterlassen, dieselben in Kürze zu erwähnen.

Der nächste Nachfolger des ersten Rektors, Andreas Frusius, war Lorenzo Maggi aus einer edlen Brescianer Familie. Er stand dem Kollegium von 1556 bis 1561 unter den schwierigsten Berhältnissen mit Weisheit und Festigkeit vor. Im Jahre 1563 wurde er von Lannez nach Wien gesandt, wo er erst Rektor und hierauf Provinzial der österreichischen Ordensprovinz war, bis er im Jahre 1581 zum Assistenten für Italien ernannt wurde. Bei der Wahl des neuen Generals hatte er sich anfangs mit Acquaviva in die

¹ Challoner, Memoirs of Missionary Priests I 47. Spillmann, Die englischen Märthrer unter Elisabeth 167 258 288. Ein anderer aus der Jahl der englischen Märthrer, Thomas Cottam, wird, wie Bartoli (Istoria della Compagnia di Gesù, Inghilterra IV 3) beweist, infolge einer Verwechslung ohne Grund als Jögling des Germanikum angeführt.

Der Name "Rektor" wurde in den ersten Jahren des Kollegiums nicht bloß dem eigentlichen Obern, sondern auch den übrigen Bätern gegeben, die unter ihm stehend mit der Leitung der Zöglinge betraut waren. Ein solcher untergeordneter Rektor war im Jahre 1554 auch P. Ursmar Gopsson aus Beaumont in Belgien. P. Gopsson verließ Rom schon im Ansang des Jahres 1556 und wanderte mit mehreren Begleitern zu Fuß nach Prag, wo er dem von König Ferdinand errichteten Kollegium vorstand. Später wurde er wieder nach Rom zurückberusen und mit verschiedenen wichtigen Ümtern betraut. Er starb 1578 in Löwen.

Stimmen der Wähler geteilt. Maggi war ein Mann von ebenso großer Klugheit als Einfalt, hochangesehen am kaiserlichen Hofe von Wien und bei Heinrich IV. von Frankreich, aber bei alledem ein großer Feind des Hoslebens, dem er, vom Kaiser Rudolf zum Beichtvater gewählt, aus allen Kräften zu entrinnen suchte.

Auf Maggi folgte P. Ortensio Androzzi, der aber schon nach wenigen Monaten sein Amt an Giovanni Perusco abgab. Perusco, zugleich Jünger und Beichtvater des hl. Philippus Neri, war vom Oratorium zur Gesell= jcaft Jesu übergetreten. Als im März 1561 die Reffen Pauls IV., der Kardinal Karl Caraffa und der Herzog von Paliano, zum Tode verurteilt, ber erftere in der Engelsburg erdroffelt, der Herzog aber enthauptet murde, war es P. Perusco, der auf Geheiß des Papstes die Unglücklichen zu ihrem erbaulichen Ende vorbereitete. Das Kollegium Germanikum erfreute sich der Leitung dieses ausgezeichneten Mannes leider nur 11/2 Jahre. wurde im Jahre 1563 als Rektor des Kollegiums nach Florenz gesandt, aber nach kaum zwei Jahren wieder zurückberufen, um dem von Pius IV. eben errichteten Römischen Seminar vorzustehen. Später wurde er der Reihe nach an die Spite der Profeghäuser von Neapel, Rom und Mailand gesetzt und endlich zum Provinzial von Mailand ernannt. Dort verfaßte er auf den Wunsch des hl. Karl Borromäus eine Instruktion für Priester und Beicht= väter. In seinem hohen Alter war es seine Lieblingsbeschäftigung, die Kinder in der driftlichen Lehre zu unterrichten. Perusco ftarb mehr als siebzig= jährig im Profeghause zu Rom.

Nach dem kurzen, nur wenige Monate dauernden Bizerektorat des P. Alfonso Sgarillia, des nachmaligen trefflichen Bizepräpositus des Proseshauses in Rom, folgten im Laufe von neun Jahren, von 1564 bis 1573, vier Rektoren, von denen mit Ausnahme des ersten alle übrigen dem Kollezgium wenig mehr als ein Jahr vorstanden. Es waren Giuseppe Cortesone, Tarquinio Rainaldi, Ludovico Gagliardi und Sebastiano Romeo. Giuseppe Cortesone aus Forli, Bruder des dortigen Bischofs, war ein Mann von ungewöhnlicher Umsicht, Tätigkeit und hingebung. Er erzgänzte und verbesserte nach den gemachten Erfahrungen die Regeln und Statuten des Kollegiums, besonders diesenigen, welche für die Präfekten der Konviktoren und für diese selbst galten. Diese Regeln, welche noch erzhalten sind, zeugen von einer ebenso großen Einsicht und Kenntnis des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sacchini, Hist. Soc. Iesu VIII, n. 39. Als der übelgeratene Reffe Julius' III., der Kardinal Innocenz del Monte, zur Berhütung weiterer Ürgerniffe von Pius V. im Jahre 1569 ins Kloster Monte Cassino gesperrt wurde, gab ihm der Papst auf Bitten mehrerer Kardinäle den P. Cortesone als geistlichen Bater und Führer bei. Dadurch verlor das Kollegium seinen bewährten Restor, der es fünf Jahre lang trefslich geleitet hatte.

menschlichen Herzens als von einem milden Ernste und inniger Frömmigkeit. Sein Nachfolger Tarquinio Rainaldi war ein Römer. Er leitete das Rol= legium mit Klugheit und Kraft!. Ihm folgte im Jahre 1570 P. Ludovico Gagliardi aus Padua. Gagliardi mar, als er Rektor des Rollegiums murde, erft 28 Jahre alt, der jungfte jener drei herrlichen Bruder, deren gleich= zeitiger Eintritt in die Gesellschaft Jesu so großes Aufsehen erregt hatte. Der "patavinische Ochse", wie man damals die Hochschule von Padua nannte, ftand in jenen Tagen in hoher Blüte und erfreute sich ebenso ausgezeichneter Lehrer als erlauchter Schüler. Marc Antonio Colonna, Gianfrancesco Gambara, Francesco und Scipione Gonzaga, Guido Ferrier, Niccold Sfondrati und Ippolito Aldobrandini, von denen die beiden letteren als Gregor XIV. und Rlemens VIII. den Stuhl Petri bestiegen, alle übrigen den Purpur erlangten, studierten damals in Padua. Die Brüder Gagliardi waren ihnen innig befreundet. Aus vornehmem Hause entsprossen, jung, reich, schön, von hohem Geift, in den klassischen Studien, in lateinischer und griechischer Literatur, in Gesang, Musik und allen ritterlichen Künsten wohl erfahren, bildeten die drei Gagliardi in Padua bei Bürgern und Herren den Gegenstand der Bewunderung und des Wohlgefallens. Simon Rodriguez, einer der ersten neun Genossen des hl. Ignatius, der damals in Padua lebte, pflegte von ihnen zu sagen: wenn ihm gestattet wäre, in ganz Italien sich brei Jünglinge aus= zusuchen, so hoffte er keine ausgezeichneteren zu finden als die Brüder Gagliardi. Der jüngste von ihnen, Ludovico, faßte zuerst, bewogen durch die begeisterten Predigten des P. Benedetto Palmia, den Entschluß, die Welt zu verlaffen; als er denselben seinen Brüdern ankündigte, erklärten auch sie nach kurzem Besinnen, mit ihm ziehen zu wollen. Drei Freunde, unter ihnen der berühmte Antonio Possevino, und ein Diener schlossen sich denselben an, und so zogen im Herbst 1559 die sieben Pilger durch die Tore Roms und baten um das Kleid des hl. Ignatius. Zehn Jahre nachher ist P. Ludovico Gagliardi Rektor des Kollegium Germanikum. Er war ein ausgezeichneter Prediger, und gerade um die Zeit seines Rektorats mußte er mehr als einmal in der papstlichen Kapelle vor Pius V. und dem Kardinalskollegium (so das eine Mal nach dem Seesiege von Lepanto) predigen. Pius V. hörte ihn mit großem Wohl= gefallen; er meine, fagte er, in ihm einen Engel zu hören2. — Auch P. Gagliardi behielt das Rektorat des Kollegiums nur zwei Jahre. Sein Nachfolger war P. Sebastian Romeo, ein in den wichtigsten Umtern des Ordens bewährter Mann, den der hl. Ignatius turz vor seinem Tode zum Rektor des Kollegium Romanum ernannt hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Rainaldi starb schon im Jahre 1571 als Rektor des Kollegiums von Terni.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bartoli, Istoria della Compagnia di Gesù. Dell' Italia IV 68.

## Zweites Buch.

# Yon der Aengründung des Kollegiums bis zum Ende des 16. Jahrhunderts (1573—1600).

#### Erstes Rapitel.

Wahl Gregors XIII. — Herzog Albert V. von Bayern, Otto Truchses und Petrus Canisius, Förberer des Kollegiums. — Die Deutsche Kongregation der Kardinäle. — Gregor XIII. beschließt die Neugründung des Kollegiums.

Zehn Tage nach dem Tode Pius' V. und gleich am ersten Tage nach Eröffnung des Konklave (11. Mai 1572) wurde Hugo Boncompagno durch einstimmige Wahl des Heiligen Kollegiums auf den Stuhl Petri erhoben. Der neue Papft, dessen Wahl nicht allein in Rom, sondern in der ganzen Christenheit mit aufrichtiger Freude begrüßt wurde, nannte sich Gregor XIII. Er trat mit Ehren in die Reihe der ausgezeichneten Päpfte, mit denen Gott die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts, die auch sonst eine begnadigte Zeit war, beschenkte. Trop seiner 70 Jahre faßte er das Steuer der Kirche mit fester Hand und führte es 13 Jahre lang mit Geschick und Ruhm. war ein frommer und gelehrter Papst, den eine seltene Geschäftsgewandtheit, eine reiche Erfahrung, ein klarer Blick und ausdauernder Charakter in hohem Grade geeignet machten, einen großen Gebanken mit Erfolg zu verwirklichen. Doch sollte er die Aufgabe seines Pontifikats nicht da finden, wo er sie anfangs gesucht hatte. Die große Angelegenheit, welche die Staaten des Abend= landes damals in Atem hielt, war der Kampf gegen den Halbmond, den Gregors heiliger Vorgänger so glücklich eingeleitet hatte. Aber der neue Papst fand die Lage der Dinge bereits bedeutend verschlimmert. Frankreich, in geheimem Einverständnis mit den Türken, wirkte der Liga auf alle Weise entgegen, Spanien zögerte. Gregor, der mit Inbrunft den Gedanken erfaßt hatte, durch entschlossene Fortsetzung des Kampfes nicht bloß die Macht der Moslems zu brechen, sondern auch den getrennten Orient wieder mit der Kirche zu vereinigen, sah sich gleich im Anfang seiner Regierung in seinen liebsten Hoffnungen getäuscht, als Benedig im Frühjahr 1573 gegen sein Versprechen und seinen Eid einen unehrenvollen Separatfrieden mit den Türken schloß und dadurch die Liga sprengte.

Diese Wendung der Dinge war den Bünschen und Bestrebungen jener Männer, welche in Rom und Deutschland von dem neuen Papft eine wirksamere Hilfe zur Besserung der troftlosen Zustände der deutschen Rirche erhofften, in hohem Grade günstig. Besonders waren es die Kardinäle Hosius und Otto Truchseß, der Herzog Albert V. von Bayern und Petrus Canisius, welche jett die Zeit gekommen glaubten, mit Erfolg dahin arbeiten zu können, daß der Beilige Stuhl seine ganze Aufmerksamkeit ben beutschen Angelegenheiten zuwende. Sie hielten mit Canisius eine feste Begründung und Erweiterung des Kollegium Germanikum für das "wirksamste Mittel zur Erhaltung und Wiederherstellung der katholischen Religion in Deutschland"1. Der Plan war bis zur Stunde immer an der Unmöglichkeit, die Mittel dafür aufzubringen, gescheitert. Während Rom wünschte, die katholischen deutschen Fürsten und Pralaten wenigstens beifteuern zu seben, wiesen diese auf die Zuwendung von kirchlichen Stiftungen durch den Heiligen Stuhl als das Vergebens hatte 1569 der Herzog von Bayern die einzige Mittel hin. Salzburger Provinzialsnnode zur Beihilfe aufgefordert, vergebens auch bei Pius V. durch Otto Truchseß gebeten, Se. Heiligkeit möge das Kollegium Germanifum "etwan von geiftlichen Gottesgaben, Pensionen und Reservaten mit einem jährlichen und beständigen Intrat dotiren und andere geistliche und weltliche catholische Obrigkeiten . . . bergleichen zu thun auch ermahnen, denn je kein andrer Weg menschlicher Vernunft nach vorhanden ist"; ver= gebens hatte Canisius bei biesen seinen Gönnern wiederholt für das Rolle= gium seine Fürsprache eingelegt: alle Bemühungen scheiterten an der Ungunft der Zeitverhältnisse.

Mit dem Regierungsantritt Gregors XIII. wendeten sich die Dinge als= bald zum Besseren. Der neue Papst ging mit vollem Verständnis und tat= fräftigem Ernst auf die Vorschläge des in Rom anwesenden Kardinals von Augsburg ein, den Canisius gebeten hatte, "er möchte dem Papste die Sache der Dotation und Gründung des Germanikum empsehlen, auf daß dieses fromme, zur Unterstützung Deutschlands vor allem notwendige Institut mit dem Namen auch die Wirklickeit habe". Die wohlwollende Gesinnung des Papstes blieb im Germanikum nicht unbekannt. Die Zöglinge wandten sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief bes seligen Canisius an den hl. Franz von Borgias vom 2. April 1569.

Brief vom 12. Juli 1572 an Hieron. de Nadal. Daß diese Bemühungen nicht fruchtlos waren, beweist ein Brief vom 30. Juni 1572, in welchem der Jesuitenprovinzial über den neuen Papst (Gregor XIII.) nach Köln berichtet: "Er gedenkt das Kollegium Germanikum zu vermehren und in demselben 50 Deutsche zu unterhalten." Bei Schellshaß, Nuntiaturberichte III, XV, n. 6.



Papft Gregor XIII.

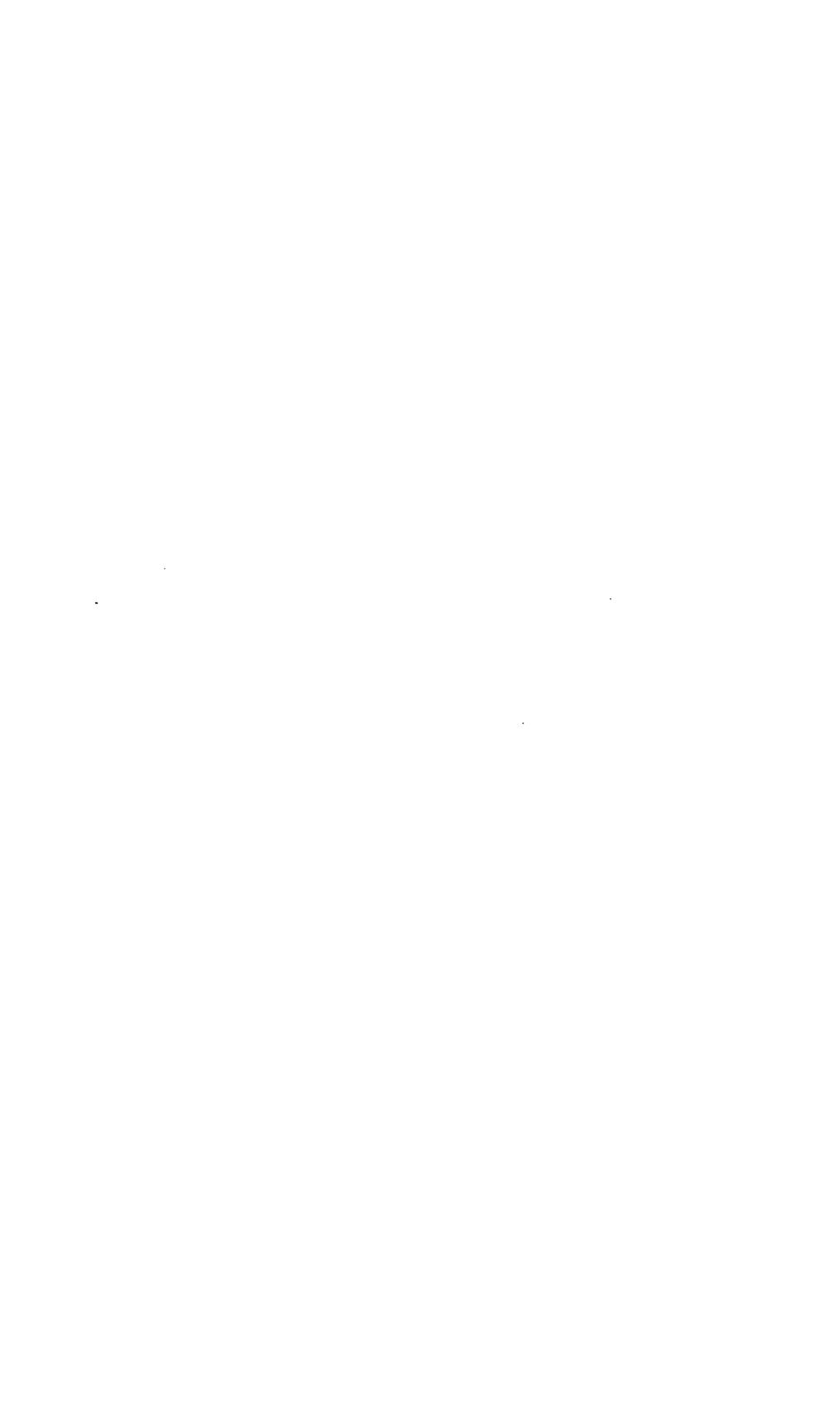

in einer vertrauensvollen Schrift an den Papst und baten, Se. Heiligkeit "möge ihres Instituts eingedenkt sein", was nach ihrem Dafürhalten dadurch geschehen könne, "daß der Heilige Bater aus den Einkünsten reicherer in Deutschland oder der Schweiz erledigten Pfründen einen Teil dem Kollegium zuwende", wie z. B. aus den Gütern der (1571) aufgehobenen Humiliaten von Mailand oder den vakanten Propsteien in Fulda.

Um die große Angelegenheit einer Reform der deutschen kirchlichen Bu= stände mit Sicherheit in die Hand zu nehmen, beschloß Gregor XIII. die von Pius V. im Jahre 1568 niedergesette, aber bald wieder aufgelöfte Kommission von zehn Kardinälen für deutsche Kirchenfragen, die Congregatio Germanica, aufs neue ins Leben zu rufen. Zu Mitgliedern derselben berief er Otto Truchseß1, Hosius, Morone, Alessandro Farnese, ben Staatssekretär Kardinal von Como, den Trienter Bischof L. von Madrucci, Zachar. Delfino und Santa Croce, lauter warme Freunde des Germanifum. Der ersten Sizung im Anfang des Januar 1573 wohnte Gregor selbst bei. Es ward beichlossen, von Männern, die mit den deutschen Berhältnissen besonders ver= traut wären, Gutachten einzufordern. Truchses nannte den Namen des Betrus Canifius, der dem Papft von Trient her wohl bekannt war. Canisius erhielt im Namen Gregors den Auftrag, seine Borschläge zur Restauration der Kirche in Deutschland einzusenden2. Gben hatte er seine Denkschrift vollendet, als er ein neues Breve des Papftes vom 23. Januar 1573 und den Befehl erhielt, im Namen Sr. Heiligkeit mit dem Erzherzog Ferdinand, dem Herzog von Bayern und dem Erzbischof von Salzburg mündlich zu verhandeln und über ihre Unsichten, wenn er nächstens zur Generalkongregation seines Ordens nach Rom kämes, genauen Bericht abzustatten. Diesen Bericht erstattete

Dtto Truchses erlebte die Stiftung des Kollegiums nicht mehr, da er schon am 2. April 1573 in Rom starb. In ihm verlor die Kirche einen ihrer ausgezeichnetsten Bischöse, der Epistopat Deutschlands ein leuchtendes Vorbild, die Gesellschaft Jesu einen überaus liebevollen Beschützer und Freund, das Germanikum einen beharrlichen Förderer. Lange vor dem Detret des Konzils von Trient hatte er mit ungeheuern Opfern das Seminar und die Akademie von Dillingen gestistet, von welcher Pflanzschule des Klerus und einer "edeln und sittenreinen Jugend" der Herzog Albrecht von Bahern "sich so viel Gutes versprach, als von allen Schulen, Anstalten und Bemühungen aller andern Bischöse Deutschlands zusammen" (Brief vom 2. Februar 1566, bei Reiffenberg, Mantissa 41). Dem hl. Ignatius, dem seligen Canisius, Laynez und vielen andern Bätern innig befreundet, ward er 1568 ausersehen, den Grundstein der prächtigen Kirche del Gest in Rom zu legen, welche die Munisizenz des Kardinals Alessandro Farnese der Gesellschaft Jesu in Rom baute.

<sup>\*</sup> Boero, Vita del b. Pietro Canisio, Roma 1864, 349.

<sup>3</sup> In Wahrheit ward Canisius nicht zur Generalkongregation berufen, sondern unternahm die Reise einzig a S. Pontisice Romam accersitus, wie die Akten der Generalkongregation bezeugen. Decreta Congreg. Gen. III 5.

Canisius erst schriftlich und bei seiner Ankunft in Rom im Frühjahr auch mündlich. Er hatte wiederholte Unterredungen mit dem Heiligen Vater und hörte aus seinem Munde zu seiner übergroßen Freude den festen Entschluß, das Kollegium zur Aufnahme von mindestens 100 Zöglingen zu dotieren. Der gottselige Ordensmann säumte nicht, die frohe Botschaft den Germanikern, die er durch öftere Ansprachen für ihren Veruf zu begeistern suchte, zu überbringen und sie zum Danke gegen Gott und seinen Stellvertreter aufzufordern.

Der Rat und das Ansehen des seligen Canisius waren es nicht allein, welche den Entschluß des Papstes, das Germanikum zu erneuern und zu erweitern, zur Reise brachten. Fast alle Gutachten, welche erbeten oder unserbeten in dieser Zeit an den Heiligen Stuhl gelangten, bezeichneten die Neugründung des Germanikum als eines der wirksamsten Heilmittel gegen die deutsche Kirchennot. Zwei derselben, welche die Stiftungsbulle Gregors XIII. als bereits erlassen voraussesen, sprechen über die neue Stiftung mit Ausschücken großer Freude; dieselbe "würde dem Namen des Papstes ewigen Ruhm verschaffen und für die römische Kirche überreiche Früchte bringen".

Die "Deutsche Kongregation" säumte nicht, dem Willen des Papstes gemäß die Aussührung des großen Werkes vorzubereiten. Es ward unverzüglich mit dem eben neugewählten Ordensgeneral, dem Niederländer Eberzhard Merkurian, verhandelt und gefragt, wie viele Zöglinge das Kollegium zur Zeit unterhalten könne und welche Summe erfordert sei, um 100 Zögzlinge zu ernähren. Nach forgfältiger Überlegung gab Merkurian zur Antzwort, es sei ein Jahreseinkommen von 10000 Dukaten erforderlich. Zur Ausbringung einer so großen Summe wurden am 30. Juli in der Kongregation mancherlei Vorschläge gemacht. Man dachte an Heranziehung des Kömischen Seminars, des Heiliggeistspitals, an Beisteuern reicher Kardinäle und Bischöfe Italiens, an die Einverleibung von Pfründen und Kirchen, wie von St Stephan auf dem Cölius, welche ein Einkommen von 800 Duzkaten habe, an die römische Universität der Sapienza; zu einer geräumigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boero, Vita del b. Pietro Canisio 356.

Diese Gutachten, zehn an der Zahl, wurden von W. E. Schwarz aus dem Batikanischen Archiv in der Schrift "Zehn Gutachten über die Lage der katholischen Kirche in Deutschland (1573—1576)", Paderborn 1891, herausgegeben.

<sup>\*</sup> Der Kardinal Morone schlug vor, das Germanikum mit dem von Pius IV. errichteten Seminarium Romanum zu vereinigen.

Much das deutsche Nationalhospiz der Anima kam in Betracht: man dachte daran, die Überschüffe der jährlichen Einnahmen dem neuen Kollegium zuzuwenden, oder die beiden Stiftungen geradezu zu verschmelzen. Schon hatte der Papst die Rechnungsbücher eingefordert. Doch gelang es der Kongregation der Anima den Schaden abzuwenden (Sikungsprotokoll vom 14. November 1573 im Archiv der Anima F. M. 65).

Bohnung eigne sich vielleicht das Haus eines Kardinaltitels. Man müsse auch an einen den Jesuiten zu bestellenden tüchtigen Verwalter, an die Absassung einer Stiftungsbulle und an eine Instruktion für die Nuntien zur guten Auswahl der aufzunehmenden Zöglinge denken. Eine ernstliche Meinungssverschiedenheit ergab sich zwischen den Kardinälen und Merkurian über die Frage der welklichen Konviktoren, von welchen der letztere das Germanikum gänzlich befreien wollte. Dieser Ausscheidung widersetzten sich, wie unter Pius V., die Kardinäle auß entschiedenste. Konviktoren "müßten durchaus aufgenommen werden und unter der Leitung der Jesuiten, wenn auch getrennt von den Germanikern, bleiben; denn es ist weder geziemend noch recht", sagten die Kardinäle, "daß man Sorge für die Deutschen trage und unsere Landsleute vernachlässige". Merkurian gab seine Sache nicht verloren und nahm seine Zuslucht zum Papst. Es ward der Ausweg gefunden, daß die welklichen Konviktoren das Germanikum verlassen und in das ebenfalls unter der Leitung der Jesuiten stehende Kömische Seminar übersiedeln sollten.

Am 26. August kündigte Gregor XIII. den Kardinälen im Konsistorium seinen Entschluß an, für die deutsche Nation ein Kollegium Germanikum zu errichten und demselben eine Jahresrente von 10000 Dukaten aus den Ersträgnissen erledigter Pfründen zu sichern. Unterdessen möge das Kollegium der Kardinäle seinen monatlichen Beitrag von 50 auf 100 Dukaten erhöhen; für das Fehlende würde er bis auf weiteres aus seinem Eigenen auskommen.

Die Nachricht von der Neuerrichtung des Kollegiums erregte in Deutschsland bei den Katholiken große und gerechte Freude. "Ich sehe", schrieb Canisius am 10. Mai 1574 von Innsbruck aus an Gregor XIII., "daß die Errichtung des Kollegium Germanikum in Rom unter den Auspizien Ew. Heiligkeit den Deutschen über die Maßen gefällt und daß sie sich und der Kirche dazu herzlich Glück wünschen. Sie hoffen, daß der Erfolg und die Früchte dieser Anstalt für viele Kirchen in Deutschland sehr heilbringend sein werden. Inzwischen ist es unsere Pflicht, mit allen Frommen den ewigen Gott zu bitten, er möge Ew. Heiligkeit Absichten bei diesem heiligen und nie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Shwarz a. a. O. 78.

<sup>\*</sup> SS. D. N. dixit se velle erigere hic in Urbe Collegium pro natione Germanica nuncupandum Collegium Germanicum ut eo modo quo potest consulatur necessitatibus illius provinciae, et velle constituere ipsi Collegio dotem 10 000 ducatorum ex fructibus beneficiorum quae pro tempore vacabunt, dicto Collegio uniendorum et aliarum rerum ipsi Collegio applicandarum, et quod interim Collegium Rmorum DD. Cardinalium, quod quolibet mense consuevit dare 50 ducata pro eleemosyna, augeat ipsam eleemosynam ad 100 ducatos quolibet mense, quae eleemosyna centum ducatorum dicto Collegio Germanico interim applicetur, et Sanctitas Sua quoad reliqua interim providebit de suo. So ber Bericht in Decreta Consistorialia coram Alexandro VI etc. (1498—1644) I 107.

genug zu lobenden Werte befräftigen und zum Beile dieser verderbten Nation gereichen lassen." 1 Über die Art der Ausführung machte sich jedoch in Deutschland eine abweichende Meinung geltend. Der Provinzial der ober= deutschen Ordensprovinz der Jesuiten, Paulus Hoffaus, sandte im Herbste bes Jahres 1573 ein Gutachten an Merkurian, in welchem er im Einver= ständnis mit Canisius vorschlug, das Stiftungskapital des Kollegiums und dieses selbst zu teilen und die philosophische Fakultät in Deutschland, etwa in Augsburg ober München, zu errichten. Das Kollegium in Deutschland könnte so eine Vorschule für das Germanikum in Rom sein und diesem die Auswahl der Zöglinge wesentlich erleichtern. Auch der Adel wurde seine Söhne lieber nach München oder Augsburg als nach Rom schicken. gehörte einft", ichloß Hoffaus, "felbst zu den Erftlingen des Rollegium Ger= manikum und wünsche, daß es mit möglichstem Bedacht eingerichtet werde . . . Der Herr Jesus lasse es gedeihen, dem dieses mein Gutachten ein angenehmes Opfer sein möge." Ein Echo. dieser Außerung ift der Borschlag, welchen der Runtius Giovanni Delfino aus Wien um dieselbe Zeit, am 27. August und 13. Oktober 1573, an den Staatssekretär richtete. Der Papst solle, meinte Delfino, anstatt das Deutsche Kollegium so sehr zu vergrößern, junge Leute in Wien studieren lassen. Dazu murde die Hälfte der Rosten, die man in Rom aufwende, hinreichen. Man könnte diese Stiftlinge des Papstes in die einzelnen Jesuitenkollegien Deutschlands verteilen; in Wien müßten deren jedenfalls 20 sein. Sie würden sich da weniger der deutschen Lebensweise entwöhnen, die Freigebigkeit des Papstes murde guten Gindruck in Deutsch= land machen, auch wohl zu ähnlichen Stiftungen anregen. Auch das Klima sei vorzuziehen usw.2 Wenn die Gründe des Nuntius für den Augenblick nicht durchdrangen, so brachten sie doch später ihre Wirkung hervor. "Unser Herr", schrieb ber Staatssekretar von Como am 12. Januar 1577 an Delfino, "hat sich aus vielen Gründen entschlossen, im Deutschen Kollegium zu Rom nur mehr Abelige, bis zur Zahl von 50, und etwa etliche Nicht= adelige, wenn diese von großer Begabung sind und besondere Hoffnung er= regen, zu unterhalten. Die andern benkt er an drei oder vier Studien= anstalten der Jesuiten zu verteilen, wo mit den hier aufzuwendenden Kosten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schon am 11. November 1573 hatte ber Nuntius Portia von Innsbruck aus an Como geschrieben: "Diese Bäter der Gesellschaft Jesu und insbesondere Canisius versichern mir, das liebreiche Bemühen des Heiligen Vaters, die tiefen und schon fast eiternden Wunden des Reiches zu heilen, werde von vielen frommen und einsichtsvollen Personen in deutschen Landen aufs höchste gepriesen, und es rege sich allmählich in den Herzen wieder einige Hoffnung bedeutender Besserung." K. Schellhaß, Runtiaturberichte lV 1573—1574, 215.

<sup>2</sup> Batikanisches Archiv. Nunziatura di Germania LXX 405-411 472-476.

die doppelte Jahl leben kann; sie selbst werden dort auch zufriedener sein." Dieser Plan war in der "Deutschen Kongregation" in den Sitzungen vom 11. Dezember 1576 und vom 8. Januar 1577 vorbereitet und genehmigt worden 4, scheiterte aber an der Schwierigkeit der Ausführung.

#### Zweites Kapitel.

Die Runtien erhalten Auftrag, Kandidaten für das Kollegium Germanikum zu suchen.
— Stiftungsbulle. — Erfolg der Bemühungen der drei Nuntien. — Feierlicher Umzug nach dem Palast della Valle.

Gregor XIII. widmete sich dem Werke der Zurückführung Deutschlands jur katholischen Religion mit einem Gifer, der "Bewunderung erregte" 8. Der Förderung dieses Zweckes sollte auch die Absendung zweier außerordentlichen Runtien, des Prälaten Bartolomeo Grafen Portia und des Auditor der Rota Raspar Gropper dienen, die im Sommer 1573 erfolgte. Dem ersteren wurden für seine Tätigkeit die Gebiete des Herzogs von Banern, der Erz= herzöge Ferdinand und Karl von Tirol und Steiermark und die zehn Bis= tümer der Salzburger Kirchenprovinz angewiesen, während Gropper von Köln aus die kirchliche Restauration in den nord= und mitteldeutschen Diözesen betreiben sollte. Schon am 8. August kündigten Schreiben des Staats= jekretärs, Kardinals von Como, ben beiden Prälaten sowie dem am kaiser= lichen Hofe in Wien beglaubigten Nuntius Giovanni Delfino ben Entschluß des Papftes an, "das Kollegium Germanikum von 25 Jünglingen, die zur Zeit sich in demselben befinden, auf 100 zu vermehren" und mit einem Jahreseinkommen von 10000 Dukaten zu dotieren. Die drei Nuntien wurden beauftragt, jeder in dem ihm angewiesenen Nuntiaturbezirk mit Hilfe der Jesuiten und insbesondere an deren Schulen geeignete Studierende auf= zusuchen und nach Rom zu entsenden. Und damit die jungen Leute wüßten, welche Anforderungen von seiten des Kollegiums an sie gestellt werden würden, so legte der Kardinal einen zu diesem Zweck verfaßten Auszug der bisher in Übung gewesenen Konstitutionen der Anstalt seinem Schreiben bei. Die Angelegenheit der Beschidung des Kollegiums blieb wohl zwei Jahre lang ein ftändiger Gegenstand in den zwischen dem Kardinal von Como und ben Nuntien gewechselten zahlreichen Briefen. Como kam wiederholt darauf zurud, daß der Papst "die vollständige Errichtung und Dotierung

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Свь. VII 215—216. <sup>2</sup> Schwarz, Zehn Gutachten 2c. 120 121.

<sup>\*</sup> Schellhaß a. a. D. XXI, n. 4.

des Kollegiums mit größtem Nachdruck betreibe" und darauf den höchsten Wert lege. Die Nuntien sollten insbesondere bemüht sein, vor allem adelige Zöglinge zu gewinnen; sie "könnten ihnen versprechen, daß dieselben aufs beste behandelt und ihrem Stande gemäß und anders als die übrigen, un= beschadet der allen gemeinsamen häuslichen Ordnung und Zucht, gehalten werden sollten. Wir suchen diese", bemerkt Como, "weil sie gemeiniglich besser erzogen und auch begabter als die andern sind, und überdies, weil ein Abeliger durch sein Beispiel und sein Ansehen allein auf viele Nichtadelige Einfluß ausüben wird, was man umgekehrt nicht sagen kann. Dazu kommt noch, daß Se. Heiligkeit solchen Abeligen die Kanonikate an den hohen Domftiftern verleihen und hoffen kann, daß viele von ihnen zu Bischöfen und andern Würdenträgern erwählt werden"2. Arme Kandidaten dürften die Nuntien auch mit Reisegeld versehen. Um Unwürdige abzuwehren, wurde angeordnet, daß die Bewerber sich, mit Dimissorien und Zeugnissen versehen, bei dem betreffenden Nuntius stellen und von diesem, wenn tauglich befunden, offene Schreiben an den Kardinal=Staatssekretär in Empfang nehmen sollten. Des Kardinals Sorge würde es dann sein, sie ohne Berzug in das Kollegium einzuweisen.

Es fann nicht wundernehmen, daß bei dem Versuch, in ganz kurzer Zeit eine so großartige Anstalt ins Leben zu rufen, mancherlei Ungewißheit und Schwankungen unterliefen. Obwohl Gregor XIII. die Zahl der Jöglinge erst auf 100 angesetzt hatte, so schrieb doch Como schon am 12. Dezember an den Nuntius Ormanetti in Madrid, daß der Papst dieselbe auf 150 zu bringen und überdies noch Alumnate für je 25—30 Jünglinge in Wien und Dillingen zu stiften beabsichtige, die eine Art Borschule für das Germanikum bilden sollten. Mit dem Beschluß, die ursprünglich in Aussicht genommene Zahl der Jöglinge zu vermehren, hängt unzweiselhaft auch die später wieder aufgegebene Idee zusammen, daß das Kollegium nicht allein sür ganz Deutschland, sondern auch für alle von der Häresie angesteckten Nachbarländer, insbesondere für Ungarn, Böhmen, Polen, Schlesien und Mähren dienen sollte. In Bezug auf die Städte, in denen die auf deutschem Boden besonders für adelige Jünglinge zu errichtenden Kollegien ihren Sit haben sollten, kamen erst Dillingen oder Augsburg, dann Salzburg, Wien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe vom 12. September und 15. November 1573 bei Schellhaß, Nuntiaturberichte 117 228.

<sup>2</sup> Brief vom 3. Ottober 1573 bei Schellhaß a. a. O. 145.

<sup>3</sup> Der Nuntius hatte das Wohlgefallen Philipps II. über die Erweiterung des Kollegiums berichtet.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Como teilte den Beschluß der "Deutschen Kongregation" vom 5. November (Il collegio si fa ancora per gli Ungari, Boemi, Polacchi et tutti gli altri settentrionali ove sono le eresie) den Nuntien wiederholt mit.

und endlich Konstanz in Vorschlag; zulett entschied man sich für Wien und Dillingen.

Die insbesondere durch die Nuntien sowohl an den Höfen der katholischen Fürsten als in den Kurien der Bischöfe mitgeteilte Nachricht von der groß= mütigen Reugründung des Kollegiums machte überall in Deutschland den besten Eindruck. Es entstand darüber, wie die Nuntien meldeten, ein wahrer Jubel. Man begann wieder der Hoffnung auf eine Besserung der trostlosen religiösen Zustände Raum zu geben. "Ich kann es nicht beschreiben", berichtete der Nuntius Portia nach Rom, "wie sehr Se. Hoheit (Ferdinand von Tirol) sich über den liebevollen und wahrhaft väterlichen Entschluß des Heiligen Baters freute." Der Erzherzog habe sich bereitwilligst erboten, dahin zu wirken, daß namentlich junge Adelige das neue Kollegium besuchten.

Unter dem Datum des 6. August erschien die Bulle Postquam Deo placuit, durch welche Gregor das Rollegium Germanikum neu errichtete 1. 3m Eingang derselben spricht der Papst in mahrhaft rührenden Ausbrücken von der einstigen Blüte des Deutschen Reichs in unverfälschtem Glauben und in der Übung der chriftlichen Religion, durch welche diese mächtige Nation allen andern Bölkern der Chriftenheit ebenso zum Muster wie zur Zierde gereicht habe. Nicht ohne Tränen könne man aber daran denken, geschweige denn es ansehen, wie jett diese große Nation durch die Religionszwistigkeiten in einem so bejammernswerten Maße heimgesucht und verunstaltet sei. Des= halb habe der Papft seine ganz besondere Sorge darauf zu richten beschlossen, wie er, ohne Mühe oder Koften zu scheuen, auf alle mögliche Weise diese Wunden heilen möge. Seinerzeit habe dies Julius III. durch Errichtung des Kollegium Germanikum versucht. Aber infolge seines frühen Todes und der darauf folgenden schweren Zeitläufte habe das Kollegium wenig erstarken und gedeihen können, ja es sei sozusagen wieder aufgegeben worden, da es weber Einkünfte noch andere gesicherte Hilfsquellen gehabt und deshalb auch nur eine kleine, zu der Größe des Landes und der Ernte in keinem Berhältnis stehende Anzahl von Zöglingen habe unterhalten können. Darum habe er Sinn und Gedanken darauf gerichtet, ein der deutschen Nation so nügliches und heilsames Werk aus allen Kräften zu fördern, und errichte und gründe hiermit zum Preise des allmächtigen Gottes, zur Förderung der heiligen Kirche und zu besonderem Heil und Frommen der deutschen Nation das genannte Rollegium Germanitum und bestimme, daß fortan in demselben nicht weniger als 100 Jünglinge aus ganz Deutschland und den nordischen Grenzländern

Daß dieses Datum nicht das wahre ist, geht aus dem oben erwähnten Konsistorials bericht hervor, nach welchem der Papst am 26. August über die Weise der Dotierung noch nicht schlüssig geworden war. Noch am 12. September schrieb der Kardinal Como an Portia, die Bulle werde bald erscheinen. Bgl. Schellhaß, Nuntiaturberichte III 117.

Steinhuber, Rolleg. Germ. I. 2. Aufl.

in den alten Sprachen, in den philosophischen und theologischen Disziplinen und im kanonischen Rechte unterwiesen werden sollen. Zum Unterhalte der= selben weist die Bulle 10000 Dukaten an, welche, soweit nicht schon jetzt oder in Zukunft durch Schenkung von Liegenschaften die Dotation des Kolle= giums gesichert werde, von der Apostolischen Kammer gezahlt werden sollten. Einen Anfang der Fundierung in Grundbesitz macht schon die Bulle selbst durch die Inkorporation der Abtei von San Saba mit den dazu gehörigen Gütern, Sta Maria Magna, Sta Maria Parva, dem Viertel von Palo und dem Viertel von San Saba und Vicarello, wofür der damalige Pächter Paolo Giordano Orsini, Herzog von Bracciano, einen jährlichen Pachtschilling von 2200 Dukaten zahlte, ferner mit den an der Strage von Oftia gelegenen kleinen Besitzungen von Tor di Valle, Tor de' Cenci, Grottone, an der Dogana, der Mühle bei der Basilika von St Paul und endlich 80 Dukaten Zehnten aus den Weinbergen von San Saba. Alle diese zum Teil sehr ausgedehnten Besitzungen, deren Gesamtflächeninhalt über 4000 römische Morgen (rubbia) umfaßte, trugen, nach Abzug der darauf ruhenden Lasten, bestehend in einer an das Kloster von Sta Croce zu zahlenden Leistung von 500 Dukaten, dem Unterhalt von vier Kaplanen mit einem Gehalt von 300 Dukaten und den Kultuskosten für die alte Klosterkirche im Betrage von jährlich 50 Dukaten, dem Kollegium nicht mehr als 2000 Dukaten reiner Einnahme ein. Von der noch fehlenden Summe im Betrage von 8000 Dukaten sollte die Anstalt 1200 Dukaten aus dem Erträgnis der Taxen für den Kardinalshut, die übrigen 6800 einstweilen von der Apo= stolischen Kammer erhalten 1. Die Leitung des Kollegiums vertraut die Bulle der in dieser Art von Wirksamkeit bereits bewährten Gesellschaft Jesu an. Dagegen sollte dasselbe von der Jurisdiktion des Senators und der Konsuln der Stadt Rom wie des Rektors der Universität exemt, überdies steuerfrei, in den unmittelbaren Schutz des hl. Petrus und des Heiligen Stuhles auf= genommen, aller Privilegien und Vorrechte der römischen Universität und insbesondere des Rechtes, die akademischen Grade zu verleihen, teilhaftig sein. "Auf daß ferner für die Erhaltung des Kollegiums und die gute Leitung der Zöglinge sowohl in Bezug auf Erziehung und Disziplin als auf Klei= dung, Nahrung und die übrigen Lebensbedürfnisse angemessen gesorgt und denselben Hilfe und Beiftand gesichert und bereit sei", so bestellt die Bulle dem Kollegium zu Protektoren die Kardinäle Giovanni Morone, den besondern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Subvention der Apostolischen Kammer verminderte sich in dem Grade, als die Dotierung durch Grundbesitz voranschritt, hörte aber auch nach Vollendung derselben nicht ganz auf. Von 1580 an erhielt das Kollegium von der Datarie aus dem Erträgnis der Komponenden monatlich 300 Dukaten und bei jedem Todesfall im Kardinalskollegium 500 Dukaten, welche für den Ring gezahlt werden mußten.

Gonner desselben von Julius' III. Zeiten ber, Alessandro Farnese, den groß= mütigen und beharrlichsten Wohltäter der Anstalt, den Deutschen Markus Sittich Altemps, Tolomeo Galli, gewöhnlich Kardinal von Como genannt, den einflußreichsten und geschäftstundigsten Kardinal im Heiligen Kollegium, und endlich Ludovico Madrucci, Bischof von Trient und Fürsten des Heiligen Römischen Reichs. Die Befugnisse dieser Beschützer des Rollegiums sollten sich außer dem oben Erwähnten erstrecken auf die Aufnahme der Zöglinge, auf ihr Berbleiben, auf ihre Versorgung mit kirchlichen Pfründen. Ferner sollten sie zur ersprießlichen Leitung und Erhaltung des Kollegiums, seiner Güter und Rechte Verwalter, Anwälte, Profuratoren und andere Beamte bestellen, über= dies Regeln und Statuten entwerfen, abändern und mit apostolischer Vollmacht vorschreiben können, nach denen sich die Vorstände, Lehrer, Schüler und die übrigen Bediensteten des Kollegiums unverbrüchlich zu richten und die Richter zu entscheiden verpflichtet sein sollten. Zum Schluß verleiht der Papft den Zöglingen des Kollegiums für den Tag ihres Eintritts und Abgangs, sowie, wenn sie im Kollegium sterben sollten, für ihre Todesstunde unter den gewöhn= lichen Bedingungen der Beicht und Kommunion einen vollkommenen Ablaß.

Die Runtien begannen ohne Berzug, Kandidaten für die Anstalt zu werben. Sie wandten sich vor allem an die Jesuiten und insbesondere an Canisius, um an deren Anstalten taugliche Jünglinge auszusuchen. Da die Anstalt ganz Deutschland zu gute kommen sollte, so waren die drei Prälaten angewiesen, je so viele Zöglinge zu schicken, als der Ausdehnung ihres Runstiaturbezirks entspräche. Das Urteil darüber war ihrem Ermessen überlassen; daher konnte es nicht sehlen, daß manche Mißverständnisse vorkamen, die von Rom aus berichtigt werden mußten. So hatte der Bischof von Augsburg im November 1573 sich unmittelbar an den Kardinal von Como gewandt und angekündigt, er wolle, ohne Zweisel aus der blühenden Jesuitenschule von Dillingen, 40—50 Kandidaten schicken; es ward ihm bedeutet, er könne 10-12, besonders adelige, schicken und möge sich über das Weitere beim Runtius Portia nähere Weisungen erbitten.

Portia, dessen Gebiet die zehn Diözesen der Salzburger Kirchenprovinz umfaßte, wurde es schwer, taugliche Kandidaten in seinem Bereiche zu gewinnen. Weder aus Tirol, noch aus Salzburg, noch aus den innerösterzreichischen Diözesen stellte sich bis Ende 1573 ein solcher ein. Nur aus den baprischen Bistümern entsendeten die Jesuiten von Dillingen und München einige junge Leute, zwei Freisinger, drei Regensburger und einen Passauer, denen sich noch ein Bozener beigesellte.

Aus dem Gebiet der Wiener Nuntiatur trafen bis Ende Dezember etwa zwölf Jünglinge ein, unter denen vier Wiener, je ein Olmützer, Raaber und Breslauer waren. Auch sie waren von den Jesuiten an ihren Anstalten ausgewählt worden.

Leichter wurde es dem in Köln residierenden Gropper, Kandidaten für das Germanikum zu gewinnen. Besonders war es für den ihm als Theologe zur Seite stehenden Dr Nikolaus Elgard eine Herzensangelegenheit, Kandidaten für das Rollegium, dem er selbst seine Ausbildung verdankte, zu werben. Schon im Oktober 1573 schrieb er an den Kardinal Como, sie bächten, dem Umfange ihres Nuntiaturbezirks entsprechend, etwa 50 junge Studenten nach Rom zu entsenden. Vorzugsweise waren es Zöglinge der Jesuitenschulen von Trier und Dillingen, welche der Einladung des Nuntius folgten. Bis Ende 1573 waren aus dem Kölnischen Nuntiatur= bezirk nur einige wenige Zöglinge in Rom eingetroffen. Aber noch im De= zember machten sich eine Anzahl von Studenten, mit Zeugnissen und Briefen Groppers versehen, auf die Romfahrt, und nicht wenigen andern war die Aufnahme zugesichert. Die erste Schar von elf Rheinländern, einem Kölner, fünf Mainzern und fünf Trierern meldete sich am 16. Januar 1574 beim Staatssekretar, der sie am 19., nachdem ihre Papiere untersucht waren, ins Kollegium einwies. Die Gesamtzahl der Zöglinge stieg dadurch auf etwa 70. Weil aber noch die dem Bischofe von Augsburg zugestandenen sowie die von Gropper bereits angemeldeten eintreffen mußten, so schrieb ber Staats= jekretär am 30. Januar und abermals am 20. Februar an die Runtien, teine Zöglinge mehr zu senden, "denn das Haus sei so voll, daß kein Plat mehr sei". Am selben Tag waren nämlich nicht weniger als 14 Augsburger eingetroffen. Aus dem Abwehren Comos muß man schließen, daß ber erft seit vier Monaten bewohnte Palast della Valle sich zu eng erwies und die am 7. Januar 1574 von Gregor XIII. geschenkte Wohnung in S. Apollinare noch nicht bezogen werden konnte.

Elgard war über den Bescheid des Kardinalsekretärs Como in hohem Grade betroffen. Es sei unmöglich, schrieb er am 6. März an den Kardinal Morone, den jungen Leuten, die bereits die schriftliche Zusage der Aufnahme in Händen hätten oder gar schon auf der Reise wären, nachdem sie sich mühsam das Reisegeld zusammengebettelt hätten, jest abzusagen oder sie zurüczurusen. Dies würde in Deutschland den übelsten Eindruck machen und den großen Rußen, den man sich von der Anstalt versprechen dürse, in Frage stellen. Das ernste Schreiben Elgards versehlte seine Wirkung nicht. Die am 13. April eintressenden neun Trierer, fünf Würzburger und ein Osnabrücker wurden anstandsloß aufgenommen. Dasselbe war vier Tage später mit einem adeligen Kandidaten aus Münster, Joh. von Raesseldt, mit einem Regensburger und drei Kandidaten aus Rottweil der Fall. Diese drei Rottweiler waren schon zwei Monate vorher in Innsbruck mit einem Zeugnis von Canisius angesommen. Der Rat ihrer Vaterstadt hatte selbst sie ausersoren und mit einem Empfehlungsschreiben an den Kardinalbischof Altemps, der in Rom

weilte, versehen. Da sie sehr gute Zeugnisse aufwiesen, auch aus wohl= habenden, angesehenen Familien stammten und dazu entschlossen waren, um jeden Preis ihr Vorhaben auszuführen, so brachte es Portia nicht übers Herz, sie zurückzuweisen. Er schrieb aber erft an den Kardinal, der in Anbetracht der warmen Empfehlung des Nuntius die Aufnahme gewährte. Schon nach einer Woche meldeten sich weitere acht Sendlinge Groppers beim Kardinal Como an; vier derselben waren Kölner, zwei Trierer, einer aus Roermond. Wäh= rend im Mai noch elf Kandidaten, von denen vier Konstanzer vom Kardinal Altemps berufen waren, an die Pforten des Kollegiums pochten, traf im Juni nur noch ein einziger (aus Chur) ein. Am 9. Juli stellten sich bann noch drei, und zwar aus Salzburg. Der dortige Erzbischof hatte auf Anregung Portias und des Bisitators Felician Ninguarda in seiner gänzlich herab= gekommenen Diözese lange nach Kandidaten für das Germanikum gesucht, aber vergeblich. Endlich war es ihm gelungen, ihrer drei ausfindig zu machen, von denen noch dazu einer aus Mainz, der andere aus Halberstadt zugezogen Portia schrieb indes am 10. März an den Erzbischof, da das Kollegium übervoll sei, so könnten sie keine Aufnahme mehr finden. erneutes Bitten des Erzbischofs waren sie zugelassen worden und trafen am genannten Tage in Rom ein. Schon einige Wochen vor ihnen war auch ein adeliger Salzburger Domherr angekommen; er stammte aus Augsburg und war noch erft Grammatikus. So hob sich die Gesamtzahl der Germaniker, die Anfang Oktober 1573 nur 23 betrug, dann bis Ende des Jahres auf 55 gestiegen war, im Juli 1574 auf über 120.

Der Kardinal von Como drang zeitig darauf, daß für die Ankömmlinge alles Nötige in stand gesetzt werde. Es war dies keine leicht zu lösende Aufgabe. Der bisherige Sit bes Kollegiums im Palast Colonna schien für ein Kollegium von mindestens 100 Klerikern nicht mehr geeignet, wie hinwiederum auch das Seminarium Romanum, in welches die Konviktoren des Kollegium Ger= manikum versetzt werden sollten, die nötigen Räumlichkeiten für die Aufnahme einer so zahlreichen Jugend und für einen so beträchtlichen Zuwachs in seiner Wohnung nicht vorfand. Es ward beschlossen, daß die beiden Anstalten ihre Wohnungen vertauschten und somit das Deutsche Kollegium seine sechste Wanderung nach dem Palast della Valle in der Nähe der heutigen Kirche von S. Andrea della Balle unternähme. Dieser Palast, erbaut von Kar= dinal Andrea della Valle, gehörte damals der Familie Capranica und war dem Seminar von Angelo von Capranica für 600 Dukaten vermietet worden. Begen eine Entschädigung für die auf die Instandsetzung verwendete Summe überließ ihn nun das Seminar dem Kollegium in Aftermiete. Die neue Wohnung wurde nach dem Willen des Heiligen Vaters nach Möglichkeit für die neuen Bewohner eingerichtet, Rüche, Keller, Speisesaal, Garderobe wohl

versehen und nichts gespart, um den Palast wohnlich und freundlich zu machen. Die Kosten der Einrichtung beliefen sich auf nahezu 20000 Dukaten, welche aus dem papstlichen Schape gezahlt wurden. Noch ehe der Umzug stattfand, trafen in der zweiten Sälfte des Oktober acht Zöglinge ein, von denen fünf vom Nuntius Gropper aus Dillingen gesandt und vom P. Theodor Canisius, des seligen Petrus Canisius jungerem Bruder, der damals Rektor der Uni= versität von Dillingen war, aufs wärmste empfohlen waren. Unter ihnen befand sich Johannes Pistorius aus Haitersheim in Schwaben, der Sohn reicher Eltern, der in frommem Enthusiasmus vor seiner Abreise in die Heilige Stadt alle seine Habe an die Armen verteilt hatte. Eberhard Mer= turian hielt es für angemessen, der neuen Schöpfung Gregors XIII. einen neuen Rektor zu geben. Seine Wahl fiel auf den P. Michele Lauretano aus Recanati, der seit zwei Jahren das Amt des Ministers im Kollegium zur größten Zufriedenheit der Obern wie der Zöglinge versehen hatte. Laure= tano war mit allen Eigenschaften ausgestattet, die ihn zu dem schwierigen Amte des Vorstandes einer so großen Anzahl von Jünglingen in hohem Grade befähigten. Er ift in Wahrheit der zweite Bater des Kollegiums, das ihm seinen Geift, seine Regeln, seine innere Einrichtung wie sein äußeres Ge= beihen nicht zum geringften Teile verdankt. Gregor XIII. schenkte ihm ein unbegrenztes Vertrauen und schlug ihm keine Bitte ab. Es ist darum nicht zu verwundern, daß Lauretano volle 13 Jahre bis zu seinem Tobe an der Spite des Rollegiums blieb.

Lauretano trat in sein Amt am 17. Oktober ein, an welchem Tage der Umzug in die neue Wohnung erfolgen sollte. Derselbe fand dem Geschmacke der Zeit gemäß mit einer gewissen Feierlichkeit statt. Am Morgen des genannten Tages zog das Römische Seminar in Prozession nach dem Palast Colonna, wo es von P. General Merkurian, von seinen Assistenten und andern Bätern erwartet und vom seitherigen Rektor des Germanikum, Romeo, empfangen wurde. Die Ankömmlinge wurden alsbald unter Musik und Gesang in das Oratorium geführt, wo sie der vom P. General geseierten Messe beiswohnten. Auf den Gottesdienst folgte ein glänzendes Mahl, an dem außer dem P. General und den übrigen Vätern die sämtlichen Zöglinge beider Ansstalten und die Sänger der päpstlichen Kapelle teilnahmen. Der ganze Nachsmittag war fröhlicher Unterhaltung im großen Saale des Hauses geweiht. Spiel und Gesang, Vortrag von poetischen Ergüssen mannigsacher Art und allerlei fröhliche Kurzweil folgten in buntem Wechsel auseinander.

Wie der Annalist des Römischen Seminars 1 erzählt, hatte man diese Art der Verabschiedung mit Bedacht gewählt, um den Schmerz der Trennung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nappi, Annali del Sem. Rom. II 169.

der deutschen Zöglinge und der italienischen Konviktoren zu milbern. Seit es im Hause bekannt geworden, daß die Deutschen fortziehen sollten, war ein vielfaches Bedauern auf beiden Seiten entstanden. Die Jünglinge, wenn auch verschiedenen Berufes wie verschiedenen Blutes, waren doch durch die Gemeinsamkeit frommer Gesinnung und edlen Strebens fest aneinander ge= wachsen, und die ruhigen jungen Deutschen hingen mit Liebe an den heiß= blütigen lebhaften Italienern, wie diese hinwiederum jenen herzlich zugetan Dem Gefühle der Wehmut den angemessenen Ausdruck zu geben, war der Kapellmeister des Kollegiums, der berühmte Spanier Ludwig de Victoria, beauftragt worden, den 136. Psalm: Super flumina Babylonis in Musik zu setzen. Als es Abend geworden, ließ Victoria die Sänger ber päpftlichen Kapelle den Psalm anstimmen, die Scheidenden umarmten unter Tränen ihre bisherigen Hausgenossen und wurden von diesen unter Facel= schein an die Pforte des Hauses begleitet. Hier trat der neue Rektor Lauretano an die Spite seiner Zöglinge und führte die paarweise Einher= ichreitenden in ihre neue Wohnung, wohin ihnen die Sänger ber papstlichen Rapelle folgten. Auf den Wunsch der Zöglinge sangen sie im großen Saale des Hauses zum zweitenmal den obengenannten Psalm und erheiterten nach eingenommenem Abendessen das ganze Kollegium noch eine gute Weile durch fröhliche Gefänge. Das Ende des Tages sollte dem Gebete dienen. Auf das Glockenzeichen versammelten sich sämtliche Zöglinge in der Hauskapelle, wo der Rektor die Litanei vorbetete, worauf alle Anwesenden sich die Disziplin gaben. Am andern Morgen hielt Lauretano eine feurige Anrede, in welcher er, den 102. Pfalm erklärend, die Germaniker zum heißen Danke gegen Gottes Güte aufforderte, der dem Kollegium in Gregor XIII. einen neuen Bater geschenkt und die Anstalt zu neuem Leben erweckt habe. In der darauf= folgenden heiligen Messe gingen die Zöglinge freudenvoll zum Tisch des Herrn und widmeten diesen ganzen ersten Tag frommen Ubungen, eifrigem Gebete und dem Besuche der Hauptbasiliken Roms, wohl wissend, daß, wenn der Herr das Haus nicht baut, die Bauleute vergeblich sich abmühen.

### Drittes Rapitel.

Geburtstag des neuen Kollegiums. — Die "golbenen" Alumnen. — Gregor XIII. besucht das Kollegium. — Wohlwollen des Papstes. — Die neuangekommenen Zöglinge. — Die neuen Statuten.

Der 18. Oktober 1573 bezeichnet den zweiten Geburtstag des Kollegium Germanikum, mit dem für dasselbe jene neue glücklichere Periode beginnt, die der hl. Ignatius einst vorausgesagt hatte. Den Grundstock desselben bilden

23 Jünglinge, welche, am genannten Tage in den Palast della Balle überssiedelnd, den Geist des alten vom hl. Ignatius gegründeten Kollegiums das hin verpflanzten. Sie heißen in den alten Berichten "die goldenen". Mit ihnen zogen acht eben erst angekommene Zöglinge in die neue Behausung ein.

Die Namen der "Goldenen" sind folgende: Vitus Miletus aus SchwäbischEmünd, Dominifus Lignicich, Thomas Surrevichevich, beide aus Sebenico
in Dalmatien, Johannes Gibbon aus Somersetshire in England, Christoph
Weilhammer aus Landshut in Bayern, Fabian Quadrantinus aus Stargard
in Preußen, Michael Schramm aus Bunzlau in Schlesien, Andreas Zingrell
aus Tirol, Petrus Binsfeldt aus dem Trierschen, Jakob Müller aus Rißlegg in Schwaben, Johannes Mezon von Telcz, Thomas Cocus und Paul
Grinbaldt aus Mähren, Melchior Pyrnesius aus der Diözese Wien, Robert
Jonson aus der Diözese Chester in England, Jakob Herzäus aus Luremburg, Georg Helssein aus der Diözese Trier, Jakob Liechtenberg aus
Prüm im Trierschen, Alexander Crichton aus der Diözese Dunkeld in Schottland, Georg Embser aus Konstanz, Jakob Erlacher aus Tirol, Johannes
Saliceus von Railt im Trierschen, Johannes Ardolph aus Kaltern in Tirol.

Gewiß gereicht es dem Kollegium Germanitum der ersten 20 Jahre zu nicht geringer Ehre, daß das kleine Häuflein der 23 Stammhalter des neuen eine ganze Reihe von hervorragenden Männern aufweist, nämlich einen nach= maligen Bischof: Johannes Mezon von Olmüß, vier Weihbischöfe: Binsfeldt, Weilhammer, Phrnes von Phrn und Helssenstein, einen Bistumsverweser: Jakob Müller, einen seligen Märthrer: Jonson, drei treffliche Ordensmänner: Gibbon, Ardolphus und Quadrantinus, einen Propst: Miletus, und fünf Kanoniker: Schramm, Cocus, Grinbaldt, Erlacher und Saliceus, die in einer ganzen Reihe von Diözesen eine fruchtreiche Tätigkeit entfalteten.

Wenige Tage nach dem Einzug des Kollegiums in den Palast della Balle ließ Gregor XIII. seine Absicht kundgeben, demselben einen Besuch abzustatten. Dieser erfolgte am 28. Oktober, also gerade zehn Tage, nachdem die noch kleine Gemeinde von 30 Zöglingen sich häuslich eingerichtet hatte. Der Heilige Vater war begleitet von einer großen Anzahl von Kardinälen und Prälaten seines Hoses, wurde an der Pforte vom Ordensgeneral Merkurian, von seinen Assisten und den Obern des Kollegiums ehrsurchtsvoll empfangen und geradeswegs in die Hauskapelle geführt. Nachdem der Papst hier alles genau in Augenschein genommen, drückte er den Wunsch aus, die Alumnen zu sehen. Sie erschienen bis auf einen, der sich vor übergroßer Ehrsurcht in ein nahes Zimmer gestüchtet hatte, und wurden von dem guten Gregor mit allen Zeichen väterlicher Liebe und des größten Wohlwollens zum Fußkustzustzugelassen. Hierauf hielt der Dekan der Zöglinge, Vitus Miletus, eine kurze Anrede an den Heiligen Bater, in welcher er demselben den Dank der deutschen

Katholiken für die ihnen erzeigte Wohltat aussprach und die Hoffnung aus= drudte, daß das neue Werk, wie zur Ehre Gottes und zum Heile Deutsch= lands, so zum unsterblichen Ruhm des Papstes gereichen würde. erwiderte gerührt einige Worte voll Herzlichkeit und väterlicher Güte. erhob er sich, um die neue Wohnung einer sorgfältigen Besichtigung zu unter= ziehen; Bibliothek, Studier= und Schlaffäle, Refektorium, Küche und Keller, alles ward in Augenschein genommen. Höchst befriedigt von der tadellosen Ordnung, der Reinlichkeit und schmuden Ginrichtung aller Teile des Hauses jagte Gregor: "Alles gut; da das Haus so trefflich für das Kollegium in ftand gesetzt ift, so bestimmen Wir es zum ständigen Sit desselben. Welches ift der Raufpreis? Übrigens mag es kosten, was es wolle, es wird Unsere Sorge sein, das Geld zu finden. Man schließe also den Kauf ab." Lauretano jagte für den Augenblick ehrfurchtsvollen Dank, wußte aber später den Rauf zu hintertreiben, da das Haus für das Germanikum doch nicht ganz geeignet Zuvörderst schien es für die große Zahl der Zöglinge, die erwartet wurden, zu klein, wie man denn in Balde das gegenüberliegende Haus an= taufen und durch eine hölzerne Brücke mit dem Kollegium verbinden mußte; außerdem war, mit Ausnahme des kleinen Kirchleins S. Sebastianello, auf deffen Grund später die Kirche von S. Andrea della Balle gebaut wurde, kein Gotteshaus in der Nähe, in dem die Alumnen Gottesdienst hätten halten können.

Der Besuch des Heiligen Vaters lentte die allgemeine Aufmerksamkeit auf das Kollegium und vermehrte namentlich beim hohen Klerus die Sympathien für die von dem Papste so sehr ausgezeichnete Anstalt in nicht geringem Maße. Der neue Rektor Lauretano erfreute sich von dieser Stunde an des höchsten Wohlwollens des Papstes. Er hatte zu jeder Stunde freien Zutritt im päpstlichen Palaste und brauchte nicht auf einen günstigen Augenblick zu harren, um Wünsche oder Bitten bei dem gütigen Gregor anzubringen. Dieser war nicht karg in den Subsidien, die er dem Kollegium gewährte. Oft brachte Lauretano von seinen Besuchen bei Hofe mehrere Tausende von Dukaten nach Hause, um den im Ansang mannigsachen Bedürfnissen des Germanikum abzuhelsen.

Unterdessen wuchs die Zahl der Zöglinge mit jedem Tage, indem die von den apostolischen Nuntien ausgewählten jungen Studenten nach und nach eintrasen. Die Nuntien hatten im Laufe des Jahres 1573 27 Kandidaten gesandt, so daß am Ende desselben im ganzen 55 Germaniker das Weihnachts= fest im Kollegium seierten. Den Teil der neuen Ankömmlinge, welcher aus den kaiserlichen Erblanden stammte, empfahl der einstige Rektor des Kollegium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nei primi anni ad ogni minima domanda si aveva dalla Dataria ogni gran summa di denari, sagt Lauretano in einem Bericht vom Jahre 1587, den er über die Gründung bes Rollegiums hinterlassen hat.

Germanikum und derzeitige Provinzial der öfterreichischen Ordensprovinz, Lorenzo Maggi, dem Ordensgeneral Merkurian durch ein Schreiben, in dessen warmen Worten die alte Liebe des ehemaligen Vorstehers der Anstalt deutlich sich kundgab.

Wie oben erwähnt, hatte Gregor gewünscht, die Zahl der Germaniker bis zum Abschluß des Jahres 1573 auf 100 gebracht zu sehen. Es war bei der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen, den Willen des Papstes zu erfüllen. Der Erfolg bewies schon gleich in diesem ersten Jahre des neuzgegründeten Kollegiums, wie nötig es sei, bei der Auswahl der Kandidaten mit der größten Sorgfalt zu Werke zu gehen. Von den in diesem Jahre Aufgenommenen konnte kaum die Hälfte ihre Studien in Rom zu Ende sühren; sechs starben im Laufe der Jahre noch im Kollegium, drei wurden wegen unzureichender Anlagen, sechs aus andern Gründen vor der Zeit entslassen, sieben mußten wegen Kränklichkeit vor Vollendung ihrer Studien ihre Heimat wieder aufsuchen.

Die Erfahrung des ersten Jahres wurde unverzüglich verwertet. In den neuen Statuten, welche nach Anweisung der Bulle Postquam Deo placuit alsbald entworfen wurden, sinden sich über die Art der Auswahl der Kandidaten sehr eingehende und weise Vorschriften.

Die bei der ersten Gründung des Kollegiums im Auftrage Julius' III. vom hl. Ignatius verfaßten Statuten und Regeln des Kollegiums waren ftets in Kraft und ununterbrochener Übung verblieben. Aber für die An= stalt, die sich jett in viel umfassenderen Verhältnissen zu entfalten begann, schienen sie nicht mehr ausreichend, sondern einer Ergänzung bedürftig. Diese wies die neue Stiftungsbulle Gregors XIII. den Kardinalprotektoren zu, die nicht säumten, dem papstlichen Auftrage zu entsprechen. Die neuen Statuten stammen offenbar aus der Feder des P. Lauretano und legen ein glänzendes Zeugnis für seine Klugheit, seine tiefe Einsicht und seine erleuchtete Frömmigkeit ab. Das Original ist unterzeichnet von den Kardinälen Morone und von Como; die neuen Regeln wurden kraft ihrer Autorität dem Kollegium vorgeschrieben. Sie blieben jedoch in der ursprüng= lichen Form nur zehn Jahre, nämlich bis zum Erscheinen der Bulle Gregors XIII. Ex Collegio Germanico in Geltung. Diese Bulle promulgiert auf Grund einer zehnjährigen Erfahrung die von den Kardinalprotektoren gegebenen Statuten in einer neuen Fassung und mit mannigfachen Ergänzungen und Verbesserungen auctoritate Apostolica. Da bemnach die ersten Statuten des neuen Germanikum nur vorübergehend in Kraft waren und zudem ihrem wesentlichen Inhalte nach in die von Gregor XIII. erlassenen Konstitutionen aufgenommen erscheinen, so brauchen wir auf ihren Inhalt nicht näher ein= zugehen und können uns darauf beschränken, einige Punkte namhaft zu

machen, in denen die späteren Statuten von den früheren abweichen. Solche Punkte sind: Während die Statuten der Kardinäle vorschreiben, daß nur Jünglinge "von sehr reifem Alter", am liebsten Priester ober schon zu einer höheren Weihe beförderte oder mit einer Pfründe versorgte Kleriker auf= genommen werden sollten, um auf solche Weise "dem Bedürfnisse Deutsch= lands schneller zu Hilfe zu kommen", schreibt die Bulle Gregors in Bezug auf das Alter der Kandidaten ganz allgemein bloß vor, daß dieselben "bei= läufig 20 Jahre alt" sein sollen. Nach beiden Statuten sollten die abeligen vor den nichtadeligen Zöglingen nichts voraus haben; nur gestatten sie, adelige Kandidaten schon im Alter von 16 Jahren aufzunehmen, wenn sie die bei den oberdeutschen Kapiteln geforderte Zahl der Ahnen nachweisen könnten; nach den Statuten der Kardinäle war denselben überdies gestattet, sich die Aleidung nach eigener Wahl, jedoch innerhalb der Schranken des klerikalen Anstandes, anfertigen zu lassen. Nach der Vorschrift der Kardinäle sollten die neueingetretenen Kandidaten erft nach sechs Monaten die Kleidung der Alumnen erhalten; die Bulle reduzierte diese Zeit auf 40 Tage, jedoch mit dem Beisate, daß diese Zeit ausschließlich der Einführung in das geistliche und klerikale Leben gewidmet werde. In Bezug auf die Studien stellten die Kardinäle viel geringere Anforderungen als die Bulle Gregors. Nach jenen sollten möglichst nur solche Jünglinge aufgenommen werden, welche unmittelbar bas Studium der (scholastischen) Theologie beginnen könnten; nur wenn sich solche nicht fänden, sollte es erlaubt sein, junge Leute zuzulassen, welche wenigstens für das Studium der Philosophie, der Kasuistik und der Kontroversen geeignet Der Regel nach sollten für das Studium der Theologie zwei Jahre gewährt werden; ein drittes nur "aus Gnaden", ein viertes nur ganz wenigen, vielversprechenden Zöglingen, nachdem sie höhere Weihen empfangen hätten, "also daß das Maß der Studien immer die Frömmigkeit, die Tugend und der größere Nugen der Kirche sein solle". Solche, welche schon reiferen Alters oder von geringen Anlagen oder franklich wären oder nur schwache philo= sophische Studien gemacht hätten, durften nach den Statuten der Kardinäle nur zum Studium der Kasuistik und der Kontroversen auf zwei und aus= nahmsweise auf drei Jahre zugelassen werden. Diejenigen, welchen das Studium der Philosophie geftattet wurde, sollten darauf höchstens drei Jahre verwenden. Aus diesen Bestimmungen leuchtet die Absicht hervor, in möglichst turzer Zeit eine größere Anzahl von frommen, seeleneifrigen und für die ge= wöhnliche Seelsorge hinlänglich unterrichteten Prieftern für die an solchen Dienern des Heiligtums so großen Mangel leidende Kirche Deutschlands heranzubilden. Gregor stellte den Zweck des Kollegiums höher, indem er in Bezug auf die Studien vorschrieb: "Für das Studium der Theologie be= stimmen Wir vier Jahre, drei für das philosophische, ebensoviele für das der

Kasuistik." Obgleich durch diese Worte angedeutet ist, daß auch solche Jüng= linge aufgenommen werden dürften, welche für das Studium der "Theologie", worunter man die scholaftische oder spekulative verstand, nicht geeignet wären, und die darum nur Kasuistik und Kontroversen studierten, so ist doch der Unterschied zwischen den ursprünglichen Statuten und der Bulle Gregors un= verkennbar. Gregor wünschte, daß die Zöglinge der Anstalt gründliche philo= sophische und theologische Studien machten. In diesem Sinne drangen spätere Detrete der Kardinalprotektoren wiederholt darauf, daß junge Leute, deren Anlagen sie nur zum Studium der positiven Theologie befähigten, vom Kolle= gium ferngehalten werben sollten.

#### Biertes Rapitel.

Das Jahr 1574. — Schenfung bes Palaftes von S. Apollinare. — Neue Gunftbezeigungen. — Antunft von 94 neuen Zöglingen. — Eröffnung bes Jubeljahres. Schenkung ber Kirche von S. Apollinare. — Restauration berselben.

Gregor XIII. verlor das Werk des ihm so teuren Kollegium Germanikum keinen Augenblick aus dem Auge. Als gegen Ende des Jahres 1573 der Kardinal von Lothringen, welcher als Titular von S. Apollinare den zu dieser Kollegiatkirche gehörigen Palast besaß, in Avignon gestorben war, beschloß der Papft, diesen Amtssit samt allen dazu gehörigen Gebäulichkeiten von der genannten Titelkirche zu trennen und dem Kollegium Germanikum zu schenken. Die Schenkungsbulle ist vom 9. Januar 1574 datiert, so daß also das Kolle= gium schon drei Monate nach seiner Übersiedlung in den Palast della Balle eine eigene Wohnung besaß.

Dieser ersten Gunfterweisung der Jahres 1574 sollte noch eine ganze Reihe anderer folgen. Durch Breve vom 15. Juli gewährte der Papst dem Kollegium einen befreiten Gerichtsstand, indem er den Kardinalprotektoren die Vollmacht verlieh, in allen Streitsachen desselben, bürgerlichen wie friminellen, zu erkennen und zu entscheiden. Vom selben Tage ist das Breve, durch welches das Ger= manikum vollkommene Zoll= und Steuerfreiheit erhielt. Auf Interzession des Papstes gewährte Philipp II. von Spanien durch Dipsom vom 9. Oktober dem "erlauchten Kollegium Germanikum" auf ewige Zeiten die koftenfreie jährliche Einfuhr von 200 Fässern Wein aus dem Gebiete von Neapel 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da bie spanischen Zollbeamten an ber Grenze bes Kirchenstaates biefes Privilegium häufig nicht gelten laffen wollten, so baten im Jahre 1605 die Germaniker um die Fürsprache der Königin bei Philipp III. Derfelbe verfügte durch Schreiben des Herzogs von Lerma (vom 27. Juni), die Zollfreiheit der 200 sacas de vino del reyno de Napoles folle in Kraft bleiben. Das Schreiben findet sich im Archiv von Simancas Leg. 989.

Durch Berfügung des Kamerarius endlich und auf Grund einer päpstlichen Ordre wurde der Anstalt das Recht zugesprochen, jährlich für alle Zukunft 25 Zentner Salz aus den öffentlichen Magazinen zu erheben.

Das neue Haus von S. Apollinare war übervoll. Allein in den sechs ersten Monaten von 1574 waren 94 Kandidaten aus fast allen deutschen Didzesen eingetroffen. Trier allein hatte 18, Augsburg 161, Köln, Konstanz und Mainz je 8, Würzburg 5, Eichstätt, Osnabrück und Regensburg je 3, Wien, Freising, Worms, Münster, Salzburg, Trient, Roermond, Deventer je 2, und eine Anzahl von Diözesen je einen Zögling entsendet. Die Ber= ichiedenheit dieser Zahlen ift bemerkenswert und gibt einen Maßstab für den geistigen Zustand und insbesondere für die Jugenderziehung in den einzelnen Sprengeln. Daß Trier und Augsburg so glänzend an der Spite standen, nimmt nicht wunder, denn sie hatten blühende Jesuitenschulen. Gang unten standen die zehn Diözesen der Kirchenprovinz Salzburg; nach monatelangem Suchen sowohl in seiner Diözese als in denen seiner inneröfterreichischen Suffragane war es dem Erzbischof nicht gelungen, mehr als einen Kandi= daten für das Germanitum zu werben; er schickte ihn mit drei andern jungen Studenten, die, auswärts geboren, sich der Erzdiözese angeschlossen hatten. Richt viel besser stand es in den drei zur Kirchenprovinz Salzburg gehörigen baprischen Diözesen Freising, Regensburg und Passau; sie schickten zusammen jechs Randidaten, die zum Teil in Dillingen studiert hatten. Und selbst dieses Mägliche Resultat war nur infolge des beständigen Drängens des Nuntius Portia und der Mitwirkung der Landesfürsten von Bapern und Tirol zu stande ge= tommen. Auch das Domkapitel von Brigen sandte nur einen Kandidaten aus Schwaz, dem es eine "Reisezehrung" von 15 Gulden mit auf den Weg gab.

Der heiße Wunsch Gregors, möglichst viele adelige Jünglinge erscheinen zu sehen, ging in diesem ersten Jahre nicht in Erfüllung. Weder unter den 94 Kandidaten, die in den ersten sechs Monaten sich eingestellt hatten, noch unter den 18, die in den nächsten sechs Monaten bis zum Schluß des Jahres noch eintrasen, war der Adel entsprechend vertreten. Unter den Mainzern befanden sich zwei adelige Domherren, nämlich Joh. Eberhard von Carben

Der Kardinal von Como schrieb über diese 16 Augsburger an den Bischof, er habe der jungen Leute "zu viele, zu junge und zu ungelehrte geschickt, dennoch habe sie Gregor XIII. in seiner Güte aufgenommen" (Theiner, Annal. eccl. I 96). In der Tat waren es größtenteils "Grammatiker" von 15 bis 18 Jahren. (Wider Erwarten sind jedoch auch diese "zu jungen und zu wenig vorbereiteten" Schüler mit geringen Aus-nahmen ganz gut ausgefallen.) Günstigere Nachrichten meldete P. Busäus aus Rom seinen Freunden in Trier: unter den 120 Zöglingen des Germanikum nähmen die Trierer an Zahl, Alter, wissenschaftlicher Tüchtigkeit den ersten Platz ein und gäben die besten Hossungen, wie denn überhaupt die Zöglinge durch Frömmigkeit und bescheidenes Wesen sich auszeichneten. Brief vom 14. Juli 1574.

und Joh. Schwhfard von Cronenberg, der spätere Kurfürst, Nessen des Kursfürsten Daniel von Homburg, und unter den Trierern der Nesse des Erzbischofs Jakob von Elz, der Domherr Richard von Elz. Sonst war von den Neuangekommenen nur ein kleiner, kaum der zehnte Teil adelig, und keiner gehörte dem hohen Adel an.

Als am Vorabend des Weihnachtsfestes des Jahres 1574 Gregor XIII. die "heilige Pforte" der Peterskirche feierlich öffnete und damit den Beginn des Jubiläums verkündigte, wohnten dieser Feierlichkeit 130 Zöglinge des Ger= manikum in ihren roten Kleidern bei, zu nicht geringerer Freude für den Heiligen Bater als für die deutschen Jünglinge selbst. Die heilige Zeit des Jubeljahres war sehr geeignet, in den Gemütern der auserlesenen nor= dischen Jugend einen frommen Enthusiasmus zu erweden. So hebt denn auch Lauretano in den von ihm hinterlassenen Denkwürdigkeiten hervor, mit welcher Sammlung, Andacht und sittsamen Haltung der lange Zug der Germaniker zu den Basiliken Roms, deren Besuch zur Gewinnung des Jubiläumsablasses vorgeschrieben war, unter Gebet und Psalmengesang wallte und in den Kirchen selbst seine Andacht verrichtete. Römer und Pilger hätten auf sie mit wohlgefälliger Bewunderung gesehen, und der fromme Ernst der deutschen Zöglinge habe nicht wenig dazu beigetragen, daß auch die leb= hafteren Südländer sich bei den Jubiläumsaufzügen fortan einer gemesseneren Haltung beflissen.

Das Jubeljahr sollte noch in anderer Hinsicht ein Jahr der Gnade für das Kollegium sein. Noch im Januar 1575 räumte der Kardinal von Alessandria, der Neffe Pius' V., den Doppelpalast von S. Apollinare. den Palast stieß die alte diesem Heiligen geweihte Kirche, in der nach Gregors Absicht die Germaniker den Gottesdienst beforgen sollten. Dieselbe, ein Bau= werk aus dem 8. Jahrhundert, war erst Pfarrkirche, dann zugleich Kollegiat= stift und seit 50 Jahren auch Kardinalstitel geworden. Die unter dem Hoch= altar ruhenden Leiber der heiligen Märthrer Euftratius und Genossen hatten zur Zeit Hadrians I. aus dem Orient fliehende Mönche hierher gebracht. An deren Stelle bewohnten später Nonnen das anftoßende Kloster, bis dieses Sit der Apostolischen Pönitentiarie wurde; zulett diente es zur Wohnung des Kardinals, welcher den Titel von der Kirche führte. Als Lauretano Palast und Kirche besuchte, fiel ihm der Zustand der letteren schwer aufs Herz. Sie schien einer Spelunke ähnlicher als einer Kirche. Die Jahrhunderte hatten den Boden des anstoßenden Stadtviertels um mehrere Fuß erhöht, so daß man von der Straße auf einer ganzen Reihe von Stufen zu der alten, dufteren und feuchten Kirche hinabstieg. Lauretano, der es als eine der Haupt= aufgaben eines Seminars ansah, daß den in demselben gebildeten Zöglingen der driftliche Kultus in seiner ganzen Herrlichkeit vor die Augen träte, und

der wohl wußte, bis zu welchem unglaublichen Grade der Verwahrlosung die firchlichen Zeremonien, Chorgesang und Musik in Deutschland selbst in den Kathedralkirchen herabgesunken waren, mußte sich sagen, daß er seine Aufgabe nicht wurde lösen können, solange die Kirche von S. Apollinare in den Banden der wenigen Stiftsherren ware, von deren Gutbefinden die Zulaffung der deutschen Alumnen zu den gottesdienstlichen Funktionen abhinge. beschloß, sich an den Heiligen Vater zu wenden. Nachdem er, wie es bei solchen Anlässen seine Gewohnheit war, den Bätern und Zöglingen gemein= same Gebete, Fasten und andere Buswerke angesagt hatte, begab er sich jum Papste, setzte ihm den Stand der Dinge auseinander und bat um die Kirche von S. Apollinare. Gregor stimmte alsbald zu, doch wünschte er, daß Lauretano die gutliche Einwilligung der Stiftsherren erlangte. Diese, fünf Kanoniker und drei Kaplane, stellten die Bedingung, ihnen ihre Einkünfte auf Lebenszeit verblieben und das Kollegium die Ber= pflichtung des Kirchendienstes auf sich nähme. Am 15. April 1575 erließ Gregor XIII. eine Bulle, durch welche der Kardinalstitel aufgehoben und die Rirche mit ihrem beweglichen und unbeweglichen Vermögen, jedoch unter Vor= behalt der Rechte der jetigen Stiftsherren, in den Besitz des Kollegium Ger= manikum übertragen wurde. Nur sollte sie Pfarrkirche bleiben, der Pfarrer aber von den Kardinalprotektoren bestellt werden und ad nutum amovibel sein. Schon am 8. Mai führte Lauretano seine Alumnen in die Kirche von S. Apollinare, wo er zur Danksagung für die erlangte Gnade das heilige Desopfer darbrachte, bei dem alle Zöglinge den Leib des Herrn empfingen. Am Borabend vor dem Feste der heiligsten Dreifaltigkeit zog das Kollegium in seinen neuen Wohnsitz ein. Am darauffolgenden Tage wurde zum ersten= mal feierlicher Gottesdienst in der Kirche gehalten und zur Danksagung der 104. Pfalm, Confitemini Domino, von drei Chören gesungen: ein Brauch, der sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts erhielt, nämlich so lange als die Kirche im Besitz des Kollegiums blieb. "Und dies mit Recht", bemerkt Fusban 1, "da auf diesen Tag die ersten Anfänge jenes Gottesdienstes in der Rirche von S. Apollinare fallen, der, von den Nachkommen mit nicht ge= ringerem Eifer gepflegt, der deutschen Nation und dem Kollegium das Lob der Frömmigkeit und Sittsamkeit und eine ganz besondere Verehrung ein= getragen." Lauretano war ein großer Eiferer für die Ehre des Hauses Gottes. Unberzüglich ging er an die Restaurierung der verwahrlosten Kirche. der Spite einer Schar von Patres und Zöglingen legte er selbst Hand an. Der Boden der Kirche wurde erhöht, dieselbe von unten bis oben gereinigt, Türen, Fenster, Altäre erneut. Man ruhte nicht eher, als bis nach sechs Wochen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. Coll. Germ. et Hung. l. 2, c. 14.

das alte, ehrwürdige Gotteshaus in seiner früheren Schönheit dastand. Die guten Römer schauten verwundert zu und freuten sich des ungewohnten Schauspiels. Ein reicher Bürger, der mit frommer Andacht oft Zeuge gewesen war, wie Patres und Zöglinge, unter welchen eine nicht geringe Zahl adeliger Herren waren, mit freudiger Begeisterung an dem heiligen Werke arbeiteten, sühlte sein Herz weich werden. Eines Tages erschien er bei Lauretano mit einer stattlichen Summe Geldes und bat um die Gunst, durch dasselbe zum Kirchenbau beitragen zu dürsen. Die Restauration kostete 4000 Dukaten, deren größeren Teil die unerschöpfliche Freigebigkeit des hohen Stifters schenkte.

Bei allen Anlässen ähnlicher Art handelte Lauretano mit weisem Bedacht und tiefem Verftändnis für die Schäden, deren Heilung einft die Auf= gabe seiner Zöglinge sein sollte. Oft legte er ihnen ans Herz, daß nichts unter der Würde des Klerifers oder Priefters sei, was sich auf den Dienft des Heiligtums bezöge. Er gewöhnte beshalb die Zöglinge baran, ihnen mit dem eigenen Beispiel vorangebend, auch scheinbar geringe Arbeiten, die zur Sauberkeit und zum Schmucke des Gotteshauses und der heiligen Geräte nötig wären, gutwillig und freudigen Sinnes zu verrichten. Für ihn war es eine unabläsfige Sorge, daß die Zöglinge des Germanikum nicht bloß als fromme und wohlunterrichtete Priefter in ihre Beimat zurückehrten, sondern auch mit Sinn und Liebe für alles, wodurch die heilige Kirche die unaussprech=. liche Beiligkeit und Herrlichkeit ber driftlichen Geheimnisse ben Gläubigen bersinnbildet und sozusagen zur sinnlichen Anschauung bringt. Daher der Gifer Lauretanos für die würdige, ja glänzende Feier des Gottesdienstes, für den Chorgesang, für die kirchliche Musik: alles Dinge, von denen in den meisten Gegenden Deutschlands taum mehr ein schwacher Überreft geblieben war.

# Fünftes Kapitel.

San Saba.

Den Anfang der Dotation des Kollegium Germanikum bildete, wie oben erzählt worden, die ehemalige Abtei von Sta Saba mit ihrem ausgedehnten Grundbesitz. Beide sind noch heute im Besitz des Kollegiums, während es der ihm später einverleibten Abteien von Sta Croce di Avellana in Umbrien, von Lodivechio und Sta Cristina im Mailändischen seit einem Jahrhundert verlustig gegangen ist. Da auch sonst die Geschicke des Kollegiums mit denen von S. Saba mannigsach verbunden sind, so dürfen wir nicht unterlassen, die Geschickte dieser ehrwürdigen Stätte dem Leser in Kürze zu erzählen.



Loggia von S. Saba. Blid auf Nom.

Das Rloster S. Saba liegt auf dem südlichen Aventin innerhalb des Stadtbereichs, genauer gesagt, nahe an der sog. servianischen und der ausrelianischen Mauer, die es beide umtreisen. In der Kaiserzeit erhob sich in der Nähe oder vielleicht am Orte selber die Kaserne der vierten Kohorte der Bigiles. Noch heute stehen die alte Klostertirche, der Borhof, die äußere Umfassungsmauer und nicht unbedeutende Reste des alten Klaustrum. Die einsame Lage, das altersgraue Gemäuer, die uralte Basilita und die überzraschende Aussicht auf die bedeutendsten Kuinen des alten wie auf die Prachtbauten des neuen Rom, welche in wunderbarem Kontraste sich ineinanderzschieden, machen das heutige S. Saba zu einem der erinnerungsreichsten, ehrwürdigsten und anziehendsten Puntte Roms.

Der Ursprung des Klosters S. Saba reicht aller Wahrscheinlichkeit nach in die erfte Hälfte des 7. Jahrhunderts hinauf. Man hielt im Mittelalter seinen Ursprung für so enge mit Gregor dem Großen verknüpft, daß im 12. Jahr= hundert Papft Lucius II. in einem Briefe an den Abt von Clugny, Betrus Benerabilis, schreibt: "Es ist bekannt, daß das Kloster S. Saba zur Zeit des heiligen Papstes Gregorius in Religion und Chrbarkeit gegründet und mit großen und reichen Besitzungen ausgestattet worden ist. "1 Indessen berichtet dreihundert Jahre früher Johannes Diakonus im Leben des hl. Gregor nur, daß beim berühmten Kloster des hl. Sabas, genannt Cella nova, nahe beim Tore von St Paulus, einst Gregors heilige Mutter Silvia gelebt habe, und daß dort ein Oratorium unter ihrem Namen (nomini eius dedicatum) bestehe. hier, so sagt er im Anschluß an die Legenden seiner Zeit, habe sie täglich ihrem Sohne im Andreaskloster am Clivus Scauri auf dem Cölius eine silberne Schussel mit Gemuse zur Nahrung geschickt, die dann von Gregor einmal einem Engel in Geftalt eines Bettlers als Almosen geschenkt worden sei. Die älteste sichere Nachricht von der Existenz des von griechischen Monchen bewohnten Sabasklosters haben wir jedoch in dem vom Hegumenos oder Abt dieses Alosters, Leontius, in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts ver= Darin faßten Leben eines heiligen Bischofs von Girgenti namens Gregor. wird erzählt, daß dieser vor seiner Erhebung zur bischöflichen Würde sich eine Zelle (xeddiov) des Sabasklofters zur Wohnung erbeten habe 8. Da der Bischof nur sehr wenig älter als Leontius war, so führt die Nachricht wohl in die Zeit um 650. Eine andere bestimmte Erwähnung S. Sabas ober seiner Abte kommt im 7. Jahrhundert nicht vor, wiewohl man verschiedene Stellen dafür anführen zu können geglaubt hat.

Die Anfänge des griechischen Klosters sind mit ziemlicher Sicherheit auf eine Gründung durch Mönche des berühmten Klosters (Laura) des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mansi, Coll. Conc. XXI 613. <sup>2</sup> Ioannes Diaconus. Vita S. Gregorii I 9.

<sup>3</sup> Vita S. Gregorii Agrig. n. XXXVIII bei Migne, Patr. lat. XCVIII.

hl. Sabas in Palästina zurückzuführen. Nachdem St Sabas 532 gestorben, fand sein palästinensisches Kloster durch die origenistischen Streitigkeiten seinen Untergang; 22 Jahre nach seinem Tode wurde es unter dem Namen Laura nova oder Cella nova wiederhergestellt, aber bald aufs neue der Auflösung nahegeführt. Seit der persischen Eroberung von Palästina 614, und noch mehr seit der Einnahme des Landes durch die Sarazenen 636 wanderten viele Mönche der Colla nova in das Abendland. Auf dem Konzil von Rom 649 finden wir ihren Abt. Wie diese Sabaiten damals in Nordafrika eine Cella nova gründeten, so dürften sie auch zu Rom als Fortsetzung ihres Mutterklofters die Colla nova auf dem Aventin errichtet Der Papft Theodor (642-649), ein Grieche aus Jerusalem, haben. hat sie hierbei vielleicht unterstütt. Alle Umstände der Gründung selbst sind in Dunkel gehüllt. Zwar ift eine vorausgehende Ansiedlung von Mönchen durch Papst Gregors Mutter nicht gerade ausgeschlossen. Sie wäre dann hierin ihrem Sohne gleich, der ja auch seinen Palast auf dem Coelius in ein Kloster verwandelte und in Sizilien sechs andere Klöster gründete. Jedenfalls aber benutten ichon die griechischen Mönche im 7. Jahrhundert das von St Silvia herrührende oder einst in ihrem Besitze befindliche Ora= torium, von dem oben der Diakon Johannes spricht, als Klosterkirchlein.

Die während der Jahre 1900 und 1901 bei Gelegenheit der Restauration von S. Saba unternommenen Ausgrabungen haben zur glücklichen Entdeckung des Silviakirchleins geführt, eines der schönsten Denkmäler des christlichen Rom aus jener Zeit.

Es nimmt etwa die vordere Hälfte des Mittelschiffes ein, wo seine Bodenfläche ungefähr zwei Meter tief unter der jetigen Kirche gefunden wurde. Es ist nicht bloß noch in den Grundmauern vorhanden mit den Resten seiner reich durch Heiligenfiguren geschmückten Apsis, sondern bewahrt auch sonst noch manche Einzelheiten seiner architektonischen und dekorativen Einrichtung. Die ältesten Gemälde, große Heiligenköpse vom besten Typus der auszgehenden römischen Kunst, mögen mindestens noch der Wende des 6. und 7. Jahrhunderts angehören. Spätere Fresken sind teils mit lateinischen, teils mit griechischen Ausschichten versehen. Alles ist begreislicherweise nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man sehe die Fundberichte des Architetten M. E. Cannizaro in den Notizie degli scavi und den Atti d. r. accademia dei Lincei von den betreffenden Jahren sowie in den Atten des Historischen Rongresses zu Rom vom Jahre 1903, V: Archeologia. Cannizaro hat als Vertreter der römischen Società artistica fra i cultori di architettura die Ausgrabungen und die Studien zur Restauration in erster Linie geleitet. Vgl. außerdem die auf den neuen Entdeckungen beruhende Gesamtdarstellung der Geschichte S. Sadas von H. Grisar in seinen Vorträgen San Sada e l'oratorio di S. Silvia: Civiltà Cattolica 1901 II III; 1902 I.

fragmentarisch erhalten geblieben. Die Grabungen unter der Rirche und den anstoßenden Räumen haben zugleich manche andere merkwürdige Reste aus der römischen Raiserzeit und aus dem frühen Mittelalter ans Licht gefördert, und mehr käme noch zu Tage, wenn man in dem Alosterhofe die Arbeiten fortsetzen würde. Besonders wertvoll sind in topographischer Hinsicht die freigelegten Überrefte eines Portitus aus spätrömischer Spoche (zur Linken, d. h. an der Oftseite der Kirche), der einem vornehmen römischen Hause, vielleicht dem der hl. Silvia, angehörte. Nach den neuen Forschungen muß man sich auch die griechische Mönchsansiedlung zur Rechten also auf der nämlichen Seite denken. Griechische Mönche maren in jener Zeit in Rom überhaupt keine Selten= heit. Am Ende des 7. Jahrhunderts gab es in Rom vier griechische Klöfter, ja sogar die berühmte Stiftung des hl. Gregorius, das Andreaskloster auf dem Cölius, wurde im 8. Jahrhundert a latinitate in graecitatem necessitate potius quam voluntate 1 verwandelt. Daß die griechischen Mönche ihr Aloster nach dem hl. Sabas benannten, ist begreiflich; nicht ebenso leicht ist zu erraten, woher es seinenandern Namen "St Andreas", den es neben dem des hl. Sabas zu Beginn des 13. Jahrhunderts zu führen anfängt, erhalten Wahrscheinlich war der heilige Apostel, von dessen Arm das Kloster eine kostbare Reliquie besaß, erster Titular der Kirche, so daß man aus diesem Grunde das Aloster von den hil. Andreas und Sabas zu nennen begann.

Obwohl Johannes Diakonus von einem famosissimum s. Sabae monasterium spricht, ist doch von demselben aus der Zeit der griechischen Mönche sehr wenig bekannt. Ein Abt des Sabasklosters von Rom, der Hegumenos Petrus, befindet sich unter den Stellvertretern des Papstes auf der siebenten allgemeinen Synode zu Ricaa. Er unterschreibt die Akten mit der Formel: Petrus, indignus presbyter et hegumenus monasterii S. Patris Nostri Sabae siti Romae et locum supplens Adriani Papae senioris Romae, definiens subscripsi. Daß die römischen Sabamonche bei Erledigung der firchlichen Fragen des Orients auch sonft vielfache Verwendung fanden, liegt in der Natur der Sache. Bei den schrecklichen Wirren der Papstwahl im Jahre 768 hatte das Klofter einen schlimmen Gaft. Damals wurde der Pseudopapst Konstantin in das Kloster ad Cellas novas gesperrt, in das bald darauf eines Morgens die wütende Gegenpartei mit Gewalt einbrach, den Eindringling herausschleppte und, nachdem sie ihn geblendet, halbtot auf dem Plate liegen ließ. Die Monche hatten zu jener Zeit einen aus=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Io. Diaconus, In vita S. Gregorii IV 82.

<sup>2</sup> Noch am Ende des 17. Jahrhunderts befanden sich im Reliquienschaße der Kirche S. Saba Gebeine ex brachio S. Andreas und pars capitis S. Sabas (Visitationsbericht vom Jahre 1696 im Archiv des Kollegiums).

Baronius XIII, ad a. 768.

gezeichneten Hegumenos, Pardos, bessen sich Habrian zu einer Sendung an den Longobardenkönig Desiderius bedienen wollte 1. Leo III. und Gregor IV. machten dem "monasterium s. Sabae", d. h. wohl dem obengenannten Oratorium, Geschenke an kirchlichen Ausstattungsgegenständen 2. Das Er= ftarken des byzantinischen Schismas und der Verfall des kirchlichen Lebens in Italien und Rom trugen ohne Zweifel die Schuld daran, daß die griechischen Sabaiten hier ausstarben; so kam das Kloster im Laufe des 10. Jahrhunderts an die Benediktiner, welche mahrscheinlich von Monte= cassino aus hierher zogen. Im Jahre 990 geben die Mönche von Monte= cassino dem hl. Adalbert Empfehlungsschreiben an den Abt (nicht mehr Hegumenos) von S. Saba<sup>3</sup>. Das Kloster blieb noch lange in Blüte. Seine Abte erscheinen auf den römischen Synoden von 1036 und 10504, und S. Saba wird unter den 22 Abteien genannt, welche im 11. Jahr= hundert in Rom bestanden, und deren Abte das Vorrecht genossen, mit den Kardinälen den papstlichen Funktionen beiwohnen zu dürfen 5. Gregor VII. zeichnet den Abt Maurus durch den Titel eines "Legaten des Apostolischen Stuhles" aus und bedient sich seiner zu wichtigen Sendungen 6. In die Zeit Gregors VII. gehört der Paläographie nach eine merkwürdige, jest in der Arppta der Kirche eingemauerte Inschrift. Sie gibt den Anfang einer Bulle dieses Papstes an einen von ihm konsekrierten Hegumenos Eu= genius, welcher der griechischen Klostergemeinde der Cella Muroniana supra portam b. Pauli ap. vorstand. Dieses über der alten Porta Appia befind= liche Aloster mit seinem Airchlein ad honorem imaginis Domini Dei . . ., wie die Bulle sagt, war vom Sabasklofter abhängig, woraus wohl auch die bis in späte Zeiten fortgesetzte Zahlung eines Mietzinses von gewissen Räum= lichkeiten im Paulstore an das Kollegium Germanikum sich erklärt.

Während die Gründung der Cella Muroniana gewiß noch in die Zeiten der griechischen Sabaäbte zurückgeht, sind die neuangesiedelten Benezdiktiner mit ihrer Bautätigkeit verewigt durch die unter der jezigen Kirche entdeckte Abbildung eines als Werkz oder Baumeister bezeichneten Benediktiners "Martinus monachus magister". Er erscheint mit den Insignien des Architekten und hat wahrscheinlich Restaurierungsarbeiten geleitet. In der Nähe dieses Bildes ist ein sog. sibyllinischer Spruch mit seinen änigmatischen Ansangsbuchstaben auf die Wand gemalt. Der anderswoher bekannte Text lautet: Pater patriae profectus est, secum salus sublata est, venit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mansi, Coll. Conc. XII 730 751 763.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb. XIII 934; XIV 509.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mabillon, Annales O. S. Benedicti IV 63. <sup>4</sup> Cbb. IV 380 469 678.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Baronius XVII, ad a. 1057.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gregor. VII., Epist. II 40 41 48. Mabillon a. a. D. V 82.

victor validus, vicit vires vrbis vestrae, ferro fame flamma frigore. Doch ist in S. Saba die Reihe der Anfangsbuchstaben etwas verändert. Mög= licherweise waren es die Zerstörung Roms durch Robert Guiscard und die da= malige Abwesenheit Gregors VII., was einen Mönch, der von der Höhe von S. Saba die Flammen und den Ruin betrachtete, zu diesem Ausdruck seines Schmerzes veranlaßt hat. Im Jahre 1115 set Paschal II. seinen Haus= genossen Osbert von Clare, den einzigen Sohn Richeras, der Schwester des hl. Anselm, zum Abte von S. Saba ein, wahrscheinlich um der verfallenden Ordenszucht wieder aufzuhelfen. Osbert, als Abt Anselm genannt, scheint aber nichts ausgerichtet zu haben und wurde nicht lange darauf nach England ent= sandt, wo er zum Abt von St Edmundsbury, später zum Bischof von London gewählt ward, aber wegen eines Formfehlers abdanken mußte 1. Die Reform des Klosters ging 30 Jahre später von Clugny aus. Als Lucius II. im Jahre 1144 auf den päpstlichen Stuhl erhoben wurde, befand sich der Abt von Clugny, Peter der Ehrwürdige, in Rom. Der Papst beauftragte den= selben, ihm nach seiner Rudkehr zwölf Mönche mit einem Abte für ein rö= misches Kloster zu senden. Sie sollten dem Willen des Papstes gemäß noch vor dem Feste des hl. Andreas eintreffen. Später bezeichnete Lucius II. als das Aloster, welches reformiert werden sollte, die Abtei von S. Saba, in der die Zucht verfallen und die Güter verschleudert seien. Der Abt von Clugny willfahrte dem Wunsche des Papstes. Er entsandte 13 Mönche, aber in einem Begleitschreiben erklärte er, die Brüder gingen nur aus Gehorsam nach Rom mit seiner verschrieenen Luft, nicht anders als würden sie "wie Lämmer zur Schlachtbank geführt". Der Papst möge die noch zurück= gebliebenen alten Mönche in ein anderes Kloster versetzen, damit die An= kömmlinge von den Zuchtlosen nicht angesteckt würden. Lucius II. nahm die frommen Brüder voll Freude auf und überwies ihnen die alte, ehrwür= dige Abtei von S. Saba mit allen ihren Gütern und Rechten. Aber kaum hatten sie sich darin eingerichtet, als sie, wahrscheinlich von den Arnoldisten, unter mancherlei Mißhandlungen wieder verjagt wurden. Sie nahmen ihre Zuflucht zu dem neuen Papst, Eugen III., der sich ihrer liebreich annahm2. Die Cluniacenser behaupteten das Kloster, das unter ihnen neu aufblühte, lange Zeit.

Eine Schöpfung der Cluniacenser ist die jetige Kirche von S. Saba. Sie wurde um das Jahr 1200 begonnen und erhielt im siebenten Jahre Innocenz' III., d. h. 1205, ihren Abschluß durch die von Jakobus aus der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. de Buck, Osbert de Clare et l'abbé Anselme.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In expulsione fratrum nostrorum de S. Saba verberatos confovistis, schrieb Petrus Benerabilis an Eugen III. Petri Venerabilis Epist. IV 19 24 25 (Migne CLXXXIX).

Steinmegen= und Architettenfamilie ber Commaten (laut ber Inichrift) ber ierrigte icone marmorne Ture. Bei diefem Baue bielten fic die Clunia zenier gang an die Traditionen der febr einfachen römischen Bafiliken de Mixelalters, leider auch an die Sitte, aus Denkmälern des Altertum Saulen und andere Bauteile zu entnehmen. Die Rirche weift in ihre mei Reiben von je acht Saulen, welche die drei Schiffe icheiben, in be sum Teil antifen Kapitellen und Sodeln, dem tonbaren Material der vie Meineren Saulen, Die ebemals die Bedachung über dem Dochaltar truger und in manden andern Studen die von alten, am Orte befindliche Bauten berübergenommenen Elemente auf. Der obengenannte Portifu des romiiden Hauses murde in der Weise eingegliedert, daß er an de linten Seite, wo gegenwartig die Safriftei mit den Rebenraumen ift, ei offenes Cratorium fur die Monde bildete. Das Kirchlein der bl. Silvi aber mußte damale leider fant gan; gerftort merden. Seine Banbe murber sum größten Teil in das Innere zur Ausfüllung desielben hinabgestürzt da die neue Kirche uber der alten auf einer boberen Bodenlage errichte wurde. Das neue Mittelidiff nahm die ganze Breite des begrabenen Baues ein; die vorderen Saulen des großen Schiffes deden fich in ibrer Linie genau mit der Linie der Seitenwände des alten Baues, seten na aber nach binten um mehr als die Balfte über dieselben hinaus fort, wabrend die Eingangswand der neuen Rirche auf der Linie der Eingangswand des Cratoriums liegt. Bor dem Eingange erhielt die Cluniacensertirde den damals zu Rom üblichen Saulenportikus mit ichiefem Dache, wie man ibn 3. B. beute noch an der Bafilika des bl. Laurentius sieht, wo ihn Innocen; III. Nachfolger, Honorius III., erbaute. Zu den Säulen diesel Portifus von S. Saba zählten die zwei kontbaren Porphyrjäulen mit den Darftellungen der beiden fich umarmenden Kaiser, die jest in der vatikanis iden Bibliothet den Eingang zu dem Museo profano zieren. Die Kirch erbielt der Sitte gemäß in der Mitte ibre marmorne schola cantorum, die noch im 16. Jahrhundert vorbanden mar.

An der Bestieite der Klosterkirche entstand damals auch unter der ruhrigen Tätigkeit der Mönche der weite, vieredige, rings mit Marmorsaul den eingesaste Klosterhof oder Kreuzgang. Zwei Seiten des Kreuzgangesteben noch beute. Das Kloster war also dementsprechend auf die recht Seite der Kirche verlegt worden. Die dort besindlichen Mönchszellen wurder dann im Jahre 1320 durch einen beträchtlichen Reubau des Abtes Johanne von Monte Opulo laut einer im Innern der Kirche vorhandenen Inschrift vermehrt. Der Abt durfte das Obergeschof des Kreuzganges mit den da binter liegenden Räumen errichtet haben. Später als der Bau der Kirch fallt auch die Anlage der Krupta unter dem Hochaltar.

Aus der Geschichte des Klosters seit der Zeit Innocenz' III. ift hervor= juheben, daß jener Abt Johannes, der über dem Kircheneingang in der In= schrift genannt ist, auf Befehl des Papstes Innocenz das Kloster S. Maria von Palazzuolo am Albanersee an die Augustiner=Eremiten gegen einen Jahres= zins von zwei Pfund Wachs abtrat 1. Ein großer Schlag traf S. Saba, als im Jahre 1267 der Ghibellinenführer Galvano Lancia in Rom eintraf und mit Senat und Volk in der Kirche von Araceli zur Vertreibung Karls von Anjou ein Bündnis schloß. Um das nötige Geld herzuschaffen, ließ der Senator die Kirchenschätze öffnen, in denen auch viele Bürger ihre Habe niedergelegt hatten. Unter den von diesem Raubbefehl betroffenen heiligen Stätten wird vor allen S. Saba genannt, das sich also des Vertrauens des römischen Volkes in besonderem Maße erfreut haben muß2. Noch lange erhielt sich trot der trüben Zeiten das Kloster von S. Saba in Zucht und Ehren. Im Jahre 1303 bestellte Papst Bonifaz VIII. den Abt von S. Saba nebst dem von S. Gregorio zum Schiedsrichter in einem zwischen dem römischen Alerus und den Bettelmönchen entstandenen Rechtsstreit. Die Klostergemeinde bestand nach einer Handschrift des 14. Jahrhunderts um das Jahr 1320 aus dem Abt und 16 Brüdern. Aber gegen Ende der avignonischen Zeit muß das Kloster arg herabgekommen sein, wenn es gleichwohl noch unter den 20 Abteien Roms aufgezählt wird. Im Jahre 1432 erscheint zum ersten= mal ein Kommendatarabt des Klosters in der Person des Kardinals Prosper Colonna, der mit Zustimmung des auf wenige Monche reduzierten Konvents die Orsini, welche die Güter der Abtei ("Castrum, Roccam et Burgum" von Galeria mit drei dazu gehörigen Besitzungen) seit der Mitte des 13. Jahr= hunderts in Erbpacht hatten und bis 1695 behielten, durch Urkunde vom 17. Oktober in dieser Pacht bestätigte. 30 Jahre später wurde die Abtei Kommende des Kardinals Franz Piccolomini, des Schwestersohns Pius' II., der selbst nach 40 Jahren den Stuhl Petri besteigen sollte. Es ist bekannt, daß ein großer Teil der römischen Kirchen in der ersten Hälfte des 15. Jahr= hunderts halb verfallen war. S. Saba machte keine Ausnahme. Kardinal kam seiner Pflicht, die Einkünfte vor allem zur Erhaltung des Klosters selbst zu verwenden, gewissenhaft nach und restaurierte Kirche und Alostergebäude. Von ihm rührt auch die Loggia über dem Portikus der Kirche her, die den bewunderten Umblick über die Umgebung gewährt. Noch jett legt das an mehreren Stellen der Klostermauern sichtbare Wappen des Kommendatars von dessen frommem Eifer Zeugnis ab. Aber die Abtei von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mabillon, Annales O. S. Benedicti V 571.

<sup>2</sup> Reumont, Geschichte der Stadt Rom II 574.

<sup>3</sup> Papencorbt, Geschichte ber Stadt Rom im Mittelalter 57.

S. Saba sollte nicht wieder aufblühen. Nach der Erhebung des Kardinals Piccolomini auf den päpstlichen Stuhl und dem schon nach 26 Tagen erfolgten Tobe des neuen Papstes machte sein Nachfolger Julius II. im Jahre 1503 den Versuch, das ehrwürdige Kloster zu neuem Leben zu erwecken, indem er es mit Cifterciensern besetzte. Auch sie erwiesen sich nicht als lebensfähig, wozu nicht wenig beitragen mochte, daß der größte Teil der Ginkunfte den Kommen= dataräbten zufiel. Als solche finden wir im 16. Jahrhundert die Kardinäle Ippolito de' Medici, Innocenzo Cybo und nach dessen Tod den Neffen Julius' III., Innocenzo del Monte. Als dieser leichtfertige Kardinal seines ungeiftlichen Wandels wegen von Pius IV. nach der Engelsburg in Gewahr= sam gebracht wurde, versetzte der Papst im Jahre 1560 die wenigen Ciftercienser von S. Saba nach dem Aloster von S. Croce und verlieh die Güter des ersteren dem Hospital von S. Spirito. Dasselbe restaurierte im Jahre 1571 die Kirche, den später abgetragenen Glockenturm und die Gartenmauer des Alosters mit großen Kosten 1. Schon um das Jahr 1550 wurden aus der uralten, auf dem Palatin gelegenen Abteitirche S. Maria oder S. Andrea in Palladio oder in Palara, die zur Zeit in Ruinen lag, die Reliquien nach S. Saba übertragen. Auch der in der Vorhalle stehende antike Sarkophag, den der Volksmund als das Grabmal des Kaisers Titus oder gar als das der Päpftin Johanna bezeichnete, stammt aus S. Andrea in Palara2. Im Jahre 1573 kam die Abtei von S. Saba nach fast tausendjährigem, wechsel= vollem Bestand durch die Freigebigkeit Gregors XIII. an das Kollegium Germanikum, das jedoch die Güter derselben erst im Jahre 1699 durch Trans= aktion mit den Orsini in freien Besitz erhielt.

## Sechftes Rapitel.

Vollendung der Stiftung des Kollegiums. — Schenkung der Vigna Pariola, Einverleizbung der Abteien von S. Croce di Avellana, Lodivecchio und S. Cristina. — Gesamteinkommen des Kollegiums. — Die Acqua di Trevi. — Exemtion des Kollegiums. — Gedächtnistage.

Gregor XIII. spricht in den zahlreichen Bullen und Breven, durch welche er die Stiftung des ihm so teuern Kollegiums zu sichern bemüht war, immer wieder den Gedanken aus, es sei nicht genug, zu großen, für Gottes Ehre und das Heil der Seelen unternommenen Werken den Grund zu legen, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Codex Vatic. Ottobon. 2473, f. 179.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Martinelli, Roma sacra, Roma 1653, 338.

dieselben nicht mit ausdauernder Sorgsalt zur Vollendung geführt würden. Deshalb sei er "jeden Augenblick eifrigst darauf bedacht, keine Gelegenheit vorübergehen zu lassen, um den von ihm begonnenen Bau zu befestigen". Da nun "mit jedem Tage die Zahl der Zöglinge des Deutschen Kollegiums und damit die Ausgaben desselben zunähmen, da ferner die Größe der Ansfalt und die Menge der aus allen Teilen Deutschlands um die Wette zuskrömenden Jünglinge, insbesondere der adeligen, sowie die ausgezeichnete Frömmigkeit, Gelehrsamkeit, Tugend und das eifrige Wirken für die Aussbreitung des wahren Glaubens der aus dem Rollegium hervorgegangenen Priester, die ihm von vielen erlauchten Männern bezeugt und wohl bekannt seien, alle seine Neigung und sein Wohlwollen herausforderten, so wolle er, von der ihm aus vielen Gründen überaus teuern deutschen Nation Auge und Herz niemals abwendend, nicht eher ruhen, dis er das zu Gottes Lob und zur Wohlsahrt der Christenheit begonnene Werk für alle Zukunft sicher gestellt habe".

In der Tat verlor der große und hochherzige Papst sein Ziel keinen Augenblick aus dem Auge. Es verging kein Jahr, in dem Gregor XIII. dem Kollegium nicht irgend eine Schenkung oder andere Gunstbezeigung zus gewendet hätte.

Von den Schenkungen der Abtei von S. Saba, des Palastes und der Rirche von S. Apollinare, welche in den drei Jahren von 1573 bis 1575 er= folgten, haben wir schon oben berichtet. In das darauf folgende Jahr 1576 fällt die Schenkung des Weinbergs und des Landhauses auf den Höhen der Parioli durch Breve vom 20. November 1576. "Da Wir bemerkt haben", jagt der liebevolle Papst, "daß von Uns bis zur Stunde den Schülern des Kollegium Germanikum kein Ort angewiesen worden, wo die durch unab= lässiges Studium ermüdeten oder durch Krankheit geschwächten von Zeit zu Zeit sich erholen und neue Kräfte sammeln könnten", so haben Wir, aus Fürsorge für die Bequemlichkeit und ehrbare Munterkeit der Zöglinge, welche Wir zu Unserer höchsten Herzensfreude nicht weniger in der Frömmigkeit als in eifrigem Studium jeden Tag zunehmen sehen", beschlossen, denselben den genannten Weinberg mit allem Zubehör zu überlassen. Das Kollegium mußte zwar nachmals, um diese Vigna Pariola nicht wieder zu verlieren, jehr koftspielige Prozesse führen; als aber der schöne, auf den Höhen vor der Porta Salara gelegene Landsitz endlich erstritten war, diente er mehr als zwei Jahrhunderte lang den Germanikern als Ort der Erholung und fröhlichen Spiels ganz nach den Absichten des Stifters. — Einen großen Zuwachs brachte das Jahr 1578 durch zwei dem Kollegium vom Papste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Const. Cum in iis (7. September 1578); Ne gratiae (1575).

zur Dotation angewiesene Abteien: der von S. Croce di Avellana (S. Crucis Fontis Avellanensis) in der Grafschaft Urbino, auch Monterado genannt, und der von Lodivecchio im Mailandischen. Die erstere, vom seligen Landolf, einem Jünger des hl. Romuald, um das Jahr 1000 gegründet, war vier Jahrhunderte lang der Hauptsitz der Benedittinerkongregation von Avellana gewesen, aber gegen Ende des 14. Jahrhunderts so herabgekommen, daß sie 1393 Kommende wurde. Der lette Kommendatar, der Kardinal della Rovere, hatte die entarteten Monche vertrieben und das Kloster Kamaldulensern überwiesen, welche in dem ihnen überlassenen Teil der alten Abtei bis auf unsere Tage blieben. Nach dem Tode des genannten Kardinals überwies Gregor XIII. die Einkünfte der Abtei, welche auf 6000 Dukaten geschätzt wurden, dem Kollegium Germanikum. Doch belastete er dieselben mit so bedeutenden Pensionen, daß das Kollegium fast ein Jahr= hundert lang keinen erheblichen Ruten aus der Schenkung zog. Es mußte je 1000 Dukaten an den Kardinal Alessandrino, an die Kollegien der Reophyten und der Griechen und 2000 an den Prälaten Giuliano della Rovere zahlen. Erft nach langer Zeit warf die große und schöne Besitzung reiche Erträgniffe ab.

Der Schenkung der Abtei Avellana folgte noch im selben Jahre 1578 durch Bulle vom 1. Dezember die Einverleibung einer andern, im Gebiete von Mailand bei Lodi gelegenen, genannt Lodivecchio. Auch diese Benediktinerabtei war nach dem Aussterben der Mönche Kommende geworden und, wahrscheinlich von Julius III., den beiden Bettern Antonio und Teodoro von Raude verliehen worden. Nach dem gewaltsamen Tode des ersteren sollte die ganze Pfründe an Teodoro von Raude fallen; weil derfelbe aber ver= dächtig war, der Mitschuldige seines Bruders Hercules zu sein, der wegen Ermordung Antonios zu lebenslänglichem Kerker verurteilt worden war, ließ Bius V. den vakant gewordenen Teil der Kommende für die Apostolische Kammer einziehen. Diesen Teil der Kommende hatte Gregor XIII. schon im Jahre 1575 dem Kollegium Germanikum verliehen. Als dann drei Jahre später Teodoro von Raude auch auf seinen Anteil verzichtete, einverleibte Gregor die ganze Abtei, welche 5000 Scudi eintrug, dem Deutschen Rollegium.

In das Jahr 1580 fällt eine neue Gunstbezeugung Gregors. Durch Breve vom 12. April wies er dem Kollegium 500 Dukaten per Cardinales pro tempore decedentes Romano Pontifici ratione annuli debitos an, welche bis dahin die Nonnen von S. Sisto für den Bau ihres Rlosters genossen hatten.

Den Schlußstein der Dotation des Kollegiums bildete die Schenkung der Abtei von Santa Cristina im Mailändischen, welche durch Bulle vom

17. Mai 1581 ber deutschen Anstalt verliehen wurde. Nachdem die Benediktiner und später die im Jahre 1513 an ihre Stelle getretene Kongregation von Ballombrosa sie aufgegeben, hatte sie das Schicksal so vieler andern Klosterstiftungen gehabt und war dem Kardinal Alessandro Sforza als weltzliche Pfründe oder Kommende überlassen worden, nach dessen Tode sie nun mit der Berpslichtung einer lebenslänglichen, dem Kardinal Ludovico Madrucci von Trient zu zahlenden Pension von 1000 Dukaten in den Besitz des Kollegium Germanikum überging. Die Erträgnisse der Abtei wurden auf 3000 Dukaten geschätzt.

So hatte jest der Papst sein Bersprechen, das Kollegium Germanikum, dessen zweiter Stifter und Bater er sein wollte, in unbeweglichem Grundsbesitz so zu dotieren, daß es mindestens 100 Zöglinge unterhalten könnte, in wenigen Jahren treulich eingelöst. Das Kollegium bezog von S. Saba 2000, von Avellana 6000, von Lodivecchio 4000 und von S. Cristina 3000 Scudi, wozu noch der Kardinalsring mit einem Erträgnisse von 1200 Scudi hinzukam, also im ganzen 16200 Scudi. Es hatte demgemäß nach Abzug der auf den vier Abteien lastenden Pensionen im Betrag von 5000 Scudi schon jest ein gesichertes Einkommen von über 11000 Scudi, d. h. mehr als zum Unterhalt von 100 Zöglingen für erforderlich erklärt worden war, und überdies die Aussicht, daß mit dem Begsall der lebensslänglichen Pensionen die Einkünste des Kollegiums sich noch um ein bedeustendes bessern würden.

Übrigens war Gregor auch sonst in jeder Weise bemüht, seiner Schöpfung alle Vorteile zuzuwenden, die sie nur wünschen mochte. Durch Handschreiben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Jahre 1582 berechnete Lauretano die Einkünfte des Kollegium Germanikum hungarikum folgendermaßen:

| S. Apollinare        | •   | •   | • | • | •   | • | • | <b>300</b>  | Scubi |
|----------------------|-----|-----|---|---|-----|---|---|-------------|-------|
| S. Saba .            | •   | •   | • | • | •   | • | • | <b>2500</b> | n     |
| S. Stefano R         | oto | ond | 0 | • | •   | • | • | 1100        | *     |
| Avellana .           | •   | •   | • |   | •   | • |   | 2000        | W     |
| Lodiveccio .         |     | •   |   | • | •   | • | • | 1000        | n     |
| S. Cristina          | •   | •   | • | • | •   | • |   | 3000        | W     |
| <b>Rardinalsring</b> |     | •   | • | • | • _ | • | • | 1416        |       |

Zu dieser Summe kam noch eine Anweisung auf den Kardinalshut und einen Teil der Romponenden der Datarie im Betrag von 4248 Scudi, durch welchen die Gesamteinnahme auf 15 564 Scudi stieg. Die letztere Provision, für welche in der Datarie ein eigenes Buch pro Collegio Germanico auflag, war jedoch nur prekär und wurde von Sixtus V. samt dem Ertrag des Kardinalsrings der Anstalt wieder entzogen.

Summa: 11316 Scubi.

Die Zahl der zu Gunften des Kollegium Germanitum von Gregor XIII. er- lassenen papstlichen Schreiben beläuft sich auf 17 Bullen und mehrere Breven.

vom 16. Juni 1575 gewährte er dem Kollegium 2 Unzen der Aqua Virgo, durch Bulle vom 15. Juli 1574 vollkommene Steuer= und Zollfreiheit, durch eine andere vom 13. Dezember 1575 befreite er es von der allen Pfründen= besitzern von Pius IV. auferlegten Verpflichtung, zur Erhaltung des Semi= narium Romanum oder irgend eines andern Seminars beizusteuern.

Von ganz besonderer Bedeutung war das Privilegium der vollkommenen Exemtion, wodurch das Kollegium "in des hl. Petrus und des Apostolischen Stuhles Schutz aufgenommen", von aller und jeder Gerichtsbarkeit, Oberaufsicht, Gewalt, Visitation des Kardinalvikars oder anderer Bischöfe, des Senators von Rom, des Rektors der römischen Universität, aller Richter oder Beamten, wes Namens sie auch sein möchten, in Bezug auf alle zum Kollegium gehörigen Personen, Besitzungen, Güter, Kirchen, Pfründen usw. befreit, sedig und exemt erklärt wurde, also daß alle sowohl geistliche wie weltliche Jurisdiktion, jegliche Seelsorge in den dem Kollegium inkorporierten Kirchen einzig und allein den Kardinalprotektoren und Obern zustehen, und die ersteren ohne Einmischung irgend eines andern Richters in allen Zivil= und Kriminalsachen des Kollegiums summarisch, einsach (summarie, simpliciter et de plano, et sine strepitu et sigura iudicii) zu erkennen berechtigt sein sollten 1.

Im Sinne dieser Exemtion wurden auch die Beziehungen des Kollegiums zum Pfarrer von S. Apollinare geregelt. Der erste Pfarrer nach Ein= verleibung der Kirche war einer aus der Zahl der früheren Kanoniker, namens Vitelli. Da derselbe allerlei Ansprüche auf Leistungen des Kollegiums erhob und seine pfarrlichen Rechte auch auf die Personen des letzteren aus= zudehnen suchte, so erließ Gregor im Dezember 1575 eine Bulle, durch welche er bestimmte, daß der jeweilige Pfarrer von den Protektoren und Obern des Rollegiums nach Gutdünken eingesetzt und wieder entfernt werden könne, auch keinerlei Ansprüche auf Hilfeleiftung in der Seelsorge erheben und vom Kol= legium außer 50 Dukaten? zu seiner Kongrua nichts fordern dürfe. Chor der Kirche solle dem Kollegium allein vorbehalten sein. Die Seelsorge im Kollegium solle ausschließlich dem Rektor desselben zustehen, und "die im Kollegium befindlichen Priefter, die dazu vom Rektor des Kollegiums approbiert wären, sollten berechtigt sein, sowohl in S. Apollinare, als in S. Saba und in allen andern dem Kollegium einverleibten oder noch einzuverleibenden Kirchen Messe zu lesen, Beicht zu hören, die Eucharistie zu spenden, Palmen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Constit. Postquam Deo placuit (1573) et Constit. Pro nostri muneris (1574).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Wert des Dukaten (Scutum auri de auro, scutum auri de camera) oder Goldguldens betrug etwa 7 Mark, während der römische Silberscudo nur etwas über 4 Mark galt.

und Kerzen für die Zöglinge und andere Personen zu weihen, ohne daß sie hierzu irgend jemandes Erlaubnis bedürften"1.

In dankbarer Erinnerung an die vom Heiligen Stuhl empfangenen Wohltaten beging das Kollegium alljährlich an sieben verschiedenen Tagen das Gedächtnis der großmütigen Schenkungen Gregors XIII., nämlich der Errichtung und Neugründung der Anstalt, der Anweisung der Kirche und des Palastes von S. Apollinare, der Einverleibung der vier Abteien und der Errichtung des Ungarischen Kollegiums, durch gemeinsame Kommunion der Zöglinge, durch gemeinsame Andachten und Gebete, welche während der ganzen Oktave fortgesetzt wurden.

### Siebentes Rapitel.

Innere Neuordnung des Kollegiums. — Der Rektor Lauretano. — Die Marianischen Kongregationen. — Brüderliche Eintracht der Zöglinge. — Regeln für die einzelnen Ümter.

Während Gregor unablässig darauf bedacht war, den materiellen Bestand des Kollegiums zu sichern, arbeitete Lauretano mit unermüdlicher Sorgsalt und umsichtigem Eiser daran, der Anstalt und ihren Zöglingen jenen Geist einzuslößen, der das innere Gedeihen derselben verbürgte. Wir können uns eine solche Aufgabe kaum schwer genug vorstellen. Die Anstalt zählte schon im zweiten Jahre seiner Neugründung 130 Zöglinge, von denen nur wenige schon im alten Kollegium gewesen waren. Die ganz veränderten äußeren Berhältnisse forderten vielsach eine ganz neue Ordnung des Lebens im Kollegium, und vieles von dem, was in dem alten Germanikum am Plaze war, mußte jetzt aufgegeben werden. Dabei hatte es Lauretano mit Jünglingen aus allen Teilen Deutschlands zu tun, die ebendarum die verschiedensten Lebensansichten und Gewöhnungen, die mannigsaltigsten Naturanlagen und die ungleichartigste Vildung mitbrachten. Alle diese sollten nun ein

Durch diese Worte sind dem Rektor in Bezug auf die Spendung der Sakramente in den Kirchen des Kollegiums große Rechte eingeräumt. Der Rektor approbiert die Beichtväter, denen der Papst die Jurisdiktion verleiht. Nos enim . . . sacerdotidus quiduscumque in dicto collegio pro tempore existentidus, qui ad hoc ipsum per collegii rectorem fuerint approbati, ut tam in S. Appollinaris praedicta ac monasterii SS. Sabae et Andreae, quam aliis ecclesiis eidem collegio unitis . . . seu uniendis missas . . . celebrare, confessiones audire, et eucharistiae sacramentum quidusvis ministrare . . . valeant, cuiusvis licentia desuper minime requisita, auctoritate et tenore praedictis de speciali gratia concedimus et indulgemus. Constit. Ad ea per quae (Dezember 1575). Der Heilige Stuhl hat dieses Indult nachmals allgemein zurückgenommen.

Berg und eine Seele werden, alle brüderlich zusammenleben lernen, alle bei aller Verschiedenheit der natürlichen Eigentümlichkeit doch in ihren höchsten Idealen und Zielen, und in einem Streben zusammentreffen. Lauretano war seiner Aufgabe in hohem Grade gewachsen. Er war ein Mann von ernstem und imponierendem Wesen: streng, aber nicht hart, gefürchtet, aber noch viel mehr verehrt und geliebt. Er stellte keine Anforderung an seine Untergebenen, die er nicht doppelt an sich gestellt hätte. Unermüdlich tätig und überall zugegen, wirkte er doch mehr durch sein Beispiel als durch sein Wort, wenn er gleich jede Gelegenheit wahrnahm, die Zöglinge zu belehren, zu mahnen, zu ermuntern und zurechtzuweisen. Er konnte sich in vieler Hinsicht noch nicht auf die Gewohnheit des Hauses berufen, sondern mußte eine solche erst anzubahnen suchen. Dies tat er, indem er bei jedem neuen Anlaß die Zög= linge um sich versammelte und mit eindringlichen Worten ihnen ans Herz legte, was sie in ähnlichen Fällen fortan als ihre Pflicht erachten sollten. Da er selbst ein Ordensmann von großer Tugend und ein Mann des Gebetes war, so verfehlten seine Worte nie eines tiefen Eindrucks. Es wird uns berichtet, daß Lauretano bei den Alumnen alles erreichte, was er anstrebte; so fest begründet war das Ansehen, dessen er sich im Kollegium Germanitum erfreute.

Seine erste Sorge war es, die Zöglinge in wahrer Frömmigkeit, die nach dem Ausdruck der Heiligen Schrift "zu allem nütlich ist", zu begründen. Bu diesem Ende führte er alsbald die Marianischen Kongregationen ein, deren er für die verschiedenen Altersstufen der Zöglinge drei im Kollegium errichtete. Da die Aufnahme in die Kongregation als eine Belohnung für die Eifrigen galt, so erregte schon dies allein das Bestreben, sich einer solchen Auszeichnung würdig zu machen, mächtig an. Die noch erhaltenen, von Lauretano verfaßten Statuten waren ganz geeignet, die Mitglieder ber Sodalitäten nicht bloß zu kindlicher Berehrung der gebenedeiten Jungfrau zu ermuntern, sondern auch ihren Eifer in den Übungen der driftlichen Frömmigkeit zu entflammen, ihnen das Joch des geistlichen Lebens zu ver= füßen und sie daran zu gewöhnen, in Erfüllung ihrer Pflichten und nament= lich bei Beobachtung der Regeln sich von übernatürlichen Beweggründen leiten zu lassen. Die Aufnahme in diese Sodalitäten war eine Gunft, die der Einzelne sich erft verdienen mußte. Anders verhielt es sich mit einer Ein= richtung, die dem Kollegium Germanikum eigentümlich war und an der alle Zöglinge teilhatten. Es ist schon wiederholt angedeutet worden, daß im Germanikum die Zöglinge in viele kleinere Abteilungen von je zehn bis zwölf jungen Männern geschieben waren, die man Kammern nannte. dieser Kammern, die sich nach irgend einem Heiligen nannte, bildete eine kleine Gemeinschaft, hatte ihren eigenen Präfekten, ihren eigenen Studier=

und Schlafsaal, ihren besondern Tisch im Refektorium und war von allen andern wie im Hause so in der Erholung und auf dem Spaziergang ge= Das Gebiet derselben war für die Genossen der andern Kammern fremdes Territorium; den Angehörigen verschiedener Kammern war unter= einander nur ein sehr beschränkter Verkehr gestattet. Lauretano führte nun in jeder Kammer eine kleine Kongregation ein, der alle Mitglieder der ersteren angehörten. Sie wählte sich von Semester zu Semester ihren Präfekten und dessen Assistenten. Der erstere war gehalten, sonntäglich die Angehörigen der Rammer zur Rezitation der Tagzeiten der seligsten Jungfrau zu versammeln und benjenigen zu bezeichnen, der zu gemeinsamer Erbauung irgend ein passendes Tugendbeispiel aus dem Leben eines Heiligen in schlichten Worten erzählen sollte. Eine Chrenpflicht für die Kongregation war es, mit gemein= samen Kräften an der Besserung der kleineren Fehler zu arbeiten, wobei es dem Präfekten oblag, allen durch ein gutes Beispiel vorzuleuchten und auch wohl durch kleine Winke und brüderliche Mahnung nütlich zu sein. Das Fest ihres Schutheiligen feierte die Kammer mit besonderem Glanz. Sie bereitete sich durch Gebete und kleine Buswerke auf dasselbe vor, und einer aus der Zahl der Mitglieder verkündete durch einen feierlichen Panegprikus im Speisesaale das Lob des Heiligen.

Einen überaus hohen Wert legte Lauretano auf den Geist brüderlicher Liebe und herzlicher Eintracht unter den Zöglingen. Sie sollten lernen, sich als Glieder einer Familie zu betrachten und wie Brüder einander zu lieben. Wir werden noch öfter Gelegenheit haben, zu bemerken, in welch hohem Grade ihm dies gelungen ift. Ordnung und Statuten bes Hauses wollte Lauretano aufs genaueste beobachtet wissen. Aber der Gehorsam, den er berlangte, war nicht der des Soldaten, sondern der des Christen, der aus Liebe und mit Freudigkeit geleiftet wird. Ein Gehorfam mit Seufzen war ihm zuwider. Er wollte, daß die Germaniker Regeln und Disziplin des Rollegiums liebgewännen und daß sie sich ihnen in Freiheit des Geiftes und fröhlichen Sinnes fügten. In der Leitung seiner Untergebenen suchte Laure= tano die rechte Mitte zwischen zu nachsichtiger Schwäche und übertriebener Strenge einzuhalten, wobei er sein Verhalten dem Naturell der einzelnen an= Streng war er aber, wenn es sich um junge Leute handelte, von paßte. deren längerem Aufenthalte im Rollegium er sich keine Frucht für Gottes Ehre versprechen mochte, und vollends unerbittlich gegen diejenigen, die sich auch nur das Geringste gegen die zarteste Lauterkeit zu schulden kommen Wegen eines verliebten Briefes, den einft ein Zögling schrieb, ent= ließ er ihn auf ber Stelle, ohne Reisegeld und ohne Zeugnis.

Alles war im Kollegium Germanikum aufs genaueste geregelt. Außer ben von den Kardinälen Morone und von Como promulgierten allgemeinen

Statuten gab es Anweisungen und Regeln für jedes kleine Amt in Haus und Kirche, welches von den Zöglingen bekleidet wurde, wie auch für die Patres, Laienbrüder und weltlichen Bediensteten im Kollegium besondere Borsschriften bestanden. Auch der Verkehr der Zöglinge untereinander war durch eingehende Regeln bestimmt. Die Germaniker sollten sich an ein höfliches, anständiges und gesittetes Benehmen gewöhnen, wie es künftigen Priestern wohl ansteht.

Aber so sehr der Rettor des Germanitum auf äußere Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit und Anstand drang, so blieb doch für ihn jederzeit die innere Vervollkommnung der Zöglinge die Hauptsache. Seine höchste und unablässige Sorge war es, die ihm anvertrauten Kleriker zu frommen, bescheidenen, demütigen und seeleneifrigen Priestern heranzubilden. In seinen häusigen Anreden an seine geliebten Söhne ermahnte er sie mit heiligem Ernst und Nachdruck immer und immer zur Verachtung der irdischen Dinge und zur Liebe der ewigen, sowie zur Aneignung jener priesterlichen Tugenden, ohne die der Diener des Heiligtums ein tönendes Erz und eine klingende Schelle ist. Demut, Herzensreinheit, Eiser für Gottes Ehre und das Heil der Seelen, das waren die Tugenden, die Lauretano in den Seelen seiner Böglinge zu sinden begehrte.

## Achtes Kapitel.

Gottesbienst und Kirchenmusik in S. Apollinare. — Choralgesang. — Die berühmten Kapellmeister bes Germanikum.

Es kann nicht wundernehmen, daß ein Mann wie Lauretano großen Wert auf die würdige Feier des Gottesdienstes und auf einen gründlichen Unterricht seiner Zöglinge in den Zeremonien und der kirchlichen Musik legte. Sher möchte man versucht sein, dafür zu halten, daß Lauretano in seiner Hochschäung des äußeren Kultus die rechten Grenzen überschritten habe. Nicht bloß sorgte er dafür, daß die Zöglinge für die einzelnen kirchlichen Feierlichkeiten aufs sorgfältigste vorbereitet und unterrichtet wurden, sondern er wachte auch persönlich mit unnachsichtlicher Strenge darüber, daß bei der Feier des Gottesdienstes alles Andacht, Sittsamkeit, Gemessenheit und Sicherheit atmete. Kein Fehler fand unfehlbarer Ahndung als der in der Kirche bezangene. Nach größeren gottesdienstlichen Funktionen rügte er öffentlich im Speisesaal durch den Borleser die begangenen Fehler. So kam es, daß nach ganz kurzer Zeit die Feier des Gottesdienstes in S. Apollinare geradezu musterhaft war und nicht selten Bischöse und Prälaten sich einfanden, um gemeinsam mit dem zahlreich zusammenströmenden Bolk sich an der Herrlich=

keit des von den deutschen Seminaristen so andächtig und gemessen gefeierten Gottesdienstes zu erbauen.

Eine so außerordentliche Rücksichtnahme auf den äußeren Kultus konnte nicht ohne große Opfer an Zeit und einige Beeinträchtigung der Studien stattfinden, und es fehlte nicht an Männern, welche mit den Grundsätzen Lauretanos in Bezug auf diesen Punkt nicht in allweg einverstanden waren 1. Dieser hatte aber immerhin seine guten Gründe für sein Berfahren. allein mußte es ihm billig erscheinen, daß die nordischen Gäste, welchen in Rom eine so herrliche Anstalt geöffnet worden war, ihr Scherflein zur all= gemeinen Erbauung des römischen Bolkes beitrugen, sondern es leitete ihn dabei auch die Überzeugung, daß zur Heranbildung von allseitig gebildeten Prieftern das Miterleben eines möglichst vollkommen ausgeführten Gottes= dienstes ein sehr wichtiges und wirksames Mittel sei. Den Germanikern sollte der Gottesdienst der Kirche in allen seinen mannigfaltigen Formen und in all seiner Herrlichkeit und Pracht vor die Augen treten, damit sie auf solche Weise Liebe und Verständnis für denselben gewännen und das praktische Geschick zu seiner Restaurierung und Chrenrettung mit in ihre Heimat nähmen. In den meisten Gegenden Deutschlands war es ja damals auch in dieser Hinsicht sehr traurig bestellt. Seitdem die Klöster zerstört oder verarmt, die Kapitel entartet waren, war die ehemalige Pracht des kirchlichen Gottesdienstes, dessen sich viele schämten und dessen Tradition sich verloren hatte, aus den Kirchen Deutschlands verschwunden.

Einer gleich liebevollen Pflege wie die geiftlichen Zeremonien erfreuten sich im Kollegium Germanitum der kirchliche Gesang und die Musik. Lauretano,

<sup>1</sup> Ein Eco dieser abweichenden Ansichten findet sich merkwürdigerweise in dem ersten Entwurf ber Ratio Studiorum ber Gesellschaft Jesu, welcher im Jahre 1586 an die Provinzen versandt wurde. In demselben steht ein eigener Abschnitt de controversiis praelegendis, wobei insbesondere an das Rollegium Romanum und dessen "ultramontane", b. h. beutsche und englische Zuhörer gebacht wird. Der Entwurf empfiehlt, daß die Germaniker (und Engländer) in ihren Rollegien fast täglich lateinisch ober beutsch in Gegenwart eines beutschen Paters im Speisesaale predigen und von dem letteren auf alle Beise in bieser Runft gefördert werben sollten. Dafür folle bas viele Singen, bas geringen Nuten bringe und nur ermübe, eingeschränkt werden. Non immerito adversus eam consuetudinem saepe clamatum est a gravissimis Patribus, ab ipsis etiam Germanis, qui frequenter experti sunt, modicum ac paene nullum ex ea re fructum in Germaniam redundare. Es scheine genug, an ben Sonn- und Festtagen nur bas Hochamt und die Besper zu singen; der jest im Kollegium übliche apparatus ac splendor paene pontificius möge den höchsten Festtagen vorbehalten werden. Gründe waren freilich sehr überzeugend; aber die Rücksicht auf den adeligen Charakter ber Anstalt und die Domkapitel verbot eine Underung der in der Bulle Gregors XIII. vorgeschriebenen Prazis. 2gl. Pachtler, Ratio Studiorum Soc. Iesu II, Berlin 1887, 115.

der in seiner Jugend Singknabe an der Sta Casa von Loreto gewesen war, hatte für die kirchliche Tonkunst ein ungewöhnliches Verständnis. sparte keine Mühe, um die Alumnen in der Kunst des Gregorianischen Ge= sanges je nach den Anlagen der einzelnen auszubilden. Unter den Dingen, welche die neu eingetretenen Kandidaten in der Zeit, ehe sie das rote Kleid empfingen, lernen und täglich üben mußten, war eines der hauptsächlichsten der Choralgesang. Der Rektor wollte sich persönlich von den Fortschritten der Zöglinge in dieser heiligen Kunft überzeugen. Mehrere Male im Jahre mußte der Kapellmeister in seiner Gegenwart Kammer für Kammer darin prüfen, wobei es besonders darauf ankam, daß sie die Unterschiede der ein= zelnen Tonweisen kannten und ihre Anwendung ihnen geläufig war. oft die Zöglinge das kirchliche Offizium in S. Apollinare sangen, was an allen größeren Festen des Jahres der Fall war, mußten sie dasselbe erst sorgfältig einüben. So erreichte Lauretano bald, daß in keiner Kirche Roms die kirchlichen Zeremonien mit mehr Genauigkeit und Andacht gehalten und das Offizium mit größerer Sicherheit und Kraft gesungen wurde als in S. Apollinare. Ebenso eifrig wurde der Figuralgesang im Kollegium Ger= manikum gepflegt. Unter der großen Menge der Zöglinge fanden sich be= greiflicherweise immer einige Sangestundige. Aus diesen bildete Lauretano den Chor der Figuralsänger. Die Zulassung zu demselben war sehr ehren= voll und wurde eifrig begehrt. Um die Sänger anzuspornen, gab ihnen Lauretano ein paarmal im Jahre ein kleines Fest auf dem Landhause des Rollegiums.

Von der hohen Blüte der Musik im Germanikum zeugen schon die Namen der Kapellmeister, welche es namentlich in der klassischen Zeit von Palestrina hatte. Der erste derselben war der berühmte Tomas Luis de Victoria aus Avila in Spanien. Er war zwölf Jahre im Germanikum, erst als Sänger, später als Kapellmeister. Nach Baini war er Palestrinas bester Freund und demselben so geistesverwandt, daß er den großen Komponisten zuweilen zu erreichen schien. Ihm folgte der Neapolitaner Annibale Stabile, der von 1578 bis 1590 die Kapelle im Deutschen Kollegium dirigierte. Vorher war er Kapellmeister im Lateran gewesen, und das Kollegium verließ er nur, um einem Ruse nach Sta Maria Maggiore zu solgen. Stabile nennt sich in der Vorrede zu den drei Vüchern seiner Motetten einen Jünger Palestrinas, und nach Baini war er in Wahrheit einer der außegezeichnetsten. Sehr viel verdankte Stabile auch dem kunsksinnigen Laure=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Memorie storico-critiche della vita e delle opere di G. Pierluigi da Palestrina II 362.

² Ebb. II 23.

tano, der ihm den Text für die von ihm komponierten Motetten lieferte und ihm durch vielfache Anregung und Belehrung den Geift der kirchlichen Liturgie und Mufik erschloß, also daß Messer Stabile zu sagen pflegte, von keinem andern Meister habe er so viel gelernt als von P. Lauretano. Ein nicht minder ausgezeichneter Kapellmeister des Kollegiums war der Nachfolger Stabiles, Ruggiero Giovannelli aus Belletri, zu dessen Ruhm die Tatsache genügt, daß er nach Palestrinas Tod dessen Stelle in der Kapelle von St Peter eingenommen hat. Auch von ihm sagt Baini, er sei ein Musiker ersten Ranges (uomo sommo) gewesen 1. Im Kollegium war er von 1590 bis 1595. Auf ihn folgten der berühmte Francesco Antonio Anerio aus Rom, Agostino Agazzari aus Siena, einer der bedeutendsten Maestri des 17. Jahrhunderts, und der Römer Antonio Cifra, dessen wertvolle Kompo= sitionen noch heute hochgeschätt sind 2. Vom Jahre 1610 an leitete die Kapelle von S. Apollinare Annibale Orgas (1610—1616). Dieser hatte erst mehrere Jahre lang als Sopran im Kollegium gedient und war von da ins Römische Seminar übergetreten, wo er die Priesterweihe empfing. Bald darauf erhielt er die Stelle des Kapellmeisters im Kollegium Germanikum, in welcher er sich so sehr bewährte, daß er nach wenigen Jahren einen Ruf an die kaiserliche Kapelle nach Wien erhielt, dem er auch folgte 3. Großes Berdienst um die Hebung der Musik im Kollegium Germanikum erwarb sich Giacomo Cariffimi, der volle 44 Jahre Kapellmeister in S. Apollinare war. Carissimi, aus einer blutarmen Familie von Marino, war einer der be= deutendsten Komponisten seiner Zeit; sein "Miserere" wurde lange Zeit in St Peter gesungen. Er genoß in der musikalischen Welt Roms großes Un= sehen, und wenn er mit seinen drei Chören in S. Apollinare eine größere Auf= führung veranstaltete, so pflegten seine Freunde in großer Zahl sich freiwillig zur Mitwirkung anzubieten. Als er im Jahre 1673 starb, hinterließ der /67 fromme Meister seine zahlreichen Kompositionen zum Zeichen seiner dank= baren Anhänglichkeit dem Kollegium Germanikum, welches dieselben so hoch schätzte, daß es von Klemens X. ein Breve erwirkte, durch welches der Papst unter Strafe der Extommunikation verbot, irgend etwas von den genannten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Memorie storico-critiche della vita e delle opere di G. Pierluigi da Palestrina II 29.

<sup>\*</sup> Fetis, Biogr. univ. des musiciens II, Bruxelles 1837—1844, 301. Man tennt von ihm: Cantus secundus. Motecta quae binis, ternis, quaternis vocibus concinuntur. Romae 1613-1630; Vesperae et Motecta octonis vocibus decantanda. Romae 1610; Litaniae B. V. octonis et duodenis vocibus decantandae. Romae 1613.

<sup>\*</sup> Rappi (Annali II 555 und III 339) spendet ihm großes Lob und berichtet, er habe im Jahre 1619 einen Band Motetten gebruckt.

Musikalien dem Kollegium, sei es auch nur leihweise, zu entfremden. Sein Nachfolger war Giuseppe Spoglia (1675—1679). Bon den späteren Kapellmeistern des Kollegiums führen wir noch an: Don Pietro Pignatta um 1683, Maestro Eirca um 1690, Ottavio Pittoni aus Rieti, von 1695 bis 1743 Kapellmeister von S. Apollinare, der sich den Chrentitel "Palestrina des 17. Jahrhunderts" errang, und von dessen frommer Gesinnung die 15 Jahresmessen zeugen, die er in S. Apollinare stiftete i; Giovanni Costanzi um 1760, endlich Antonio Boroni um 1790, der die Reihe der großen und berühmten Neister schließt, welche über 200 Jahre lang den Gottesdienst in S. Apollinare verherrlicht haben.

Der Kapellmeister hatte vom Kollegium außer Kost und Wohnung 80 Scudi Besoldung, was für jene Zeit eine schöne Summe war. Außer ibm unterdielt das Haus noch vier Soprane, welche den Kammern der Zögelinge zugeteilt waren. Sie mußten in der Kirche singen, im übrigen aber besuchten sie die Schulen des Römischen Kollegiums. Dem Kapellmeister lag es ob, den Gesang und die musikalischen Aufsührungen in den Kirchen des Kollegiums und im Pause zu leiten, insbesondere dei Hochamt, Besper, Matutin, Prozessionen und össentlichen Disputationen. Daneben führte er die Oberaussicht über die täglichen Gesangübungen und sollte insbesondere diesenigen, welche Anlage und Stimme bätten, so weit zu bringen suchen, daß sie in die Kapelle eintreten könnten. Zu dem Lebrstoss gehörten auch der Kontrapunkt und die Ansangsgründe des Komponierens. Die größte Sorgfalt aber sollte er den Singknaben (putti) zuwenden. Es war ihm empsoden. daß "im Gor Gesang wie Spiel nichts Leichtsertiges oder Weltsliches dabe, sondern ernst, kirchlich und andachtig seis".

So ftand es im Rollegium um die tirchliche Munt, iolange Lauretano lebte. Gboral wie Figuralgeiang wurde von den Alumnen und vier Singknaben besiergt. Nach ieinem Tode wurde es anders. Man mochte finden, daß die vielen Muntubungen die Studien beeintrachtigten, und beichloß, die Kapelle aus italienischen Sangern zu bilden. Nicht ohne bedeutende Koften wurden nun dies die vier Sobrane inse Alifiken ebenieviele Teneriften im Pause unterstaten und außerdem imer auswarige Alifiken in Sold genommen. Die Rapelle von S. Abellinare war eine der glänzendsen in Rom. Um die

erhol (1) kai maigedich and in andidam mutah, de met tellk mi (4) i biah id rednafgred all relk is 1411 and ontael unite inverse, successive mediagies need (104 .761 signicum armeils, inaink 1218 tha '5181 grainskink's vergak,

red authorized and gamentary rank than state anishing reduced in 1885 confidence and an investigation of the anished and an investigation of the anished and anished a

Mitte des 17. Jahrhunderts sangen drei wohlbesetzte Chöre 1 und spielten zwei Orgeln. Der berühmte Rapellmeister Giacomo Carissimi aus Marino hatte diese Art geräuschvoller Musik emporgebracht, welche auch an gewöhnslichen Sonntagen mehr Sänger in Anspruch nahm, als in andern Kirchen an den größten Festen verwandt wurden. Diese Entwicklung der Musik sand sowohl der mancherlei Störung wegen, welche der Ausenthalt der weltlichen Sänger im Rollegium mit sich brachte, als auch wegen der Kosten, die sie erheischte, keineswegs allseitigen Beisall, und im Germanikum selbst waren die Meinungen der Väter geteilt. Schon im Jahre 1627 war deshalb bei Gelegenheit einer von Urban VIII. angeordneten apostolischen Visitation des Kollegiums die Frage der Reduzierung in Erwägung gezogen, jedoch auf ein von dem damaligen Kektor Bernardin Castorio ausgearbeitetes Gutachten hin wieder sallen gelassen worden.

30 Jahre später wurde die Angelegenheit aufs neue untersucht und durch ein von den fünf Kardinalprotektoren Francesco und Antonio Barberini, Ludovisi, Astalli und Chigi am 18. Dezember 1657 erlassenes Dekret in folgender Weise entschieden: Auf die Kirchenmusik in S. Apollinare sollten fortan nicht über 400 ober höchstens 500 Scudi verwendet werden. weltlicher Musiker, mit Ausnahme des Kapellmeisters, sollte im Kollegium Wohnung finden. Der Kapellmeister sollte die Alumnen im Gregorianischen Befang unterrichten, die fähigeren unter ihnen täglich den Figuralgesang lehren und bestrebt sein, womöglich aus ihnen allein die Kapelle zu bilden. Mit Ausnahme der hohen Festtage sollte nur noch eine Orgel gespielt werden, es sei denn, daß sich unter den Zöglingen selbst ein zweiter Organist fände. Den auswärtigen Musikern sollte fortan kein Festschmaus mehr gegeben werden. Als Grund dieses Detrets wurde von den Kardinälen einzig und allein der Rostenpunkt angegeben. Die Musik selbst schien sich des Beifalls derselben zu erfreuen. Dem Dekrete wurde so schleunig Folge geleistet, daß in dem Augen= blick, wo es überreicht wurde, sich kein fremder Sänger mehr im Hause befand.

Die Musik im Kollegium Germanikum hielt sich fortan innerhalb der von den Kardinälen gezogenen Grenzen. Doch trat seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts an hohen Festtagen noch die Instrumentalmusik hinzu?.

Der Gebrauch, mehrere Chöre zu verwenden, reicht bis in die Zeit von Palesstrina hinauf. Als der Schüler und Nachfolger des großen Meisters, Giov. Francesco Anerio, in der Kirche del Gesü Primiz hielt, sangen während des Hochamts die Musiker Roms auf acht Chören. So berichtet Moroni (Dizion. di erudiz. storico eccles. v. chiesa del Gesü).

Die Instrumentalmusik war übrigens schon am Anfang des 17. Jahrhunderts in allgemeinen Gebrauch gekommen. In einem im Jahre 1611 abgefaßten Gutachten Castories, der um jene Zeit Rektor des Germanikum war, heißt es: Essendo già

Dieselbe wurde aus dem Ertrag eines vom Trierer Aurfürsten Johannes Hugo von Orsbed hinterlassenen Legats bestritten. Hugo von Orsbed war als junger Kanonitus von Trier mit seinem Bruder Damian Emerich, der auch bereits ein Kanonitat am Trierer Dom erlangt hatte, im Jahre 1652 auf Empfehlung ihres Ontels, des Kurfürsten von Trier, ins Kollegium aufgenommen worden und hatte in demselben drei Jahre verlebt. Die beiden jugendlichen Domherren fügten sich willig in die Ordnung des Hauses und erwarben sich in jeder Beziehung die Zusriedenheit ihrer Obern. Als Hugo von Orsbed längst Kurfürst von Trier geworden war, gedachte er noch mit Freuden der goldenen Zeit, in der er das rote Kleid des Germanikers getragen und als ausgezeichneter Musiker den Chor von S. Apollinare leiten durfte. In dankbarer Pietät hinterließ er dem Kollegium ein Legat von 1500 Dukaten, welche mit Zustimmung der Protektoren zur Hebung der Kapelle bestimmt wurden.

Wie der Gottesdienst in S. Apollinare als der schönste, feierlichste und würdevollste in ganz Rom galt, so ward die Musik daselbst als die beste der ganzen Stadt anerkannt. In dem oben erwähnten Gutachten sagt Castorio hierüber: "Die Musik des Germanikum ist die beste Musik Roms. Diesen Ruf hat sie in Rom und auswärts, und nicht allein wird sie in Büchern unter den Merkwürdigkeiten Roms aufgezählt, sondern es kommt auch kein Fremder nach Kom, der sie nicht sogleich hören wollte." "Diese Musik absichafsen", sügte er hinzu, "hieße den Alumnen das Schönste und Glänzendste nehmen, was sie im Kollegium haben, und was das letztere nicht bloß in Rom, sondern auch in ganz Italien und Deutschland berühmt gemacht hat. Der gute Name, den das Kollegium hier hat, kommt von der Würde und ausgesuchten Schönseit des Gottesdienstes! in seiner Kirche; denn die Leute sehen ja von ihm nichts anderes, und wenige wissen von dem, was die Jögslinge in ihrem Vaterlande leisten."

Es war in der Tat ein herzerhebender, zur Andacht stimmender Ansblick, den S. Apollinare an Festtagen darbot: in den Chorstühlen mehr als 100 junge Leviten, über den roten Gewändern mit dem weißen Chorhemd

li leuti, thiorbe, violini e simili istromenti da qualche tempo in qua cosa tanto ordinaria in tutte le musiche che si fanno per le chiese di Roma ed altrove.... So stand es also wenige Jahre nach Palestrinas Tod. Das Germanitum erbat sich 1692 in der Karwoche "für den Fall, daß das Orgelspiel verboten würde, vom Kardinal-vitar die Erlaudnis, sich wenigstens der Jimbel, Flöte und des Violons bedienen zu dürsen, da diese Instrumente mit dem Chorgesang eine fromme und wehmütige Stimmung anregten".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questa è la più bella cosa in questo genere che sia in Roma ed ardisco dire in tutto il mondo. Gutachten Castorios im Archiv bes Kollegiums (S. Apollinare IX).

angetan, wohl der zahlreichste Chor, den es in der Welt geben mochte; der volle, mächtige, feierliche Gesang der frischen, jugendlichen, wohlgeübten Stimmen, die mit frommer Begeisterung Gottes Lob durch die Hallen des Gotteshauses schallen ließen, am Altar der Glanz und die Pracht der Ge= mänder und der gemessene, würdevolle Ernst der heiligen Zeremonien, dazu der anerkannt beste Figuralgesang Roms unter Leitung eines der großen Meister jener Zeit, eines Victoria, Stabile ober Carissimi — das alles war wohl geeignet, die Gemüter der Anwesenden andächtig zu stimmen, sie Gottes Rähe in den heiligen Geheimnissen fühlen zu lassen und in ihren Herzen einen Widerhall des alten Wortes zu erwecken: "Heilig ist dieser Ort; mahr= haftig, hier ist nichts anderes als Gottes Haus und des Himmels Pforte." Wie einst der hl. Augustinus 1 von sich bekannte: "Ich weinte, o Herr, in deinen Liedern und Gesängen, im Innersten bewegt durch die Stimmen deiner lieblich tönenden Gemeinde", so mochte es manchem derjenigen ergehen, die dem Gottesdienste in S. Apollinare beiwohnten. "Reine römische Erinne= rung", so schrieb ein Freund des P. Lauretano auf seiner Missionsreise nach Indien von Mailand aus, "haftet in meiner Bruft fester als die an das Kollegium Germanikum, und wieder denke ich an nichts von dem, was ich im Rollegium gesehen und erlebt, mit größerer Innigkeit zurud, als an die Frömmigkeit der Zöglinge, die bei der Feier des Gottesdienstes in ihrer Kirche sich offenbart. Ich kann versichern, daß von den literarischen Übungen, wie sie dort im Brauche sind, keine einzige meinem Gedächtnisse sich wieder darstellt, wohl aber und sehr oft treten mir die kirchlichen Feierlichkeiten vor die Seele, was ich zu Gottes Ehre und meiner eigenen Beschämung zu schreiben mich lebhaft gedrungen fühle." 2

Nicht anders dachte über den Chorgesang der Germaniker der heilige Kapuziner Felix von Cantalice. Dieser liebenswürdige Heilige hatte, wie seine Biographen berichten, beständig den Spruch Deo gratias auf seinen Lippen und wurde nicht müde, diese Worte überall anzubringen. "Wenn er, wie es sehr oft geschah, den Zöglingen des Germanikum begegnete, so bat er sie, stehen zu bleiben und einstimmig Deo gratias zu singen. Da sie einander häusig trasen, so gewöhnten sie sich bald an die Eigenart des Mannes Gottes, und sobald sie ihn kommen sahen, pslegten sie einander zuzurusen: "Da kommt Deogratias." Kam er danach näher, so standen sie still und sangen ohne weitere Einladung: Deo gratias, Fra Felice, Deo gratias. Er erwiderte ihren Gruß mit demselben Deo gratias, wobei ihm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Confess. 1. 9, c. 6.

<sup>\*</sup> Brief des später in Indien als Märtyrer gestorbenen sel. P. Rudolf Acquaviva, der vor seiner Abreise (1577) Repetitor im Germanikum gewesen war.

die Tranen frommer Rührung über die Wangen rannen, fo daß auch biefe ebeln Junglinge fich ber Tranen nicht zu erwehren bermochten."

Die herrliche Feier des Gottesdienstes in S. Apollinare erward dem Germanitum die vollste Sompathie des römischen Boltes. Schon im Jahre 1583 schried der gelehrte Pompejo Pomponio darüber 2: "Der Gottesdienst wird dort (in S. Apollinare) mit größtet Andacht geseiert und ist an den größeren Festen von einer überaus erhebenden Russil begleitet, zu der Gesang, Orgel und andere Instrumente zusammenwirten." Roch günstiger lautet der Bericht des Erzpriesters von Sta Maria in Cosmedin, Garlo Bartolomeo Piazza: "Der Gottesdienst wird in S. Apollinare von den Jöglingen des Kollegium Germanitum mit so viel Würde. Schmud, Glanz und Andacht geseiert, wie in teiner andern Kirche Roms. An allen Festagen wird von den ersten Tontünstlern Roms eine andächtige und vortressliche Musis aufgeführt."

Der wadere Piazza war überhaupt ein großer Bewunderer des Deutschen Kollegiums: "Diese jungen Alumnen werden (im Germanitum) in einer Weise erzogen, daß die Anstalt einem sehr mustechaften Ordensinstitute gleicht, das dem ganzen Klerus nicht bloß Deutschlands und des Nordens, sondern auch Italiens zum Bordild dienen fann. Es leuchtet in ihnen die Form der echten und alten Disziplin der Urtirche, wie die Kanones sie fordern, herbor." "Den Gottesdienst in ihrer Kirche seiern sie mit großer Würde . . . unter zahlreichem Julauf des Boltes, das von der ausgesuchten Musist angezogen und von der Frömmigkeit und Andacht dieser ebeln und wohlerzogenen Jugend erbaut wird."

#### Reuntel Stabitel.

Die Stiftung bes Rollegium Sungeribm. - P. Stephan Szanto (Arator).

Die Stiftung des Rollegium Germantum und fein rasches Aufblühen gereichten dem Papit zu großem Irvite und bestärtten ihn mächtig in seinem Enrichtus, der tatbolifchen Sache, wo fie gesahrbet ober hilflos war, burch Grundung abnlicher Anftalten was aler Kraft aufzuhelfen. Sein Ponti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rossi. Vita del b. Felico, Roum 1766, 36.

<sup>\*</sup> Stazion: di Roma f. 286.

<sup>\*</sup> Piaxxa. Corterologie, Rome 1384. Ebenfo lobend sprechen fich andere Schriftbeller aus, wie P. Felint Done meravigliose di Roma [1615] 106). Panscrell: Tesori nascosti di Roma. Rome 17600 und fost alle Beschreiber bes christlichen Rom des 17. und 18. Jahrtunderm.

<sup>\*</sup> Terfelbe in feinem Sach Opere pi d Koma, Roma 1679, 236. Dort ergählt Bragga auch Gregor XIII. beite verme Smiddt oft die Sparfamleit empfohlen mit bem hinneis. Sah er Sas Andorsen Gemeine unterhalten muffe.

fitat ift ausgezeichnet durch die Munifizenz, mit der er an 20 Kollegien ins Leben rief oder wenigstens förderte. Für die meisten derselben diente das Germanitum als Muster. In Rom allein stiftete Gregor das Kollegium Romanum, ein englisches, griechisches und maronitisches Kollegium. Von den für den Norden gegründeten genüge es, die Kollegien oder Alumnate in Olmüt, Dillingen, Fulda, Braunsberg, Graz, Wilna und Wien zu nennen. Gregor XIII. wußte wohl, daß die freigebige Weise, in welcher er große Summen für geiftliche Bilbungsanstalten verwendete, nicht nach jedermanns Aber er ließ sich nicht irre machen, überzeugt, daß er die firchlichen Schäden durch kein anderes Mittel wirksamer heilen könne als durch Anstalten, deren Bestimmung die Heranbildung eines frommen, sitten= reinen, wohlunterrichteten Klerus wäre. "Wir haben", sagte er einst dem P. Possevin, den er mit der Gründung des Seminars von Olmüt beauf= tragte, "große Summen auf Bitten der Fürsten dahin und dorthin geschickt, und was haben wir damit erreicht? Gar wenig. Was wir aber auf die Seminarien aufgewendet haben, wird uns niemand entreißen; der Gewinn deffen, mas wir für die Heilung der unsterblichen Seelen ausgegeben haben, ift uns vollkommen gesichert." 1 In dieser Gesinnung erließ Gregor XIII. am 1. März 1578 die Bulle Apostolici muneris sollicitudo, durch welche er das Ungarische Kollegium in Rom errichtete. Im Eingange dieser Apostolischen Konstitution beruft sich der Papst auf die herrlichen Früchte, welche die von ihm gestifteten Kollegien bereits zu bringen angefangen. "Darüber", jagt Gregor, "können wir uns nur innig freuen und muffen um so stand= hafter bei unserem Vorhaben verharren, als der Erfolg offen zu Tage Vor seinen Augen schwebe der jammervolle Zustand des edeln und einst so blühenden Ungarreiches, das jetzt teils durch türkische Gewalt und Lift elendiglich unterjocht, teils von Repereien befleckt und entstellt sei. In seiner Fürsorge und Liebe, die er allen Völkern, aber insbesondere einem so vornehmen und bedeutenden Gliede der Christenheit schulde, wolle er demselben nach Kräften und mit allem Eifer zu Hilfe kommen und ein besonderes Kolle= gium für die ungarische Nation in Rom errichten, in der festen Zuversicht, daß hauptsächlich auf solche Weise die heilige Religion und der katholische Glaube, von denen das wahre Heil und jegliche Hoffnung der Erlösung ab= hängen, gestütt und wiederhergestellt werden könnten. Die dazu nötigen Rosten übernimmt der Papst bis auf weitere Anordnung auf seine und der Apostolischen Kammer Rasse. Um jedoch schon jetzt wenigstens einen Anfang für eine stabile Dotation des Kollegiums zu machen, überweist die Bulle dem Kollegium Hungarikum zwei römische, damals im Besitz der Ungarn befind=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fusban, Hist. Coll. Germ. et Hung. l. 4, c. 1.

liche Kirchen mit dem gesamten Bermögen derselben. Diese beiden Kirchen waren St Stephan auf dem Cölius, gewöhnlich S. Stefano Rotondo genannt, und die dem heiligen König Stephan geweihte Kirche bei St Peter, welche 200 Jahre später der Safristei der Basilika weichen mußte. Auch dem Ungarischen Kollegium verlieh Gregor XIII. die Privilegien des Germanikum, Exemtion, Steuer- und Zollfreiheit, Promotionsrecht. Zu Protektoren des Kollegiums ernannte er die Kardinäle Morone, Sabelli, von Como und Sta Severina.

Der Entschluß Gregors XIII., für Ungarn ein Kollegium in Rom zu stiften, ist dem ungarischen Jesuiten Stephan Szántó (Arator), der von 1575 bis 1579 die Stelle eines Pönitentiars in St Peter bekleidete, zu verdanken. Stephan Szántó, geboren 1541 zu Raab, wurde, nachdem er in seiner Vater= stadt und Wien Humaniora und Philosophie studiert hatte, vom Bischof von Neutra ins Germanikum geschickt, in das er am 18. Oktober 1560 eintrat. Schon nach vier Monaten meldete sich der feurige und hochbegabte Jüngling für die Gesellschaft Jesu und wurde am 19. Februar 1561 ins römische Noviziat aufgenommen. Nachdem er seine Probezeit vollendet hatte, sandten ihn seine Obern zur Fortsetzung seiner Studien nach Wien; hier schloß er mit Stephan Bathory, dem späteren Fürsten von Siebenbürgen, enge Freund= schaft. Er lehrte hierauf erst in Tyrnau Rhetorik, später in Wien Philosophie und kam 1569 nach Graz, wo er sechs Jahre als Professor der Philosophie verlebte. Es blieb aber sein heißer Herzenswunsch, in seinem arg bedrängten Vaterlande Ungarn für die religiöse Erneuerung arbeiten zu können. Bathorn 1571 Fürst von Siebenbürgen geworden mar, schien er am Ziele seiner Wünsche angelangt zu sein, da der eifrige Fürst, mit dem er in be= ständigem Verkehr blieb, die Jesuiten zu berufen gedachte. Aber ehe noch Báthory seine Absicht ausführen konnte, erhielt P. Szántó den Befehl, sich nach Rom zu begeben, um mährend des von Gregor XIII. 1575 verkündeten Jubiläums als Pönitentiar für die ungarischen Pilger tätig zu sein. vier Jahre, welche Szántó in Rom verlebte, war er unablässig dafür tätig, von dem "gemeinsamen Bater aller Nationen", wie man Gregor XIII. zu nennen pflegte, die Errichtung eines Rollegiums auch für seine Nation zu Der Gedanke mar schon vom hl. Ignatius 1 angeregt und von Pius V. aufs neue aufgenommen worden. Der heilige Papst dachte allen Ernstes daran, das Kloster der ungarischen Pauliner von St Stephan auf dem Cölius in ein Kollegium für Jünglinge dieser Nation umzuwandeln. Die Pauliner wußten es damals zu hintertreiben. Szántó regte die Idee wieder an, fand jedoch bei seinen eigenen Obern wenig Geneigtheit, auf die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cartas IV 226 470.

Sache einzugehen, da dieselben das Gehässige einer Berdrängung der unterdessen allerdings auf wenige Köpfe reduzierten Mönche fürchteten. Auch der Protektor derselben, der mächtige Kardinal Farnese, erklärte sich gegen den Plan, während die Szántó geneigten Kardinäle Santa Severina und Sirleti aus Rücksicht für Farnese sich der Sache nicht annehmen wollten. Bergeblich begehrte Szántó eine Audienz bei Kardinal Farnese; doch gelang es ihm endlich, dessen Sekretär, Giulio Orsini, für seinen Plan zu gewinnen. Der Sekretär gestand ihm, er selbst habe dem Kardinal geraten, sich der Aussehung des Pauslinerklosters zu widersehen; nun wolle er aber, eines Besseren belehrt, sein Fürsprecher werden. Wirklich legte jest Farnese sein Protektorat nieder und erklärte, Szántós Plan unterstüßen zu wollen.

Mittlerweile waren im Anfang des Jahres 1578 zwei junge Ungarn in der Absicht nach Rom gekommen, ins Kollegium Germanikum einzutreten. Sie fanden keine Aufnahme. In ihrer Hilflosigkeit wandten sie sich, ohne von den Schritten Szántós Renntnis zu haben, mit der Bitte an den Papst, auch für ungarische Kleriker ein Kollegium errichten zu wollen. Der Papst vertröftete sie und sorgte unterdessen für ihren Unterhalt. Jest hielt auch Szántó die Zeit für gekommen, sein Unliegen an den Heiligen Bater zu bringen. In einer ausführlichen Denkschrift' schilderte er den überaus trau= rigen Zustand ber Religion in Ungarn und schlug vor, der Papst möge das Kloster von St Stephan, aus dessen Einkünften 25 Zöglinge erhalten werden könnten, in ein Kollegium Hungarikum umwandeln. Das feurige Wort des ungarischen Ordensmannes verfehlte seine Wirkung nicht. Gregor XIII. sette eine Kommission von vier Kardinälen nieder und beschloß, da ihr Gut= achten Szantos Wünschen günstig war, die Gründung eines Hungarikum, zu dessen Protektoren er eben jene Kardinäle bestellte. Santa Severina sollte die Stiftungsbulle abfassen, wozu er Szántós Rat in Anspruch nahm. Dieser schlug vor, die Auswahl der Zöglinge den Jesuiten des Kollegiums von Wien, an dem viele Ungarn studierten, anheimzugeben, mas jedoch den Beifall der Kardinäle nicht fand, während der zweite Vorschlag Szántós, das Kol= legium den Ungarn allein, mit Ausschluß der Dalmatiner, vorzubehalten, angenommen wurde.

Noch ehe die vom 1. März 1578 datierte Bulle erschien, erhoben sich neue Schwierigkeiten. Der Prokurator des ungarischen Klerus an der Kurie, Dietolavius, überredete die Eremiten von St Stephan, die bereits im Abziehen begriffen waren, ihre Rechte zu wahren, rief den Provinzial der dals matinischen Pauliner nach Rom und machte geltend, das Kloster sei gemein=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie führt den Titel: Memoriale ad SS. D. N. Gregorium XIII pro erigendo in Urbe Collegio Hungarico.

sames Eigentum der Ungarn und Dalmatiner, die Jesuiten suchten es gegen Recht und Billigkeit an sich zu reißen. Da mehrere Kardinäle und nament= lich der Bischof Draskovich auf seiten der Eremiten standen, so verschob Gregor XIII. die Veröffentlichung der Bulle. Seinerseits verbot der Ordens= general Merkurian dem P. Szántó, die Kardinäle zur Betreibung der Sache weiter zu besuchen. Er mußte sich darauf beschränken, für sein Herzens= anliegen schriftlich tätig zu sein, indem er das Interesse des Kardinals von Santa Severina rege erhielt und den einflußreichen Draskovich umstimmte.

Um 2. Januar 1579 reichte Szantó eine neue Denkschrift ein, welche den Erfolg hatte, daß Gregor XIII. Anfang April die Bulle zu veröffent= lichen befahl. Da die Eremiten von St Stephan sich auch jetzt noch weigerten, das Kloster zu verlassen, so wurden sie endlich am 28. Mai unter An= wendung von Gewalt aus dem Hause getrieben2. An ihre Stelle traten die drei ungarischen Jünglinge, welche kurz zuvor aus ihrer Heimat ein= getroffen waren. Die Eremiten hatten bedeutende Schulden zurückgelaffen; man mußte also, um das neue Kollegium einzurichten, an die Freigebigkeit des Papstes appellieren. Gregor schenkte für den Anfang 500 Dukaten und versprach einen monatlichen Beitrag von 50, was mit den jährlichen Ein= künften des Klosters in der Höhe von 1200 Scudi zur Dotierung des Rol= legiums hinzureichen schien. Die Leitung desselben mußten trot ihres Sträubens die Jesuiten übernehmen. P. Merkurian bestimmte zum ersten Rektor den ge= lehrten P. Franz Torres, dem später ein ungarischer Pater an die Seite treten sollte. Das Kloster von St Stephan erwies sich wegen der Entfernung vom Kollegium Romanum bald als ungeeigneter Wohnsitz der neuen Anstalt, wes= halb ein Haus in der Nähe des Romanum gemietet wurde, um die Zöglinge während der Sommerzeit unterzubringen. Noch größere Schwierigkeit bereitete die mangelhafte Dotation. 1200 Scudi jährlicher Einfünfte konnten unmög= lich hinreichen, die Hausmiete, Ginrichtung, die Roften für Kirche, Bücher, Diener zu bestreiten und daneben noch den Unterhalt für zwei oder drei Patres und eine Anzahl von Alumnen zu erübrigen. Aber die Mittel des Papftes waren durch die vielen Stiftungen erschöpft. Man riet Gregor XIII., die Ungarn ins Germanikum zu versetzen. Die Zöglinge weigerten sich jedoch zu gehorchen; die Ehre ihrer Nation verlange, daß sie ihre eigene Anstalt hätte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ad SS. D. N. Gregorium XIII P. M. de statu totius Pannoniae et de Seminario seu Collegio in Urbe excitando oratio.

Ihre Zahl war auf drei bis vier ungarische Patres herabgesunken, die nun wieder nach Ungarn abzogen, während ein belgischer Mönch sich den Kamaldulensern anschloß. Ein blinder Bruder, Fra Francesco, uomo buonissimo e di santa conversazione, wie Kardinal Santa Severina in seiner Autobiographie bezeugt, durste in S. Stefano bleiben, starb aber, 120 Jahre alt, schon nach wenigen Monaten.

Szántó, an den sie sich wandten, bestärkte sie in ihrem Widerstand und sette dem Papste in einem Schreiben auseinander, es sei unmöglich, daß "zwei so grundverschiedene Nationen in einem Hause zusammenwohnten". Dies hatte die Wirkung, daß der Papft die Ausführung des erlassenen Befehls suspen= dierte. Aber bald erneuerte er denselben und verordnete, die Widerspenftigen jollten entlassen werden. Dieselben verließen jett das Kollegium und zer= streuten sich in der Stadt. Abermals wandte sich Szántó an die Protektoren Morone und Santa Severina und bat flehentlich, die neue Stiftung nicht wieder untergehen zu lassen. Die hartnäckige Weigerung der jungen Leute, die man nicht ohne Grund dem P. Szántó schuld gab, erregte den Unwillen des Papftes, der einen Augenblick den Gedanken hatte, sie ins Englische Rollegium zu versetzen und, wie man sagte, Szantó mit kirchlichen Zensuren zu bedrohen. Dieser zog sich jest von der Sache zurud. Gin junger Ungar, der eben um diese Zeit in Rom eintraf, ging geradeswegs ins Germanikum, wohin ihm einer ber entlaufenen folgte; einem dritten riet Szántó selbst, ein gleiches zu tun. Der heißblütige Pater entschuldigte in einem Schreiben an Gregor XIII. sein Berhalten und erklärte, er habe nur das Befte seines Baterlandes im Auge gehabt. Der gütige Papft empfing Szántó in einer Audienz, versicherte ihn seines Wohlwollens und sagte, er habe nicht im entferntesten daran gedacht, Szántó mit Zensuren zu belegen; auch habe er die Absicht, den Ungarn ein eigenes Rollegium zu stiften, nur auf bessere Zeiten verschoben.

Zufrieden und mit dem Segen des Papstes verließ Szántó die Ewige Stadt 1, um in Siebenbürgen bei seinem Gönner Stephan Bathory für die Restauration der katholischen Religion mit unsäglichem Eifer und wahrhaft apostolischer Hingebung zu wirken. Von weit und breit strömte alles zu seinen Predigten, in denen er die katholische Lehre schlicht aber kraftvoll auseinanderssetze und versocht. Überall, wo es die Verteidigung der Kirche galt, war der unerschrockene Kämpe zur Stelle, um in Wort oder Schrift für die Wahrheit einzustehen. Einmal forderte er mehr als 40 calvinistische Prediger zu einer in Gegenwart des Adels abzuhaltenden Disputation heraus, zu der eine unsgeheure Volksmenge herbeiströmte, und brachte seine Widersacher sämtlich zum Schweigen. Seine Schlagsertigkeit, seine Beredsamkeit und theologische Tüch-

Rurz vor seiner Abreise schrieb Szántó die Geschichte der Stistung des Ungarischen Rollegiums. Sie führt den Titel: Historia seminarii hungarici conscripta per Steph. Aratorem Pannonium anno 1579 mense Iulio, ex quo, lector candide, dilucide poteris cognoscere, quo modo et per quos Collegium Hungaricum habuerit originem et progressum, quos item sustinuerit persecutores et adversarios. Codex Vatic. 6205. Der verdienstvolle Geschichtschreiber B. Fraknói hat in der Schrift Egy Magyar Jezsuita a XVI században unserem Szántó ein schönes Denkmal gesetzt.

tigkeit machten ihn zu einem überaus gefürchteten und gehaßten Gegner. Dem Martyrium, nach dem er sein Leben lang sich sehnte, war er mehr als einmal nahe. Gleich seinen Ordensgenossen wiederholt von seinem Wohnsitz vertrieben, war es sein Trost, daß er wenigstens in der Verbannung sterben konnte (1612 in Olmüt). Das Verlangen, Ungarn wieder zur katholischen Sinheit zurückgeführt zu sehen, nahm seine ganze Seele ein. Von seinen Schriften ist leider nur wenig erhalten geblieben. Sein bedeutendstes Werk ist seine Übersetzung des Alten Testaments ins Ungarische, die indessen nies mals gedruckt wurde.

Die Stiftung eines Ungarischen Kollegiums in Rom blieb für Szántó sein Leben lang eine Herzensangelegenheit. Auf seine Beranlassung richtete Stephan Bathorn, der unterdeffen König von Polen geworden mar, im Jahre 1583 die Bitte an Gregor XIII., ein ungarisch=polnisches Kollegium in Rom zu errichten. 20 Jahre später wandte sich Szántó an die in Eperjes ver= sammelten Prälaten und Adeligen des Königreiches mit einer Denkschrift, in der er unter andern Vorschlägen auch auf das Ungarische Kollegium in Rom hinwies und bat, der König möchte mit den Bischöfen den Papft angehen, daß er entweder das Kollegium Hungaritum vom Germanitum trenne und seine Einkünfte vermehre, oder doch die Obern des letteren anweise, die Zwölfzahl der Ungarn immer voll zu erhalten und die läftige Bedingung einer von den Zöglingen bei ihrer Aufnahme für die Rüdreise zu deponierenden Summe von 50 Gulden, die für die ungarischen Kleriker unerschwinglich sei, "Darüber schreibe", schloß Szántó, "ber König ober der Erz= herzog Ernst und die Bischöfe an den Papst und etwa auch an den General Claudius Acquaviva. Die Briefe schicke man an den Kardinal von Santa Severina, der ein warmer Freund der Ungarn ist und diese Angelegenheit beim Papfte betreiben wird." 1 Noch ein Jahr vor seinem Tode regte Szántó die Stiftung des Ungarischen Kollegiums bei den Pralaten der Provinzialspnode von Tyrnau an. Dieselben ersuchten auch den Kardinal= erzbischof Forgach, beim Heiligen Stuhl nicht bloß die Aufnahme ungarischer Böglinge in den papftlichen Alumnaten von Prag, Graz, Olmut und Wien, sondern auch die Förderung des Kollegium Hungarikum in Rom zu be= treiben 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archivio del Gesù, Rom. Hist. Coll. Germ. I 679.

<sup>2</sup> Die Borschläge liegen vor bei Péterffy, Concilia in regno Hungariae II 217.



S Saba bet Mom.



S. Stefano Rotondo in Rom.



### Zehntes Rapitel.

Die Kirche bes hl. Stephan auf bem Cölius.

Das Kollegium Hungarikum war gleich bei seiner Stiftung in den Besitz zweier Kirchen gekommen, von denen besonders die ältere, St Stephan auf dem Cölius oder S. Stefano Rotondo, unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt.

Diese Kirche ift ein höchst imposanter Rundbau mit drei konzentrischen Säulenkreisen, von denen jedoch der äußerste seit der Mitte des 15. Jahr= hunderts durch Bermauerung der Bogen von der Kirche abgetrennt ift. Die Bahl der die drei Hallen scheidenden Säulen, mit Einschluß derjenigen, welche den Portifus tragen, beträgt 62, von denen 56 von Granit, 6 kan= nelierte von parischem Marmor sind. Ob die Kirche aus einem altrömischen, profanen Bau entstanden ift, oder ob wir die kühne Konzeption eines drift= lichen Baumeisters vor uns haben, war unter den Gelehrten lange streitig, ift jedoch in neuerer Zeit zu Gunften der erfteren Annahme entschieden worden. Zwar machte noch de Rossi geltend, die im 18. Jahrhundert fast unbestrittene Ansicht von dem heidnischen Ursprung der Kirche sei von den kompetentesten Gelehrten aufgegeben und der Bau als ein driftlicher des 5. Jahrhunderts angenommen. Dagegen hat der bedeutende Archäologe Lanciani in einer Untersuchung über den Bau bald nachher durch architektonische und topo= graphische Beweise überzeugend dargetan, daß das Gebäude in heidnischer Zeit entstanden und die Markthalle des Cölius (macollum magnum) gewesen ist. Als solche ist es auch gegenwärtig auf der Romae veteris tabula von Hulsen verzeichnet. Die nachlässige Bauweise, die in manchen Teilen hervortritt, ift teils auf eine schlechte, wohl in der Zeit Gratians erfolgte Restauration, teils auf die in der römischen Verfallzeit geschehene Umformung zur driftlichen Kirche zurudzuführen. Dem driftlichen Rultus murde das Gebäude unter Bewilligung des Kaiserhofes mahrend der Regierung des Papstes Simplicius (468—483) überlassen. Von Simplicius heißt es im Papsibude: Hic dedicavit basilicam sancti Stephani in Coelio monte?. Vor dem Pontifikat dieses Papstes muß die Halle, vermutlich infolge der

Bauform seit langer Zeit das Interesse ber Aunstarchäologen. Terribilini, Isabelle, d'Agincourt (Hist. de la décadence de l'art, archit. pl. XXII), Hübsch (Die altchrist-lichen Kirchen 36—39), de Rossi (La basilica di S. Stefano Rotondo. Roma 1886) haben sich eingehend mit dem Bau beschäftigt, die drei letzteren selbst Nachgrabungen angestellt. Man vgl. jetzt Lanciani, L'itinerario di Einsiedeln (1891), 71—75 und tav. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liber pontif., ed. Duchesne I 249, n. 72.

Zerftörungen auf dem Cölius unter Alarich 410, unbenützt dagestanden sein; und da das dortige Viertel seine Bedeutung mehr und mehr verlor, jo kam ihre ehemalige Bestimmung nicht mehr in Betracht. Simplicius mußte einige Teile neu erbauen, darunter denjenigen, wo der Altar sich be= findet. Als er das merkwürdige Gebäude dem hl. Stephan weihte, war es das erste Mal in Rom, daß ein öffentlicher Rundbau in den Dienst der eigent= lichen Liturgie trat; denn bis dahin hatte die Form der Rotunde bloß für Grabmäler und Tauftirchen Anwendung gefunden. St Stephan auf dem Cölius war fortan eine der größten und schönsten Rirchen Roms. Schon im Jahre 499 erscheint sie als eine der Titelkirchen, indem ein presbyter Marcellus tituli S. Stephani auf der ersten Spnode des Papstes Symmachus unterschreibt. An der Ausschmückung der Kirche wurde noch lange gearbeitet. Johannes I. (523-526) bekleidete die Wände der äußersten Umfassungs= mauer mit Marmor, ein Werk, welches sein Nachfolger Felig IV. (526-530) durch Hinzufügung von Musiven vollendete 1. Dadurch wurde St Stephan zu einer der "schmuckvollsten Kirchen Roms", wie Flavio Biondo noch am Anfang des 15. Jahrhunderts aus den Überreften der alten Herrlichkeit er= In allen alten Kalendarien ift es Stationskirche. Gregor I. verordnete, daß sich in ihr bei Gelegenheit der großen siebengeteilten Litania die verheirateten Frauen versammelten, um von da aus in Prozession nach Sta Maria auf dem Esquilin zu ziehen. Er hielt in ihr eine seiner Homilien (IV), und noch heute zeigt man die Kathedra, von welcher aus er zum Volke geredet haben soll. Zwischen 642 und 649 wurden von Papst Theodor I. aus einem Cometerium der Nomentana die Leiber der hll. Primus und Felicianus in die Kirche des hl. Stephan übertragen und unter dem Hauptaltar bestattet. Die Überreste der heiligen Blutzeugen wurden im Jahre 1625 auf Befehl Urbans VIII. und abermals 1736 vom Kardinal Gentili, dessen Titel St Stephan war, erhoben und rekognosziert und end= lich in der prächtigen Urne unter dem Altare beigesett. Der Kardinal spendete dazu die Summe von 5000 Scudi 2. Hinter dem Hauptaltar

Die von Felix IV. gesetzten Inscripten wurden im Jahre 821 von dem Anonymus des Codex Vatic. Pal. 833 kopiert und finden sich bei Ciampini, Vet. monim. II 110, und Gruter., Inscript. antiqu. II 1164; am besten bei De Rossi, La basilica di S. Stefano Rotondo II 1, 152.

Da die Gebeine der beiden Blutzeugen ganz und ohne Abgang einzelner Knochen, auch mit allen Zeichen der Echtheit gefunden wurden, so ergibt sich schon daraus die Unzuverlässigkeit der Angabe, Sergius II. habe die Leiber der hll. Primus und Felicianus dem longobardischen Abeligen Erembert geschenkt, und dieser sie in seine Villa Legiuno am Lago Maggiore übertragen. Überdies strott die in der Kirche von Legiuno besindliche Inschrift von chronologischen Unmöglichkeiten. Agl. Ciampini a. a. O. II 112; Acta SS. Bolland. IX Iun.; Zaccaria, Raccolta VIII.

schmückte Papst Theodor die Nische mit den noch erhaltenen Mosaikbildnissen der beiden Märtyrer und einer metrischen Inschrift. Der Eingang zur Hallenkirche blieb noch immer, wo er in heidnischer Zeit gewesen, direkt gegenüber der Nische des Hauptaltars an dem andern Ende der Achse, nämlich an der Westseite, wo eine Straße (wie heute, zwischen Sta Maria in Domnica und S. Stefano) vorbeiging. Erst nachher, im frühen Mittelalter, wurde der seitliche Eingang mit dem Portifus in der Nähe des Hauptaltars geschaffen.

Vierzig Jahre nach der Übertragung der Märtyrer war St Stephan der Schauplat eines kirchengeschichtlichen Ereignisses. Als nach dem Tode Johannes' V. (686) Klerus und Bolk sich zur Wahl des neuen Papstes nach der Laterankirche begeben wollten, fanden sie die Türe von den Soldaten des Exarchen besetzt und den Eingang verwehrt. Die Miliz hatte sich in der Rirche des hl. Stephan versammelt, um die Wahl des dem Exarchen genehmen Theodorus durchzusegen. Sie mußte sich aber endlich dazu verstehen, den im lateranensischen Patriarchium kanonisch gewählten Conon als Papst anzu= erkennen. St Stephan blieb für die Päpste fortwährend der Gegenstand liebe= voller Sorge. Habrian I. restaurierte die Kirche, besonders das Gebälk derselben und die Hallen. Wie er selbst, so beschenkten fie Leo III., Stephan III., Gregor IV. und Leo IV. mit kostbaren Gefäßen und Paramenten, die im römischen Pontifikalbuch sorgfältig aufgezählt werden. Bon ba an, namentlich während der eisernen Periode des Papsttums, bis zur Zeit Innocenz' II. wird St Stephan kaum mehr erwähnt's. Dieser Papst stellte durch eine im Lateran erlassene Bulle vom 26. Oktober 1141 einem "Priester Albert von der Kirche des hl. Stephan" diese von den Anhängern des Gegenpapstes Anaklet II. "nahezu vermüstete" Kirche samt allen Besitzungen derselben wieder zurud, erklärte die Verschenkung ihrer Güter durch den schismatischen Kleriker Pierleone (Anaklet II.) für nichtig und die Kirche für exemt . Da sie halb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei de Rossi a. a. O. I 2, 152.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liber pontific. bei Migne, Patr. lat. CCXXVIII 156.

<sup>\*</sup> Nur in der Wahlurkunde Caligtus' II. ist 1119 ein Gratianus archipresbyter S. Stephani in Coelio aufgeführt.

Diese auch bei Jassé noch nicht verzeichnete Bulle, deren Original sich im Archiv des Rollegiums (S. Steph. X 9) besindet, ist gerichtet an "den in Christo geliebten Sohn Albert, Priester der Rundsirche des hl. Stephan", und besagt: Quia praedicta ecclesia nostra occasione guerrae nostri apostolatus a schismaticis sere destructa est et eius possessiones penitus ablatae existunt, et pro amore et interventu nobilium virorum, dilectorum siliorum nostrorum Petri Latroni et Petri Mardoni, qui se pro sidelitate et desensione sanctae ecclesiae romanae morti et periculo minime dubitarunt opponere, qui pro ipsa ecclesia nos instantissime . . . exorare non cessant etc. Supranominatam ecclesiam, tibi in omnium peccatorum remissione commissam, nostro praesenti . . . privilegio munimus etc.

in Trümmern lag, so ließ Innocenz II. sie auf seine Koften wiederherstellen. Von da an hob sich die ehrwürdige Rotunda aufs neue und hatte bald einen eigenen Klerus, bestehend in einem Archipresbyter und mehreren Klerikern. Durch Bulle vom 22. Juli 1196 schenkte Cölestin III. der Kirche von St Stephan eine Besitzung im Burgfrieden der durch den furchtbaren Rachezug der Römer 1191 gänzlich zerstörten Stadt Tuskulum<sup>1</sup>. Es war wohl eine Folge dieser Schenkung, daß St Stephan eine Kollegiatkirche wurde und sich als solche sogar während der avignonischen Zeit erhielt. Crescimbeni fand in der Chigiana eine Handschrift, aus der hervorgeht, daß das Stift St Stephan im Jahre 1389 fünf (italienische) Kanoniker zählte?. Aber diese Zeit der Blüte dauerte nicht lange. Um das Jahr 1440 be= richtet Flavio Biondo, der gelehrte Sekretar Eugens IV., daß die Kirche von St Stephan "ohne Dach" seis. Auch jett fand sich ein kunftsinniger und tatkräftiger Papst, der die Wiederherstellung unternahm, nämlich Nikolaus V., dem so viele andere Kirchen Roms, welche während der Ber= waisung der Ewigen Stadt und des darauf folgenden Schismas in großer Zahl verlassen, beraubt worden und halb verfallen waren, ihre Restaura= tion verdankten. St Stephan, weil von den eigenen Kanonikern verlassen, war um diese Zeit, wie es scheint, einem Kanoniker der lateranensischen Ein "Frater Valentinus, Rektor der Kirche von Basilika anvertraut. St Stephan", wohl ein regulierter Chorherr vom Lateran, kaufte im Jahre 1450 für die Kirche den sie bon drei Seiten umschließenden Weinberg um

Archipresbytero et clericis S. Stephani in monte Coelio . . . et per vos ecclesiae vestrae . . . in ius et proprietatem tradimus de possessionibus territorii Tusculani quae de voluntate et assensu populi romani in plena dispositione et potestate romanae ecclesiae esse noscuntur, sicut ex privilegio eiusdem senatus et alio instrumento exinde facto de voluntate populi romani evidenter apparet. Das Original dieser Bulle besindet sich ebenfalls im Archiv des Kollegiums (S. Steph. III 12).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Della Compagnia ad Sancta Sanctorum fol. 289, bei Crescimbeni, Istoria della chiesa di S. Giovanni avanti porta latina 167 ff.

dichiamo per le colonne di marmo e per le incrostature dei muri di marmi di diversi colori e per i lavori di musaico sia stata tra le principali chiese della città ornatissima. Roma instaurata I 80. So sah sie noch der Florentiner Giovanni Rucellai, als er 1450 zum Judiläum nach Rom pilgerte. Er spricht von der Kapelle der heiligen Märtyrer und ihren Mosaisen und dem Schmuck von tavolette e tondi di porsido e di serpentino e sogliami di nacchere e grappoli d' uva e tarsic ed altre gentilezze (Archivio della soc. rom. di storia patria IV [1881] 573). Dagegen schrieb drei Jahre später (1453), als eden die von Nisolaus V. angeordneten Restaurations-arbeiten vollendet waren, der Augenzeuge Franscesco di Giorgio di Martino: S. Stefano su ornatissimo, rasacionollo Papa Nichola, ma molto pur lo guastò. (Angesührt im Trattato di architettura di Promis. Torino 1841.)

200 Dukaten. Von demselben gewannen die Kanoniker der Laterankirche jährlich 20 Fäßchen Wein, gleichwie sie sich mit den noch lebenden zwei Kanonikern des ehemaligen Kollegiatstifts in das am Feste des hl. Stephan und am Tage der Station von den Gläubigen geschenkte Opfergeld teilten. Im Jahre 1454 war die Restauration der Kirche, bei welcher der dritte oder äußerste Kreisgang durch Untermauerung der zweiten Arkade ausgeschlossen blieb, nahezu vollendet.

Der Papst sah sich nun nach Priestern um, welchen er die Besorgung des Gottesdienstes in derselben anvertrauen möchte. Seine Augen fielen auf eine kleine, aber sehr erbauliche Klostergemeinde, die Innocenz VII. im Jahre 1404 nach dem Kirchlein S. Salvatore in Unda verpflanzt hatte. Es waren ungarische, nach der Regel des hl. Augustin lebende Paulinermonche. Ihnen überwies Rikolaus V. die in neuer Schönheit erstandene Kirche von St Stephan, indem er die Kanonikate und Pfründen derselben aufhob, die Inkorporation an die Laterankirche für nichtig erklärte und alle Güter, Rechte und Ginkunfte der Kirche und der an derselben gestifteten Pfrun= den an die genannten "Brüder vom Orden des hl. Paulus, des ersten Eremiten", vergab. Als im Jahre 1454 die Schenkungsbulle erschien, war die Restauration der Kirche der Hauptsache nach eben vollendet. Da die= jelbe aber bald darauf wieder einstürzte, und Nikolaus V. im Jahre 1455 ftarb, so tamen die armen Eremiten in großes Gedränge. Jest mar es der selige Alexander Oliva vom Orden des hl. Augustin, den Pius II. im Jahre 1458 mit der Rardinalswürde bekleidete, der zum Bau der Kirche von St Stephan 1000 Dukaten versprach und diese Summe, "damit der Bau keine Unterbrechung erlitte", noch vor dem Termin ausbezahlte. Die Restauration mag sich so noch lange hingezogen haben und vielleicht erst durch Innocenz VIII. im Jahre 1488 zum Abschluß gebracht worden sein 4.

Die Ansprüche der Kanoniker vom Lateran beruhten auf einer Berwechslung von S. Stefano Rotondo mit S. Stefano in capite Africae, die das Kapitel 1144 von Lucius II. als Pertinenz von S. Giovanni ante portam latinam erhalten hatte (de Rossi, La basilica di S. Stefano Rotondo).

Diese Bulle, von welcher der Vorstand des Batikanischen Archivs, Cajetan Marini, im Jahre 1788 dem Kollegium eine beglaubigte Abschrift übergab, besindet sich im genannten Archiv. Sie besagt im Eingang: Dudum quidem . . . attendentes ecclesiam 8. Stephani in Coelio monte temporum causante malitia ac illius canonicorum (qui propter exilitatem fructuum . . . aliaque impedimenta apud eam residere non poterant), absentiam penitus destitutam fore totaliter et collapsam illiusque tecta et domos ruinae miserabili subiacere, ita ut tanti martyris basilica plerumque brutorum usibus deserviret . . . ad ipsius ecclesiae reparationem et manutentionem . . . mentem applicavimus. . . . Eandem ecclesiam . . . non sine magnis expensis et laboribus . . . reparavimus.

<sup>\*</sup> Ciacconi, De vitis rom. Pontif. II 1046. 
4 Ebb. III 115.

Unterdessen suchten die frommen Paulinermonche in ihrem ärmlichen Kloster es sich heimisch zu machen. Da das Laterankapitel auf Kirche und Güter von St Stephan Ansprüche geltend zu machen suchte, so kam es im Jahre 1487 zu einem freundlichen Abkommen, durch welches sich die Pauliner verpflichteten, im Falle ihres Abzugs die Kirche samt ihrem Besitz in die Hände des genannten Kapitels abzugeben. Die Ginkunfte der Kirche waren sehr gering, als die Pauliner einzogen. Da nach der Schenkungs= bulle Nikolaus' V. unter den Mönchen zwölf Priefter sein mußten, und der Unterhalt der Kirche einen beträchtlichen Teil des Einkommens ver= ichlang, so mußten die Brüder daran denken, sich zu verbessern. Schon im Jahre 1478 erbaten und erlangten sie von Sixtus IV. die uralte, bei St Stephan gelegene Kirche des hl. Erasmus 1, deren Ginkommen aber nicht einmal 20 Dukaten betrug. Im Jahre 1512 verlieh ihnen Julius II. ein kleines Kirchlein bei Galeria im Gebiete von Bracciano, Sta Maria in Celsano genannt, mit einem Einkommen von weiteren 20 Dukaten. Über das Rirchlein hatten Giordano Orsini und seine Gattin aus dem Hause della Rovere das Patronat. Mit ihrer Einwilligung bauten sich die Pauliner von St Stephan ein häuschen an der Kirche, um daselbst während der Sommerszeit gegen die Fieberluft von St Stephan Schutz zu suchen und zugleich zu Gottes Ehre in der Seelsorge zu arbeiten. In der Kirche befand sich ein uraltes Mutter= gottesbild, von dem man sagte, daß es von ungarischen Pilgern dahin gebracht worden sei?. So mochte das bescheidene Kirchlein den Paulinern auch aus dem Grunde besonders teuer sein, weil es einen aus ihrem Vaterland dahin übertragenen, vielleicht vor den Türken geflüchteten Schat barg.

Die ungarischen Pauliner vermochten der Verpflichtung, in der ihnen von Nikolaus übertragenen Kirche von St Stephan beständig zwölf Ordens=

Das Aloster des hl. Erasmus, eine der ältesten Alosterstiftungen Roms, aus dem manche bedeutende Männer, unter andern der Papst Deusdedit, hervorgingen, stand schon damals nicht mehr. Die Kirche dagegen stand noch im Jahre 1521, seitdem ist sie spurlos verschwunden. de Rossi macht es in seiner oben genannten Schrift glaublich, daß Kloster und Kirche von S. Erasmo am Forum vor dem alten Eingang der Kirche von St Stephan stand, wo auch das Haus der altadeligen Familie der Valerii Proculi und Severi lag.

Das Kirchlein von Sta Maria in Celsano mit dem dazu gehörigen kleinen Besitz befand sich im Mittelpunkte der großen zur Abtei von S. Saba gehörigen Tenuta von Galeria, welche die Orsini vom Kloster in Emphyteuse hatten. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß die Orsini, indem sie Sta Maria in Celsano an die Pauliner verschenkten, damit vergaben, was nicht ihr Eigentum war. In dem langwierigen Prozesse, welchen sie unter Innocenz XII. gegen das Kollegium Germanikum verloren, hätten sie wohl auch Sta Maria in Celsano an dasselbe zurückstellen müssen, wenn das Kirchlein nicht schon Eigentum des Hungarikum gewesen wäre. Das Casale Celsanum wird schon um 1053 unter den Besitzungen von S. Saba genannt.

priester zu halten, nicht lange zu genügen. Mit der zusammenschmelzenden Zahl schwand auch die Zucht. "Wir sehen jett", sagt Gregor XIII. in der obenerwähnten Stiftungsbulle des Ungarischen Rollegiums, "wegen der über jenes Reich und Volk gekommenen Kalamitäten und der verderbten Disziplin der Religiosen in jenen Gegenden, aus denen diese Brüder hierher zu kommen pflegen, die Dinge ganz anders liegen. Diese sind jest durchaus nicht mehr geeignet, ihrer Bestimmung nach dem Willen Unseres Vorgängers treu und löblich nachzukommen, so daß die Kirche selbst des gewöhnlichen Kultus ent= blogt ift, und ihre Einkunfte und Güter auf eine höchft ärgerliche Weise ver= geudet und verschleudert werden. Wir halten deshalb dafür, daß der unga= rischen Nation größerer Nugen aus derselben erwachsen werde, wenn Wir sie dem (Ungarischen) Kollegium einverleiben." Wir haben oben der Transaktion erwähnt, durch welche sich die Pauliner im Jahre 1487 verpflichtet hatten, bei ihrem etwaigen Abzug von St Stephan die Kirche samt deren Ein= künften an die Laterankirche zurückzugeben. Obgleich diese Transaktion ohne Wissen und Zustimmung des Heiligen Stuhles geschehen mar, so konnten dennoch aus berselben für das Rollegium mancherlei Belästigungen entstehen. Indem also Gregor XIII. die Kirche St Stephan dem Orden der Pauliner entzog, unterließ er nicht, auch alle Ansprüche des Kapitels und der Kanoniker der lateranensischen Basilika für nichtig und erloschen zu erklären und "ihnen darüber ewiges Stillschweigen aufzuerlegen". Die Vorsicht des Papstes war nicht unnütz. Schon im Jahre 1571 hatte das Rapitel vom Lateran einen Kapitularbeschluß gefaßt, für den Fall der Entfernung der Mönche, die in Anbetracht der Umftände nicht mehr ferne zu sein schien, die Rechte der Bafilika auf die Kirche geltend zu machen. Doch konnten die Kanoniker, solange Gregor XIII. lebte, sich keinen Erfolg von etwaigen Versuchen, dem Kollegium Hungarikum den Besitz von St Stephan streitig zu machen, versprechen. Aber kaum hatte Gregor XIII. die Augen geschlossen, so glaubten sie ihren Vorteil wahrnehmen zu muffen und brachten ihre Sache vor Sixtus V., der seinerseits das Rapitel endgültig ab= und zur Ruhe verwies.

Das Kollegium Hungarikum blieb von nun an im unbestrittenen Besitz des ehrwürdigen Tempels, der in Rom einzig in seiner Art ist. Seit dieser Zeit ist Stephan stets in gutem Zustand geblieben, obwohl die Erhaltung der uralten Kirche nicht geringe Kosten verursacht. Kaum war das Kollegium Hungarikum im Jahre 1580 mit dem Germanikum vereinigt worden, so war es eine der ersten Sorgen des P. Lauretano, die Kirche, die er als einen dem Kollegium anvertrauten Schatz betrachtete, zu verschönern und auszuschmücken. Dazu berief er einen der geschätztesten Freskomaler jener Zeit, Niccold Circignani, genannt dalle Pomarance oder schlechthin Pomarancio aus Toskana. Pomarancio hat in Kom viel gemalt, und zwar nicht bloß

in Kirchen 1, sondern auch im Vatikan, wo namentlich die Fresken der Loggien Gregors XIII. von seiner Hand sind. Mit ihm malte in St Stephan Anton Tempesta, von dem die Darstellung des Martyriums der hll. Primus und Felicianus in der ihnen geweihten Kapelle, der bethlehemitische Kindermord und die schmerzhafte Mutter sind. Die Kunstkritiker tadeln an den Bildern von St Stephan die grelle Natürlichkeit und den übertriebenen Realismus; aber was man auch von ihrem Kunstwert halten mag, sicher ist es, daß sie ihren Zweck, dem Bolke den Heroismus der heiligen Blutzeugen lebendig vor die Augen zu stellen, ganz wohl erfüllen 2. Die Kirche selbst wurde wiederholt restauriert. Im Jahre 1705 ließ der damalige Rektor Alamanni das schadhaft gewordene Gebälk erneuern, und die Fresken, deren Erhaltung Klemens XI. den Obern des Kollegiums besonders anempfohlen hatte, auch ihre sehr geschätzten Inschriften auffrischen. Die Kosten beliefen sich auf mehr als 8000 Mark. Die lette große Restauration ließ im Jahre 1802 der damalige Protektor des Kollegiums, der Kardinal Luigi Balenti Gonzaga, ausführen. Im Jahre 1832 restaurierte unter Leitung des Barons Camuccini der Maler B. Ferreri die Fresten Pomarancios mit gutem Erfolge. Seit 1613 stand in der Mitte der Rotunda ein kunftvoll aus Holz gearbeitetes "Tabernakulum", das Geschenk des schwäbischen Bäckermeisters Johannes Gentner aus Belsen, der es dem Kollegium "aus Liebe und Wohlgeneigtheit zu den Alumnen, seinen Lands= leuten", unter der Bedingung widmete, daß es in einer seiner Kirchen auf= gestellt würde 8.

Pomarancio malte im Auftrage des Kardinals Baronius die Fresten der Tribuna und der Seitenwände von S. Nereo e Achilleo und die Bilder der Apsis von S. Giovanni e Paolo. Ebenso rühren von ihm die Gemälde des Portifus von S. Gregorio her. Auch die Kirche del Gesù weist in zwei Seitenkapellen Werke von ihm auf.

Die 31 Darstellungen ber verschiedenen Martyrien wurden von Pomarancio im Jahre 1582 begonnen und noch in demselben Jahre vollendet. Lauretano urteilte darüber: È cosa che muove molto a divozione per vederci infinite sorti di tormenti e tanto gran numero di martiri, e per essere la pittura mediocremente bella, ma molto divota, molti non la possono vedere senza lacrime e moti spirituali (Lauretano, Diario 49). Sämtliche älteren Beschreibungen Roms, wie die von Pompejo Ugonio und Piazza, sprechen dasselbe günstige Urteil aus. Es sei diese Kirche, sagt der erstere (Stazioni di Roma 290), si vagamente adornata ed illustrata, che non vi è forse in Roma chiesa di più bella e di più gioconda vista. Noch heute strömen am Feste des hl. Stephan die Römer in hellen Scharen nach dem Cölius, um sich an den Fressen Pomarancios zu erbauen. Dieselben wurden schon 1585 von G. B. de Cavalieri in Rupser gestochen und 1765 abermals herausgegeben.

<sup>\*</sup> Es wurde neuestens in die Borhalle übertragen.

### Elftes Rapitel.

Die Kirche Santo Stefano begli Ungheri ober S. Stefanino.

Außer der Kirche von St Stephan auf dem Cölius einverleibte Gregor XIII. dem Kollegium Hungaritum auch die bei St Peter gelegene, dem heiligen König Stephan geweihte Kirche mit dem anstoßenden ungari= ichen Pilgerhaus und allen dazu gehörigen Gütern und Gerechtsamen, "weil", wie die Bulle sagt, "keine oder nur wenige Pilger jenes Volkes mehr in die heilige Stadt kommen, und somit auch kaum mehr Gelegenheit, Gastfreund= ichaft an denselben zu üben, geboten ist". Auch diese Kirche mar seit den Zeiten Nikolaus' V. im Besit ber Pauliner gewesen. Sie war ursprünglich dem heiligen Protomartyr Stephanus geweiht, und es ift fast unzweifelhaft, daß fie eine der pier bei St Peter seit dem 5. Jahrhundert erbauten Kloster= firchen war, deren Mönche Hadrian I. im 8. Jahrhundert zum Chordienst in St Peter verpflichtete, weil sie benselben in der eigenen Rirche vernachlässigten 1. Als der hl. Stephan von Ungarn am Anfang des 11. Jahrhunderts in Rom "unter dem Titel des heiligen Erzmärthrers Stephan ein Kollegium von zwölf Kanonikern" und ein Pilgerhaus für fromme Wallfahrer gründete und reichlich dotierte, scheint Kirche und Kloster Kata Barbara Patritia dem Könige für die genannten ungarischen Kanoniker überlassen worden zu sein. Die ungarischen Priefter mögen sich nicht lange in der ursprünglichen Zwölfzahl erhalten haben, wenigstens ist von denselben später keine Rede mehr, aber das Pilgerhaus blieb im Besitz der ungarischen Nation, wie aus Urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts hervorgeht, in denen von einem mit St Peter in Verbindung stehenden Hospitium Hungarorum in ecclesia S. Stephani minoris gesprochen wird<sup>2</sup>. Im 15. Jahrhundert wurde das Hospiz zweimal restauriert, einmal unter Martin V. im Jahre 1423 im Auftrag des Königs Sigismund's und wieder unter Alexander VI., wie eine an der Pforte des Hauses angebrachte Inschrift besagte: Domus Hungarorum renovata est per D. Phil. Dodrogh DD. Sermi Ulasdilai Regis procuratorem ex eleemosynis peregrinorum sedente Alexandro VI. 1497. 2118 die Kirche dem Ungarischen Kollegium inkorporiert wurde, war sie "baufällig, fast unterirdisch und einem Keller ähnlich", so daß zur Zeit des Papstes Innocenz XI. der Gedanke erwachte, sie abzubrechen und statt eines kostspieligen

¹ Sie hieß auch später noch S. Stephani minoris ober Kata (xuzà) Barbara Patritia nach der edeln Matrone, auf beren Grund und Boden die Kirche erbaut war.

<sup>2</sup> Bgl. Migne, Patr. lat. CXLIII 723.

Bullar. Vatic. II 81. Bgl. die schöne Monographie von V. Fraknói, A szent Istvántól Rómában alapított magyar zarándokház. Budapest 1893.

Neubaues eine schöne Kapelle zu Ehren bes heiligen Königs Stephan entsweder in S. Apollinare oder in S. Stefano Rotondo zu errichten. Was unter Innocenz XI. nicht ausgeführt wurde, geschah 100 Jahre später, als Pius VI. den Prachtbau der Safristei von St Peter unternahm. Der Boden, auf welchem Kirchlein und Hospiz standen, wurde jetzt als Bauplat für die Safristei nötig. Der Papst befahl den Ankauf beider um den Schätzungspreis von 7500 Scudi. Seitdem ist die uralte Kirche und das ungarische Pilgerhaus vom Erdboden verschwunden.

<sup>1</sup> Der verdienstvolle Jesuit Melchior Inchofer, einst Alumnus bes Kollegium Germanifum Hungarifum, hat in seinen Annales eccles. regni Hungariae 384 die später auch von Péterffy (Concilia in regno Hungariae II 284) und Maffei (Vita di S. Stefano, re d'Ungheria c. 6) in gutem Glauben wiederholte Meinung aufgestellt, daß König Stephan zwar bas ungarische Hospiz bei St Peter errichtet habe, nicht aber auch die Congregatio duodecim canonicorum. Diese habe vielmehr bei S. Stefano in Piscinula, einem kleinen, im Jahre 1860 abgebrochenen Kirchlein in der via del banco di S. Spirito bei Sta Lucia del Gon= falone ihren Sit gehabt, von wo sie nach St Stephan auf dem Collus übertragen worden sei. Für diese Anficht läßt sich auch nicht der Schatten eines Beweises beibringen. Inchofer scheint zur Aufstellung derselben einzig durch die Tatsache verleitet worden zu sein, daß Nikolaus V. die von ihm wiederhergestellte Rirche ungarischen Monchen anvertraut hat. Allein wie es einerseits höchst natürlich ist, daß König Stephan das Kollegium der Kanoniker da errichtet habe, wo diese den nach Rom pilgernden Landsleuten in leiblicher und geistlicher Hinsicht nütlich sein konnten, b. h. beim ungarischen Hospiz in unmittelbarer Nähe von St Peter, so läßt sich anderseits die von Inchofer ohne Beweis behauptete Tatsache ber Übertragung ber Kongregation ber zwölf Kanoniker nach St Stephan auf bem Colius mit bem, was sonst von den Schickfalen dieser Kirche bekannt ist, burchaus nicht vereinbaren. Von ungarischen Kanonikern findet sich in S. Stefano in Cöliomonte von 1007 bis 1454 absolut keine Spur. Nikolaus V. versetzte allerdings aus Ungarn gekommene Mönche bahin, aber weber dieser Papst noch die Pauliner haben jemals auch nur mit einem Worte angebeutet, daß diese Versetzung aus Rücksicht auf eine ehemals daselbst bestandene ungarische Stiftung geschehen sei. Die Pauliner waren 1404 nach Rom gefommen, desiderantes habere in Urbe unum locum aptum et congruum . . . ut ibidem resideant pro tempore, und Innocenz VII. hatte ihnen ecclesiam SS. Salvatoris in unda in regione Arenulae, carentem actu rectore pro eo quod ipsa ecclesia paucos habet reditus, angewiesen. (So die Bulle im Archiv des Rollegiums S. Steph. III 14.) Sie lebten bort zumeist von Almosen. Nach St Stephan verfett, brachten sie dahin weber etwas mit, noch fanden sie andere Einfünfte vor als biejenigen, welche Coleftin III. und Nikolaus V. geschenkt hatten. Als fie ihren Wohnsit zu Gunften bes Ungarischen Kollegiums verlassen mußten, waren die Besitzungen von St Stephan folgende: das von Coleftin III. geschenkte Grundstück bei Tuskulum, das indes mittlerweile an den Kardinal Altemps für den Bau seiner Billa Mondragone verkauft worben war, ein Weinberg und einige Häuser in der Stadt, die teils von Nikolaus V., teils von Colestin III., teils von Kardinal Bernardo Santa Croce herrührten; dazu tamen noch die Einkunfte der von Sixtus IV. und Julius II. inkorporierten Kirchen S. Erasmo und Sta Maria in Celfano und einige unbebeutende Meßstiftungen.

### Zwölftes Kapitel.

Die Bereinigung bes Ungarischen mit bem Deutschen Kollegium.

Gregor XIII. vermochte seine Absicht, für Ungarn ein eigenes Kollegium zu stiften, nicht in Ausführung zu bringen. Die zahlreichen und großartigen Stiftungen, die er in Rom und auswärts gemacht, ließen die Ausbringung der Mittel für ein Kollegium Hungarikum zu jener Zeit als unmöglich erscheinen. Der Papst kam daher auf den Gedanken zurück, das Hungarikum durch die Bereinigung mit dem Germanikum lebensfähig zu machen. So wenig sich auch Gregor XIII. den Gründen verschloß, welche der Verschmelzung der beiden Kollegien bei der Verschiedenartigkeit des deutschen und ungarischen Rationalcharakters entgegenstanden, so hoffte er doch von der einigenden und versöhnenden Macht der Religion, daß die gefürchteten Übelskände nicht eintreten, und die Kleriker der beiden Rationen in Frieden und Eintracht zusammenleben könnten. In dieser Hoffnung hat sich der große Papst auch nicht getäuscht.

Am 13. April 1580 erließ Gregor die Bulle Ita sunt humana, welche der jungen Pflanzung des Ungarischen Kollegiums durch Vereinigung mit dem reich dotierten und bereits festgewurzelten Germanikum Bestand und Bachstum sichern sollte. "Es ist den menschlichen Ratschlägen eigen", heißt es in der Einleitung der Bulle, "daß zuweilen auch das, was nach reiflicher Überlegung angeordnet worden, von der Erfahrung als der Abänderung be= dürftig erwiesen wird. Da Wir vor Jahren in Rom das Kollegium Ger= manikum und kürzlich das Hungarikum errichtet haben, um der Jugend jener Nationen den Schmuck guter Sitten und driftlicher Tugend zu verschaffen, sie in wahrer Frömmigkeit und gesunder Lehre zu erziehen, und da die Alumnen des Kol= legium Germanikum bereits vielfache Früchte zu Gottes Chre, zur Verherrlichung seines Namens und zum gemeinen Besten ihrer Nation bringen, das Ungarische Rollegium aber noch keinen festen Sit hat, unterdessen aber bereits einige ungarische Jünglinge, welche für dasselbe bestimmt waren, sich ins Kollegium Germanitum begeben haben (das mit einem Rettor, mit Verwaltern, Lehrern, Dienern, mit einer Wohnung, mit kirchlicher und gemeiner Ginrichtung und andern zum Gottesdienst und Gebrauch beider Nationen nötigen Hilfsmitteln wohl versehen ist), dort fromm erzogen und in den kirchlichen Wissenschaften herangebildet werden: so haben Wir in der Erwägung, daß beide Rolle= gien durch ihre Vereinigung besser erhalten und ersprießlicher geleitet werden können . . . beschlossen, das genannte Ungarische Kollegium mit dem Rollegium Germanikum in apostolischer Vollmacht auf ewige Zeiten zu vereinigen, zu verbinden und zu verschmelzen. Es soll daher aus diesen beiden Kollegien ein einziges unter dem Namen Collegium Germanicum et Hungaricum Bestand haben und Unser geliebter Sohn, der zeitige Rektor des Kolle= gium Germanitum, ermächtigt sein, von dem Kollegium Hungaritum, von der Kirche des hl. Stephan, von dem Pilgerhaus und allen dazu gehörigen . . . Gütern und Gerechtsamen . . . Besitz zu ergreifen, und alle Einkünfte . . . des Rollegium Hungarikum zum gemeinsamen Nugen und zur Förderung des Deutschen und Ungarischen Kollegiums zu verwenden, jedoch unter Tragung der Lasten des genannten Pilgerhauses, wenn deren vorhanden sind, und unter Vorbehalt der ftiftungsgemäßen Gastfreundschaft, welche nur zu Gunsten der ungarischen Pilger zu üben ift." Infolge dieser Bereinigung bestimmt ferner die Bulle, daß "für ewige Zeiten in dem Kollegium Germanikum Hungarikum zwölf junge ungarische Schüler unterhalten werden sollen, die in dem Königreich Ungarn, wo die ungarische Sprache im Gebrauch ift, oder auch in der Provinz Kroatien oder Slavonien und nicht anderswo geboren und erzogen sind, wenn sie anders an den Kirchen desselben Reiches angestellt und der Privilegien dieser Kirchen genießen können; auch im übrigen nach den Statuten des Kollegium Germanikum zur Aufnahme geeignet sind". Im Fortgang der Bulle wird das Kollegium verpflichtet, in St Stephan zur Besorgung des Gottesdienstes zwei Kaplane und einen dritten in Sta Maria in Celsano anzu= stellen, an den Festen des hl. Stephan, der Erfindung desselben, sowie an den Tagen der Station in St Stephan sowohl als in der nahen Kirche von Sta Maria in Domnica von den Alumnen das ganze kirchliche Offizium und das Hochamt singen zu lassen und ein Gleiches an den Festen der heiligen Märthrer Primus und Felicianus zu tun, wenn letteres ohne Beein= trächtigung der Studien geschehen könne. Ebenso sollten das Fest des heiligen Königs Stephan in seiner Kirche durch Hochamt und Vesper gefeiert und nach Sta Maria in Celsano zur Feier des Patroziniumsfestes einige Alumnen entsandt werden.

Es war durchaus nicht leicht, taugliche Jünglinge für das neu errichtete Rollegium aus Ungarn zu erhalten. Der Nuntius Malaspina hatte im Aufetrage des Rardinals von Como schon im Jahre 1579 den ungarischen Bischöfen die Errichtung des Ungarischen Kollegiums angezeigt und sie aufgefordert, geeignete Kandidaten zu präsentieren. Es konnte dabei fast nur an die Jesuitenschulen von Olmüß, Prag und Wien gedacht werden, wohin die ungarischen Prälaten einige junge Leute zu den Studien zu senden pflegten. Am 13. Juli 1579 meldete der Nuntius, es seien ihm von den Vischöfen von Veszprim und Fünstirchen sowie vom Rektor des Kollegiums in Wien, Maggi, acht Jünglinge bezeichnet worden, und fragte an, ob sie auch das Reisegeld bestommen sollten. Der Kardinal erwiderte, dieses müßten sie selbst bestreiten, wie auch die Deutschen täten. Daran sollte nun die ganze Sache scheitern.

Anfang September berichtete Malaspina, er habe drei Jünglingen die Aufnahme zugeschickt und werde trachten, es auf zwölf zu bringen. "Aber weil man mir sagt, daß es sehr schwer sein werde, eigentliche Ungarn oder Sieben= bürger zu finden, die bereit wären, den Eid, seinerzeit Priester werden zu wollen, zu leisten, so münsche ich zu erfahren, ob, wenn sich Kroaten finden, die ja auch zum Reiche von Ungarn gehören und, wie man mir versichert, meistens auch ungarisch sprechen, Se. Heiligkeit es zufrieden ift, daß man sie aufnehme, um so die Zahl leichter voll zu machen." Aber am 27. Oktober mußte der Nuntius melden, auch die drei schon angenommenen seien wieder zurückgetreten, und einen Monat später klagte er, daß die jungen Ungarn alle auf der Berabreichung des Reisegeldes beständen, so daß P. Maggi die Hoffnung aufgegeben habe, Randidaten zu finden, welche ohne eine solche Beihilfe die Reise wagen wollten. Erst am 1. Februar 1580 konnte Malaspina die Abreise eines jungen Ungarn Michael Chehi (Cen) melden 1, der am 20. Mai in das mit dem Germanikum bereits vereinigte Hungarikum eintrat, in dem er vier Landsleute vorfand. Es dauerte aber noch geraume Zeit, bis die Zwölfzahl der Ungarn im Kollegium voll wurde. Erft durch die Stiftung des Kardinals Pazmany, welcher ein Kapital von 1333 ungarischen Dukaten schenkte, aus dessen Zinsen jedem heimreisenden ungarischen Zöglinge 70 rhei= nische Gulden gezahlt werden sollten, wurde der Zuzug aus Ungarn erleichtert . Der Pflicht ber Beherbergung der ungarischen Pilger tam das Hungarikum gewissenhaft nach und gab in manchem Jahr zu diesem Zwecke bis zu 60 Scudi aus.

# Dreizehntes Rapitel.

Die Statuten Gregors XIII.

Der zweite Stifter des Kollegiums hatte nichts unterlassen, um den materiellen Bestand desselben zu sichern; es blieb ihm noch die kaum minder wichtige Aufgabe zu lösen, seiner Schöpfung durch Aufstellung von Regeln die rechte Richtung vorzuschreiben und jenen Geist einzuslößen, durch den sie ihre Bestimmung erreichen könnte. Das Kollegium hatte die ersten 20 Jahre seines Bestehens die vom hl. Ignatius entworfenen Konstitutionen und Regeln beobachtet. Die einen wie die andern waren dann im Jahre 1573 durch die Kardinäle Worone und von Como den neuen Bedürsnissen entsprechend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Briefe des Nuntius finden sich im Vatikanischen Archiv, Nunziat. di Germ. XCIX ff 200 240.

<sup>2</sup> Die Stiftung murbe von Joseph II. eingezogen.

erweitert und ergänzt worden. Diese neue Redaktion der ursprünglichen Sta= tuten blieb probeweise zehn Jahre lang in Kraft. Zwar wurde schon 1579 die Bulle der Regeln vorbereitet; es stellte sich aber heraus, daß eine noch= malige Prüfung einzelner Bestimmungen derselben angebracht sei. Es ver= gingen abermals fünf Jahre, bis die Zeit der Erlassung des neuen Grund= gesetzes gekommen schien. Die Zwischenzeit wurde eifrig benutzt, Gutachten weiser und erfahrener Männer einzuholen und die einzelnen Vorschriften der zu erlassenden Bulle einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. sonderer Wichtigkeit ift das Gutachten des seligen Canisius, welches Acquaviva durch P. Hoffäus eingefordert hatte. In demselben betont der große Förderer des Germanikum vor allem eine sorgfältige Auswahl der Zöglinge, welche man in die Hände der Rektoren von Mainz und Dillingen oder zweier Freunde der Gesellschaft an zwei Universitäten legen könne. Nur wenn es sich um Abelige handle, möge man nachsichtig sein und sie aufnehmen, auch wenn sie noch wenig gelernt hätten. Das Kollegium musse bei ihnen ver= bessern, was in ihrer häuslichen Erziehung gefehlt worden sei. Sie würden dann in den Domkapiteln, die in Deutschland von größter Bedeutung seien, viel nügen können. Abermals kommt Canisius auf die Idee zurück, zwei kleine Kollegien als Vorschulen für das Germanikum in Deutschland zu er= richten. Er wünschte die Germaniker zu apostolischen Männern erzogen. Man erinnere sie, schrieb Canisius, bei jeder Gelegenheit an die Wichtigkeit und Verdienstlichkeit ihres Berufes, zeige ihnen die Würde des Priestertums und des Predigtamtes und fache ihren Seeleneifer durch den Hinweis auf den Priestermangel im Vaterland an. Vor allem gründe man sie fest auf den Felsen der Kirche. Sie mögen ins Vaterland zurückehren als fromme, im Predigen wohlgeübte und seeleneifrige Priester, bereit, dorthin zu gehen, wohin der Papst sie schicke. Die Verwendung der Zöglinge in Deutschland lege man in die Hände von Vertrauensmännern, etwa von zwei Bischöfen, die der Papst Diese Bischöfe könnten auch die Mitwirkung der Jesuiten in dazu bestellt. Anspruch nehmen. Halte man solches nicht für gut, so erbitte man die Mit= hilfe gut katholischer Fürsten, wie derjenigen von Ofterreich und Bayern, und ziehe etwa auch Universitäten, wie Wien und Ingolstadt, bei. Aber man überlasse es nicht den Zöglingen selbst, wohin sie gehen und was sie tun wollen. Denn das würde zur Folge haben, daß gar manche derselben nur an die eigene Bequemlickfeit, an Ehren und Würden dächten, und für die Rirche und das Heil der Seelen nichts arbeiteten.

Auch Hoffäus, der einst selbst Alumnus gewesen, wurde zu Rate gezogen. Sein Urteil — er war als scharfer Zensor bekannt — war dem Texte der Bulle, wie er ihm vorlag, in wichtigen Punkten nicht günstig. Besonders tadelte er die Menge der ins Detail gehenden Vorschriften, eine zu

große Strenge, die übermäßige Betonung der kirchlichen Zeremonien und des Gesangs u. dgl. Seine Ausstellungen fanden jedoch keine besondere Berücksschichtigung. Nach sorgfältiger Erwägung beschloß Gregor XIII., auf Grund der bisherigen Erfahrungen, seinem Kollegium Germanikum neue Statuten mit apostolischer Bollmacht vorzuschreiben.

Am 1. April 1584 erschien die Bulle Ex Collegio Germanico, gewöhnlich "Bulle der Konstitutionen" genannt. Im Eingang derselben verleiht Gregor XIII. abermals der Freude über das Gedeihen und die Früchte seiner Lieblingsanstalt einen lebhaften Ausdruck. "Aus dem Kollegium Germanitum", so heißt es, "das wir in den vergangenen Jahren in Rom errichtet und mit großen Kosten gemehrt und ausgestattet haben, erwachsen bereits zum Besten der christlichen Religion, und insbesondere der uns so teuern deutschen Nation, um derentwillen es von Ansang an errichtet worden, zu großer Freude unseres Herzens nicht geringe Früchte. Und so fühlen wir uns mit jedem Tage mehr angetrieben, demselben unsere ganze Sorgfalt zuzuwenden." Es würde aber alles bisher Geschehene fruchtlos sein, wenn er dem Kollegium nicht auch jene heilsamen Gesetze gäbe, an denen sowohl die Zöglinge eine Richtschnur für ihr Verhalten, als auch die Obern die Unweisung für alle ihre Pflichten hätten.

"Die Bulle der Konstitutionen" enthält das Grundgesetz des Kollegium Germanitum, welches, von einigen mit ausdrücklicher Zustimmung des Heisligen Stuhles aus dringenden Gründen getroffenen Ünderungen abgesehen, seit drei Jahrhunderten unverbrüchlich beobachtet wird. Man kann nicht ohne Bewunderung die tiefe Einsicht, das weise Maßhalten und die fromme Weihe betrachten, welche sich in den Bestimmungen dieses Statuts aussprechen, das mit Recht immer als Muster für die Einrichtung und Leitung ähnlicher Anstalten gegolten hat.

Die Konstitutionen oder Statuten des Kollegiums sind in 74 Paragraphen niedergelegt, von denen die ersten 17 auf die Aufnahme und den Eintritt der Jöglinge, 36 auf die Disziplin, die Studien, das geistliche Leben, die Übunsen der Frömmigkeit und den Austritt der Alumnen sich beziehen, während 7 die Obliegenheiten des Rektors, 11 die Vorschriften für die Verwaltung der Güter, die letzten drei endlich die Vollmachten der Kardinalprotektoren und Obern in Bezug auf die Interpretation der Bulle oder Dispens von ihren Vestimmungen enthalten.

Unsere Aufgabe erheischt es, daß wir wenigstens die hauptsächlichsten Borschriften, welche vom Apostolischen Stuhl für das Kollegium Germanikum aufgestellt worden sind, hier kurz erwähnen.

Ein Punkt von hoher Wichtigkeit war zuvörderst die Auswahl der Zög= linge. Bei der weiten Entfernung war dieselbe schwierig, und ein Fehler nicht leicht wieder zu verbessern. Deshalb sollte nach dem Willen des Stifters bei der Auswahl der Zöglinge mit größter Vorsicht vorgegangen werden. Zu dem Ende sollten an passenden Orten Deutschlands einige fromme und kluge Männer aufgestellt werden, welche Jünglinge von tresslichen Anlagen aussuchten, prüften und dann dem Kollegium zur Aufnahme vorschlügen. Aus ihnen sollten dann die Obern die besten auswählen. Eine zweite Prüsfung mußten nach Vorschrift der Bulle die vorläufig Aufgenommenen bei ihrer Ankunft in Rom vor dem Rektor und drei geschworenen Examinatoren bestehen.

Bei der Auswahl sollten die Ordensleute und diejenigen, welche bereits eine kirchliche Pfründe besäßen, vor den übrigen bevorzugt werden.

Die Grenzen des Gebiets, aus welchem Kandidaten in das Rollegium aufgenommen werden durften, deckten sich nicht mit denen des Deutschen Reichs. Nicht aus allen Provinzen desselben sollten Jünglinge zugelassen werden, wie hinwiederum nicht alle ausgeschlossen sein sollten, welche nicht deutsche Reichs= angehörige wären. Die Bulle druckte sich über diesen Punkt folgendermaßen aus: "Die in dieses Rollegium aufzunehmenden Jünglinge sollen aus Oberdeutschland, Westfalen, Sachsen, Preußen, dem Rheine und aus dem Königreich Ungarn, in der Beise, wie es bisher gehalten worden, entnommen werden; es sollen nämlich aus Deutschland und den genannten Provinzen 100 Zöglinge, wie in einem andern apostolischen Schreiben ausgesprochen worden, im Kollegium sein. Für den Fall, daß einige Pläte im Kollegium unbesetzt blieben, können sie aus den ebenfalls von der Häresie angesteckten nordischen Provinzen besetzt werden, jedoch nur dann, wenn die aus diesen Provinzen vorgeschlagenen Jünglinge sehr geeignet sind, und die Protektoren und Obern dafür halten, ihre Aufnahme sei der katholischen Kirche nüplich und nötig." Diese etwas allgemein gehaltenen und nicht sehr präzisen Bestimmungen mußten im Laufe der Zeit mancherlei Zweifel und Kontroversen erzeugen. Bei der verschieden= artigen und zum Teil schon sehr losen Zugehörigkeit einzelner Gebiete zu dem Reich mußte es von manchen Teilen desselben sehr zweifelhaft sein, ob

Diese Bevorzugung hatte ihren Grund in der Hoffnung, durch das Germanitum die so notwendige Resorm der Alöster fördern zu können. Sie wurde später einigermaßen wieder aufgehoben. Die Ersahrung ließ sie nicht rätlich erscheinen, und so wurde durch Dekret der Kardinalprotektoren vom Jahre 1614 die Jahl der Religiosen im Kollegium auf sechs eingeschränkt. Im Jahre 1663 wurde bestimmt, daß aus einem und demselben Kloster nur je einer im Kollegium sein dürste. Da aber die Prälaten der Klöster nur ungern einen ihrer Religiosen allein ziehen ließen und das Auskunftsmittel gebrauchten, einen zweiten als Konviktor, d. h. gegen Erlegung der Pension mitzuschien, so entstand die Frage, ob solche Konviktoren, die auf die Privilegien der Alumnen keinen Anspruch erheben konnten, ihr Ordenskleid mit dem roten Talar der Germaniker vertauschen dürsten. Klemens X. dehnte durch ein im Jahre 1671 erlassens Breve die Bestimmung der Bulle n. 20 auch auf solche Konviktoren aus.

fie in den von der Bulle gebrauchten Bezeichnungen einbegriffen seien. Be= jonders unbestimmt schien der Ausdruck Oberdeutschland (Germania superior), deffen einzelne Kreise nicht genannt waren, während die Bulle von Nieder= deutschland sämtliche Kreise mit Ausnahme des burgundischen anführte und denselben das nicht zum Reich gehörige Preußen beifügte. Die zu verschiedenen Zeiten an den Heiligen Stuhl gebrachten Ansprüche entschied derselbe jedesmal nach sorgfältiger Untersuchung der geltend gemachten Gründe aus dem Wort= laut der Bulle und der seitherigen Praxis. Nach derselben verstand man von Anfang an unter Oberdeutschland den öfterreichischen, banrischen, schwäbischen und fränkischen Kreis. Ausgeschlossen waren Böhmen (nicht auch Mähren und Schlesien), der nichtdeutsche Teil der Grafschaften Görz, Istrien und Friaul. Als nicht berechtigt galt von Anfang an die Schweiz ihrem ganzen gegenwärtigen Umfange nach mit alleiniger Ausnahme des zum schwäbischen Areise gehörigen und den Bischöfen von Basel und Besançon untertänigen Gebietes von Pruntrut und dem Jura. Denn wenn auch die Schweiz bis zum Westfälischen Frieden noch als zum Reich gehörig betrachtet murde, so war der Berband doch ein höchst loser, und das Berhältnis wenig mehr als ein nominelles. Jedenfalls begriff die Bezeichnung Germania superior die Schweiz, welche auch keinem der Reichskreise zugeteilt war, nicht mehr in sich 1. Dagegen fanden die zur Diözese Straßburg gehörigen Elsässer auch

<sup>1</sup> Da für bie Schweizer bas vom hl. Karl Borromäus gestiftete Rollegium in Mailand bestand, so waren schweizerische Kandidaten auch schon vor Erlaß der Bulle der Konstitutionen nicht ins Germanitum aufgenommen worden. So ließ Gregor XIII. bem Abt von "Gualdo" und bem Propste von Delsberg, die für ihre Verwandten um Aufnahme ins Rollegium gebeten hatten, durch den Nuntius in Luzern antworten: cho essendo essi di quei paesi di Helvetia conviene più di metterli nel collegio di Milano (Batif. Archiv.: Nunz. di Germ. XII 50 72, Jahr 1580 und 1581). Noch im Jahre 1720 machten die Abgeordneten der katholischen Kantone den Bersuch, ein Recht ber Schweizer auf Beschickung des Germanikum zur Anerkennung zu bringen, indem fie in einer an den Kardinalprotektor ber Schweiz, Albani, eingereichten Denkschrift ben Beweis zu führen suchten, Gregor XIII. habe in dem Ausbruck Germania superior auch die Schweiz inbegriffen. Die Protektoren des Kollegiums holten über die Frage bas Gutachten bes Prälaten Passionei, der im Auftrage Klemens' XI. die Sache der Schweiz vertrat, sowie das des Rektors des Germanikum, J. B. Spinola, ein und fällten nach sorgfältiger Prüfung der vorgebrachten Gründe am 10. Juli 1721 den Spruch: Pro nunc nihil esse innovandum. Es blieb auch fortan bei der ursprünglichen Praxis, und nur dispensationsweise murben von 1780 an auch Schweizer in die deutsche Anstalt aufgenommen. Den Schweizern gleichgeachtet wurden die Freistaaten der "drei Bunde" und Ballis. Im Jahre 1783 gestattete Pius VI. "aus besonderer Gnade, die aber nicht als Präzedenzfall angeführt werden durfe und nur für diesmal", die Aufnahme eines Alerikers von Sitten. Dagegen wurden Churer Diözesanen, sofern fie aus Felbkirch, für das ber Rardinal Altemps von Sixtus V. ein besonderes Privilegium erbeten hatte, oder aus dem tirolischen Bintschgau waren, jederzeit aufgenommen.

Diese zu Gunsten der "nordischen, von der Irrlehre angesteckten, an das deutsch Gebiet grenzenden Länder" getroffene Bestimmung der Bulle wurde schon unter Klimens VIII. durch mehrere Verordnungen der Protektoren eingeschränkt und endlich 162 durch ein von Urban VIII. bestätigtes Dekret förmlich und gänzlich aufgehoben un bestimmt, daß "fortan nur aus jenen Provinzen, die in der Bulle der Konskitutione ausdrücklich genannt sind, nämlich Oberdeutschland, Westfalen, Sachsen, Preußen, Rhei und Ungarn, Jünglinge aufgenommen werden sollten". Von jetzt an wurde bei der Auf nahme der Zöglinge ausdrücklich begehrt, daß der Kandidat nicht etwa "ein Pole, Flam länder, Lütticher, Schweizer, Friese, oder auch aus Luxemburg, das zwar kirchlich zu Tries politisch aber zu Spanien gehörte, sei". Aus diesem Grunde wurden auch ferner kein Utrechter oder Roermonder Diözesanen mehr ausgenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch das Recht des Stiftes Lüttich wurde von 1627 an öfters in Zweifel ge zogen, und Lütticher nur cum dispensatione Pontificis zugelassen. Im Jahre 173 wurde die Frage auf Befehl der Protektoren sorgfältig erörtert und endgültig beschlossen die Lütticher seien zuzulassen, wenn sie der deutschen Sprache mächtig seien.

Kollegium Germanikum Hungarikum 100 Zöglinge sein sollten, von denen früherer Bestimmung gemäß zwölf aus dem Königreich Ungarn gebürtig sein mußten 1. Sonst war keiner Diözese eine bestimmte Anzahl Freiplätze zu= gesichert; aber alle sollten "nach ihrem Bedürfnisse und ihrer Größe" berücksichtigt werden (n. 10). Den Obern wird dringend empfohlen, nur aus= erlesene Jünglinge aufzunehmen. Ausgeschlossen werden insbesondere solche, "welche an außerdeutschen Höfen oder Hochschulen gelebt, oder unstäten Wandels irgend einem Herrn gedient und infolgedessen die angeborene deutsche Treuherzigkeit eingebüßt haben". Die Kandidaten sollten der lateinischen und deutschen Sprache kundig sein. Diese Vorschrift war bei den Jurassiern, Süd= tirolern, Lüttichern und den zur Diözese Aquileja gehörigen Görzern und Arainern von großer Wichtigkeit und wurde strenge gehandhabt. Das Normal= alter der Kandidaten wurde auf beiläufig 20 Jahre angesetzt. Nur jene Ade= ligen, welche die in den oberdeutschen Domkapiteln geforderte Zahl von Ahnen hätten, sollten auch schon im Alter von 16 Jahren aufgenommen werden können, alle andern dagegen für das Studium der Philosophie oder Theo= logie reif sein (n. 6). Eine Eigentümlichkeit des Kollegiums war der Eid, welcher nach Vorschrift der Bulle von den neu eingetretenen Zöglingen ent= weder alsbald oder nach Verlauf einer Probezeit von sechs Monaten gefordert werden mußte. Um zu verhindern, daß nicht junge Leute ohne Beruf oder Unwürdige die Stiftung mißbrauchten, mußten die Zöglinge eidlich erklären, daß sie den aufrichtigen Willen hätten, sich dem geiftlichen Stande zu widmen und zu der von den Obern zu bestimmenden Zeit die heiligen Weihen zu empfangen; sodann mußten sie versprechen, auf deren Weisung sogleich in ihr Vaterland zurückzukehren, das Studium des Zivilrechts oder der Medizin nicht ex professo zu betreiben, keinen andern Lebensberuf und besonders nicht den des Hoflebens zu ergreifen, und nach ihrem Abgang vom Rol= legium unverzüglich, auch vor Vollendung ihrer Studien, wenn die Obern für das Heil der Seelen oder das Beste des Kollegiums es so für gut finden sollten, nach Deutschland zurückzukehren, endlich die Statuten des Kollegiums nach der Erklärung der Obern zu befolgen und sich von der allen gemein= samen Lebensweise nicht zu entfernen" (nn. 13 14). Diese ursprüngliche Eidesformel wurde später noch durch Zusätze vermehrt, worüber wir an feinem Orte berichten werden 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ungarn wird in der Bulle nicht weiter berücksichtigt, wohl weil noch immer die Absicht bestand, ein eigenes Hungarikum zu errichten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über diese Eidesformel und ihre Tragweite findet sich in der Batikanischen Bibliothek eine wohl 2000 Seiten lange handschriftliche Abhandlung, deren Berfasser wahrscheinlich P. Egidio Giuli († 1748) S. I., der von Benedikt XIV. so hoch geschätzte Kanonist und langjährige Lehrer des kanonischen Rechts im Germanikum ist (Cod. Vatic. 8323 f. 20 ff).

Den ins Kollegium neu eingetretenen Alumnen schreibt die Bulle (n. 15) eine doppelte Probezeit vor. Die erste sollte wenigstens 40 Tage dauern. Während derselben sollten die Kandidaten nach Ablegung einer Generalbeicht sich über ihre künftigen Pflichten unterrichten und in deren Erfüllung üben, und erst nachdem dieses geschehen, das rote Kleid anlegen und zum Besuche der Borlesungen zugelassen werden. Die zweite Probezeit, für welche mit Einschluß der ersten sechs Monate angesetzt waren, endete mit der Ablegung des oben besprochenen eidlichen Gelöbnisses. Jünglinge, welche sich während der Probezeit nicht bewährten, sollten wieder entlassen werden. "Denn diesenigen", sagt Gregor, "welche nur durch die Strenge der Strafen im Zaum gehalten werden können, sind einer solchen Anstalt nicht würdig. Wir wollen also, daß nur solche behalten werden, welche auß freiem Antrieb und auß Liebe zur Tugend sich der Frömmigkeit und Wissenschaft besleißen."

Als Gründe der Entlassung sollten gelten: Lässigteit in Übung der Frömmigkeit und ein Betragen, welches andern zum Anstoß gereicht und sie zur Unbotmäßigkeit gegen die Obern zu verleiten geeignet ist (n. 25), das Berlassen des Hauses ohne Begleiter (n. 35), der Fall der Betrunkenheit (n. 37), eine ärgerliche oder auswieglerische Korrespondenz, Anstisten von Unfrieden und Aufreizung zum Ungehorsam, Beschimpfung oder tätliche Besleidigung anderer, jegliche Berletzung der Ehrbarkeit in Wort oder Tat (n. 40), der Mangel der zum Empfang der höheren Weihen ersorderlichen Eigenschaften (n. 43), ein ungebührliches Benehmen in der Kirche (n. 54), Nachlässigkeit in Erlernung und Übung der heiligen Zeremonien, Abneigung gegen gottessedienstliche Handlungen, die Kirche oder das Chorgebet, für den Fall, daß Zurechtweisungen fruchtlos bleiben sollten (n. 55).

Besonders sollten sich die Alumnen unter Leitung ihrer Beichtväter und geistlichen Führer der Übung der christlichen Frömmigkeit besleißen. Zu diesem Zwed war ihnen der häufige Empfang der Sakramente, die tägliche halbstündige Betrachtung, das Anhören der heiligen Messe, das gemeinsame Beten der Allerheiligenlitanei und die abendliche Gewissensersorschung vorgeschrieben (nn. 21 22 24). Die Sonn= und Festtage sollten dem Gebete, der geistslichen Lesung, der Feier des Gottesdienstes und der Erlernung der Zeremonien geweiht sein. Zum mindesten an allen höheren Festtagen, an den Advents= und Fastensonntagen, an den Festen der Mutter Gottes, der heiligen Apostel und Engel sollten die Alumnen das ganze kirchliche Offizium teils singen, teils rezitieren (n. 26).

Die Würdigen sollten die heiligen Weihen empfangen und dazu weder der Dimissorien ihrer Bischöfe noch des kanonischen Titels bedürfen, auch nicht zur Einhaltung der Interstitien verpflichtet sein. Dem Empfange der drei höheren Weihen sollten 15 Tage Exerzitien vorausgehen. Die Priester=

weihe sollten die Alumnen mindestens ein Jahr vor ihrem Abgang erhalten (nn. 31 32). Für den Fall, daß ein Zögling wegen Krankheit oder Mangel des kanonischen Alters nicht zur bestimmten Frist geweiht worden wäre, sollte er doch nicht zum Studium des letzten Jahres zugelassen werden, wenn er vorher nicht wenigstens die Subdiakonatsweihe empfangen hätte (n. 43).

Die Leitung der Studien der Zöglinge ist in die Hände des Rektors gelegt. Die Zöglinge sollten die Borlesungen nur am Kollegium Romanum besuchen. Für das Studium der (scholaftischen) Theologie sind vier, für das der Philosophie drei Jahre angesetzt, ebenso viele für die casus conscientiae (worunter man einen kürzeren Kursus der Theologie und insbesondere der Moraltheologie verstand). Zur Erlangung des theologischen Doktorats sollten nicht alle zugelassen werden, sondern nur diezenigen, welche sich ebenso durch Tugend als durch Wissen auszeichneten, und auch diese nur nach erhaltener Priesterweihe und ohne Kosten des Kollegiums (nn. 41 42 44). Nach Bollendung ihrer Studien dursten die Zöglinge noch einen Monat im Kolslegium verbleiben; nach Ablauf dieser Frist mußten sie nicht bloß das Kollegium, sondern auch Kom verlassen. Doch war der Rektor ermächtigt, einzelne aussgezeichnete Zöglinge auch nach Abschluß ihrer Studien zurückzubehalten, um sich derselben, sei es zur Leitung des Kollegiums, sei es für die Seelsorge der in Rom sebenden Deutschen, zu bedienen (nn. 44 46).

Den Eintritt in den Ordensstand stellte die Bulle vollkommen frei. "Wenn ein Zögling aus Antrieb der göttlichen Gnade nach dem Stande der Bollkommenheit und dem Ordensstande Verlangen trägt, so darf ihn daran niemand und aus was immer für einem Grunde hindern, auch wenn er in der Absicht in das Kollegium eingetreten wäre, um nach Bollendung seiner Studien sich vor dem Gewoge der Welt in Sicherheit zu bringen; nur muß ein solcher, nachdem er in der Tugend erstarkt ist, sich in eine Provinz Deutschlands begeben" (n. 48).

Dem Rektor ist zur Pflicht gemacht, für das geistliche Wohl der Zögelinge, für die gegenseitige Liebe und Eintracht unter ihnen alle Sorge zu tragen, alle Nationen mit gleicher Liebe zu umfassen, die jungen Kleriker monatlich zweimal, im Advent und in der Fasten wöchentlich durch Verkündigung des göttlichen Wortes in der Furcht und Liebe Gottes zu begründen, und auch den bereits in der Heimat weilenden Alumnen seine väterliche Teilenahme zu bewahren, von ihrem Wirken Kenntnis zu nehmen und sie mit geziemender Liebe zu trösten. Ganz besonders ist ihm der Eiser für die würdige Feier des Gottesdienstes, für das Chorgebet, die kirchlichen Zeremonien einzgeschärft (n. 57) und eine liebevolle Sorge für die dem Kollegium überzgebenen Kirchen, für die geziemende Regelung der gottesdienstlichen Verrichzungen und Freigebigkeit in der Erhaltung der Gebäude sowohl als des Kirchenstungen und Freigebigkeit in der Erhaltung der Gebäude sowohl als des Kirchens

schmucks empfohlen (n. 52). Da die vom Papste erlassenen Konstitutionen nur die Grundlinien für die Lebensordnung der Alumnen enthielten, so ward es den Obern zur Pflicht gemacht, mehr ins einzelne gehende "Regeln" zu verfassen und vorzuschreiben (n. 38), dabei jedoch wie überhaupt in der Leitung des Kollegiums nicht die Gewohnheiten und Gebräuche des eigenen Ordens, sondern die Kanones und die Sitten der Weltkleriker als Richtsschnur zu gebrauchen (nn. 38 57).

Sehr weise Vorschriften enthält die Bulle über die Verwaltung der Güter des Kollegiums; zu dieser sollten die Mitglieder der Gesellschaft Jesu nicht verpflichtet sein, sondern dieselbe durch verlässige und erfahrene Verstrauensmänner besorgen können (nn. 61—71).

Der Schluß der Bulle ist formeller Natur. In demselben gebietet Gregor die unverbrüchliche Beobachtung der Bulle und untersagt jede Abänderung ihrer Vorschriften. Den Kardinalprotektoren und Obern ist nur gestattet, in der Bulle nicht Vorgesehenes zu ergänzen, Dunkles oder Zweideutiges zu interpretieren und in einzelnen Fällen zu dispensieren.

Es konnte nicht fehlen, daß über den Sinn mancher Bestimmungen der Bulle Zweisel entstanden. Schon vier Jahre nach Erlaß derselben wurden deshalb im Auftrage Acquavivas von einigen gelehrten Patres im Kollegium Romanum Beratungen darüber gepflogen und namentlich das schriftliche Gut=achten der bekannten Theologen Gabriel Vasquez und Azor verlangt.

Die "Regeln", deren Abfassung die Bulle (n. 38) vorschrieb, wurden von Lauretano den Vorschriften der Bulle und der bisherigen Praxis entsprechend ohne Verzug zusammengestellt und eingeführt. Sie enthalten nur eine mehr ins einzelne gehende Ausführung der Vestimmungen der Bulle selbst.

## Vierzehntes Kapitel.

Jahl der Alumnen von 1573 bis 1585. — Plan Gregors XIII., das Kollegium zu einem adeligen zu machen. — Gegengründe Lauretanos. — Anordnung des Papstes im Sinne Lauretanos. — Zustände in den deutschen Domkapiteln.

Der hochherzige Papst, welcher für das Heil der ihm "so teuern deutschen Nation" wahrhaft große Opfer gebracht hatte, erlebte troß seines hohen Alters noch den Trost, seine Schöpfung vollendet und innerlich wie äußerlich sest begründet zu sehen. Das Aufblühen des Kollegiums in Rom konnte er mit eigenen Augen sehen; über das Wirken der bereits ins Vaterland zurücksgekehrten Zöglinge liefen erfreuliche Berichte ein.

<sup>1</sup> Generalarchiv des Orbens: Hist. Coll. Germ. I 476 ff.

In den zwölf Jahren, welche von der Stiftung des Germanikum bis zum Tode des Papstes verliefen, traten über 400 deutsche Jünglinge ins Kollegium. Die Zahl der Zöglinge betrug während dieser Periode durchschnittlich 130 und stieg zuweilen auf 150, während der jährliche Zuzug, vom Jahre 1574 abgesehen, in welchem allein 94 junge Deutsche anlangten, zwischen 20 und 40 schwankte.

Obwohl Gregor XIII. die Stiftung nur für 100 Alumnen beabsichtigt hatte, und seit der Schenkung der Abtei von Sta Cristina die dem Kollegium inkorporierten Abteien das für den Unterhalt einer solchen Zahl erforderliche Erträgnis zur Genüge lieferten, so zog der liebevolle Papst den von der Apostolischen Kammer zu zahlenden Zuschuß auch jetzt nicht zurück. So besliefen sich die Einkünste des Kollegiums auf mehr als 15000 Scudi, mit denen nicht bloß 100, sondern bis 130 Zöglinge erhalten werden konnten.

Bis jest war im Kollegium Germanikum der deutsche Adel wenig ver= treten gewesen. Bis zum Jahre 1577 waren nur 24 adelige Herren in das= felbe aufgenommen worden. Das überaus dringende Bedürfnis einer Reform der deutschen Domkapitel, aus deren Mitte die Bischöfe hervorgingen, legte den Gedanken nahe, durch das Deutsche Kollegium bessere Elemente in dieselben zu bringen. Das war nur möglich, wenn im Germanikum viele Abelige studierten. Es ist bekannt, daß fast alle Domstifte, namentlich in Ober= deutschland, ja selbst Abteien, wie Fulda, Kempten und Murbach, dem Adel vorbehalten waren. Dieser hatte sich daran gewöhnt, sie als Versorgungs= anstalten für seine nachgeborenen Söhne zu betrachten und den Genuß der reichen kirchlichen Einkünfte als ein Recht in Anspruch zu nehmen, das nicht Wissenschaft und Frömmigkeit, sondern einzig und allein das adelige Blut verliehen. Das Erfordernis der adeligen Geburt und einer bestimmten Anzahl von Ahnen war von den Kapiteln selbst, insbesondere im 16. Jahrhundert, noch mehr verschärft worden. Einmal im Besitz der Mehrheit, hatten sie nicht selten die ursprünglichen Statuten, nach welchen außer dem Abelstitel auch der akademische Doktorgrad zur Erlangung eines Kanonikats befähigte, dahin abgeändert, daß sämtliche Stellen den Herren vom Adel reserviert murden1. In welch beklagenswerten Zuständen sich damals die meisten Rapitel befanden, ist bekannt. Unwissenheit und ungeistlicher Wandel bildeten leider nicht die Ausnahme. Um schlimmsten stand es in dieser Beziehung in den norddeutschen Gegenden, in welchen fast der ganze Adel der neuen Lehre zugefallen war. hier war es für den Heiligen Stuhl fast unmöglich, die den Katholiken noch gebliebenen Kanonikate mit glaubenstreuen und kirchlich gesinnten Männern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So gab sich das Domkapitel von Köln noch im Jahre 1656 das Statut, daß nur Sprößlinge reichsständischer Familien Domherren werden könnten (Zöpfl, Deutsche Rechtsgeschichte II <sup>4</sup> 369).

zu besetzen, nicht allein weil es deren unter dem Adel kaum noch gab, sondern auch weil bei dem Mangel an Bischöfen sichere Informationen nicht zu erlangen waren. In gar manchem ehemals blühenden Domftift fand sich taum noch ein Kanonikus, der die Priesterweihe empfangen hatte. Männer dieser Art waren auch im Glauben nicht zuverlässig. Sie waren katholisch, solange sie durch ihren Abfall ihre Pfründe zu gefährden glaubten, bereit, bei der nächsten gunftigen Gelegenheit dem "lautern Wort Gottes" zuzuschwören. Es war nicht zum geringsten Teil die Schuld dieser Domkapitel, daß ein Bischofsstuhl nach dem andern, besonders in Norddeutschland, an häretisch gesinnte Bischöfe ausgeliefert wurde und der Kirche verloren ging. Der Rardinal Commendone konnte schon im Jahre 1567 von 15 bischöflichen Kirchen sprechen, die von den Glaubensneuerern in Besitz genommen seien. Die Erfahrung so schmerzlicher Verluste war der Grund des Vorschlags, das Rollegium Germanikum, mit Ausschluß der aus Patrizier= oder bürgerlichen Familien stammenden Jünglinge, lediglich für adelige Kandidaten zu reservieren. Gregor XIII. befahl der "Deutschen Kongregation", den Vorschlag in Erwägung zu ziehen. Dieselbe entschied sich in der Sitzung des 11. Dezember 1576 dafür, daß in Rom allein die adeligen Zöglinge, die übrigen in verschiedenen Anftalten von Deutschland studieren, und nur die tüchtigeren unter den letztgenannten etwa auf ein Jahr nach Rom berufen werden sollten. Anders lautete das Gutachten des Rektors Lauretano. Dieser erklärte sich in einer freimütigen Denkschrift vom Jahre 1577 entschieden gegen das Projekt. Die von Lauretano zu Gunsten seiner Ansicht vorgebrachten Gründe waren für den Adel jener Zeit freilich nicht schmeichelhaft, aber überzeugend. "Die Abeligen", bemerkte Lauretano, "können nach meinen Erfahrungen nur mit Nichtadeligen zusammen erzogen werden. Ein im Kollegium gemachter Versuch , sie von den übrigen Böglingen abzusondern, ist so unglücklich ausgefallen, daß, wenn sie nicht schleunig unter die Nichtadeligen verteilt worden wären, die Sache ein übles Ende genommen hätte. Unter den bis zur Stunde eingetretenen 24 Abeligen sind nur ganz wenige, von denen sich Ausgezeichnetes erwarten ließe, während über das Wirken der übrigen Alumnen täglich die erfreulichsten Nachrichten einlaufen. Ift es schon schwer, eine Gemeinde von auch nur zehn Abeligen zu leiten, so möchte sich kein Rektor finden, der ihrer 100 im Zaume zu halten imstande wäre. Sind solche Junker schon erwachsen, so sind sie hochmütig und unbändig, während sie als Knaben unbeständig und unzuverlässig sind. Strenge Zucht würden sie nicht ertragen, bei lager würde alles in Berwirrung kommen. Deutschland braucht nicht bloß gute Domherren, sondern auch eifrige

<sup>1</sup> Schwarz, Zehn Gutachten zc. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Während dieser Versuchszeit unterschieden sich die adeligen Zöglinge auch durch die schwarze Kleidung von den rotgekleideten nichtadeligen.

und tüchtige Prediger und Seelsorger. Den Abeligen, abgesehen davon, daß fie gewöhnlich unwissend sind und nur mit Widerwillen studieren, fehlt es zudem gewöhnlich an der nötigen Ausdauer, so daß kaum je ein durch= gebildeter Theologe oder Philosoph aus dem Kollegium hervorgehen murde, und wenn irgend ein Fürst oder Bischof vom Heiligen Vater einen tüchtigen Mann verlangen sollte, um sich seiner zur Bisitation der Diözese oder als Prediger zu bedienen, so würde es kaum möglich sein, ihm zu genügen. Um so viele junge Abelige zu erhalten, mußte man um sie werben und sie bitten, zu kommen; das würde sie aber noch anmaßender machen. Der Papft sei zudem der allgemeine hirte für alle Stände; eine so ausschließliche Bevor= zugung der Abeligen würde darum die Gemüter der Patrizier und des Volkes bem Beiligen Stuhle nur entfremden." Lauretano ichlug demgemäß vor, die Abeligen fortan in größerer Anzahl heranzuziehen und die Nichtadeligen mit aller Sorgfalt auszuwählen und dadurch einen bedeutenderen Erfolg zu sichern. Denn es komme nicht so sehr darauf an, viele Schüler heranzubilden, als tüchtige, wenn auch weniger; und 20 Abelige mit 50 erlesenen Nichtadeligen würden mehr wirken als 200 mittelmäßige1.

Die Denkschrift Lauretanos hatte zunächst die Folge, daß die Entscheidung vertagt wurde. Aber die Dinge drängten zu einer solchen. Die im Norden noch treu gebliebenen Bistumer gerieten in immer ärgere Gefahr, der Kirche verloren zn gehen. In Osnabruck hatten die Domherren bereits 1574 den lutherisch gesinnten Bischof von Bremen, Heinrich von Sachsen=Lauenburg, gewählt; ein Gleiches taten 1577 die Paderborner Ranoniker, und im selben Jahr erklärte sich die Majorität des Münsterer Domkapitels für denselben der Rirche längst entfremdeten Kandidaten, den nur die äußersten Unstrengungen der katholischen Partei des Kapitels an der Besitzergreifung zu hindern ber= mochten. In Köln schienen die Dinge sich besser zu gestalten, als im Jahre 1577 der siebenundzwanzigjährige Gebhard von Truchseß, der Neffe des berühmten Kardinals Otto von Truchseß, auf den erzbischöflichen Stuhl erhoben wurde. Aber die Gefahr erreichte den höchsten Grad, als Gebhard, von Fleischesluft geblendet, abfiel, sich öffentlich mit der Kanonesse Ugnes von Mansfeld ver= ehelichte und durch die Gewalt der Waffen das Erzbistum als weltliches Fürstentum an sich zu reißen suchte?.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Original im Archiv bes Germanikum.

Als die Nachricht von dem Treubruch Gebhards in Rom eintraf, war der Schrecken groß. Den größten Anteil an den Vorfällen am Rhein nahm das Kollegium Germanikum. Zweimal im Laufe des Jahres 1583 veranstaltete Lauretano — ein Gleiches tat in den letzten Tagen des Mai 1583 der Nuntius Bonomi in Köln — im Einverständnisse mit dem Heiligen Vater öffentliche Andachten in Form des vierzigsstündigen Gebetes, an dem sich besonders die deutschen Landsleute, die Priester und die

Es war um die Zeit der ernsten Kölner Ereignisse, daß der Papst die Anordnung traf, "es sollte fortan kein Zögling ins Kollegium Germanikum aufgenommen werden, der nicht entweder durch adelige Geburt oder durch ausgezeichnete Geistesanlagen hervorragte". Diese Bestimmung war für die Entwicklung der Anstalt von größter Wichtigkeit und veränderte einigermaßen ihren Charakter. So sehr der Einfluß des Kollegiums besonders auf die Zusammensehung und die Reform der Domkapitel zunahm, so gereichte doch die wachsende Zahl der adeligen Alumnen dem Geiste der Anstalt nicht in allweg zum Vorteil. Es trat ein, was Lauretano vorausgesagt hatte. Die adeligen Alumnen, unter denen viele bei ihrem Eintritt bereits Kanoniker an einem oder mehreren Domkapiteln und Kollegiatstiften, zuweilen auch infulierte Titularäbte waren, brachten begreislicherweise nicht dieselbe Gesügigkeit und Empfänglichkeit mit, welche an den nichtadeligen, sorgfältig ausgewählten Alumnen zu Tage trat. Solange die Zöglinge von Adel in der Minderzahl waren, erschwerten sie die Leitung des Kollegiums nur wenig<sup>2</sup>. Lauretano,

flämische Kongregation an der Anima, die schwäbische Bäckerinnung, die Schweizergarde, das Englische Rollegium, das Römische Seminar und sehr viel Volk beteiligte. Die Alumnen hielten Tag und Nacht Anbetung vor dem hochwürdigsten Gut und kannten in ihrem Eifer, durch Gebet und Bugwerke Gottes Erbarmen auf das deutsche Baterland herabzuflehen, keine Grenzen. Einige Zeit darauf hielt auf Anregung Lauretanos und unter vorzüglicher Beteiligung der Germaniker die Anima eine ähnliche Andacht. "Es wurde von vielen bemerkt", schreibt Lauretano in seinem Diario S. 56, "baß etwa zwei Tage nach bem Schlusse des vierzigstündigen Gebetes in S. Apollinare der Herzog von Alençon mit einem Verluft von 2000 Mann von Antwerpen zurückgeschlagen wurde, was für den Kölner Erzbischof, der sich ganz auf den Beistand und die Unterstützung der Franzosen verließ, ein harter Schlag war." — Da sich in Rom das Gerücht verbreitet hatte, der abtrunnige Kölner habe feine Studien im Rollegium Germanikum gemacht, was viel Murren gegen die deutsche Anstalt erregte, so veranlaßte Lauretano die Prediger, welche zur Beteiligung an dem vierzigstündigen Gebet in S. Apollinare einluben, dieses Gerede als gänzlich falsch zu erklären. Zwei jüngere Brüder Gebhards, welche einst weltliche Konviktoren im Kollegium gewesen, waren die Veranlassung des Gerüchtes. Im Protofoll des Konfistoriums vom 10. Januar 1583 wird Gebhard als Collegii Romani alumnus bezeichnet. S. Hansen, Nuntiaturberichte I 348.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N. S. si è persuaso per molte ragioni di tener nel Collegio Germanico di Roma solamente i nobili sino al numero di cinquanta e forse alcuni ignobili, ma che sieno di elevato ingegno e diano speranza di gran riuscita, schrieb am 12. Januar 1577 der Kardinal von Como an den Nuntius Delfino in Wien. Ugl. oden S. 94.

Der Grund, warum der Zuzug von adeligen Zöglingen anfänglich nur spärlich war, lag zumeist in dem Widerstreben derselben gegen den Empfang der heiligen Weihen, sowie in der geringen Neigung, sich der Disziplin des Kollegiums anzubequemen. Dies veranlaßte den Vorschlag, der noch 1592 ernstlicher Erwägung unterzogen wurde, die adeligen von den nichtadeligen Zöglingen zu trennen und sie in Bezug auf Kleidung, Disziplin und Studien andern Regeln zu unterwerfen. Allem Anscheine nach ist

der sich so entschieden gegen den ausschließlich adeligen Charakter des Instituts erklärt hatte, gab im Jahre 1582, in dem die Zahl der Adeligen bereits auf 40 gestiegen war, denselben das beste Zeugnist. "Unter den Zöglingen", schreibt er, "sind viele Adelige, und noch mehr bewerben sich um die Aufnahme. Dieselben liegen mit allem Fleiß ben Studien ob, einer von ihnen hat in diesem Jahre unter allgemeinem Beifall philosophische Thesen (in einer öffentlichen Disputation) verteidigt. Auch der Frömmigkeit sind sie sehr ergeben und leisten mit großer Freudigkeit, Andacht und Erbaulichkeit gewisse niedrige Dienste, indem sie den Ankömmlingen die Füße waschen, die armen Bilger bedienen, dieselben durch fromme Ermahnungen erbauen, zu den heiligen Stätten geleiten, zur Beicht vorbereiten und auch in leiblicher Hinsicht durch Almosen und Empfehlungsschreiben mannigfach unterstützen." Später, als das Berhältnis der Adeligen zu den Nichtadeligen immer mehr zu Gunsten der ersteren sich gestaltete, war es natürlich, daß der innere Geist des Kollegiums einigermaßen darunter litt. Während die nichtabeligen Zöglinge aufs forg= fältigste ausgewählt wurden, ersetzte bei den adeligen Kandidaten die vornehme Beburt gar manche Eigenschaft 2, deren Mangel bei ersteren den Ausschluß aus dem Kollegium verursacht hätte. Bis zum Jahre 1630 betrug die Zahl der edelgeborenen Alumnen beiläufig die Hälfte der Gesamtzahl, von da an bis 1700 mindestens zwei Drittel, während im 18. Jahrhundert die bürgerlichen nur noch eine verschwindende Minderzahl bildeten. "Plebejer" wurden nur in ganz seltenen Fällen aufgenommen. So wenig auch die fraglichen Vorrechte des Abels in Bezug auf die höheren kirchlichen Pfründen der Kirche zum Bor= teil gereichten, so lag es doch nicht in der Macht des Heiligen Stuhles, diese Berhältnisse, die zum Teil in dem Willen der Stifter ihren Grund hatten, mit einem Schlage zu ändern. Er mußte sich damit begnügen, auf eine solche Erziehung der adeligen Kleriker zu dringen, welche sie befähigte, die heiligen Pflichten ihres Standes so zu erfüllen, daß ihre Bevorzugung der

b

I

lt

I

u

D

I

Si

ΞĒ

Ħ

[=

÷

¥Z

П

Ì

M. Minucci der erfte Vertreter dieser Ansicht. In seiner von Hansen (Nuntiaturberichte I 764 f) veröffentlichten Denkschrift über den Zustand der katholischen Kirche in Deutschland (1588) redet er einer solchen Scheidung ernstlichst das Wort. Er wünschte, daß das Kollegium entweder ausschließlich oder doch zum größten Teil aus Abeligen bestehe, von denen ein einziger mehr Frucht bringen würde als viele Nichtadelige. Den letzteren würde eine solche gesonderte Erziehung auch darum nützlich sein, weil sie geneigter blieben, sich mit den demütigen Arbeiten der Seelsorge zu beschäftigen. Ein Versuch, diesen Vorschlag in die Wirklichseit umzusetzen, war, wie oben erwähnt, schon in den siedziger Jahren gemacht, aber bald wieder aufgegeben worden. Er scheint nicht wiederholt worden zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diario fol. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu besonderer Empfehlung gereichte es dem Kandidaten, wenn er so viele abelige Ahnen zählte, daß er zum Eintritt in die oberdeutschen Domkapitel berechtigt (capax cathedralium superioris Germaniae), b. h. stiftsfähig war.

Kirche nicht zum Nachteil gereichte. Und dazu sollte für Deutschland und Ungarn das Kollegium Germanikum ein vorzügliches Mittel sein.

Das beharrliche Streben des Heiligen Stuhles, dem Kollegium möglichst den Charakter einer adeligen geistlichen Pflanzschule zu geben, hatte die triftigsten Gründe. Eine Restauration der kirchlichen Ordnung und Zucht war nicht denkbar, wenn es nicht gelang, wieder einen kirchlich gesinnten und eiservollen Episkopat zu bilden. Da aber die deutschen Bischöfe aus den fast ausnahmslos adeligen Domkapiteln hervorgingen, so waren gute Bischofswahlen ohne eine gründliche Reform der Kapitel ein Ding der Unmöglichkeit. Eine solche hosste man durch das Kollegium Germanikum zu erreichen, wenn die für den geistlichen Stand bestimmten Söhne des Adels in demselben erzogen würden. Es müßte dann Sache des Heiligen Stuhles sein, sein Ernennungsrecht auf die erledigten Kanonikate zu Gunsten von adeligen Zöglingen des Germanikum zu üben.

Bur Zeit der Neugründung des Kollegium Germanikum fehlte es in Deutschland nicht ganz an Bischöfen von hervorragenden Eigenschaften. Die Bischöfe von Augsburg (Otto von Truchseß), von Passau (Urban von Trenn= bach), von Cichftätt (Martin von Schaumberg), von Mainz (Daniel von Brendel), von Trier (Jakob von Elz), von Würzburg (Julius von Schter) und der Fürst= abt von Fulda (Balthafar von Dernbach) haben einen ehrenvollen Namen hinter= lassen. Ihnen gegenüber stehen aber eine Reihe von Bischöfen, deren Wandel ärgerlich und deren Glaubenstreue zuweilen überdies zweifelhaft mar. Un ihrer Spite findet sich Heinrich von Sachsen-Lauenburg, der halb lutherische Erzbischof von Bremen und Bischof von Osnabrück und Paderborn. Noch schlimmer stand es um den Erzbischof von Lübeck und Bischof von Berden, Cberhard von Holle, und nicht viel besser um den von Minden, Hermann von Schauen= burg. Um alleranstößigsten war aber in deutschen Landen das Leben des Bischofs von Bamberg, Beit von Würzburg. Gab es dann noch eine Anzahl von Bischöfen, die der Nuntius Portia "erträglich" nannte, so war durch solche Prälaten nur das Schlimmfte abgewendet, aber der Kirche keine Hilfe gebracht.

Die Hilflosigkeit der deutschen Diözesen war allgemein und wahrhaft trostlos. Auch den besten Bischösen gebrach es gänzlich an Männern, die sie als Visitatoren, als Lehrer der Theologie, als Weihbischöse, als Prediger hätten verwenden können. Als im Jahre 1573 der Germaniker Elgard in Begleitung des Nuntius Gropper in Deutschland erschien und in den Vershandlungen mit mehreren Prälaten und Kapiteln eine nicht gewöhnliche Tüchtigkeit an den Tag legte, erhielt der erst siebenundzwanzigjährige Priester von Münster, Paderborn, Mainz und selbst vom Kaiser wiederholte und dringende Anerbietungen und Einladungen, in den betreffenden Städten die Stelle eines Weihbischofs oder Bischofs zu übernehmen. Auch Würzburg und Breslau

suchten um diese Zeit einen Weihbischof weit und breit ebenso vergeblich wie der Erzbischof von Salzburg Kandidaten für die innerösterreichischen Bischofsstühle, die er zu besetzen hatte, so daß man zuletzt den verwitweten Hofrat Eder für Gurk in Vorschlag brachte.

An den Domkapiteln hatten die Bischöfe kaum jemals eine Stütze, oft genug aber ein Hemmnis für die Reformen, auf die der Beilige Stuhl durch die Runtien unausgesetzt drang, die Bisitation der Diözesen, die Errichtung von Seminarien, die Ausrottung des Konkubinats, die Beschickung des Rollegium Germanikum. Namentlich war es die Errichtung der Seminarien, der sich die hochgeborenen Herren häufig widersetzten. Der sittliche Ruf der Ranoniker war der denkbar schlechteste. Die Seminarien durfe man nach bem Urteile wohlmeinender Personen nicht bei den Domkirchen gründen, "weil die Domherren die verlottertste Klasse von Menschen seien, die es hier zu Lande gebe", schrieb 1573 der Nuntius Portia nach Rom<sup>1</sup>. Seien die füddeutschen Rapitel auch nicht so verderbt, wie die nordischen bereits ab= gefallenen von Magdeburg, Lübeck u. a., so seien doch auch sie größtenteils ganzlich entartet. "Der verkommenfte Klerus sei vielleicht der von Regens= burg", wo auch der Bischof durch seinen Wandel den größten Anstoß gebe. Aber Freising, dessen Weihbischof, Bikar und Kanoniker durchgängig Konku= binarier waren, und Bamberg, wo Bischof und Domherren notorisch Bei= ichläferinnen hielten, waren kaum besser. Die von Freising hatten auf die Mahnung des päpstlichen Visitators Ninguarda hin mit heuchlerischer Bereit= willigkeit ihre Dirnen entlassen, aber nach wenigen Monaten waren diese wieder zurückgekehrt. Nicht in allen Domkapiteln waren die Dinge gleich trostlos. Eichstätt, Spener, Trier hatten einen guten Ruf; auch von Salzburg und Brigen versicherten die dortigen Bischöfe, daß das Konkubinat im Stadt= flerus ausgerottet sei. Aber das gemeinsame Erbe der damaligen Kapitel, die Unwissenheit, die Verweltlichung in Kleidung, Haltung und Leben, welche ihnen mehr das Aussehen von Kriegsleuten als von Geiftlichen gab, die Bernachlässigung des Chorgebets und der Residenzpflicht, fand sich nahe= zu in allen. Noch 1613 schrieb der Nuntius d'Aquino aus der Schweiz über diese adeligen Domherren: "Sie können nichts und tun nichts als ihre Einkunfte in Wohlleben verzehren." Es gab ja, wenigstens in jenen Rapiteln, welche den einen oder andern nichtadeligen Doktor der Theologie zuließen, auch gelehrte Männer unter den letteren, sie waren aber selten geneigt, ihr behagliches Leben aufzugeben und sich zu anftrengenden Umtern gebrauchen zu lassen. Der Nuntius Gropper, der von Rom den Auftrag er= halten hatte, ein Berzeichnis von solchen Männern einzusenden, erklärte sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schellhaß, Runtiaturberichte III 67 83 88.

dazu außer stande, und riet, vielmehr "im Kollegium Germanikum selbst nach tauglichen Personen zu suchen". Er machte auch einige ihm persönlich be= kannte Zöglinge namhaft. Wenn der Papst diese und andere ihresgleichen über Deutschland zerstreute, und in jeder Kirchenprovinz durch je einen aus ihnen die Geschäfte des Heiligen Stuhles besorgen oder Berichte einsenden ließe, so würde daraus die reichste Frucht erwachsen. Auch für den Fall, daß die Bischöfe keine geeigneten Weihbischöfe 1 hätten, oder wenn sie einen gelehrten Prediger oder Visitator brauchten, könnten aus der Reihe der Ger= maniker die geeigneten Persönlichkeiten genommen werden. Elgard konnte ebenfalls aus den von ihm bereiften Gegenden nur vier Personen, die für die genannten Umter geeignet schienen, nennen, obwohl derselben "unzählige" notwendig wären. Die vier waren die Weihbischöfe Weber und Feucht von Mainz und Bamberg und zwei junge Germaniker aus Trier, Joh. Pet. Damian (Macheren) und Nik. Nittel. Den letteren, welchen Elgard auch "zu großen kirchlichen Aktionen für geschickt hält", würde der Erzbischof in Anbetracht der Kirchennot wohl abgeben, nicht aber beide zugleich, "es sei denn, daß in Bälde aus dem Kollegium Germanikum andere an ihrer Statt geschickt würden"2.

### Fünfzehntes Rapitel.

Besuche bes Papstes im Germanikum. — Er verleiht bemselben bas Privilegium, daß ein Alumnus jedes Jahr vor dem Papste an Allerheiligen die Festrede halte. — Dotierung des Kollegium Romanum. — Gönner unter den Kardinälen. — Karl von Borromeo. — Paleotto. — Deutsche Gäste. — Hochabelige Konviktoren.

Unterdessen suhr Gregor XIII. fort, seinem Kollegium Germanitum auf mancherlei Art Gunst und Gnade zu erweisen. Am 11. Juli 1579 besehrte er es, begleitet von vielen Kardinälen und Prälaten, mit einem zweiten Besuch. Er sand diesmal zu seiner Freude 150 Alumnen in der Anstalt. Nachdem der Heilige Vater alle Räume des Hause mit der liebevollen Sorgsfalt eines Vaters besichtigt hatte, kehrte er in frohester Laune wieder in den Vatikan zurück. Seine Umgebung pflegte zu erzählen, daß, wenn der Papstsich je in gedrückter Stimmung besinde, es ein sicheres Mittel gebe, ihn aufzuheitern: man brauche die Rede nur auf das Kollegium Germanikum zu bringen. Zuweilen erschien er auch an Festtagen des Kollegiums unangemeldet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jur Zeit gab es in den nordbeutschen Bistümern keinen einzigen konsekrierten Bischof, ja, mit Ausnahme des münsterschen, der übrigens von allen und mit Recht gemieden wurde, nicht einmal einen Weihbischof.

<sup>2</sup> Schwarz, Nuntiaturforrespondenz R. Groppers, Paderborn 1898, 159 173 181.

in der Kirche, um seine Andacht zu verrichten; so allein im Jahre 1583 zweimal, erst am Tage der Station in S. Stefano, dann am Feste des hl. Apollinaris in der Kirche des Heiligen. Jedesmal drückte er seine bes sondere Befriedigung aus über das, was er gesehen und gehört hatte.

Ein sehr ehrenvolles Vorrecht verlieh Gregor dem Kollegium im Jahre Nach einem alten Privilegium darf an einem bestimmten Festtage des Jahres der Generalprokurator der verschiedenen Orden vor dem Heiligen Bater und dem Kardinalskollegium predigen. Im Jahre 1582 ordnete Gregor an, daß am Feste Allerheiligen ein Germaniker die Rede halten jollte. Der dazu Auserlesene war Johann Georg Wittweiler aus Bregenz, der sich seiner Aufgabe in hohem Grade gewachsen zeigte. Gregor wandte kein Auge von ihm und bezeigte dem jungen Redner, als er am Schlusse der Feierlichkeit zum Fußkusse zugelassen wurde, mit liebevoller Herablassung seine Zufriedenheit. Zugleich setzte er fest, daß von nun an jedes Jahr ein Zögling des Germanikum die Allerheiligenrede halten sollte. Und weil die Kardinäle den begleitenden Rektor angelegentlich fragten, ob der Redner einer jener abeligen Jünglinge sei, deren Aufnahme der Heilige Bater gewünscht hatte, so ward im nächsten Jahre der junge Freiherr Hans von Beuerförde als Festredner bestimmt. Der Westfale hatte eine etwas harte und un= gelenke Aussprache; doch gelang ihm seine Sache so gut, daß er, wie P. Friedrich Overbect, der damalige Spiritual des Kollegiums, berichtet, seine Zuhörer zur Bewunderung hinriß. Das Privilegium der Festrede am Feste Allerheiligen ift der deutschen Anstalt bis zum heutigen Tage geblieben.

An dieser Stelle müssen wir eines andern der großen Werke Gregors Erwähnung tun, an dem die Rücksicht auf das Germanikum einen bedeutenden Anteil hatte. Der Papst sprach gerne und mit einer gewissen Vorliebe von den zahlreichen Kollegien, die er in Rom und auswärts ins Leben gerufen hatte. Von diesen Kollegien, sagte er eines Tages in vertraulichem Gespräche mit dem Kardinal von S. Stefano, Matteo Contarelli, hoffe er einen mächtigen Aufschwung der Religion. "Ja", erwiderte der Kardinal, "Ihr habt eine herrliche Vildsäule aufgerichtet, Heiliger Vater; aber sie gleicht doch der=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diario fol. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch der päpstliche Zeremonienmeister, Paolo Alaleonis, berichtet in seinem ungebruckten Diarium: Sermonem habuit quidam Germanus ex Collegio Germanico, longum quidem, sed doctum et elegantem. — J. G. Wittweiser trat später in den Jesuitenorden, in welchem er sich "durch Tugend, Beredsamkeit und Klugheit hervortat"; er wurde der erste Rektor des Kollegiums von Pruntrut. Beuerförde erlangte ein Kanonikat in Osnabrück, wo er eine Hauptstützt der katholischen Sache ward, und ein zweites in Paderborn.

jenigen, welche Nabuchodonosor im Traum gesehen." — "Wie meint Ihr das?" sagte Gregor etwas verwundert. — "Nun, von den Kollegien, die Em. Heiligkeit gegründet haben, mag das so reich ausgestattete Germanikum dem goldenen Haupte verglichen werden, das nicht so freigebig bedachte Angli= kanum der silbernen Bruft, die übrigen weniger bedeutenden den Hüften und Schenkeln; aber alle ruhen sie auf tonernen Füßen, auf lockerem Grund, der, wenn man ihn nicht stütt, zusammenbrechen wird." — "Und diese Füße?" warf Gregor dazwischen. — "Diese Füße", sagte der Kardinal, "sehe ich in dem Kollegium Romanum, das, weil es die gemeinsame Bildungs= und Unterrichtsanstalt der übrigen ist, sie auch alle trägt. Wie es aber jett ift, wohnt es unter einem so engen und schadhaften Dach, ist es überdies so schwach botiert und so arg verschuldet, daß es sich nicht lange halten kann." — "Ihr habt recht, Herr Kardinal", schloß lächelnd und heiter Gregor, "wir wollen also diese Füße festigen." Von dieser Stunde an nahm Gregor den Neubau des Kollegium Romanum in Angriff, dotierte es mit der ihm eigen= tümlichen Munifizenz und wurde so auch der Stifter dieser großartigen und hochwichtigen Akademie 1.

Nach dem Beispiel des Papstes widmeten auch die Kardinäle dem Rol= legium Germanikum die größte Aufmerksamkeit und liebevolles Interesse. verging kein hoher Festtag, an dem nicht mehrere derselben nach S. Apolli= nare gekommen wären, um dem Chorgesang der Alumnen zu lauschen und Beugen der glänzenden und murdevollen Feier des Gottesdienstes zu sein. Insbesondere waren es die Kardinäle Alessandro Farnese, Albani, Carassa, Altemps, Boncompagno, von Como und von Lothringen, welche sich häufig in S. Apollinare oder in S. Stefano' einfanden. Bei solchen Gelegen= heiten pflegten sie auch wohl einen Gang durch das Haus zu machen, sich an der schönen Ordnung, die hier überall herrschte, zu erbauen. Be= sonders freundliche Gönner des Germanikum maren die Erzbischöfe Bologna und Mailand, die Kardinäle Gabriel Paleotto und Karl Borromeo. Diese beiden eminenten, durch innige Freundschaft verbundenen Männer waren damals die Zierden des Heiligen Kollegiums. Was der hl. Karl für Mailand war, das war der gelehrte, eifrige und gottselige Paleotto für Beide haben ihre Diözesen umgewandelt, einen frommen und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sacchini, Hist. Soc. Iesu V, l. 1, nn. 50 51.

Das Fest des hl. Stephanus wurde dort sehr seierlich begangen. Außer dem Titusar der Kirche fanden sich jedesmal mehrere Kardinäle und viele Prälaten und eine so große Volksmenge ein, daß auf dem Platze vor der Kirche Mann an Mann stand. Im Jahre 1584 erschien unter andern auch der Governatore von Rom, der nach dem Berichte des Diariums (fol. 45) quantopere suerit miratus ordinem illum et mo destiam ac alacritatem cantus, dici non potest.

wohlunterrichteten Klerus herangebildet und herrliche Denkmäler ihres Wirkens zurückgelassen. Wenn der Erzbischof von Bologna nach Rom kam, so war gewöhnlich sein erster Gang nach S. Apollinare, wo er mit großer Andacht die heilige Messe feierte. Einmal kam er mit dem hl. Karl und dem Kar= dinal Gesualdo, um seiner Gewohnheit gemäß dem von den Alumnen gefeierten hochamt beizuwohnen. Nach Beendigung des Gottesdienstes traten die Kar= dinale ins Haus, das sie von oben bis unten mit liebevollem Interesse durch= Besonders drückte Karl Borromeo sein Wohlgefallen über die Beise des Gottesdienstes aus und daß die Alumnen die Festtage größtenteils in der Rirche zubrachten. "Denn", sagte er¹, "an den Festtagen muß man in der Kirche weilen." Am Tage, an welchem der Kardinal Paleotto nach Bologna zurückehren wollte, kam er wieder, um da seine lette Messe zu lesen, wo er die erste geseiert hatte, und sich aufs freundlichste zu verabschieden. Den Alumnen schärfte er dann ein, daß keiner, der auf seiner Rückreise Bologna berührte, unterlassen dürfte, ihn zu besuchen: eine Weisung, der dieselben auch getreulich nachzukommen pflegten 2.

Das Germanikum galt bald allgemein als das Muster eines Seminars, weshalb es häufig von Bischöfen besucht wurde, welche mit dem Gedanken umgingen, ein solches in ihren Sprengeln zu errichten. Ein italienischer Bischof verlangte dringend einen Alumnus des Kollegiums, um die Zere= monien in seiner Kirche zu reformieren. Gin anderer, der sich längere Zeit in Rom aufhielt, schickte einige Kleriker, die er mit sich gebracht hatte, wieder= holt nach S. Apollinare, um von den Germanikern die kirchlichen Riten zu Auch in Bezug auf Paramente und Kirchenschmuck richtete man sich gerne nach dem Borbild des Germanikum. Der Kardinal Guaftavilla schickte eines Tages einen Schniger nach S. Apollinare mit dem Auftrage, die Altarleuchter der Rirche nachzubilden. Daß die deutschen Gafte und Pilger dem Kollegium ihre volle Sympathie zuwendeten, brauchen wir nicht zu sagen. An Besuchen der Landsleute fehlte es niemals. Wenn der Bischof Lyndanus von Roermund nach Rom kam, so eilte er alsbald nach S. Apollinare und in das Deutsche Kollegium, aus dem er sich wiederholt Zöglinge für seine Diözese erbat. Im Jahre 1584 trafen der steierische Weihbischof Cursius und der "gelehrte und berühmte Bekämpfer der Häretiker", Friedrich Nasus, aus dem Franziskanerorden's, Weihbischof von Brigen, in Rom ein. Sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al Cardinale Borromeo piacque quel modo di star gli alunni in chiesa e disse che doveriano star così tutte le feste, perchè nelle feste bisogna star in chiesa. Diario Sauretanos fol. 39.

<sup>\*</sup>Auch der Ordensgeneral Claudius Acquaviva wohnte häufig und gerne dem Gottesdienste oder der Besper in S. Apollinare bei, und dann pslegte auch der P. Paul Hossaus nicht zu sehlen.

\* Diarium Tibaldi fol. 40, im Archiv des Kollegiums.

beehrten das Kollegium wiederholt mit ihrem Besuch und waren entzückt über den schönen und würdevollen Gottesdienst der Germaniker. Nasus predigte am Feste des heiligen Apostels Thomas zur großen Erbauung seiner deutschen Zuhörer in S. Apollinare.

Einen vornehmen Besuch brachte der Winter des Jahres 1585. Am 11. Februar traf der Markgraf Philipp von Baden in Rom ein. für ihn bestellte Palast nicht gleich bereit stand, so mußte er sich bequemen, in einer Herberge zu übernachten, mährend seine Dienerschaft im Rollegium Germanikum Unterkunft fand. Um Tage darauf siedelte der hohe Gaft auf ein paar Tage nach der Billa Pariola des Kollegiums über. Der Markgraf, ein Sohn Philiberts von Baden und der Prinzessin Mechthildis von Bayern, war erft ein Jahr zuvor zur katholischen Religion übergetreten und hatte seine drei jugendlichen Bettern an den Hof von München gebracht, wo sie bald dem Beispiel ihres älteren Bruders folgten. Da einer derselben, Johann Karl, Neigung für den geiftlichen Stand zeigte, so dachte Herzog Wilhelm daran, seine Erziehung dem Deutschen Kollegium anzuvertrauen. Der Markgraf sollte die Sache einleiten und vom Rektor Lauretano erlangen, daß der junge Prinz schon im nächsten Jahre mit zwei Dienern in das Kollegium eintreten könne. P. Lauretano lehnte ehrerbietig ab; aber ber Bayernherzog fand leicht andere Wege, seinen Wunsch zu erreichen. Im Frühjahr 1586 langte der junge Johann Karl im Kollegium an, in dem er drei Jahre verblieb. Doch gab der schwächliche Prinz seine Absicht, sich dem geiftlichen Stande zu widmen, später wieder auf und ftarb unvermählt, noch nicht dreißigjährig, im Jahre 15992. Fast zur selben Zeit weilte noch ein anderer sehr hochgeborener Herr studienhalber im Kollegium. Es war der erst neun= jährige Marcus Sitticus von Altemps, der Neffe des Kardinals und spätere Erzbischof von Salzburg. Auch er kam mit einem Erzieher und Dienern, verließ aber das Haus ichon nach anderthalb Jahren wieder.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mirifice exhilarati sunt nostris caeremoniis et gravitate simul ac modestia alumnorum. Diarium Tibaldi fol. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie rein bes Herzogs Wilhelm Absicht bei dieser Angelegenheit war, geht aus einem Schreiben desselben an den Nachfolger Lauretanos hervor, in welchem er dem neuen Rektor das Kollegium und seinen in demselben weilenden Better angelegentlich empfiehlt. Wenn der junge Prinz keine glänzenden Anlagen habe, so möge er den Abgang derselben durch einen reinen Wandel ersetzen; könne er kein Gelehrter werden, so möge er sich durch Frömmigkeit und Gottessurcht hervortun; auf solche Weise werde er der Kirche einst sehr nützlich werden. Dem Schreiben an den Rektor lag ein Brief an den Prinzen bei, in welchem er ihn zur Frömmigkeit und zu eifrigem Studium ermunterte; ohne diese sei die adelige Geburt nichts als Rauch, den der Wind verwehe.

## Sechzehntes Rapitel.

Studien und öffentliche Disputationen. — Fromme Übungen und Aszese. — Seelsorge für die deutschen Landsleute. — Erbaulicher Tod einiger Zöglinge.

Das Kollegium Germanikum hatte in wenigen Jahren namentlich durch die würdige und erbauliche Feier des Gottesdienstes die allgemeine Aufmerksjamkeit auf sich gelenkt. Weniger bekannt war begreiflicherweise, was innershalb der häuslichen Wände vorging. Auch in dieser Hinsicht war die Zeit des Lauretano die Blütezeit der Anstalt.

Vor allem drang der Rektor auf eifriges Studium. Er schärfte den Alumnen unablässig ein, daß sie dasselbe nicht aus Ehrgeiz, Vorwit oder andern weniger edeln Beweggründen, sondern aus übernatürlichem Pflicht= gefühl und um sich für ihren heiligen Beruf tüchtig zu machen, pflegen sollten. Es fehlte den Zöglingen teines der Hilfsmittel eines erfolgreichen Studiums. Eine wohlversehene Bibliothek, die weise Leitung eines Studienpräfekten, der genau geregelte Besuch ber Vorlesungen am Kollegium Romanum, Förderung und Nachhilfe durch Repetitoren, drei in der Philosophie, zwei in der Theologie und eine gute Tagesordnung erleichterten es jedem einzelnen, nach dem Maße seiner Fähigkeiten und Kräfte Fortschritte zu machen. Gin hoher Wert wurde auf die täglichen Repetitionen und wöchentlichen Disputationen gelegt. Die letteren fanden Sonntags vor sämtlichen Patres des Kollegiums statt und wurden selbst in den Herbstferien nicht ganz ausgesett. Am Ende des Schuljahres pflegte die eine oder andere feierliche Disputation gehalten zu werden. So verteidigte am 30. Juni 1583 der junge Kölner Melchior Gewer philosophische Thesen in Gegenwart von fünf Kardinälen: von Como — dem sie dediziert waren —, Gesualdo, Sang, Deza und Medici — der dem P. Toledo, dem Prases der Disputation, zulieb erschien -, von 13 Bischöfen, dem General Acquaviva, dem P. Bobadilla und vielen andern gelehrten Männern. "Der Disputant", jagt P. Lauretano in seinem Tagebuch, "hielt nich sehr mader, zu allgemeiner Zufriedenheit und Ehre des Kollegiums." Der Sitte gemäß wurde die Disputation mit Gesang und Musik eingeleitet und geschlossen. Diejenigen Böglinge, welche ihre Studien mit ausgezeichnetem Erfolg vollendet hatten, pflegten den theologischen Doktorgrad zu erwerben. Obwohl aber das Kollegium selbst das Promotionsrecht besaß, so machte es in den ersten 50 Jahren von demselben doch keinen Gebrauch; viele der Bog= linge gewannen vielmehr die akademischen Grade auf ihrer Rückreise entweder in Bologna oder in Siena, an welchen Universitäten der Name des Kollegium Bermanitum bald einen guten Klang erlangte.

Besonders gut stand es unter Lauretano in geistlicher Beziehung im Kollegium. Im Jahre 1582 konnte der fromme Rektor in seiner schlichten Steinhuber, kolleg. Germ. I. 2. Aust.

Weise von den Zöglingen schreiben: "Man gewahrt an ihnen allgemein eine große Neigung zur Frömmigkeit und ein inniges Berlangen, ihrem Baterland zu Hilfe zu kommen, was sie in allen ihren Kongregationen und in den Predigten zeigen, welche sie zur Ubung im Hause halten. Im Kollegium bewahren sie untereinander herzliche Eintracht und Liebe, gegen die Obern Gehorsam und Chrerbietigkeit, sie zeigen Treue in der Beobachtung der Regeln und Bereitwilligkeit, jede ihnen etwa auferlegte Buße anzunehmen. Erscheinen sie öffentlich, so gehen sie mit großer Sittsamkeit und Erbaulichkeit einher, indem fie sich vom Volksgewühl und von öffentlichen Beluftigungen fernhalten und dafür lieber Kirchen und andere heilige Orte besuchen. Sie zeigen auch viel Eifer in Abtötung und freiwilligen Bugwerken, insbesondere im Advent, in der Fasten und vor den Festen des Kollegiums und seiner Patrone." In den Ferien wallfahrteten ihrer immer einige nach Montecassino ober nach Loreto, während alle andern zwei= oder dreimal des Jahres die Siebenkirchenfahrt machten. Um die Ordnung und Disziplin in den einzelnen Kammern, die gewöhnlich aus zehn bis zwölf Zöglingen bestanden, aufrecht zu erhalten, war in einer jeden ein junger italienischer Weltpriefter als Präfekt aufgestellt, welcher außer freier Verpflegung 15, und wenn er Sänger war, 18 Goldgulden jährlicher Be= soldung hatte. Doch verwendete man, wenigstens in jenen ersten Zeiten, auch einzelne besonders bewährte Alumnen zu Präfekten, stand aber später haupt= sächlich wohl aus dem Grunde davon ab, weil mit diesem Amte viel Zeitverluft verbunden mar. Als ein sehr wirksames Mittel zur Erhaltung der Disziplin bewährte sich der Gebrauch, zweimal im Jahre die Zöglinge einzuladen, auf einem Blatte äußere, in die Augen fallende Fehler, welche in Haus oder Kirche begangen wurden, mit Verschweigung aller Namen oder sonstiger Kennzeichen zu notieren und dem Rektor zu bringen, der dann auf eine liebevolle und angemessene Beise in einer allgemeinen Versammlung auf dieselben aufmerksam machte und zur Verbesserung berselben ermahnte.

Das Kollegium und seine Zöglinge wendeten auch den deutschen Lands= leuten freundliche Sorgfalt zu. Die Alumnen, welche bereits Priester waren, predigten häusig in dem der deutschen Bäderzunft gehörigen Kirchlein Sta Elisa= beta, zu gewissen Zeiten auch in S. Apollinare, und besorgten die regel= mäßige Seelsorge für die Schweizergarde, zu der man immer recht freund= schaftliche Beziehungen unterhielt. Unerwähnt darf auch der schöne Brauch nicht bleiben, nach dem an gewissen Tagen des Jahres die Mitglieder der im Kollegium bestehenden Marianischen Kongregation die Spitäler besuchten, dort die Kranken bedienten, beschenkten und durch freundlichen Zuspruch trösteten.

Es nimmt nicht wunder, in einer solchen Atmosphäre und unter so aus= erlesenen Jünglingen herrlichen Beispielen der schönsten Tugenden und eines heiligen Wandels zu begegnen. Von der frommen Begeisterung und dem idealen Sinne, der in jener Periode, die man wohl die Blütezeit des Kolslegiums nennen kann, die Germaniker erfüllte, zeugt mehr als irgend etwas der häusige Eintritt der Zöglinge in den Ordensstand, und insbesondere in die Gesellschaft Jesu. In den 30 Jahren von 1570 bis 1600 sind gegen 50 zum Teil sehr ausgezeichnete Zöglinge allein in den Jesuitenorden einzgetreten, d. h. nicht viel weniger als in den beiden nächstsolgenden Jahrshunderten zusammen. Manche dieser Ordensmänner werden uns noch später begegnen.

Welchen Reiz das Leben im Kollegium auf die deutschen Zöglinge übte, ersieht man aus zahllosen Äußerungen, die sich in den noch erhaltenen Briefen der bereits im Vaterlande wirkenden Zöglinge sinden. Nichts ist in denselben gewöhnlicher als der Ausdruck einer Art von Heimweh und wehmütiger Sehnsucht nach der Anstalt, in der sie ihre zweite Heimat, liebevolle Väter, gleichgesinnte Brüder gefunden und eine den Anforderungen ihres heiligen Berufes entsprechende Erziehung genossen hatten. Immer klingt in mancherlei Variationen das Wort des alten Dichters wieder: Romas nutriri mihi contigit atque doceri.

Im Kollegium Germanitum war gut leben und auch gut sterben. Nicht ohne Rührung liest man die alten Aufzeichnungen über das wahrhaft selige Ende, das so mancher deutsche Jüngling unter den Gebeten seiner Mitbrüder im Rollegium nahm. Von einem jungen Wiener, Viktor Hoffmann, der im Jahre 1575 starb, sagt der alte Katalog der Zöglinge, er sei ein "Mann von unvergleichlicher Tugend und bewunderungswürdigem Beispiel" gewesen, um den "das ganze Kollegium getrauert" habe. Am Karfreitag des Jahres 1577 starb der zwanzigjährige Lukas Ziegler aus Braunsberg, dem das Lob gespendet wird, "er sei an Tugend und Geistesanlagen so ausgezeichnet gewesen, daß noch nie einer im Rollegium ihm gleichgekommen sei". Das höchste Lob ipendete aber P. Lauretano einem Adam Nissel aus Forchheim, der im Jahre 1582 seine unschuldige Seele aushauchte. Reiner, sagte der Rektor in einer Anrede an die Zöglinge, sei demselben an Demut gleichgekommen. Riffel habe gewöhnlich Tränen vergossen, wenn ihm neue Kleider gebracht wurden, und sich zu den niedrigsten Dienstleiftungen im Hause erboten, in der Furcht, daß seine Leistungen den für ihn aufgewendeten Kosten nicht entsprächen. Der Jahresbericht Laureianos vom Jahre 1585 erwähnt den erbaulichen Tod eines Johannes Spies aus einem adeligen Hause von Cleve mit folgenden Worten: "Unter andern starb in diesem Jahre ein adeliger und überaus hoffnungsvoller Jüngling, der sich schon einige Zeit vorher zur Gesellschaft gemeldet und auch kurz vor seinem Tode von unserem P. General in dieselbe aufgenommen wurde. Sein hinscheiden rührte und erbaute die

Alumnen außerordentlich, da er in seiner Krankheit gar schöne Beispie Geduld und Gehorsam gab. Er starb unter Zeichen großer Frömmigse Tugend, indem er alle unter Tränen um Verzeihung bat und bis zur Stunde diejenigen, welche ihn besuchten, ermahnte, Gott recht von He dienen, und dabei einigen also ernstlich zuredete, daß sie noch bis zum h Tag sich davon bewegt und angeeisert zeigen."

### Siebzehntes Kapitel.

Lette Gnabenerweise des Papstes. — Die japanische Gesandtschaft. — Tod Grego — Wahl Sixtus' V. — Befürchtungen im Kollegium. — Sixtus V. ords Listation des Kollegiums an. — Vischof Sega. — Sein Bericht. — Er Nuntius nach Prag. — Schreibt an die Alumnen. — Interzessoren bei Si — Information des Nuntius. — Unzufriedenheit der Ungarn. — Jahl der Lunter Sixtus V.

Gregor XIII. bewahrte sein Wohlwollen dem Kollegium Germ bis an sein Ende. Er hatte es mit einem mehr als hinreichenden E men ausgestattet, doch ließ ber Palast von S. Apollinare, sein W gar vieles zu wünschen übrig. Im Jahre 1583 stellte sich das Be' heraus, einen Teil des alten Gebäudes zu stüten. Als Gregor di nahm, schickte er seinen Architekten, um über ben Stand der Dinge Ge zu erhalten. Diesen Unlaß benutte Lauretano, um von dem liebevoller als lette Gunst den Neubau des Kollegiums zu erbitten. Lange Ze der tatkräftige Rektor dem Heiligen Bater das wichtige Anliegen v betete das ganze Kollegium um den glücklichen Ausgang der Sache 28. Februar 1583 ging Lauretano in den Vatikan, während die 3 in S. Apollinare gemeinsame Gebete um Erhörung zum Himmel fe Gregor widerstrebte lange, gab aber zulett, überwunden durch die Lauretanos, gute Hoffnung und befahl ihm, den Plan des Baue-Kostenanschlag vorzulegen. Leider konnte der greise Papst seinen nicht selbst mehr zur Ausführung bringen, und das Kollegium mußt wohl noch ein halbes Jahrhundert lang an seinem unbequemen L genügen laffen.

Auch in anderer Beziehung wachte das besorgte Auge des Heiligen über seiner Stiftung. Ende April 1583 war Rom in höchster Aust Der Bargel hatte mit seinen beim Volke verhaßten Häschern unter Miße der den römischen Baronen zustehenden Immunität im Palaste Orsini berüchtigten Übeltäter festgenommen. Auf dem Wege nach dem Gefägriffen Raimondo Orsini, Ottavio dei Rustici und Silla Savelli mit

culen den Zug mit solcher Wut an, daß in dem darüber entstandenen Biechte viele der Ihrigen und sie selbst tot auf dem Plat blieben. Rache des Volkes gegen die Birri flammte hoch auf. Zwei Tage lang schlug man fich in den Straßen, und eine wilde Jagd begann gegen die Häscher, die in ihren Versteden aufgespürt und grausam hingeschlachtet wurden. desien versammelte Lauretano im Kollegium Germanikum die erschreckten Alumnen und hieß sie zur Abwendung von Unheil gemeinsame Gebete ver= richten, die zwei Tage fortgesett wurden. Am Abend des 27. April sandte Movernatore von Rom aus seiner an das Kollegium anstoßenden Wohnung dm P. Rettor die Botschaft, er wolle sich, da er von der Bolkswut mit dm Tode bedroht sei, in das Kollegium Germanikum zurückziehen. Aber Engor, dem Lauretano alsbald Nachricht von der Absicht des Bedrohten so, wollte durchaus nicht, daß das Kollegium gefährdet werde, und ließ Mm Governatore jagen, er würde für seine Sicherheit auf andere Weise lotgen.

Gregor sollte nicht aus diesem Leben scheiden, ohne vielfache Früchte der mihm bis ins ferne Japan gestifteten Kollegien zu sehen. Drei Wochen vor Im Tode des dreiundachtzigjährigen Greises traf in Rom eine feierliche Gesandt= ihat aus Japan ein, welche von den Königen von Bungo, Omura und Arima m den gemeinsamen Bater der Christenheit abgeordnet war. Die Gesandten men vier edle Japaner, zwei derselben von königlichem Geblüt. am Abend des 22. März 1585 sich der Porta del Popolo näherten, strömte imm unzähliges Volk jubelnd und fröhlich jauchzend entgegen. hieß es unter dem Bolke, Könige aus einer neuen, bisher unbekannten But Begenfüßler der Europäer. Der Zug ging nach der Mirche del Gefu, wo de Gesandten Gott für ihre glückliche Ankunft nach einer dreijährigen Reise Imiagten. Hierauf sangen die Zöglinge des Germanikum, in zwei Chöre beteilt, "in lieblichstem Einklang", wie ein Bericht sagt, das Te Deum lauworüber die Gesandten sich höchst erfreut zeigten 1. Am andern Morgen mm sie mit großem Gepränge zur Porta del Popolo, wo sie zu Pferde sign und, geleitet vom römischen Adel, einem Teil des Klerus und einer memeklichen Volksmenge, in prächtigstem Aufzuge unter dem Donner der Amonen nach dem Batikan zogen. Hier harrte ihrer der Heilige Bater, um= then bom Heiligen Kollegium. Alls er der aus dem fernsten Osten her= Ammenen jungen Chriften ansichtig wurde und sie liebevoll umarmte, brach

į

\*\*

Ľ

(h

Ţ

11

1.1.

Die Gesandten besuchten bei Gelegenheit der Siebenkirchensahrt auch die Kirche der Stefano in Begleitung des Kardinals von S. Sisto und vieler adeligen Herren. P. Lauretano mit einigen Alumnen empfing die Gäste und lud sie zu einem "königlichen Int. Die Fresten des Pomarancio erregten ihr höchstes Staunen.

Alumnen außerordentlich, da er in seiner Krankheit gar schöne Beispiele von Geduld und Gehorsam gab. Er starb unter Zeichen großer Frömmigkeit und Tugend, indem er alle unter Tränen um Verzeihung bat und bis zur letten Stunde diejenigen, welche ihn besuchten, ermahnte, Gott recht von Herzen zu dienen, und dabei einigen also ernstlich zuredete, daß sie noch bis zum heutigen Tag sich davon bewegt und angeeifert zeigen."

### Siebzehntes Kapitel.

Lette Gnabenerweise des Papstes. — Die japanische Gesandtschaft. — Tod Gregors XIII. — Wahl Sixtus' V. — Befürchtungen im Kollegium. — Sixtus V. ordnet eine Visitation des Kollegiums an. — Bischof Sega. — Sein Bericht. — Er geht als Nuntius nach Prag. — Schreibt an die Alumnen. — Interzessoren bei Sixtus V. — Information des Nuntius. — Unzufriedenheit der Ungarn. — Zahl der Alumnen unter Sixtus V.

Gregor XIII. bewahrte sein Wohlwollen dem Kollegium Germanifum bis an sein Ende. Er hatte es mit einem mehr als hinreichenden Einkom= men ausgestattet, doch ließ der Palast von S. Apollinare, sein Wohnsig, gar vieles zu wünschen übrig. Im Jahre 1583 stellte sich das Bedürfnis heraus, einen Teil des alten Gebäudes zu stüten. Als Gregor dies ver= nahm, schickte er seinen Architekten, um über den Stand der Dinge Gewißheit zu erhalten. Diesen Anlag benutte Lauretano, um von dem liebevollen Papst als lette Gunst den Neubau des Kollegiums zu erbitten. Lange Zeit, ebe der tatkräftige Rektor dem Heiligen Bater das wichtige Anliegen vortrug, betete das ganze Kollegium um den glücklichen Ausgang der Sache. 28. Februar 1583 ging Lauretano in den Vatikan, mährend die Zöglinge in S. Apollinare gemeinsame Gebete um Erhörung jum himmel sandten. Gregor widerstrebte lange, gab aber zulett, überwunden durch die Gründe Lauretanos, gute Hoffnung und befahl ihm, den Plan des Baues samt Rostenanschlag vorzulegen. Leider konnte der greise Papst seinen Vorjat nicht selbst mehr zur Ausführung bringen, und das Kollegium mußte sich's wohl noch ein halbes Jahrhundert lang an seinem unbequemen Wohnsitz genügen laffen.

Auch in anderer Beziehung wachte das besorgte Auge des Heiligen Baters über seiner Stiftung. Ende April 1583 war Rom in höchster Aufregung. Der Bargel hatte mit seinen beim Volke verhaßten Häschern unter Mißachtung der den römischen Baronen zustehenden Immunität im Palaste Orsini einen berüchtigten Übeltäter festgenommen. Auf dem Wege nach dem Gefängnisse griffen Raimondo Orsini, Ottavio dei Rustici und Silla Savelli mit ihren

Leuten den Zug mit solcher Wut an, daß in dem darüber entstandenen Gesechte viele der Ihrigen und sie selbst tot auf dem Plat blieben. Die Rache des Bolkes gegen die Birri flammte hoch auf. Zwei Tage lang schlug man sich in den Straßen, und eine wilde Jagd begann gegen die Häscher, die in ihren Bersteden aufgespürt und grausam hingeschlachtet wurden. Unterdessen versammelte Lauretano im Kollegium Germanikum die erschreckten Alumnen und hieß sie zur Abwendung von Unheil gemeinsame Gebete verrichten, die zwei Tage fortgesetzt wurden. Am Abend des 27. April sandte der Governatore von Rom aus seiner an das Kollegium anstoßenden Wohnung dem P. Rektor die Botschaft, er wolle sich, da er von der Bolkswut mit dem Tode bedroht sei, in das Kollegium Germanikum zurückziehen. Aber Gregor, dem Lauretano alsbald Rachricht von der Absicht des Bedrohten gab, wollte durchaus nicht, daß das Kollegium gefährdet werde, und ließ dem Governatore sagen, er würde für seine Sicherheit auf andere Weise jorgen.

Gregor sollte nicht aus diesem Leben scheiden, ohne vielfache Früchte der von ihm bis ins ferne Japan gestifteten Kollegien zu sehen. Drei Wochen vor dem Tode des dreiundachtzigjährigen Greises traf in Rom eine feierliche Gesandt= icaft aus Japan ein, welche von den Königen von Bungo, Omura und Arima an den gemeinsamen Vater der Christenheit abgeordnet war. Die Gesandten waren vier edle Japaner, zwei derselben von königlichem Geblüt. Als sie am Abend des 22. März 1585 sich der Porta del Popolo näherten, strömte ihnen unzähliges Bolk jubelnd und fröhlich jauchzend entgegen. jo hieß es unter dem Volke, Könige aus einer neuen, bisher unbekannten Welt, Gegenfüßler der Europäer. Der Zug ging nach der Kirche del Gefu, wo die Gesandten Gott für ihre glückliche Ankunft nach einer dreijährigen Reise Dank fagten. Hierauf sangen die Zöglinge des Germanikum, in zwei Chore verteilt, "in lieblichstem Einklang", wie ein Bericht sagt, das Te Deum laudamus, worüber die Gesandten sich höchst erfreut zeigten 1. Am andern Morgen fuhren sie mit großem Gepränge zur Porta del Popolo, wo sie zu Pferde fliegen und, geleitet bom römischen Abel, einem Teil des Klerus und einer unermeglichen Volksmenge, in prächtigstem Aufzuge unter dem Donner der Kanonen nach dem Vatikan zogen. Hier harrte ihrer der Heilige Vater, um= geben vom Heiligen Kollegium. Als er der aus dem fernsten Often her= gekommenen jungen Chriften ansichtig wurde und sie liebevoll umarmte, brach

Die Gesandten besuchten bei Gelegenheit der Siebenkirchenfahrt auch die Kirche von S. Stefano in Begleitung des Kardinals von S. Sisto und vieler adeligen Herren. P. Lauretano mit einigen Alumnen empfing die Gäste und lud sie zu einem "königlichen Mahl". Die Fresken des Pomarancio erregten ihr höchstes Staunen.

er mit vielen Umstehenden wiederholt in Tränen aus 1. "Jett", sagte der fromme Papft, "entlaß deinen Diener in Frieden." Sein Gebet wurde erhört. Am 10. April entschlummerte Gregor XIII., der Giferer für Gottes Chre, der kluge, hochsinnige, rastlos tätige und freigebige Hohepriester, in Frieden. "Er lebte", sagt Sta Severina, "mit vieler Liebe, Freigebigkeit und Tugend und märe bewunderungswürdig und unvergleichlich gewesen, wenn in ihm sich Tüchtigkeit und Hochsinn zusammengefunden hätten ohne die zu große Zuneigung zu seinem Sohne." — Von niemand wurde Gregor XIII. inniger betrauert als von den Zöglingen des Germanikum. Sie eilten am andern Tage nach St Peter, wo die Leiche des Heiligen Vaters in der Gregorianischen Kapelle ausgestellt mar. Aber so gewaltig mar das Gedränge des Volkes, welches dem Verstorbenen die Füße kußte, daß die Germaniker das Angesicht ihres geliebten Vaters taum von weitem zu sehen vermochten. Tage darauf hielten sie in tiefer Trauer dem Stifter des Kollegiums feierliche Exequien in S. Apollinare. Sein Jahresgedächtnis wird bis zum heutigen Tage in der Rirche des Rollegiums begangen.

"Während infolge des Todesfalles des guten Hirten, des Papstes Gregorius, über die Wahl seines Nachfolgers verhandelt wurde", schreibt Lauretano in dem Jahresbericht von 1585, "zeigten sich die Alumnen sehr treu bei dem großen Unliegen der Christenheit, indem sie Gott dem Herrn eine Sache von so großer Wichtigkeit durch fast ununterbrochenes Gebet, durch Besuch der bei= ligen Stätten Roms und verschiedene Werke der Buße andächtigst empfahlen."

Noch waren die Alumnen am 24. April von dem Besuch der vier Hauptfirchen Roms nicht heimgekehrt, als sich die Kunde verbreitete, der Kar= dinal von Montalto sei zum Papste gewählt. Wenige Stunden darauf jangen sie al Gesu das Te Deum zur Danksagung für die glückliche Wahl. Doch waren die Gemüter nicht ohne Bangigkeit; denn es hieß, der neue Papst sei dem Rollegium wenig geneigt. Lauretano hielt es für seine Pflicht, die Bestürzten aufzurichten. Noch am selben Abend versammelte er die Bog= linge, und indem er in einer Anrede die Herzensgüte und Frömmigkeit des Beiligen Baters hervorhob, forderte er sie auf, Großes von ihm für die Kirche und das Kollegium zu hoffen.

Die Befürchtungen der Zöglinge des Germanitum nach der Wahl Sirtus' V. schienen nicht unbegründet. Der neue Papst fand ziemlich zer= rüttete Finanzen und eine leere Raffe vor. Er billigte die großmütige Frei= gebigkeit nicht, mit welcher sein Vorgänger so viele und großartige Anstalten nicht bloß in Rom, sondern auch anderwärts ins Leben gerufen hatte, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vidi il Papa . . . piangere dirottamente per tenerezza, e venni in pensiero tra me stesso che questo dovesse essere l'ultimo trionfo e l'ultima allegrezza delle sue azioni, schreibt ber Kardinal Sta Severina von diefer rührenben Szene.

dachte mit entschlossenem Ernft ans Sparen. Doch zeigte Sixtus V. gleich im Anfange wohlwollende Gesinnungen gegen die deutsche Anstalt. Schon wenige Tage nach seiner Wahl bestätigte er dem Kollegium das Erträgnis des Kardinalsrings, dessen erste Rate von 500 Goldgulden er unverweilt aus= zahlen ließ, und gab zu erkennen, daß er die Schenkungen Gregors eher ver= mehren als vermindern wolle. Aber der anfangs so heitere himmel bewölkte sich gar bald. Sixtus schien seine Ansicht zu ändern; er entzog dem Kollegium den Anteil an den Komponenden der Datarie im Betrage von jährlichen 4000 Scudi sowie die Anweisung auf die Tagen, welche bei dem Ableben der Kardinäle für den ihnen von der Apostolischen Kammer gelieferten Ring zu erlegen sind und welche dem Kollegium von Gregor XIII. durch Breve bom 12. April 1580 zugesichert worden waren. Auch der monatliche Beitrag bon 100 Dukaten, welchen das Kardinalskollegium bisher unter dem Titel des Kardinalshutes bezahlt hatte, hörte von jetzt an auf. Damit ging dem Bermanitum ein jährliches Eintommen von fast 6000 römischen Talern ver= Aber es sollte noch schlimmer kommen. Es fehlte in Rom nicht an einflugreichen Personen, auch in der Prälatur, welche die Freigebigkeit Gre= gors XIII. zu Gunften der auswärtigen Kollegien nicht billigten und denen namentlich das Germanikum, welchem so manche reiche Kommende zugewiesen worden, ein Dorn im Auge war. Sie lagen dem neuen Papste an, diese Institutionen, welche so viel Geld verschlängen und so wenig Nugen brächten, aufzuheben. Solche Stimmen wurden schon zu Zeiten Gregors laut, und eines Tages erzählte der Kardinal Farnese dem P. Lauretano, in der Kon= gregation für die deutschen Angelegenheiten sei das Wort gefallen, daß von zehn Zöglingen des Germanikum acht nach ihrer Rückkehr in Häresie verfielen oder einen ärgerlichen Wandel führten. Sixtus V. war Anklagen der genannten Art nicht unzugänglich, aber er war zu weise und zu gerecht, als daß er einen übereilten Schritt getan hätte. Er beschloß, sich über den Grund der gegen die Kollegien vorgebrachten Beschuldigungen Klarheit zu verschaffen, und ordnete eine Apostolische Visitation des Englischen und des Deutschen Kollegiums an.

Die Verfügung des Papstes ging keineswegs aus Übelwollen hervor¹, was schon die Wahl der Männer beweist, die er mit diesem Amt betraute. Es waren zwei Bischöse: Filippo Sega, Bischof von Piacenza, und Giulio Ottinelli, Bischof von Castro. Beide erzeigten sich dem Germanikum höchst wohlwollend, besonders der Bischof von Piacenza, ein Verwandter Gregors XIII. und warmer Freund der Jesuiten und des Kollegiums, der überdies seit Jahren eine besondere Verehrung für Lauretano hegte. Die Visitation dauerte

Dem P. Acquaviva versicherte er, er habe die Visitation angeordnet, "ut obstrueret ora obloquentium". S. Literae annuae Soc. Iesu 1585, 27.

vom 19. August bis Ende September 1585 und dehnte sich über Kirche, Gottesdienst, Disziplin, Studien und Berwaltung aus. Allen Zöglingen wurde Gelegenheit gegeben, ihre Wünsche oder Klagen vorzubringen. vom Erfolg dieser Bisitation die Zukunft des Kollegiums abzuhängen ichien, fo ordnete der Rektor, so oft die Visitatoren ins Haus kamen, gemeinsame Gebete Über das Ergebnis dieser ersten Bisitation haben wir einen doppelten Bericht, den der Visitatoren an den Papst und einen andern von P. Lau-Die Bisitatoren berichten dem Heiligen Bater, sie hätten vor allem die verschiedenen dem Rollegium gehörigen Kirchen besucht und "in denselben nichts von dem, mas zur mürdigen Feier des Gottesdienstes und zur Zier des Hauses Gottes gehört, vermißt". "Die Wohnungen, Gemächer, Werkstätten, überhaupt alles, mas zur Bequemlichkeit der Gemeinde gehört, haben wir in gutem Stand gefunden. Der Rettor ift ein trefflicher und kluger Mann, in der Leitung der Jugend wohl erfahren, und es ift unter seiner Führung durch Gottes Gnade alles in Frieden. Wir gestehen, Heiligster Bater, es sei von einigen gesagt worden, die Deutschen würden zuweilen über Gebühr ftrenge bestraft, wenn zwischen Deutschen und Ungarn einmal ein Wortgezänk oder eine Spannung entstehe; die ersteren würden von den Ungarn ichwer beleidigt und pflegten diese zu sagen, daß die Deutschen von den Ginkunften von S. Stefano erhalten würden; die Deutschen führten Klage, daß, wenn sie auch nur den fleinsten Fehler begingen, ihnen alsbald harte Bußen auferlegt oder auch nahezu die Entlassung aus dem Kollegium angedroht würde; auch sei die Rost zu schmal, und wünschten sie eine gleiche Behandlung aller. Ungarn dagegen, aber nur wenige aus ihnen, klagen über die Deutschen. Der Rektor selbst stellt nicht in Abrede, daß er die Ungarn zuweilen nach= sichtiger behandelt und denselben manches durch die Finger gesehen habe, und zwar absichtlich, um ihre Gemüter, die von Natur unbändig seien, zu gewinnen; die Ungarn klagten ohne Grund, er hege gegen alle gleiches Wohlwollen, und man klage ihn mit Unrecht der Härte an; es würde um die Leitung des Rollegiums geschehen sein, wenn die Beobachtung der Statuten und Regeln, besonders bei einer so zahlreichen Jugend, nicht mit Nachdruck gefordert würde. Wir, Heiligster Bater, haben diese Dinge für unbedeutend gehalten. Es blüht unter den Zöglingen Frömmigkeit, Gehorsam, Bescheidenheit und Eingezogen= heit; dem Rektor erweisen sie Ehrfurcht, untereinander lieben sie sich in Wahrheit, den Anordnungen der Obern leiften sie willig Folge, also daß wir ihre guten Werke sehend den Herrn des himmels loben, der gepriesen sei in Ewigkeit." Schließlich unterbreiten die Visitatoren dem Papste zur Bestätigung folgende Dekrete: Es solle vier Jahre lang für die Kirchen nichts mehr angeschafft werden. Die den Gottesdienst betreffenden Regeln sollten auf Marmortafeln im Chor angebracht, die übrigen vom Rektor nach seinem

Ermessen promulgiert werden. Die Ungarn trenne man versuchsweise von den Deutschen, "um zu sehen, ob diejenigen aus ihnen, welche sich über die Deutschen beklagen, sich beruhigen wollen. Sollte diese Maßregel keinen Erfolg haben, so möge der Rektor ein anderes Mittel ersinnen, durch das sie endlich in Demut und Bescheidenheit erhalten werden könnten". Der Rektor sorge dassür, daß in Zukunft im Kollegium eine Vorlesung über kanonisches Recht, insebesondere über den Stil der Kurie gehalten, und daß in Bezug auf die dafür anzuseßende Zeit der Rat des Generals der Gesellschaft und der Kardinalsprotektoren eingeholt werde. Fortan sollten vorzugsweise adelige und reisere Jünglinge ausgenommen werden, welche gute Anlagen zeigten und wenigstenszwei Jahre lang in einem Kollegium Deutschlands vorgebildet seien, also daß sie hossen lassen in Bälde ihre Studien vollenden können. Die Zögslinge mögen das Kollegium nicht verlassen, ohne vorher den Segen des Heiligen Vaters eingeholt zu haben. Endlich solle über die Zöglinge des Kollegiums, ihre Studien, ihren Abgang und ihre späteren Ersolge ein Katalog angelegt werden.

Der Bericht des P. Lauretano in den Annalen des Kollegiums lautet: "Bald nach der Wahl des neuen Papstes wurden von Sr. Heiligkeit vier Generalvisitatoren, worunter zwei Bischöfe, abgeordnet, alles Personen von großer Klugheit, Gottesfurcht und musterhaftem Wandel. Der erste aus ihnen hielt an alle eine lateinische Ermahnungsrede. Obgleich die Prälaten alles mit großer Sorgfalt und Genauigkeit saben und untersuchten, so sprachen, fragten und hörten sie doch alle mit großer Freundlichkeit, insbesondere die Obern, gegen die sie allezeit großes Vertrauen und Achtung zeigten, also daß die Visitation trot der ausgesprengten vielen falschen Gerüchte doch zulett zu großer Ehre Gottes und zum Lobe der Klugheit und Treue der Gesellschaft in der Leitung dieser Kollegien aussiel. Denn nachdem die Herren Visitatoren über die ganze Weise der zeitlichen und geistlichen Leitung, über das Betragen der Obern und der Alumnen, insbesondere auch über die Ginkünfte des Kollegiums und die Art ihrer Verwaltung und Verwendung (über die viele böswillig absprachen), genaue Erkundigung eingezogen hatten, waren sie ganz überrascht und der Gesellschaft gunftig gestimmt und erstatteten an den Papst einen sehr guten Bericht. Insbesondere über unser Kollegium, welches wegen seiner beträchtlichen Einkünfte von den Böswilligen vorzugsweise gehaßt und verfolgt zu werden schien, haben sie öffentlich mit größtem Lobe gesprochen und in Gegen= wart hochgestellter Personen versichert, sie hätten noch nie eine Anstalt gesehen, die mit so schöner Ordnung, Zucht und Ruhe geleitet werde wie das Kol= legium Germanikum." 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diefer Berkht findet sich in der Batikanischen Bibliothek, im Cod. Ottobon. 2473, 88—179.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annali del Coll. Germ. 1585, 31.

Der Papst nahm den Bericht der Visitatoren, den sie am 30. September 1585 einreichten, sehr wohlgefällig auf. Weil es sich aber nicht um das Kolslegium Germanikum allein, sondern auch um die übrigen von Gregor XIII. in Rom und auswärts gestisteten Kollegien und ihre Erhaltung oder Bersminderung handelte, so entschied er vorläusig noch nichts. Was insbesondere das Kollegium Germanikum betraf, so wollte Sixtus erst noch Gewißheit darüber erhalten, ob dasselbe und die übrigen im Norden gestisteten Kollegien auch jene Früchte brächten, welche man von ihnen erwartet hatte, oder ob im Gegenteil die Beschuldigungen begründet wären, welche gegen diese Ansstalten, wie sichon oben bemerkt, in Umlauf gebracht worden waren.

Es traf sich für das Kollegium sehr glücklich, daß Sixtus diese Gewiß= heit durch den Mann sich verschaffen wollte, den die deutsche Anstalt nach dem Tode Gregors als ihren liebevollsten Gönner betrachtete. Es war dies eben der Bijchof von Piacenza, Filippo Sega, den der Papst kurz nach Beendigung der Bisitation des Germanikum zum Runtius am Hofe des Raisers ernannte, und unter anderem auch mit der Aufgabe betraute, den Beiligen Stuhl über das Wirken der Zöglinge in Deutschland zu unterrichten. Sega mar gemissermaßen der Erbe jenes Wohlwollens, welches Gregor XIII. dem Kollegium geschenkt hatte, und seit Jahren mit dem Rettor Lauretano wie mit den Zöglingen innigst befreundet. Schon als er im Jahre 1583 in seine Diozese abging, hatte er sich von dem ersteren Rat= ichläge und Belehrungen für die Berwaltung jeines Sprengels erbeten. Er erhielt sie, und sie gefielen ihm so wohl, daß er am 23. Februar 1583 an Lauretano schrieb, er habe seine Mahnungen mit wahrer Herzensfreude gelesen, ja diese Lesung habe auf der Reise seine einzige Erholung gebildet; er lebe der Hoffnung, daß ihm diese weisen Regeln zu großem Rugen gereichen würden. Um felben Tage richtete er auch ein Schreiben an die Böglinge, von dem er munichte, daß es in aller Gegenwart gelesen werden jollte. "Auf diesen Brief", jeste der Bischof voll Wohlmollen bingu, "genügt mir eine gemeinsame Antwort nicht, sondern ich verlange, daß mir jeder Gin= zelne ichreibe." Dieselbe Liebe wie der Bijdof zeigte auch der Runtius. Roch auf der Reise an den faiserlichen Dof idrieb er von Piacenza aus an die Alumnen einen langen Brief, in welchem er fein Bedauern ausiprach, daß ibm der Drang der Beschäfte nicht erlaubt babe, sie vor seiner Abreise noch einmal zu besuchen. Und doch batte die Liebe, die er wegen der Tugend und des tadellosen Wandels der Alumnen zu dem Kollegium und jedem einzelnen Zöglinge bege, dies gefordert. Er wolle aber jest, da er einen Augenblid Muße gefunden, das Beriaumte nachholen. Im Berlauf des in einem muftergültigen Latein geidriebenen Briefes, der ebenfoiehr von der feinen Bildung des Pralaten als von jeiner tiefen Frommigfeit Zeugnis

ablegt, ermahnt er die Alumnen zur Gottesfurcht, zum Gehorsam, warnt sie vor der Pest des Chrgeizes und beschwört sie mit eindringlichen Worten, sich ihren hohen Beruf stets gegenwärtig zu halten und für denselben sich in ernster Arbeit vorzubereiten. "Glaubt mir", ruft Sega den deutschen Kle= rikern zu, "wer im Kollegium Germanikum, wo er mit so vielen Hilfs= mitteln ausgestattet ift, sich unfügsam erweift, der kann in Deutschland, wo er solcher Gesetze ledig und seinem Eigenwillen, den andere Freiheit heißen mögen, den aber ich schmähliche Knechtschaft nenne, überantwortet sein wird, erft recht nicht bescheiden und lenksam sein und wird leicht der Anstifter mannig= fachen Unheils werden." Diese Mahnungen, versichert der Nuntius, "gibt mir die besorgte innige Liebe ein, mit der ich euch alle umfasse, und die mich wünschen läßt, daß alles, was euch angeht, in gutem, löblichem und dauern= dem Bestande bleibe. Und obwohl noch vieles andere mich antreibt, diese Liebe, insofern sie Eifer für die Tugend ist, euch allezeit zu bewahren, so bewegt mich dazu doch vor allem der Gedanke, daß auch ich, wenngleich in anderem Sinne, mich Zögling des unsterblichen Gregorius, der euer Kolle= gium aus dem Dunkel zu diesem Glanz und so hoher Bedeutung erhoben hat, nennen darf". Seine Ermahnungen schließt der Nuntius mit den schönen Worten: "Da das mir anvertraute Amt überaus wichtig, die zu behandelnden Beschäfte gar heilig sind, ich aber, der natürlichen Kraft überlassen, sehr schwach bin, so sehe ich wohl ein, daß aller Erfolg meiner Bemühungen auf Gottes erbarmender Gnade beruht, die vor allem durch wahre Lebensbesserung und innige Gottesfurcht erlangt wird. Damit ich also dieses eine Mittel nicht versäume und so die Angelegenheiten der Christenheit, für die ich zu wirken mich bemühe, nicht etwa zu Schaden bringe, so bitte und beschwöre ich euch, durch eure Fürbitte Gott, den Lenker aller Dinge, mir geneigt zu machen und zu erhalten, auf daß ich mit seinem Beistand alles zu seiner Chre und nach der Meinung des Heiligen Vaters zur Erbauung des Leibes Christi, welcher die Kirche ist, vollbringe und vollende. Ich hoffe dies von Gottes Güte, um eurer Tugend und Frömmigkeit willen, mit aller Zuver= Ich möchte euch bei mir in Deutschland haben, sowohl damit eure Landsleute eure Tugend, eure Frömmigkeit und lautern Wandel vor meinen Augen gebührend ehrten, als auch damit durch euch meine Hochschung jener erlauchten Nation, meine beharrliche Sorge für sie und meine Liebe zu ihr den Deutschen bezeugt und sie selbst mir geneigt und freundlich gesinnt würden. Da ihr dieses infolge der Zeitumstände und der weiten Entfernung mündlich zu leisten nicht imstande seid, so bitte ich euch, es doch durch häufige Briefe zu tun. Ich meinerseits werde bemüht sein, daß die Verdienste eurer Tugenden, so oft sich eine Gelegenheit ergibt — und es soll meine Sorge sein, daß sie sich oft ergebe —, so viel an mir liegt, nicht verschwiegen

bleiben. Solltet ihr jemals dafür halten, daß ich in Deutschland oder anderswo für das Kollegium oder zu Nut und Frommen irgend eines aus euch etwas tun könne, so unterlasset nicht, mich davon in Kenntnis zu setzen. Ich werde dann keine Gelegenheit versäumen, eure Anliegen zu fördern, wosür ich euch mein Wort verpfände. Möget nur ihr selbst, sei es aus Sorglosigkeit oder unangebrachter Furcht, euer eigenes Interesse nicht außer acht lassen. Das ist alles, Geliebteste, was ich euch schreiben zu müssen glaubte. So also lauset in der Rennbahn der Tugend, daß ihr den Preis erringet; davon schrecke euch keine Mühe ab, denn nicht zu Müßiggang und Trägsheit, auch nicht zu vergänglichen und nichtigen Genüssen, wohl aber zur Tugend, zur Strebsamkeit, zu geistiger Anstrengung, zu Ehrbarkeit und männslicher Pflichtersüllung, die freilich Mühe und Schweiß kostet, sind wir geboren, ja von der Natur selbst bestimmt und gerüstet worden. Gott erhalte euch in seiner Gnade und Obhut.

Sega kam seinem Versprechen getreulich nach. Von Prag aus, wo er am Hofe des Kaisers Rudolf II. residierte, schrieb er wiederholt an Lauretano und die Alumnen. Er wurde nicht müde, die letteren mit allem Nachdruck zur Erwerbung apostolischer Tugenden zu ermuntern, ohne welche sie der großen Not der deutschen Kirche keine Hilfe bringen könnten. Aus den Ant= wortschreiben der Zöglinge ersieht man den Eindruck, den die feurigen Worte des für Gottes Ehre eifernden Mannes in ihnen hervorbrachten. Ein Brief des Nuntius an P. Lauretano schlug vor, es möge eine Mission der Ger= maniker, von der er sich vielen Erfolg verspreche, errichtet werden; er habe darüber seinerzeit mit dem Rektor mündlich verhandelt. Auch scheine es ihm nüglich, daß die in Deutschland zerstreuten Alumnen eine Art Verein mit bestimmten Regeln bildeten, nach denen die in derselben Provinz wirken= den jährlich, alle aber nach je drei Jahren sich versammelten, um sich gegen= seitig zu ermuntern und anzueifern; er behalte sich vor, seinen Plan noch weiter zu entwickeln, wenn Lauretano ihn billige, wie ihn bereits mehrere Germaniker in Deutschland, denen er davon gesprochen, gutgeheißen hätten.

Der Nuntius ließ es nicht bei bloßen Worten bewenden. Wo er konnte, half er durch die Tat. Als einer der unerschrockensten und tatkräftigsten Vortämpfer für eine Reform des Klerus wirkte in Süddeutschland und zumeist in der Diözese Konstanz der Germaniker Dr Jakob Müller. Intrigen aller Art vertrieben ihn von seinem Posten. Als der Nuntius davon ersuhr, lud er ihn ein, mit nach Prag zu kommen. Er leistete hier dem Nuntius die größten Dienste, wie dieser wiederholt nach Rom berichtete. Dr Müller sei, schrieb Sega, tadellos in seinem Wandel, ein tüchtiger Theologe und ausgezeichneter Prediger, der große Erfolge erziele. Die Nuntiatur Segas dauerte nur ein Jahr. Während dieser Zeit wurde in Rom die Sentenz

des Konstanzer Domkapitels gegen Müller umgestoßen und er selbst zum Kanonikus von Breslau ernannt. She er sein Kanonikat antreten konnte, erhielt er den ehrenvollen Ruf als Bistumsverwalter von Regensburg.

Den größten Dienst aber erwies Sega dem Kollegium durch die Infor= mation, welche er über das Wirken der Germaniker nach Rom sandte.

Wie oben bemerkt, hatten die über die Stiftungen Gregors Unzu= friedenen nach der Wahl des auf die Restauration der Finanzen bedachten neuen Papstes die Gelegenheit benutt, gegen die auswärtigen Rollegien eifrigst zu agitieren. Sixtus schien den auf Reduktion der Kollegien Dringenden jein Ohr zu leihen. Es verlautete bald, es sei die Absicht des Papstes, die Zahl der Zöglinge des Kollegium Germanikum auf 30 herabzumindern und den in Wien, Olmütz, Dillingen, Fulda, Braunsberg und andern Orten gegründeten papstlichen Alumnaten die bisher geleistete Subvention zu entziehen. Darüber entstand unter denen, welche für die Besserung der tirchlichen Zustände in Deutschland eiferten, eine wahre Bestürzung. Die Protektoren des Kollegiums, insbesondere der Kardinal von Como und der greise Kardinal Farnese, traten aufs wärmste zu Gunsten des Kollegiums Zahlreiche Briefe langten aus Deutschland in Rom an, welche für das Rollegium Germanikum glänzendes Zeugnis ablegten und den Beiligen Bater beschworen, dem Baterlande diese Pflanzstätte frommer und gelehrter Priefter nicht zu entziehen. Auch Herzog Wilhelm von Julich-Cleve nahm sich des Kollegiums an. Aus Regensburg richtete der dortige Domdechant und Generalvikar Dr Bartholomäus Lischer im Verein mit vielen andern Zöglingen des Kollegiums an den Papft ein Schreiben, in welchem sie den Beiligen Bater versicherten, die von Gregor XIII. gestifteten Anstalten trügen ausgezeichnete Früchte, und sei nur das eine zu beklagen, daß sie nicht schon früher errichtet worden seien?. Ühnlich äußerte sich der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Reichenberger, Nuntiaturberichte 222 248 303 339 384.

<sup>2</sup> S. den Brief bei Theiner, Schweden und seine Stellung zum Heiligen Stuhl unter Johann III. Bb. II, Augsburg 1838, 294 f. Das Original des Briefes befindet sich im Batikanischen Archiv (Lettere de' vescovi e prelati n. 2, fol. 25). Er ist datiert vom 22. Mai 1585 und somit kurz nach dem Bekanntwerden der Wahl des neuen Papstes in Deutschland geschrieben. Im Eingang beglückwünscht Dr Bischer "im Namen vieler Alumnen des Apostolischen Stuhles" das Oberhaupt der Kirche und verleiht seiner und aller Guten Freude über seine Erhöhung deredten Ausdruck. "Ew. Heiligkeit möge wissen, daß in diesen Gegenden bereits ein bedeutender Ansang zur Besserung der religiösen Justände gemacht ist. In den benachbarten Gauen besinden sich einige Priester, Jöglinge des Germanikum, die nach den ihnen von Gott verliehenen Gaben ausgezeichnet wirken. Es läßt sich aber nicht beschreiben, wie viele sie verfolgen, wie manche sie mit scheelen Augen ansehen, und wie viel Böses sie von ihnen erdichten, sagen und schreiben. Und das tun nicht bloß die Häretiter, sondern auch die schlechten

spätere Kardinal Melchior Klesel, damals Propst von Wien und passauischer Offizial 1, in Bezug auf Ofterreich, für welches die papstlichen Kollegien eine große Anzahl seeleneifriger Arbeiter gebildet hätten. Auch der Weihbischof von Erfurt, Nikolaus Elgard, einer der hervorragenosten Germaniker jener Zeit, legte ein Wort für das Germanikum bei Sirtus ein. Der Heilige Bater möge dem Kollegium, das der deutschen Nation an sehr vielen Orten großen Rugen bringe, und durch das der Heilige Stuhl bei allen Guten in Deutschland den Ruhm großartiger Freigebigkeit und Liebe ernte, seinen Schut zuwenden. Von den Domkapiteln empfahlen das Kollegium mit großen Lobsprüchen das Osnabrücker und Spenerer. Wirksamer als die übrigen mochte aber das Schreiben des Trierer Kurfürsten vom Juni 1585 sein, auf welches Sixtus V. im Oktober eine sehr wohlwollende Antwort gab. "Wir werden", so schrieb der Papst, "unser Kollegium Germanikum in ganz Deutschland immer mit väterlicher Liebe umfassen und nicht zugeben, daß es durch das Hinscheiden Gregors seligen Andenkens Nachteil irgend einer Art zu erleiden scheine." Unterdessen säumte auch der Nuntius Sega nicht, günstige Berichte über die in Deutschland wirkenden Zöglinge des Germanikum zu erstatten. Als der Domscholaster Paul Albert von Breslau im April 1586 im Auftrag des neugewählten Bischofs Andreas Jerinus — beide waren Zöglinge des Germanikum und nacheinander Bischöfe von Breglau — an den kaiser= lichen Hof zu Prag kam, unterließ er nicht, dem Nuntius seine Betrübnis über die schlimmen Nachrichten auszusprechen, welche über das Kollegium aus Rom einträfen. Allein der Nuntius beruhigte ihn durch die Versicherung, daß die Angelegenheit von ihm und den Informationen abhänge, die er über das Wirken der Germaniker an den Heiligen Vater zu senden beauftragt sei; er

Katholiken, die es nicht leiden wollen, daß sie von ihnen zurechtgewiesen werden." Freilich seien nicht alle, die aus Seminarien kommen, auch tüchtige Arbeiter, sondern nur diejenigen, die im Germanikum und andern Seminarien ausharren und fich bie Borteile dieser Erziehung zu nute machen. Der Heilige Bater möge nur boswilligen Ausstreuungen kein Gehör schenken; auch bie papstlichen Nuntien suche man burch alle möglichen Lügen zu hintergeben. Zulett wolle er bemerken, daß er weder die Ansicht derjenigen billige, welche in bas Germanikum nur Abelige und Ranoniker von Rathebralfirchen aufgenommen munichten, noch benjenigen beiftimmen konne, welche bie Germaniker ausschließlich in der Seelsorge verwenden wollten. Sowohl die Domkapitel als "das einfältige und betrogene Bolf" hätten Anspruch auf die väterliche Liebe des Papftes. reits wirften zwei Bischöfe aus bem Germanitum, von benen einer ber Lavanter Bischof Georg Stobbaus fei, mit größtem Erfolge usw.

<sup>1</sup> Klefel war felbft ein Zögling bes Wiener Konvitts.

<sup>\*</sup> Es ist abgebruckt bei Theiner, Schweben zc. I 528.

Bon den weltlichen beutschen Fürsten nahmen sich des Rollegiums mit aller Wärme ber damals in Rom weilende Markgraf Philipp von Baben und die Herzoge Johann Wilhelm von Cleve und Wilhelm von Bagern an.

aber sei ein Freund des Kollegiums, halte es nicht für ein Menschen=, sondern für ein Gotteswerk und kenne die Früchte, die es bereits getragen. Dann habe der Nuntius das Glas erhoben, schreibt Albert am 22. April an Lauretano, und ihm "auf das Gedeihen des Kollegium Germanikum" fröhlich zugetrunken.

Die Berichte des Nuntius und die Vorstellungen vieler für die Restau= ration der deutschen Kirche eifernden Männer beschwichtigten den Sturm, der das Deutsche Kollegium bedrohte, ohne jedoch alle Gefahr zu verscheuchen. Man fuhr fort, gegen die Kollegien zu agitieren. Unter andern Beschuldigungen wurde auch das Gerücht in Umlauf geset, ein Germaniker habe eine Schmäh= schrift gegen Sixtus V. geschrieben. Aber niemand hatte je das Libell gesehen. Da auch in der für Deutschland von Gregor XIII. eingesetzten Kongregation Kardinäle saßen, welche sich gegen die Kollegien hatten einnehmen lassen, und überdies das Germanikum durch die im Jahre 1587 erfolgte Abberufung Segas vom faiserlichen Hofe i seinen mächtigsten Beschützer verlor, so dauerte die Besorgnis vor einer Katastrophe noch eine Reihe von Jahren fort. Ein großer Teil dieser Anfeindungen ist auf Rechnung verkommener und laster= hafter Aleriker zu setzen, wie sie in jener Zeit in vielen Kapiteln noch sehr zahlreich vertreten waren. Diesen unwürdigen Dienern der Kirche waren die Germaniker, welche mit Eifer auf eine Reform der Kapitel und überhaupt des Klerus hinarbeiteten, ein arger Dorn im Auge, und sie gebrauchten gegen dieselben ungescheut jedes Mittel der Verdächtigung und Verleumdung. Die Periode mannigfacher Anfeindung dauerte noch bis 1592; in diesem Jahre beauftragte die Kongregation der Kardinäle für die deutschen firchlichen An= gelegenheiten den Rektor des Kollegiums, durch die Vorstände der deutschen Ordensprovinzen Erkundigungen über jene ehemaligen Zöglinge des Kollegiums einzuholen, welche sich durch Tugend, Gelehrsamkeit und Seeleneifer hervor=

Do Sega ben versprochenen großen Bericht über die päpstlichen Kollegien eingesendet, ist bei der Kürze seiner Nuntiatur zweiselhaft. Wiederholt aber kommt er in seinen Briesen an den Staatssekretär auf sie zu sprechen. "Die gregorianischen Alumnen" seien nebst den Jesuiten die einzigen, die sich um die Zurücksührung der Abgesallenen bemühten. S. Reichenberger, Nuntiaturberichte 224 244 245. — Sega wurde 1589 dem Kardinal Gaetani, Nuntius in Paris, beigegeben und trat zwei Jahre darauf, zum Kardinal erhoben, an dessen Stelle. Er blieb in Paris dis zur Abschwörung Heinrichs IV. Mit welchem Geschick er seine Mission in jener schwierigen Zeit erfüllte, beweist der glänzende Empfang, der dem im Jahre 1594 aus Frankreich Jurücksehrenden bereitet wurde. 37 Kardinäle fuhren ihm entgegen und holten ihn wie im Triumphe ein, während Rlemens VIII. im Konsistorium ihm großes Lob spendete. Sega wurde zum Borsisenden der Kongregation für die deutschen Angelegenheiten ernannt, starb aber, noch nicht 60 Jahre alt, schon 1596. Viele hatten in ihm den künstigen Papst gesehen. Der Kardinal Agucchi, sein Resse, schwiede sein Leben und setze ihm in der Kirche S. Onofrio ein schones Denkmal.

täten. Diese Information sollte nicht allein dazu dienen, den Widersachern der Anstalt den Mund zu stopsen, sondern auch die Kardinäle in stand seinen, bei Verleihung von wichtigen Pfründen solche Ränner zu bevorzugen. Die Anseindung des Kollegiums nahm übrigens vollends ein Ende, als der Gönner des Kollegiums, der Kardinal Sega, im Jahre 1594 selbst an die Spize der Deutschen Kongregation trat.

Noch eine andere innere Krifis bedrohte um dieje Zeit das Rollegium. Einige der ungarischen Zöglinge konnten es noch immer nicht verschmerzen, daß Ungarn kein eigenes Rollegium in Rom haben sollte, und betrieben insgeheim die Trennung von den Deutschen. Da die Bisitatoren nicht auf ihre Absichten eingingen, so ließen sie den Kardinal Bathory um seine Interzession bitten. Der achtzehnjährige Rardinal, der sich seinen Landsleuten gefällig erweisen wollte, stellte nun die Bitte an Sixtus V., das Rollegium Hungaritum von dem Germanitum zu trennen. Aber der Papft, der eber daran dachte, die Ausgaben für die Rollegien zu vermindern, war nicht geneigt, auf die Sache einzugehen, und antwortete dem Kardinal, es mußte erft die Zustimmung des Raisers und der ungarischen Pralaten eingeholt werden. Übrigens waren keineswegs alle ungarischen Zöglinge mit dem Plane einer Trennung einverstanden. Giner aus ihnen schrieb an den Staatsjekretar Giovanni Andrea Caligari, Bischof von Bertinoro, daß die Ungarn, da sie weder eine eigene Wohnung noch eine Kirche noch Ginrichtung hätten, nicht ohne das Germanikum bestehen könnten. Es sei auch nicht mahr, daß sie von den Deutschen übel behandelt würden; er selbst wohne mit Deutschen, und zwar zum Teil mit hochadeligen Kanonikern in demselben Saal zu= jammen und sei doch immer in Ehren gehalten worden. Die Unruhe sei nicht im Rollegium selbst entstanden, sondern von auswärtigen, den Jesuiten feindlich gesinnten Ungarn erregt und nur von zwei Hausgenossen geteilt, die man entlassen sollte. In der Tat stellte sich heraus, daß ein gewisser Nikolaus Paczoch, der sich zur Zeit in Rom aufhielt, der Anstifter der ganzen Bewegung war, die in Ungarn selbst, als sie dort bekannt ward, höchlich mißbilligt wurde. Der Reftor des Wiener Kollegiums, Joh. Nik. Don, schrieb an Lauretano, die ungarischen Prälaten hielten den Paczoch für einen verrückten Menschen, und das Graner Domkapitel werde ihn und die ihm anhängenden Zöglinge ernstlich zur Ruhe weisen; ja nötigenfalls werde man sich selbst an den Kaiser oder den Erzherzog Ernst wenden. Das lettere wurde nicht für nötig erachtet, besonders seit der Rardinal Draskovich in einem Schreiben an Lauretano das Treiben Paczochs ernstlich rügte und jeine hohe Befriedigung über die Leitung des Kollegiums durch die Gesell= ichaft Jesu aussprach, der deshalb der Kaiser auch das in Ungarn zu errich= tende Seminar anvertrauen wolle. Damit war die kleine Bewegung in ihren

Anfängen erkickt, und mit Ausnahme einer kleinen Gärung um das Jahr 1600 lebten von da an Deutsche und Ungarn im Kollegium in schönster Brüderlichteit jusammen.

7

=

**:** 

: ::

3

\_\_\_\_\_

---

---

---

12.

1:

127

111.

ī::

MI

.D.

Π.

11.

T

Obgleich die Prüfung, welche unter Sixtus V. über das Germanikum tam, von demselben mit Ehren bestanden wurde, so hatte dieselbe doch die Folge, daß die Bahl der neu eintretenden Kandidaten fich sehr verminderte. In den drei Jahren 1585, 1586 und 1587 wurden je acht Alumnen aufgenommen. Um so erfreulicher mar der Zudrang in den drei letten Jahren der Regierung Sixtus' V., als es in Deutschland bekannt geworden war, daß der neue Papst dem Kollegium keineswegs abgeneigt sei. In den Jahren 1588, 1589 und 1590 traten nicht weniger als 143 in die deutsche Anstalt ein, von denen 45 auf das Jahr 1588, 60 auf 1589 und 38 auf 1590 ent= jallen. So kam es, daß die Gesamtzahl der Zöglinge, welche im Jahre 1587 auf 70 herabgegangen war, im Todesjahre Sixtus' sich mehr als verdoppelte und auf 150 stieg. Freilich hielt sich diese Zahl nicht auf ihrer Höhe; denn die drei folgenden Jahre waren wieder magere Jahre, weil eine arge Teue= rung und eine pestartige Krankheit, welche Italien und Rom heimsuchten, von einer Romfahrt abschreckten. So kam es, daß von 1592 bis 1595 nur 35 Jünglinge die große Zahl der Abgehenden ersetzten. Die Mittelzahl der Alumnen schwankte von da an 30 Jahre lang zwischen 100 und 120.

## Achtzehntes Kapitel.

Tob Lauretanos. — Seine Tugenden und hervorragenden Eigenschaften. — Die Rektoren bes Kollegiums von 1587 bis 1600.

Lauretano überlebte seinen Gönner Gregor XIII. nur um zwei Jahre. Rachdem er das neue Kollegium Germanikum 14 Jahre mit seltener Klugheit und Tüchtigkeit geleitet hatte, ging er am 12. März 1587 zur ewigen Rube Lauretano stammte von einer aus Illyrien nach Recanati eingewan= derten Familie und war in seiner Jugend Singknabe an der heiligen Kapelle von Loreto, von welcher Stadt er seinen Namen annahm. Im Jahre 1556 trat er, 16 Jahre alt, in die Gesellschaft Jesu ein. Nachdem er in derselben verschiedene Amter bekleidet hatte, wurde er in das Germanitum berufen, dem er erst zwei Jahre als Minister, dann als dessen erster Rektor bis zu jeinem Tode vorstand. Wie der Erfolg bewies, hatte er zu diesem Amte von Gott außerordentliche Gaben erhalten. Ihm verdankt das Kollegium seine Disziplin, seine Übungen der Frömmigkeit, seine Statuten und Gebrauche, seine gottesdienstlichen Einrichtungen. Es galt lange Zeit als die Anstalt, nach deren Mufter überall ähnliche Unstalten ihre Statuten regelten. Er hat Steinhuber, Rolleg. Germ. I. 2. Auft.

13

die Regeln und die ganze Lebensordnung des Kollegiums verfaßt, nachdem er beide lange Zeit der Probe der Erfahrung unterworfen. Die Bulle der Konstitutionen, durch welche Gregor XIII. dem Kollegium seine Form gab, ist sein Werk. Wenn dieselbe in einigen Punkten, in denen sie zu streng schien, von späteren Päpsten gemildert wurde, so ward sie dennoch von sachtundigen Männern jederzeit hochgeschätt als zweckmäßig, fromm, vollständig und nach allen Richtungen weise berechnet. In seiner Leitung des Kollegiums galt es Lauretano als Hauptsache, die ihm anvertrauten Kleriker in der christlichen Frömmigkeit zu begründen, sodann ihnen Liebe und Geschick in den gottes= dienstlichen Verrichtungen einzuflößen, endlich sie in der kirchlichen Wissenschaft tüchtig zu machen. So forderten es die Zeit und die Not der deutschen Kirche. Die jungen Priefter, welche aus dem Kollegium ins Vaterland zurückehrten, sollten zumeist in jenen Dingen erfahren und gebildet sein, in welchen die deutschen Katholiken durch die Häresie wankend oder schwach geworden waren. Dieser großen Aufgabe mar Lauretano wohl gewachsen. Mit unermüdlichem Eifer und einer Ausdauer ohnegleichen arbeitete er, gar manche Nacht durch= wachend, daran, für das Kollegium, von dem er jo viel für das Heil Deutschlands erwartete, einen festen Grund zu legen. Selbst überall zugegen und überall Hand anlegend, bildete er seine geliebten Zöglinge noch mehr durch sein Beispiel als durch seine feurigen Reden. Lauretano war ein ernster, fast strenger Mann; dennoch gewann er sich das Vertrauen und die Liebe der ihm anvertrauten Jugend in vollstem Maße. Nicht bloß die im Kollegium Lebenden, jondern auch die bereits im deutschen Weinberge Arbeitenden wandten sich mit ihren Anliegen an ihren väterlichen Freund. Bei Gregor XIII. stand Lauretano in hohem Ansehen; seiner Einsicht und lautern Gesinnung vertraute der Papst in allem. Der Bischof Sega fand, seitdem er das Rollegium visitiert, kein Ende, Lauretanos Klugheit und Tüchtigkeit in der Leitung des Kollegiums zu be= wundern und zu erheben. Manche deutsche Fürsten und Pralaten hielten ihn in hohen Chren und trauerten über den Hingang des Mannes, welcher der deutschen Kirche so viele Hilfe gebracht hatte. An mehreren Orten wurden von seinen Berehrern Leichenfeierlichkeiten für seine Seelenruhe veranstaltet. Aber mehr als alle andern beweinten ihn diejenigen, die ihn ihren Bater genannt. Die Zöglinge erbaten sich die Gunft, den Leichnam, welcher der Ordenssitte gemäß bereits nach der Kirche del Gesu gebracht worden war, wieder zurückzuführen und in der eigenen Gruft zu begraben. Die einfache Grabschrift, welche sie ihm setten, spricht ein großes Lob mit den Worten aus: Michael Lauretanus Collegii Germanici Hungarici Rector primus et optimus 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sacchini, Hist. Soc. Iesu l. 7, n. 9. Patrignani Menologio della Compagnia di Gesù, 12 Marzo. Das Leben Lauretanos wurde zweimal geschrieben, aber nicht gebruckt.

Nach dem Tode des P. Lauretano trat im Kollegium ein häufiger Wechsel der Rektoren ein. In den zwölf Jahren (von 1587 bis 1600) hatte das Kollegium fünf Vorsteher: Pietro Spinelli, Georg Bader, Alfonso Agazzari, Ludovico Mansoni und Bernardino Luzzi. Pietro Spinelli aus Neapel war der Sohn des Herzogs Karl von Semi= naria und Bruder des Kardinals Philipp Spinelli. Noch nicht 30 Jahre alt, wurde er bereits Rektor des Kollegiums in Neapel und von dort, im Alter von 32 Jahren, zur Leitung des Germanikum berufen. Doch erfreute sich das Kollegium seines neuen Rektors nur zwei Jahre. Spinelli hörte bon da an nicht mehr auf, bis zu seinem Tode die wichtigsten Umter in jeinem Orden zu bekleiden, und nur der Tod schien ihn von der Bürde des Generalats nach dem Tode Acquavivas bewahrt zu haben. Er war ein Mann von außergewöhnlicher Tugend und heiligem Wandel, ausgezeichnet durch tiefe Demut, durch Liebe zur Armut und glühenden Gifer für das Heil der Seelen 1. — Auch sein Nachfolger, Georg Bader, muß als ein bedeutender Mann bezeichnet werden. Ghe er die Leitung des Rollegiums übernahm, hatte er die öfterreichische Ordensprovinz als Provinzial regiert. nach zwei Jahren übergab er die Zügel der Leitung des Kollegiums dem P. Alfonso Agazzari aus Siena. — Agazzari, aus einer abeligen Familie von Siena, war vorher der erste Rektor des von Gregor XIII. gestifteten Englischen Kollegiums gewesen. Auch er wurde schon nach zwei Jahren abberufen und übernahm der Reihe nach die Leitung der Kollegien von Siena, Neapel und zulett des Profeßhauses in Rom. Er starb im Jahre 1602. Auf ihn folgte der Sizilianer Ludovico Mansoni, von dem Alegambe jagt, er musse mit Recht zu den hervorragendsten Männern der Gesellschaft Jesu gezählt werden. Er war Rektor mehrerer Kollegien, auch des römischen, und Provinzial. Klemens VIII. schätte ihn so hoch, daß er ihn mit dem Charakter eines Legatus a latere nach Irland abzuordnen gedachte und zu dem Zwecke mit den ausgedehntesten Vollmachten versah. Mansoni machte sich auch wirklich (1601) auf die Reise. Während er in Santarem in Portugal den Abgang des Schiffes erwartete, geschah es, daß er am Fron= leichnamsfeste durch einen aus der heiligen Hoftie hervorbrechenden Lichtstrahl aufs tiefste erschüttert wurde. Er lebte von da an, allem Irdischen ab= gewandt, nur mehr für Gott und die Ewigkeit. Die Dinge in Irland hatten auch mittlerweile eine solche Wendung genommen, daß Mansoni vom

Der Berfasser des ersten ist P. Matthäus Schrick S. I. aus Aachen, einst Zögling des Germanikum und Schüler Lauretanos, der Verfasser des zweiten ist nicht genannt. Beide Handschiften befanden sich im Generalardiv der Gesellschaft Jesu.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Juvencius, Histor. Soc. Iesu l. 25, n. 44 ff). Spinelli ist Berfasser des diter aufgelegten Bertes Maria Deipara thronus Dei. (S. de Backer, Sommervogel.)

Papste die Erlaubnis zur Rücktehr nach Rom erhielt. Die Leitung des Germanikum hatte Mansoni schon 1595 an P. Bernardino Luzzi absgegeben, der sie bis zum Jahre 1600 behielt.

## Reunzehntes Rapitel.

Die Nachfolger Sixtus' V. und das Germanikum. — Erklärung Gregors XIV. über die verpflichtende Kraft der Regeln. — Innocenz IX. erleichtert den Chordienst. — Riemens' VIII. Wohlwollen gegen das Kollegium.

Sixtus V. starb am 27. August 1590. Die Befürchtungen, welche bei seiner Erhebung für den Bestand des Kollegiums laut geworden waren, hatten sich als unbegründet erwiesen. Zwar wurde das von Sixtus dem Kollegium entzogene Erträgnis des Kardinalsrings demselben nie wieder zurückgegeben, andern Schaden jedoch erlitt es unter dem strengen aber wohlwollenden Papst so wenig, daß die Zahl der Zöglinge schon im letzten Lebensjahre desselben wieder die frühere Höhe erreicht hatte.

Sixtus hatte in anderthalb Jahren drei Nachfolger: Urban VII., der noch vor seiner Krönung starb, Gregor XIV. und Innocenz IX., von denen jener zehn, dieser nur zwei Monate regierte. Die beiden letteren sind für die innere Geschichte des Kollegiums nicht ohne Bedeutung, da sie die von Gregor XIII. vorgeschriebenen Statuten in wichtigen Punkten milderten. In der Bulle des genannten Papstes war die Beobachtung gewisser Regeln den Obern wie den Zöglingen mit so strengen Formeln eingeschärft, daß darüber gar leicht ichwere Gewissensbedenken entstehen konnten. Durch Breve vom 29. Mai 1591 erklärte nun Gregor XIV. auf Bitten des Rektors Agazzari, daß die von seinem Vorgänger gebrauchten Ausdrucke: "in Kraft des heiligen Gehorsams", "unter Anrufung des göttlichen Gerichts", "unter Belastung des Gewissens des Rektors" und ähnliche, nicht in dem Sinne zu verstehen seien, daß die genannten Regeln unter einer Sünde verpflichteten, es sei denn in jenen Punkten, in Bezug auf welche eine naturrechtliche Berbindlichkeit bestehe. Die Willensmeinung seines Borgangers sei nur gewesen, auf solche Weise die genaue Beobachtung der genannten Konstitutionen und Vorschriften einzuschärfen und zu empfehlen. Doch sollten die Obern und Zöglinge aus dieser Erklärung nicht Anlaß nehmen, fortan jene Berord= nungen weniger gewissenhaft zu beobachten 2.

<sup>1</sup> Bellesheim, Kirchengeschichte von Irland II 229 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Declaramus, praeceptum et verba praedicta . . . ad peccati poenam nisi in his tantum quae ex sui natura peccatum inducunt, minime obligare, neque ipsius

H:

t:

C

Auch Innocenz IX. erleichterte das Kollegium in Rücksicht auf eine dem=: jelben auferlegte schwere Berpflichtung. Die Bulle der Statuten schrieb vor, daß die Zöglinge wenigstens an allen höheren Festen des Herrn, an allen Sonntagen des Advents und der Fasten, an den Festen der Mutter Gottes, der heiligen Apostel und der heiligen Engel, d. h. gegen fünfzigmal im Jahre, das ganze Offizium des Tages teils absingen teils rezitieren sollten. Diefe Berpflichtung murde schwer empfunden. Solange Lauretano lebte, auf deffen Einfluß und Borichlag die meisten Bestimmungen der Bulle Gregors XIII. zurückzuführen sind, durfte man an eine Abanderung nicht denken. Aber unter jeinem zweiten Nachfolger, dem einsichtsvollen P. Alfonso Agazzari, brachten die Zöglinge selbst ihre Vorstellungen vor. Der Rektor hieß sie dieselben niederschreiben. Die Alumnen gaben an, durch das allzu häufige und ermüdende Pfallieren in den Studien gehindert zu werden und kaum Zeit zu finden, an den Festtagen ihrer eigenen Andacht genügen zu können. Die Vorschrift sei auf P. Lauretanos übergroße Vorliebe für die gottesdienftlichen Verrichtungen jurudzuführen und darum billig insofern einzuschränken, daß sie fortan nicht mehr gehalten sein sollten, an allen Sonntagen der Fasten und des Advents das ganze Offizium zu beten, sondern nur je am ersten Sonntag. So würden noch immer dreißig= bis vierzigmal im Jahre die Tagzeiten gesungen werden, was zur Erbauung des Boltes und zur eigenen Übung hinreichend mare. Der Rettor fand die vorgebrachten Gründe beachtenswert und brachte die Sache nach Beratung mit dem P. General Acquaviva an die Protektoren des Roklegiums, die Rardinäle Madrucci und von Como, die sie dem neuen Papfte Innocenz IX. vortrugen. Der Heilige Bater entschied am 4. Dezember 1591 im Sinne der Bittsteller. Später wurde die Zahl der Feste, an denen das ganze Offizium zu singen war, noch einmal, und zwar auf 17 reduziert, während die Zöglinge an allen andern Sonn= und Feiertagen nur das Hoch= amt feierten sowie Terz und Besper sangen.

Ginen mächtigen Gönner erhielt das Kollegium in dem am 30. Januar 1592 gewählten Papste Klemens VIII. Ihm war die Wichtigkeit der von Gregor XIII. gegründeten päpstlichen Kollegien aus eigener Anschauung bekannt geworden, als er in der Eigenschaft eines Legaten von Sixtus V. nach Polen geschickt wurde. Das Germanitum befand sich zur Zeit seiner Wahl eben in großer Bedrängnis. Mißernte und eine daraus entstehende Teuerung, welche von 1591 bis 1594 anhielt, hatte das Kollegium genötigt, eine Schuldenlast von 12 000 Talern sich aufzubürden und die Zahl der Alumnen, welche

praedecessoris Gregorii voluntatis fuisse, ipsos superiores et subditos ex his peccati poenam incurrere, sed eo pacto constitutionum et ordinationum praedictarum observantiam arctiori studio illis commendare, sicque deinceps ab omnibus interpretari debere. Bgl. ben Tegt im Bullarium Romanum.

1590 noch 130 betragen hatte, allmählich bis auf 84 zu vermindern. Drei Jahre lang wurden nur ganz wenige neue Zöglinge aufgenommen, und fast nur solche, welche ihrer hohen Geburt wegen besondere Rücksichten zu verdienen schienen. Auch großer Herren Bitten um Aufnahme ihrer Schützlinge sah das Kollegium sich genötigt zurückzuweisen, und als der Kurfürst von Mainz 1592 drei junge Kandidaten mit dringenden Empfehlungsschreiben sandte, war der Rektor P. Alsonso Agazzari in der schlimmen Lage, denselben die Aufnahme verweigern zu müssen. Nur der Herzog Wilhelm von Bayern fand für seine Kandidaten immer offene Türen.

Wenige Monate nach seiner Wahl gab Klemens VIII. dem Germanikum einen Beweiß besonderer Gnade. Auf seine Anordnung sollten die Leiber der heiligen Märthrer Protus und Hnacinthus aus dem Kirchlein Sta Maria in Ponte Senatorio nach S. Giovanni dei Fiorentini übertragen werden und an der Prozession auch das Kollegium Germanikum teilnehmen. Als der Papst am Tage vor der Feier sich das Festprogramm vorlegen ließ, bemerkte er, daß die Germaniker nicht bestimmt waren, die heiligen Leiber zu tragen. Auf seine Frage nach dem Grund wurde geantwortet, die Kapitularkirchen hätten nicht zustimmen wollen, daß die Germaniker bei dem Zuge den Vortritt vor ihnen hätten. "Es ist aber Unser Wille", sagte der Papst, "daß die Ger= maniker die heiligen Leiber tragen, und man teile Unsere Willensmeinung nur den Kapiteln mit, auf daß sie sich darein ergeben." So geschah es. 21. Juni erschienen 30 Germaniker, teils Subdiakone, teils Diakone und Priester in den ihrem hierarchischen Rang entsprechenden heiligen Gewändern, von denen die prächtigsten für zwölf Diakone der Heilige Bater aus der eigenen Garderobe geschickt hatte, und trugen die heiligen Leiber, während die übrigen 80 Zöglinge in weißen Chorröden den Vortritt vor allen andern Rollegien hatten. Die Kapelle des Kollegiums, bestehend aus 40 Sängern, hielt sich überaus mader und sang so schön und kräftig, daß sie allgemeine Bewunderung erregte und man auch dem Papst berichtete, die Musik des Kollegium Germanikum sei die beste in der Prozession gewesen. später erließ Klemens VIII. vom Quirinal aus in Form eines Breve ein Ermahnungsschreiben "an die Rektoren, Vorstände und Zöglinge der Semi= narien des Apostolischen Stuhles und alle andern, welche auf Veranlaffung und durch die Freigebigkeit der katholischen Könige, Fürsten, Bischöfe oder anderer Personen eine driftliche Ausbildung erhalten". In diesem väterlichen und rührenden Schreiben sagt Klemens, er habe bei seinem Berlangen, diese geistlichen Pflanzschulen nach Kräften zu fördern, es für seine Pflicht gehalten, auch an die "Zöglinge des Apostolischen Stuhles" zu schreiben, mahnt sie, ihres heiligen Berufes allezeit eingedenk, nicht allein an ihrer eigenen Ber= vollkommnung zu arbeiten, sondern auch, in dankbarer Gesinnung gegen den

Apostolischen Stuhl, sich tüchtig zu machen, um inmitten ihrer Nationen Gottes Shre und die Anhänglichteit an den Mittelpunkt der katholischen Ein= heit mit voller hingabe zu fördern und zu vermehren. Zur Erneuerung dieses Geistes sollten sie die nächste Woche durch Gebet, Fasten und Beicht be= sonders heiligen, am Sonntag den Leib des Herrn empfangen, "für die Er= höhung der heiligen Mutter, der Kirche, für die Ausrottung der Ketzereien, sür die Eintracht, den Frieden, die Ruhe und das Wohl der katholischen Fürsten Gott bitten und den Beistand der Gnade von Gottes Güte besonders ihm erstehen, auf daß Gott inmitten so vieler und so schwerer Sorgen seine Schwäche durch seinen heiligen Geist stützen und möglichst viele und eines so erhabenen Beruses würdige Arbeiter in seinen Weinberg senden möge".

Ţ

}

3

£,

.

ID

4:

I

I.

Ħ

F

I

Was insbesondere das Kollegium Germanikum betrifft, so wendete Klemens VIII. ihm jederzeit eine besondere Sorge zu. Am 5. November 1596 richtete er ein eigenes Breve an den Erzbischof von Mainz, um demselben den kurz vorher in sein Vaterland zurückgekehrten Germaniker Dr Cornelius Gobel aus Kochem in der Diözese Trier zu empsehlen.

In diesem Schreiben legte der Papst von der gründlichen Ausbildung der Zöglinge des Germanikum und ihrem segensreichen Wirken in der Heimat ein sehr anerkennendes Zeugnis ab und drückte den Wunsch aus, es möchten die tüchtigsten derselben jene Verwendung sinden, die ihren Kenntnissen und Tugenden entspräche.

Von dem Interesse, mit welchem der Papst das Gedeihen der Anstalt verfolgte, zeugen auch einige nütliche Anordnungen, durch welche auf seinen Besehl die bisherige Studienordnung des Kollegiums neu geregelt und versvollkommnet wurde.

# Zwanzigstes Rapitel.

Neue Studienordnung.

Nach der Anordnung Julius' III. sollten die Zöglinge des Germanikum "in der lateinischen, griechischen und hebräischen Sprache und Literatur, in der Logik, Physik und den übrigen philosophischen Disziplinen und endlich in der Theologie" unterrichtet werden. Diese Borschrift hatte Gregor XIII. in seiner Sistungsbulle bestätigt und außer den obigen Wissenschaften noch das kanonische Recht als Lehrgegenstand bezeichnet. In der elf Jahre später erlassenen Bulle der Konstitutionen des Kollegiums hatte er die Zeit bestimmt, welche die Zöglinge auf ihre Studien zu verwenden hätten. Der

Bull. rom. 23. Iun. 1592. Dieses Breve sollte wohl die letzten Befürchtungen, welche infolge der den papstlichen Kollegien anfänglich nicht günftigen Gesinnung Sixtus' V. vielfach entstanden waren, beseitigen.

philosophische Kuts sollte drei, der theologische vier Jahre umfassen. Außersdem sollte es aber für weniger Begabte noch ein kürzeres Studium der Theologie geben, das man Kasuistik nannte und das in drei Jahren beendet wurde. Von dem kanonischen Recht ist in dieser Bulle nicht mehr die Rede; Gregor XIII. erklärte, ohne Zweisel auf Bitten des P. Lauretano, es sollte dasselbe im Kollegium Germanikum nicht gelehrt werden. Ebensowenig sollte es Lehrstühle für die Humaniora und das Zivilrecht im Kollegium geben, welche Disziplinen die genannte Konstitution ausdrücklich ausschließt.

Es fehlte, wie ichon bemerkt, nicht an einsichtsvollen Männern, welche der Ansicht waren, daß P. Lauretano das wiffenschaftliche Streben der Zöglinge nicht im gebührenden Mage förderte und den äußeren Ubungen des Gottes= dienstes und des Rirchengesangs eine zu bevorzugte Stellung einräumte. Diese Meinung teilte, wie es scheint, auch P. Alfonso Agazzari, seit 1591 Reftor des Rollegiums, ein Mann von großer Klugheit und reifer Erfahrung. An der Seite des Papftes selbst aber befand sich ein Pralat, der wie kein anderer die Bedürfnisse der deutschen Rirche kannte und für dieselbe ein marmes Derg Es war Minuccio dei Minucci, damals Sekretär Klemens' VIII. hatte. Dieser ausgezeichnete Mann hatte viele Jahre in Deutschland zugebracht, dort teils als papftlicher Abgesandter, teils in Diensten des Herzogs von Bayern die wichtigsten Angelegenheiten verhandelt und für das Rollegium Germanikum, dessen Bedeutsamkeit er klar erkannte, bei jeder Gelegenheit das wohlwollendste Interesse gezeigt. Gewiß gebührt ihm ein großer Anteil an der neuen Studienordnung, welche der Rardinal von Como im Auftrage des Papftes am 1. November 1592 feierlich im Kollegium verkündigte und die von Minucci als Sefretär des Heiligen Vaters unterzeichnet mar .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seitdem am Kollegium Romanum zwei Lektoren der Kasuistik angestellt waren, um= faßte dieser Kurs nur noch zwei Jahre. Diese Anderung genehmigte Gregor XIII. für das Kollegium Germanikum durch den Kardinal von Como. Unter Kasuistik verstand man übrigens nicht allein die Moraltheologie, sondern auch die positive Dogmatik.

Minucci war 1551 in Serravalle im Trevisanischen von abeligen Eltern geboren. Rach Deutschland kam er als Sekretär des päpftlichen Legaten Madrucci um das Jahr 1580. Zehn Jahre lang wurde er von da an zu den wichtigsten kirchlichen Verhand-lungen gedraucht. Der glückliche Ausgang der Kölner Wirren aus Anlaß des Abfalls bes Kurfürsten Gebhard ist nicht zum geringsten Teil seiner Gewandtheit und klugen Tätigkeit zu verdanken. Der bahrische Herzog Wilhelm V., der sich seiner ost und gern bei schwierigen Fragen bediente, erwies ihm undegrenztes Vertrauen und verlieh ihm die Propstei von Altötting. Innocenz IX. und Klemens VIII. wählten ihn zu ihrem Sekretär und erholten sein Gutachten, namentlich in den deutschen Angelegenheiten. Im Jahre 1594 baten Ernst von Köln und Wilhelm V. von Bahern um den Kardinalshut für ihn. "Wenn er auch von Geburt kein Deutscher ist, so ist er es doch seiner Gesstung, seinen Berbindungen, seiner Ersahrung nach." Seit Jahren habe er Deutschland nach allen Rüchtungen durchreist, alles beobachtet, mit sast allen Fürsten, auch den

Das neue Statut, durch welches die Studien im Rollegium geregelt wurden, umfaste folgende Hauptpuntte: Die Zöglinge sollten sich zuvörderft Frömmigkeit und die einem Geiftlichen nötigen Tugenden erwerben, aber dann mit allem Ernst und höchstem Fleiß sich auf die vorgeschriebenen Studien verlegen. Die Studien follten den Fähigkeiten der einzelnen ent= fprechen und so eingerichtet sein, daß sie für die Gewinnung der Seelen in Deutschland und die Förderung der katholischen Religion von Rugen seien. Außer den philosophischen Disziplinen und der spekulativen Theologie sollte auch die positive Theologie gelehrt werden, welche das kanonische Recht, die Rasuistik und die polemische Theologie umfaste. Unter der letteren verstand das Statut nicht bloß die eigentlichen Kontroversen, sondern auch jene andern Disziplinen, die zur Befämpfung der Irrlehrer von besonderem Rugen seien, nämlich die Exegese und die orientalischen Sprachen. Richt alle Alumnen feien zum Studium des philosophischen Trienniums und der spekulativen oder scholaftischen Theologie zuzulassen, sondern nur diejenigen, die nach dem Sutachten der Craminatoren und dem Urteil des Rektors gut geartet, frommen Sinnes und von so ausgezeichneten Geistesanlagen seien, daß sie sich nicht allein eine vorzügliche Kenntnis der spekulativen Theologie erwerben, sondern auch aus deren Prinzipien reichhaltige Folgerungen für die positive Theologie ableiten und endlich in kurzer Zeit und mit Leichtigkeit auch in den Kontro= versen und der Moraltheologie sich ausbilden könnten. Allen andern schrieb das Statut das Studium der positiven Theologie vor. Sämtliche Zöglinge hatten fich jährlich einem zweimaligen Examen über alle gehörten Fächer zu unterziehen. Allumnen, welche wegen geringer Geiftesanlagen ober Ab= neigung gegen das Studium für ihren Beruf nicht geeignet seien, fich als unbotmäßig und übelgesittet erwiesen, oder sich die ihrem Stande ge= ziemende Frömmigkeit und Tugend nicht aneigneten, sollten je eher je lieber aus dem Rollegium entlaffen werden.

In Ausführung des päpstlichen Befehls wurden jett eine Anzahl von Zöglingen, deren Anlagen mittelmäßig waren, vom Studium der philossphischen Disziplinen entbunden und dem Kurs der positiven Theologie, welscher in zwei oder drei Jahren absolviert wurde, zugewiesen. Diese "Positivisten"

Protestantischen, zu ihrer großen Zufriedenheit verhandelt. Kaum gebe es unter den Deutschen selbst einen Mann, der eine gleiche Kenntnis von Deutschland habe wie er. Klemens VIII. ernannte ihn 1596 zum Erzbischof von Zara. Er war ein ebenso ausgezeichneter Bischof, als er früher gewandter Diplomat gewesen. Wie er fast sein Leben lang für Deutschland gearbeitet hatte, so sollte er dort auch sterben. Im Jahre 1603 lud ihn Herzog Wilhelm V. zu einem Besuch nach München, wo der fromme und gelehrte Bischof im März 1604 starb und seinem letzten Willen gemäß bei den Jesuiten begraben wurde. Der Graf Friedrich Althan Salvavoli hat sein Leben geschrieben, das 1757 in Benedig erschienen ist. (Vgl. Farlati, Illyricum Sacrum V 142—156.)

oder "Kasisten" hörten die polemische Theologie bei dem berühmten Bellarmin 1, ferner Eregese, hebräische Sprache, Moraltheologie und gewöhnlich auch kano= nisches Recht, während die tüchtigeren Zöglinge außer diesen Fächern als Haupt= fach noch die scholaftische Theologie studierten. Das häusliche Studium war vom Studienpräfekten geleitet, welchem drei bis vier Repetitoren zur Seite Diese Repetitoren waren aus den fähigsten Scholastikern des Kol= legium Romanum ausgewählt und leiteten die Repetitionen und Disputationen, welche im Hause stattfanden.

Eine besondere Wichtigkeit wurde dem kanonischen Recht im Germanikum Wie schon bemerkt, hatte Gregor XIII. gegen den ausdrücklichen Wortlaut der von ihm erlassenen Stiftungsbulle angeordnet, daß dasselbe im Kollegium Germanikum nicht gelehrt werde. Die Patres waren diesem Studium wenig günstig. Als aber Gregor XIII. auf Andringen einsichtsvoller, mit den deutschen Verhältnissen vertrauter Manner beschlossen hatte, es sollten zur Reform der Domkapitel möglichst viele adelige Jünglinge aufgenommen werden, war es folgerichtig, daß nun auch das kanonische Recht nicht weiter beiseite gelassen werden konnte. Auf Bitten der adeligen Alumnen ordnete der Kardinal Madrucci als Protektor des Kollegiums 1586 die Anstellung eines Kirchenrechtslehrers an, eine Vorschrift, welche das Statut Klemens' VIII. später bestätigte. Bon jett an wurde, freilich mit Unterbrechung, das kanonische Recht von einem weltlichen Kanonisten in wöchentlichen vier Stunden im Kollegium gelehrt. Im Jahre 1616 bat der Rektor Bernardino Castorio um Aufhebung oder Abänderung dieser Einrichtung. Er begründete sein Ansuchen damit, daß das Studium des kanonischen Rechts für die Germaniker weder nötig noch nütlich sei. Der theoretische und dogmatische Teil werde in der spekulativen Theologie behandelt, die Praxis aber könne nur bei den Tribunalen erlernt werden. Erfahrungsgemäß vernachlässigten die Kanonisten unter den Zöglingen die scholastische Theologie und dächten mehr an ihren Vorteil, an Kanonikate und Titel. Wenngleich die Eltern der Zöglinge dieselben zu diesem Studium drängten, so seien aber die Patres überzeugt, daß das Auflassen dieser Lehrkanzel den geistlichen Bedürfnissen Deutschlands förderlicher jei, weil man dadurch mehr Priester für die Seelsorge und weniger Ehr= geizige erhalten würde. Die Rücksicht auf die Abeligen dürfe nicht zu groß jein, da ihrer zurzeit nur wenige im Kollegium wären. Die Vorstellung des Rektors blieb nicht ohne Erfolg; die Kardinäle ordneten an, daß das Studium des kanonischen Rechts nur noch ein Semester umfassen sollte. So

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf Anordnung Alexanders VII. wurde seit 1663 für den Lehrstuhl der Kontroversen immer ein beutscher Pater berufen, welche Praxis jedoch 1700 wieder abgeändert wurde.

<sup>2</sup> Das Kollegium Romanum hatte nicht das Recht, einen kanonistischen Lehrstuhl zu errichten.

blieb es bis 1663, in welchem Jahre die Protektoren in Anbetracht der großen Überzahl der adeligen Zöglinge die ursprüngliche Praxis wiederhers stellten und festsetzen, das kanonische Recht solle wenigstens ein Jahr lang in einer täglichen Stunde gelehrt und durch Disputationen, Repetitionen und Examina möglichst gefördert werden.

### Einundzwanzigstes Rapitel.

Mitwirfung der Germaniker an der katholischen Restauration in Deutschland von 1573 bis 1600.

Von den 800 Jünglingen, welche von 1573 bis 1600 über die Alpen zogen, um im Germanikum zu Rom ihre Ausbildung zum geistlichen Stande zu suchen, kehrten die meisten als fromme, wohlunterrichtete und für ihren Beruf begeisterte Priester zurud, die fest entschlossen waren, für die Besserung der kirchlichen Zustände alle ihre Kräfte einzusetzen. Zwar geschah dieses nicht ganz in der Weise, wie so manche für die Restauration der Religion eifernde Männer, ein Canisius, Hoffaus, Possevinus u. a., es sich gedacht hatten, welche in den im Deutschen Kollegium erzogenen Priestern tüchtige Prediger, Beichtväter und Seelsorger erhofft hatten. Nur ein Teil der Germaniker war auf diesem Felde tätig. Der Heilige Stuhl hatte in weiser Berechnung der Dinge erkannt, daß an eine gründliche und nach= haltige Restauration der deutschen Kirche so lange nicht zu denken sei, als es nicht gelänge, den höheren Klerus zu reformieren sowie fromme und seelen= eifrige Oberhirten auf die bischöflichen Stühle zu bringen. Dieses war aber nur zu erreichen, wenn an die Stelle der unwissenden und zuchtlosen Dom= herren, aus deren Mitte die Bischöfe hervorgingen, wieder fromme und firchlich gesinnte Männer träten. Das hoffte der Heilige Stuhl durch das Germanikum zu erreichen, weshalb er vorschrieb, daß bei der Aufnahme der Zöglinge die Abeligen bevorzugt werden sollten.

Daß er sich in seiner Hoffnung nicht getäuscht habe, wird aus den nachstehenden Angaben sich erweisen. Schon am Ausgange des Jahrhunderts sasen auf den bischösslichen Stühlen von Salzburg, Breslau, Olmüß, Augs-burg, Lavant und Triest Germaniter. Ebenso hatten Trier, Ersurt, Olmüß, Ronstanz, Würzburg, Passau, Gurk, Brizen aus dem Germanitum vortressliche Beihbischöse, Passau und Regensburg tüchtige Bistumsverweser erhalten. In mehrere Domkapitel, wie Speyer, Paderborn, Breslau, Olmüß, Regensburg, war durch einige Germaniker ein neuer Geist eingezogen. Als sich im Jahre 1599 die 21 Domherren von Breslau zur Bischofswahl versammelten

waren unter ihnen 12 Zöglinge des Germanikum. In Hildesheim war der Germaniker Dr Winichius lange Zeit fast die einzige Stüze der Katholiken. Germaniker waren die Rektoren und Lehrer in den Seminarien von Sichstätt und Bamberg. In allen deutschen Diözesen wirkten Zöglinge der Anskalt in einflußreichen Stellungen. Besonders war dieses in jenen Gegenden der Fall, in denen takkräftige Bischöse die Verbesserung der kirchlichen Zustände mit Nachdruck und Siser betrieben. Wie der Bischof Julius Schter von Würzburg, so bewarben sich die Oberhirten von Straßburg, Mainz, Trier, Breslau, Olmüß, Passau und Fulda u. a. vielsach um die Mitwirkung von Zöglingen des Kollegiums. Auch in Ungarn machte sich bald die Tätigskeit der im Kollegium Hungarikum gebildeten Priester fühlbar, und selbst außerhalb des Reiches, in Schweden und Livland, wurden einzelne aus ihnen verwendet. Als 1575 der Reichstag in Regensburg zusammentrat, um zur Wahl Rudolfs II. zu schreiten, befanden sich unter den Witsgliedern bereits 40 Germaniser.

Die Bevorzugung der Adeligen im Germanikum begann bald gute Früchte zu tragen. Als der junge Germaniker Adolf von Metternich im Jahre 1584 seinen Sitz im Kapitel von Speyer einnahm, schrieb der Jesuit Löffius von dort nach Rom, die Rücktehr desselben habe der katholischen Sache mehr genut, als wenn 20 oder 30 Richtadelige gekommen wären.

Nicht ebenso schienen die Hoffnungen in Erfüllung zu gehen, welche man für die Erhaltung der katholischen Religion in den Bistümern von Osnabrück, Minden und Lübeck auf das Germanikum sette. Die Sitze dieser Städte waren um das Jahr 1580 von lutherischen Bischöfen einzgenommen und die Domkapitel in der Mehrzahl der Kanoniker wenigstenstatsächlich protestantisch; wenn es aber gelang, die den Katholiken noch gebliebenen Domherrenstellen mit gelehrten und kirchlich gesinnten Männern zu besetzen, so durfte man hossen, nicht bloß den Besitzstand zu behaupten, sondern auch bei einer günstigen Wendung der allgemeinen Lage diese Kirchen dem Katholizismus wiederzugewinnen. Denn eine allgemeine Erfahrung hatte längst bewiesen, daß sie dadurch verloren gegangen waren, daß die dem Adel vorbehaltenen Kanonikate an Männer verliehen wurden, welche außer 16 Ahnen keine andern Eigenschaften für den geist-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Selbst Sugenheim (Geschichte ber Jesuiten in Deutschland I, Frankfurt a. Dt. 1847, 91) sagt, daß der Einstuß des Deutschen Kollegs auf Deutschland ein "unermeß-licher" gewesen sei. Ühnlich urteilt M. v. Freyberg in seiner Geschichte der bayrischen Gesetzgebung und Staatsverwaltung seit den Zeiten Maximilians I. aus amtlichen Quellen III, Leipzig 1830, 265: "Eine ganze Reihe höchst ausgezeichneter Männer ging aus diesem Institute hervor, und die Fürsten des katholischen Deutschland vertrauten diesen Männern die einslußreichsten Ämter an."

Kichen Stand hatten. Diese Kanoniker ohne Wiffenschaft, ohne sittlichen Halt waren nur zu geneigt, im Falle der Bersuchung der "evangelischen Freiheit" sich zu ergeben, den Zölibat über Bord zu werfen und der neuen Lehre zuzuschwören, zumal der Abfall keinerlei zeitliche Nachteile mit sich brachte. Sie waren es dann, welche bei der Erledigung der bischöflichen Stühle jene Kandidaten vorzogen, von denen sie mehr Borteil sür ihre Person und geringere Beirrung in ihrem ärgerlichen Leben erwarteten. Die Priesterweihe empfingen diese durch und durch weltlich gesinnten Kanoniker sast nie, so daß an manchem Domstift auch nicht ein einziger Priester sich befand.

In dieser Hinsicht sollte es nun durch das Kollegium Germanikum beffer werden. Sowohl die Runtien als andere für die Verbesserung des Alerus eifernde Männer lenkten die Aufmerksamkeit des Heiligen Stuhles auf die Notwendigkeit, im Germanikum besonders junge Adelige in Tugend und Wiffenschaft zu erziehen. In einem Briefe vom 9. November 1586 bat P. Olivier Manareo, der Bisitator der deutschen Ordensprovinzen der Ge= sellschaft Jesu, man möge doch beim Papste und dem Kardinal Datarius dahin wirten, daß die Dignitäten und Kanonikate der Domkirchen an Ger= maniker verliehen und dieselben in dem Besit dieser Pfründen beschütt würden. "Dies ift durchaus nötig, sowohl um das Ansehen des Apostolischen Stuhles aufrecht zu erhalten, als um Glauben und Disziplin der Kirche zu befestigen. Werden dieselben den vielfachen und verschlagenen Intrigen der Gegner preisgegeben, so ist es sicher um die meisten Kirchen getan. Wenn für ihre Erhaltung und Reform noch eine Hoffnung vorhanden ift, fo beruht sie fast nur auf der Hilfe und Tugend der Germaniker, deren erprobte Sitten, hervorragende Wissenschaft und warme Anhänglichkeit an ben Beiligen Stuhl ben andern, in denen sich die entgegengesetzten Eigen= ichaften befinden, ein Dorn im Auge sind, so daß sie dieselben gerade darum faft überall aufs ärgste hassen und beschimpfen, weil sie gut sind und weil fie, unter den Augen und auf Koften des Papstes gebildet, für das Un= sehen des Beiligen Stuhles mit unermüdlichem Gifer einftehen."

Aber so sehr alle einsichtsvollen Männer über die Art des Heilmittels übereinstimmten, so war es doch keineswegs leicht, dasselbe anzuwenden. Rur mit Mühe mochte man junge Adelige finden, die geneigt waren, Studien halber nach Rom zu wandern. "Biele Adelige", schrieb Manareo,

In Köln mußten doch von 25 Domkapitularen 8 Priester sein, die Priesterkanoniker genannt wurden, während die übrigen 17 Domgrafen hießen. Die Priester brauchten nicht adelig zu sein, mußten aber den theologischen Doktorgrad erlangen. In Mainz und Köln konnten nur Söhne gräflicher Häuser Kanonikate erwerben, weshalb Westsalen, unter denen es damals keine Grafengeschlechter gab, in diese Kapitel nicht eintreten konnten. Das "alleradeligste" Kapitel war das von Straßburg.

"können das Reisegeld nicht aufbringen, und die es haben, kummern sich nicht um das Studium, da es schier als ein Zeichen edler Geburt gilt, unwissend zu sein und nicht einmal Latein zu verstehen i, sintemalen die Unwissenheit sie auch nicht unfähig macht, die höchsten Würden zu erlangen." Besonders schwer sei es, Jünglinge aus den Diözesen Lübeck, Minden und Hildesheim zu sinden, da die jungen Leute dieser Gegenden meist auf protestantischen Universitäten studierten. Gar manchen schrecke auch die Verpflichtung, die Priesterweihe zu empfangen, welche die Statuten des Kollegiums den Jöglingen auserlegten, während die Kanoniker an den Domkapiteln die heiligen Weihen nicht zu empfangen pslegten.

Über die Zustände in den Diözesen, insbesondere des niedersächsischen Kreises, und die Ursachen des zunehmenden Verfalls der Domkapitel, in denen die Zahl der lutherischen Kanoniker stetig zunahm, gibt der Brief des Jesuiten Georg d'Onembruge von Duras an den Protektor von Deutschland, Kardinal Ludwig Madrucci, reichen Aufschluß. P. Georg von Duras, einem reichsfreiherrlichen Geschlechte im Lüttichschen entsprossen, war ein bedeutender und einflußreicher Ordensmann, erster Rektor der Universität von Graz, dann eine Reihe von Jahren Assistent des Ordensgenerals für Deutschland. Während seines Aufenthalts in Rom hatte er dem Kardinalprotektor wieder= holt die bedrängte Lage der Kirche in Westfalen und Niedersachsen geschildert und von demselben, als er 1597 nach Franken abging, die Zusage mög= lichster Abhilfe erhalten; doch wünschte der Kardinal noch genauere Infor= mation über die Ursachen und Heilmittel der Übelstände. Darüber schrieb nun Duras am 1. August 1598 von Würzburg aus an den Kardinal: Alle einsichtsvollen Dlänner stimmten darin überein, daß Hilfe nur durch gute, fromme, katholische Kanoniker kommen könne; denn alles Unheil stamme von den schlechten. Um gute zu erhalten, seien zwei Mittel anzuwenden: Errichtung und Förderung der Seminarien sowie Begünstigung der Personen, die noch gut katholisch seien. In den Seminarien müßten aber Landeskinder herangezogen werden; denn nur solche genössen das Vertrauen des Volkes. — Seitdem der Heilige Stuhl im letten Viertel des 16. Jahrhunderts ständige Nuntiaturen in Deutschland zu errichten begonnen hatte, übte er wieder größeren Einfluß auf die Berleihung der in den papstlichen Monaten zur Erledigung kommenden Benefizien aus. Bis dahin war es Ubung gewesen, daß der Papft sämtlichen Erzbischöfen und vielen Bischöfen Indulte verlieh,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als der Bischof von Breslau, Andreas Jerinus, selbst ein Germaniker, eine Summe Geldes zur Bestreitung der Promotionskosten für einen seiner im Rollegium studierenden Diözesanen schickte, bemerkte er, es sei nicht seine Meinung, den jungen Mann zur Er-langung des Doktorgrades zu verpflichten, da infolge einer verkehrten Sitte dort zu Lande viele es für eine Schande hielten, wenn ein Adeliger einen akademischen Grad erwerbe.

durch welche sie Vollmacht erhielten, die dem Heiligen Stuhl vorbehaltenen Benefizien in dessen Namen frei zu vergeben. Rom ging dabei von der Anschauung aus, daß die an Ort und Stelle befindlichen Bischöfe leichter imstande seien, würdige Kandidaten von verdächtigen zu unterscheiden und nicht so leicht durch falsche Angaben und die mannigfaltigen Ränke der gewerbsmäßigen Agenten, die sich an der Kurie einfanden, getäuscht werden könnten. Der Erfolg entsprach jedoch den Erwartungen nicht, was bei dem Zustande der kirchlichen Dinge im Reiche nicht wundernehmen kann. Mißbräuche bei Vergebung der Pfründen wurden noch ärger und die Deutschen dem Heiligen Stuhle noch entfremdeter. Die Nuntien, insbesondere Minucci, drangen selbst auf eine Anderung der bisherigen Praxis. In der Tat wurde auch ihnen die Vollmacht, die reservierten Pfründen zu verleihen, schon seit 1575 beschränkt. Im Jahre 1582 verweigerte Gregor XIII. den Erzbischöfen von Trier und Mainz das bisher gewährte Indult. Alls Grund gab der Papst an, daß der Heilige Stuhl in der Lage sein musse, die vielen Ade= ligen, die im Germanikum studierten, mit Pfründen zu versorgen. Auch später wurde von seiten der Obern des Kollegiums wiederholt gebeten, im Interesse der Germaniker keine Indulte mehr zu geben. Minucci drang auch darauf, daß die Kurie sich ein Verzeichnis von würdigen Personen verschaffe, insbesondere von solchen, die im Kollegium Germanikum erzogen worden, um sich ihrer gegebenen Falles bedienen zu können. Sehr wünschte derselbe, daß der Heilige Stuhl darauf hinwirke, daß in den deutschen Domkapiteln überall auch nichtadelige Doktoren zugelassen würden. Wenn Köln die letten gefährlichen Wirren glücklich überstanden, so sei dies nach allgemeiner Über= zeugung den acht Priesterkanonikern und Doktoren zu verdanken. Bei der bisherigen Praxis der Verleihung der Kanonikate, die größtenteils dem Heiligen Stuhl vorbehalten war, werde ein doppelter Betrug begangen. Erstens werde der Heilige Stuhl über die Personen der Bewerber systematisch irre ge= führt, und zweitens unter Vorschüßen papstlicher Indulte das Verleihungsrecht Roms vielfach von den häretischen Bischöfen und Turnarii usurpiert; so eliminiere die protestantische Mehrheit allmählich die Katholiken. In ersterer Beziehung muffe man besonders gegen die Vermittler auf der Hut sein. An ihrer Spite stehe ein gewisser Dr Lorenz Schrader in Osnabruck, der ein Kanonikat an einem Domstift um 1500, an einer Stiftskirche um 800 Taler verschaffe. Gegen dieses Mannes Schliche sei die größte Vorsicht Man möge darum die Empfehlung erprobter Männer berück= geboten. sichtigen; dadurch würde die Unsicherheit, die infolge so vieler und ver= schiedener Bewerber entstehe, beseitigt werden können. Man solle in Rom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. J. Hansen, Nuntiaturberichte I 755 ff; II 518 555.

ein Berzeichnis der noch gut fatholischen Familien haben. Man möge fortan teine Anaben, deren Gefinnung noch unficher und unzuverläsfig ift, als Lomizellare mehr zulaffen, sondern nur reife Manner, auch wenn fie ichon eine andere Pfründe hätten. Sodann moge man die Erspettangen wieder= herstellen und fie für die Rirchen von Minden, Berden, Canabrud und Bremen an elf Männer, bereits Domherren, verleihen, um auf folche Beise Die Auslieferung der Ranonikate, welche von den lutherisch gefinnten Bischöfen auf angebliche papftliche Indulte hin frei vergeben würden, zu verhindern. Seine Gewährsmänner, fügte P. von Duras hinzu, hatten nur diese elf genannt; ihnen gaben fie das Zeugnis, daß fie "Geiftliche von mufter= haftem Wandel und jolcher Standhaftigkeit in der Berteidigung der Religion jeien", daß sie in den Sitzungen der Rapitel durch ihre Überlegenheit, ihre Watschläge und ihre Abstimmung die oft verderblichen Wahlkapitulationen hintertreiben und die Rechte der Kirche mahren könnten. Bon den elf bezeichneten Domherren seien Sirtus von Liautema, Friedrich Wolff, Hadrian von Lethmate, Joachim von Langen, Bernhard von Brenten, Otto von Dorghelo und Theodor von Schmising in Minden, Berden und Bremen; Anton von Nagel, Heinrich von Drofte, Franz und Heinrich von Lethmate in Conabrud und Bremen mählbar 1. Drei der Genannten, Sirtus von Liaukema (nachmals Dompropft von Osnabruck), Zoachim von Langen (aus Minden, Domherr von Paderborn), Otto von Dorghelo (nachmals Dompropft von Münfter) waren Zöglinge des Germanitum.

Wir verzeichnen im folgenden die Nachrichten, welche es uns gelungen ift, über die im letten Viertel des 16. Jahrhunderts im Germanikum erzogenen Priefter zu sammeln. So spärlich dieselben auch sind, so beweisen sie doch zur Genüge die große Hilfe, welche Deutschland und Ungarn in dieser traurigen Zeit durch die vom Heiligen Stuhl ins Leben gerusene Anstalt erlangt haben.

# Die rheinischen Diözesen.

## 1. Mainz.

Die erste Metropole des Reiches befand sich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in einem bejammernswerten und hilflosen Zustande. Canisius bezeichnete 1568 in einem Briefe an den Kardinal Commendone das

Das Original des Briefes findet sich im Archiv des Germanitum. Dr Lorenz Schrader war der höchst einflußreiche Rat des 1585 verstorbenen lutherischen Bremer Erzbischofs Heinrich von Sachsen-Lauenburg gewesen und setzte sein verderbliches Treiben auch nach seines Herrn Tod fort. Für sich selbst warb er um die Dompropstei von Lübeck.

3 Es sei hier für den Leser bemerkt, daß die unmittelbar hinter den Namen der Jöglinge in Klammern stehenden Jahreszahlen die Zeit ihres Aufenthaltes im Kollegium bezeichnen.

Domkapitel von Mainz als eines der verderbtesten Deutschlands. Die Domeherren führten sast alle einen anstößigen Wandel, während der Seelsorgsetlerus unwissend und verachtet war. Der Adel war nur insoweit der neuen Lehre nicht zugefallen, als die Aussicht auf fette geistliche Pfründen ihn zurückhielt, so daß selbst am Hofe des Aurfürsten die meisten Beamten und Räte protestantisch waren. Die Seelknaben pflegten bei ihrem Eintritt in den Hofe dienst die ausdrückliche Bedingung zu stellen, daß sie nicht katholisch zu werden brauchten. Noch viel trostloser standen die Dinge auf dem zu Mainz geshörigen Sichsseld und in Ersurt. "Die meisten Pfarrer hier", sagt ein Bericht, "sind entweder keterisch oder verdächtig oder beweibt oder mit Konkubinen behangen, Säufer oder heillose Jänker."

Der Erzbischof Daniel Brendel von Homburg hatte den besten Willen, war aber entmutigt, da es ihm gänzlich an Männern gebrach, die ihn bei einem Resormversuch hätten unterstüßen können.

Da erschien im Juni 1574 ein Mann in Mainz, den die Vorsehung bestimmt hatte, den Beginn einer besseren Zeit für die Diözese einzuleiten. Dr Nikolaus Elgard, gebürtig (1546) aus dem Dorfe Elcherod bei Arlon im Luxemburgischen, hatte in Löwen Philosophie studiert, war dann nach Trier gegangen und 1568, bereits Priester, vom Erzbischof auf dessen Rosten nach Rom ins Germanikum geschickt worden, um seine theologische und geiftliche Ausbildung zum Abschluß zu bringen. Er gewann sich hier in kurzem durch seine reife Einsicht, seine Frömmigkeit, sein Wissen und seinen Seeleneifer so großes Ansehen, daß die Obern und Protektoren ihn zu den Beratungen über die neue dem Kollegium zu gebende Gestaltung sowohl unter Pius V. als unter Gregor XIII. beizogen. Nach Vollendung seiner Studien suchte ihn Otto Truchseß, der damals in Rom lebte, für Augsburg zu gewinnen. Er beabsichtigte ihn zum Generalvisitator der Diözese zu machen und ver= ihaffte ihm (1572) ein Kanonikat bei St Morit, dessen Einkünfte er jedoch niemals genoß, weil er nie Zeit fand, sein Jahr Residenz halten zu können. Shon wenige Monate, nachdem er von seiner Pfründe Besitz ergriffen hatte, erging von seiten der Patrizier Fugger und Ilsung die Aufforderung an ihn, in Sachen der Errichtung eines Jesuitenkollegiums in Augsburg sich abermals nach Rom zu begeben. Er langte Ende Januar 1573 da= selbst an, aber der Kardinal Otto, ohne den er nicht hoffen konnte, seinen schwierigen Auftrag zur Ausführung zu bringen, starb schon zwei Monate nach seiner Ankunft in Rom. Die Angelegenheit des vom Dom= tapitel aufs entschiedenste abgelehnten Kollegiums zog sich in die Länge. Aber Elgard bekam damit nicht Ruhe. Rom selbst wollte sich die Tüchtig=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief Elgards an den Karbinal von Como, 22. März 1575. Steinhuber, Rolleg. Germ. I. 2. Aufl.

keit des Mannes zu nute machen. Er erhielt den Auftrag, den mit einer vertraulichen Sendung an mehrere deutsche Bischöfe betrauten Uditore der Rota, Kaspar Gropper, nach Köln zu begleiten. Von hier aus sandte ihn der Nuntius im Juni 1574 in geheimer Sendung nach Mainz, Würzburg, Fulda, Bamberg und Trier. Er hatte eben seine Rundfahrt angetreten, als sich ihn das Münstersche Domkapitel zum Weihbischof erbat. Zu der Bisitation der Diözese, auf welche Gropper drang, fehle es bei ihnen an einem geeig= neten gelehrten Mann, der die Pontifikalhandlungen geziemend verrichten tönne. Der Nuntius möge ihnen dazu seinen eigenen Theologen, Dr Elgard, überlassen, zu dem sie das Bertrauen hätten, daß er zur Bollziehung der Befehle Gr. Heiligkeit und in Sachen der Religion die besten Dienste leisten könne 1. Der Nuntius ging darauf nicht ein. "Dr Elgard", schrieb er im Januar 1575, "sei noch nicht entlich versagt, da Papa ihm befohlen, sich ohne seinen Befehl in keine Bestallung einzulassen; es soll auch eine für= trefflich gelehrte Person im Erzstift Trier (wohl der Germaniker Nikolaus Nittel) vorhanden sein."2 Über den Erfolg der Sendung Elgards war Gregor XIII. so sehr erfreut, daß er durch Como den Nuntius im November 1574 anweisen ließ, den Elgard abermals an die Prälaten des fränkischen Kreises abzuordnen, zu welchem Zwecke er Breven und Instruktionen über= jandte; auch jolle derselbe geheim und nötigenfalls verkleidet die alten Bis= tümer von Naumburg, Merseburg, Meißen, Magdeburg und Halberstadt besuchen und über den Zustand der Religion daselbst Informationen ein= ziehen. Elgard erklärte sich bereit; wenn aber, wie es heiße, der Nuntius nach Rom zurückehren und er an seine Stelle treten solle, so möge ihm Dr Vitus Miletus, der ja bald vom Germanitum heimkehre, an die Seite gegeben werden. 14 Tage später war Elgard bereits in Fulda, von wo er zum Erzbischof von Mainz nach Aschaffenburg ging. Daniel von Brendel erschöpfte sich in Klagen über seine Hilflosigkeit. "Er hat den allerbesten Willen", berichtete Elgard nach Rom, "aber es fehlt ihm an Mitarbeitern. In seinem weiten Sprengel hat er außer seinem Kanzler, dem Weihbischof Weber, und einem einzigen Hoftaplan niemanden, mit dem er von katholischen Angelegenheiten auch nur sprechen könnte. Möchte ihm doch Se. Heiligkeit einige tüchtige Männer schicken können." "In Erfurt", sagte ber Erzbischof, "war jederzeit ein Weihbischof; jest habe ich keinen dazu geeigneten Mann. Mein eigener Weihbischof ist zurzeit der Reform wegen auf dem Eichsfelde; um Oftern ift er hier nötig, und ich habe keinen, der ihn dort vertreten könnte." 3

uhne ihn jedoch zu nötigen. S. Schwarz, Zehn Gutachten 2c. 87 95.

<sup>2</sup> L. Reller, Die Gegenreformation in Westfalen und am Niederrhein II 395 430.

<sup>3</sup> Schwarz, Nuntiatur-Korrespondenz 263f.

Elgard erhot sich, den Weihbischof bis Oftern zu ersetzen, was der Erzbischof freudig annahm. Der erstere fand die religiösen Zustände auf dem Gichsfelde fast hoffnungslos. "Keine Visitation kann helfen", schrieb er darüber nach Rom, "wenn wir nicht gute Priester haben, die wir an die Stelle der schlechten setzen könnten. Da wir nicht einen einzigen haben, wie, joll da reformiert werden? Dasselbe gilt von der ganzen Erzdiözese Mainz und von den Ortschaften der Fürstabtei Fulda. Ich weiß keinen Rat, wenn unser Herrgott uns nicht apostolische Männer schickt, die von Dorf zu Dorf ziehen, predigend und Wohltaten spendend. Mit allem Ernst ist darauf zu dringen, daß überall Seminare errichtet und gemehrt werden." Dennoch begab er sich jett mit zwei trefflichen Konvisitatoren voll Gifer an die Visi= tation der Pfarreien und der sechs noch übrigen Klöster. Auch die Luthe= rischen strömten in Haufen zu seinen Predigten. Aber aus allen seinen Be= richten klang die Klage: Hätten wir nur Arbeiter! Als Elgard, um seine im Auftrage des Papstes unternommene Rundreise fortzuseten, das Eichsfeld wieder verlassen wollte, bat ihn der Weihbischof Weber, er möge sich doch noch gedulden. Der Kurfürst, der trot aller Mühe weder in Italien noch in Deutschland einen Weihbischof habe auffinden können, habe an den Papst geschrieben und Elgard selbst für diesen Posten erbeten. Ganz betroffen wandte sich Elgard jett an Como 1: "Unbeschreiblich ist meine Freude darüber, daß Se. Heiligkeit dem Erzbischof von Mainz zwei Zöglinge des Germanikum zu Hilfe schicken will." Aber der Papst möge sich nicht erbitten lassen, ihm die schwere Burde eines Weihbischofs aufzuerlegen. Diese habe ihm schon bei jeiner Anwesenheit in Münfter der dortige Domdekan unter den besten Ber= heißungen angeboten, und das Domkapitel sich in Rom wie beim Nuntius angelegentlich um ihn bemüht; er habe alle Anträge rund ausgeschlagen. Zweimal sei er zur Annahme des Wiener Bistums aufgefordert worden, einmal durch kaiserliches Schreiben an den Erzbischof von Köln; auch da habe er entschieden abgelehnt. Wenn er, der dem Erzbischof von Trier an= gehöre, seine jetige Stellung im Gehorsam gegen den Willen des Oberhauptes der Kirche angenommen habe, so bitte er dem Heiligen Bater zu sagen, daß er, gestärkt durch die Kraft Jesu Christi, wie er in aller Demut glaube, durch den Glanz solcher Amter nicht geblendet werde und aus solchem Grund nie einem Menschen gedient habe oder zu dienen entschlossen sei; er habe nur ben einen Wunsch gehegt, den Heiligen Vater, nachdem Deutschland die heilige Kirche so sehr durch Ungehorsam betrübt, ebenso durch Gehorsam auch in der bescheidensten Stellung zu erfreuen, bis er wieder der Jurisdiktion seines Bischofs sich unterwerfen könne. Se. Heiligkeit möge ihn deshalb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief vom 10. Juli 1575.

schonen, wenn die Mainzer ihn als Weihbischof verlangen würden. Seine Neigung treibe ihn an, auf einige Zeit in Erfurt zu predigen. Münster würde leichter einen Weihbischof als Erfurt einen Prediger erhalten, und ihm selbst ein solches Ant weniger gefährlich, seinem Erzbischof aber weniger verdrießlich sein.

Ende Juli konnte endlich Elgard seine Reise über Fulda, Mainz, Würz= burg nach Bamberg fortsetzen. In Mainz traf er zu seiner großen Freude seine ehemaligen Mitschüler im Germanikum Dr Vitus Miletus aus Schwäbisch=Gmünd und Dr Christoph Weilhammer aus Landshut 1. Der Erzbischof hatte zwar um vier Germaniker gebeten, aber ber Papft konnte ihm für jett nur zwei gewähren. Sie hatten sich am 1. Juni 1575 bei Gregor XIII. verabschiedet und waren von dem liebevollen "Vater aller Nationen" mit den besten Segenswünschen entlassen worden. "Jett, da die Hilfstruppen aus Rom für den Erzbischof, der bis jest niemanden hatte als die Jesuiten, eingetroffen sind, wird es anfangen besser zu gehen", schrieb Elgard freudig nach Rom. "Der Erzbischof sucht vorerst die Kanoniker, welche Konkubinen haben, von dieser Pest zu befreien; bei dem übrigen Alerus wird es leichter gehen." Am 2. Dezember 1575 erwiderte Gregor XIII. dem Erzbischof von Mainz, er wolle seiner Bitte, ihm Elgard als General= visitator oder Weihbischof von Erfurt zu überlassen, gerne willfahren, doch vorher habe derselbe noch eine wichtige Mission beim Bischof von Bamberg In der Tat vergingen noch mehr als zwei Jahre, bis Elgard zu erfüllen. nach Erfurt gehen konnte. Er brachte dieselben beständig auf Reisen an verschiedene Bischofssiße zu, überall im Auftrage des Papstes auf die Durch= führung der tridentinischen Dekrete, auf die Bisitation der Diözesen und Er= richtung von Seminarien dringend. Im Juni 1576 mußte er nach Regens= burg gehen, wo eben der Reichstag eröffnet worden war . Er traf daselbst als päpstlichen Legaten den Kardinal Morone, der ihn in einem Schreiben an Gregor XIII. abermals als Weihbischof für Erfurt empfahl; der tüchtige und bei dem Erzbischof sehr beliebte Mann würde dort sehr viel Gutes ftiften.

<sup>&#</sup>x27;Elgard hatte seinerseits den P. Lauretano gebeten, er möchte die Zöglinge nicht ohne den Doktorgrad schien; denn dort zu Lande nehme das Volk geistlichen Zuspruch and dem Munde eines Doktors der Gottesgelehrtheit wie ein Orakel an, achte ihn aber bei einem andern gering.

Die sehr interessanten Denkschriften, welche Elgard von den verschiedenen Städten, in die ihn seine Mission führte, nach Rom sandte, sind von W. E. Schwarz im fünften Band der Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte (herausgegeben von der Görresgesellschaft), Paderborn 1898, veröffentlicht worden. "Die glübende Begeisterung für die Kirche und das Heil der Seelen, welche diesen jugendlichen Theologen . . . beseelt, macht auch heute noch seine Denkschriften zu einer erhebenden, stärkenden Lektüre." Dr Nikolaus Paulus im Katholik 1899 I 83.

Erst am 2. Februar 1578 wurde er endlich in der Jesuitenkirche von Mainz zum Bischof geweiht und vom Erzbischof als sein Vikar "in Thüringen, Hessen und dem Eichsfelde", wo bereits Dr Weilhammer mit mehreren andern Germanisern in voller Arbeit war, abgesandt. "Der Erzbischof", meldete Miletus' Brief an Lauretano, "hat damit dem kleinen Körper Elgards eine große Last auferlegt, die zu tragen es ihm aber nicht an Hochherzigkeit gebricht."

Elgard, der seinen Sit in Ersurt nahm, ging mit ungebrochenem Mut und frommer Hingebung an das große Werk der Kirchenverbesserung. Der Hindernisse, die sich entgegenstellten, waren viele. Nicht bloß war der größere Teil der Bürgerschaft und der Rat der neuen Lehre zugetan, sondern auch der katholisch gebliebene Teil des Volkes aufs höchste verwahrlost. Kaum hatte Elgard zu predigen begonnen, so strömten zwar Katholiken wie Protestanten in Scharen in die Kirche, aber alsbald begann auch die offene Anseindung des eifrigen Vischofs von seiten des lutherischen Rates und der sittenlosen Geistlichkeit, welche gegen denselben gemeinsame Sache machten. Der "Ruhestörer" wurde vom Rat vor das geistliche Gericht geladen und ihm das Predigen untersagt. Der unerschrockene Prälat kehrte sich nicht an das Berbot, und das geistliche Gericht wagte nicht gegen ihn vorzugehen. Mehr als einmal kam Elgard in Lebensgefahr; er achtete dessen wenig. Am 8. Juli 1578 schrieb er an Gregor über die religiösen Zustände in Erfurt<sup>2</sup>: "Es ist hier noch ein kleines Häuslein Katholiken übrig, aber eine Geistlichkeit und

<sup>&#</sup>x27; Schon um 1550 mar der Katholizismus im Eichsfeld soviel wie verschwunden. Un manchen Orten wurde das neue Evangelium mit "Spießen und Büchsen" eingeführt. Besonders war es der Adel, welcher das Volk mit List und Gewalt um seine Religion brachte. Nicht minder trug der Klerus, insbesondere die Kanoniker des Dom= und Severiftifts in Erfurt, burch seinen ärgerlichen Wandel zum Verfall der Religion bei. Die Stiftsgeistlichen in Erfurt, schrieb Melchior v. Ossa schon 1554, treiben in ihren Schenken ein Wefen, daß Heiden und Türken, wenn fie Bernunft hatten, sich deffen schämen würden. "Sie stehen im Chor ohne alle Anbacht, reben und klappern miteinander, geben auf keine Lettion der Beiligen Schrift Achtung"; viele Geiftliche hatten gefagt, ebe fie fich reformieren ließen, würden fie lutherisch werden (Janffen, Gesch. b. deutsch. Volkes IV 14 115). Der Jahresbericht der Rheinprovinz der Gesellschaft Jesu vom Jahre 1576 meldet über das Eichsfeld, das dem Erzbischof von Mainz auch als Landesfürsten untertan war, es habe bort feit Menschengedenken jedermann es in ber Religion nach Belieben gehalten. In dem ganzen Gebiet habe es 180 Dörfer, 8 kleinere und 2 größere Städte gegeben, und in allen zusammen seien mit ber Seelforge kaum 6 Priefter betraut gewesen. Sämtliche 23 Abelsfamilien seien von der alten Kirche abgefallen, und nur 5 Dörfer der Religion der Bäter immer treu geblieben. Seit dem Besuch des Erzbischofs und der von ihm angeordneten Visitation habe sich aber eine große Bewegung zu Gunsten ber Kirche geoffenbart. (Bgl. hansen, Rhein. Aften 705.) Schon nach Jahresfrist waren infolge ber Ankunft ber Germaniker wieder 14 Dörfer katholisch. Um 1618 waren von den 15000 Einwohnern Erfurts boch wieder 1000 katholisch.

<sup>2</sup> A. Sowarz, Nuntiatur-Korrespondenz 391.

eine Seelsorge des katholischen Volkes, wie wenn es keinen Papft, keinen Erz= bischof oder Bischof auf Erden mehr gabe. Daraus werden Ew. Heiligkeit leicht ersehen, wie die Dinge hier liegen. Da die hierarchische Ordnung aufgehoben oder gelähmt ift, so muß das Schifflein ohne Steuermann und Steuer nach allen Richtungen hin herumgeworfen werden. So groß ift, soll ich jagen, die Bosheit oder das Elend mancher unter dem Klerus, daß sie sich heimlich darüber freuen, daß die Macht der Irrlehrer hier bis zu dem Grade ge= wachsen ift, daß den Katholiken kein Mittel zur Besserung der kirchlichen Zucht übrig gelassen ist." Nachdem Elgard dann die Verfolgungen erzählt, die er gelitten, und wie er trot des bosen Willens seiner Widersacher doch für unschuldig hätte erklärt werden muffen, schließt er mit den schönen Worten: "Darauf sinne ich, Heiligster Vater, daß unsere heilige Religion, welche hier nur noch ein glimmender Docht ift, nicht gänzlich erlösche. Wenn wir dies vom Herrn erlangen, so ist es nicht gering zu achten. Wenn aber der Geist des Herrn Jesus es uns verleiht, so werden wir auch noch einige Funken des Feuers der Liebe erwecken. Wenn wir solches nicht vermögen — denn es scheint auf diesem Volke noch der große Zorn des Herrn zu ruhen — so werden wir doch danach trachten, daß, wenn wir den Weg alles Fleisches gegangen sind, andere, in unsere Arbeiten eintretend, die Garben der sommer= lichen Ernte einheimsen, deren Samen wir gleichsam im Winter nicht ohne Not und Trübjal auszuftreuen uns bemühen. Dies glaubten wir Ew. Hei= ligkeit schreiben zu muffen, daß sie erkenne, daß derjenige, den sie ohne sein Berdienst mit väterlicher Liebe umfangen, noch lebe, wenn auch unter einem schweren Kreuz zuweilen tief aufseufze, aber nicht uneingedenk derjenigen, die ein besseres Leben geführt und doch Härteres für den Namen Christi geduldet haben." Um Pfingsten erteilte der Weihbischof an 150 Personen das Sakra= ment der Firmung, was seit vielen Jahren nicht mehr geschehen war.

Viele bepfründete Klerifer drängten sich jest zum Empfang der Weihen, voll Besorgnis, es möchten ihnen ihre Benefizien genommen werden. Elgard ließ sie sämtlich das Tridentinische Glaubensbekenntnis ablegen und rief sie zum vorgeschriebenen Eramen. Nur wenige wagten es, sich zu demselben zu stellen, und auch unter den wenigen fand sich nur der eine oder andere mit den nötigen Kenntnissen ausgestattet. "Ich schäme mich", schrieb Elgard an den Kardinal von Como, "die Schande unserer Deutschen ausdecken zu müssen, und welche Puppen sie seit so vielen Jahren zum heiligen Dienste gestellt haben. Es nimmt mich wunder, daß hier zu Lande auch nur eine Seele katholisch geblieben ist; so wenige gibt es, die des Priestertums würdig, und so viele, welche weder für den Gerichtssaal noch für das Feld, weder für den Pflug noch sür den Webstuhl brauchbar sind, und die doch, wenn sie nur auf eine magere Pfründe geboten, mit Leichtigkeit alle Weihen sich erkauft haben."

Im folgenden Jahre begann Elgard seine Bistationsreise auf dem ganzen Sichsfelde. Hier hatten sich die Germaniker auf verschiedene Stationen verteilt. Weilhammer, der gelehrteste und tüchtigste von allen, ließ sich mit Sauer in Duderstadt nieder und pastorierte von dort aus auch die umsliegenden Ortschaften. Den Missionaren war, wie Weilhammer an seine Freunde in Rom schrieb, große Geduld vonnöten; es war keine leichte Sache, "an Sonn= und Festtagen in drei oder vier Dörfer hinauszuwandern, nüchtern, in hise und Kälte, in Schnee und Regen, dort sich heiser zu predigen und keine andere Frucht zu sehen, als verlacht zu werden". Jakob herheus war ausersehen, ein nahe bei Duderstadt gelegenes Kloster zu reformieren und eine benachbarte Pfarrei zu besorgen. Er bemühte sich, die Ordenszucht unter den Mönchen wiederherzustellen, und unterrichtete sie mit Eiser, um sie zu besähigen, den umwohnenden Katholiken nütslich zu sein.

In einer andern Pfarrei wirkte Weinreich mit großem Erfolg. Gemeinde war zum Teil der lutherischen Lehre zugefallen, zum andern ver= langte sie von dem neuen Pfarrer stürmisch das Abendmahl unter beiden Geftalten, und da sich Weinreich weigerte, sperrte sie ihm seine Einkünfte. Er blieb ftandhaft. Nun versuchten es die eigensinnigen Bauern auf eine andere Weise. Sie lagen dem Pfarrer an, ein Weib zu nehmen; dann würde ihm die ganze Gemeinde zufallen. Weil Weinreich das Ansinnen mit Abscheu zurückwies, so suchten die Ruchlosen ihn zum Falle zu bringen. Sie brachten heimlich eine Dirne in das Pfarrhaus und legten sich auf die Lauer. Aber der keusche Priester jagte die Freche mit der Peitsche aus seiner Woh= nung. Jest legte sich Gott ins Mittel. Gine Seuche, welche in der Gegend ausbrach, erwies die katholischen Priester als gute Hirten. Weinreich ins= besondere war unermüdlich im Dienste der Kranken und gewann wie im Fluge die Herzen seiner Pfarrkinder. Aber zulett erkrankte er selbst. hammer und Sauer, selbst Tag und Nacht in Werken der Liebe tätig, holten ihren Mitbruder nach Duderstadt, wo der keusche und seeleneifrige Priester in ihren Armen eines seligen Todes verblich. Drei Jahre dauerte die Peft, während welcher die eifrigen Missionare ohne Schonung ihrer Kräfte und ihres Lebens den Katholiken mit hingebender Liebe beistanden. Die Seuche öffnete vielen Verirrten die Augen; als sie aufhörte, war eine Stadt und sechs Dörfer dem katholischen Glauben wiedergewonnen. Weniger günstig standen die Dinge in Deuna, wo Murarius seit dem 1. Dezember 1578 als Pfarrer eingesetzt worden war, nachdem der lutherische Prediger auf Befehl des Aur= fürsten das Feld geräumt hatte. Der Prädikant gab seine Sache so leicht Nicht bloß reizte er die Bauern gegen Murarius auf, son= nicht verloren. dern bewog auch den Grafen von Schwarzenburg, für seine Sache einzu= Während Murarius am Neujahrsfeste 1579 in der Kirche predigte, stürmte der gewalttätige Schwarzenburger an der Spize eines Haufens von Bauern herein, riß den Pfarrer von der Kanzel und jagte ihn unter Dro-hungen und Mißhandlungen aus dem Gotteshause, während das Pfarrshaus erbrochen und geplündert wurde. Diese Tat bekam aber den Ansstiftern derselben übel; der Kurfürst sandte bewassnete Macht, welche den vertriebenen Pfarrer wieder in die Gemeinde zurücksührte, wo er nun mit neuem Eiser an der Wiederherstellung von christlicher Zucht und Frömmigskeit wirkte.

Auch in Duderstadt wurden die Dinge jest hoffnungsreicher. Zwar hatte der Rat den Bürgern den Besuch der katholischen Predigten in den Kirchen verboten, so daß Weilhammer und sein Genosse Sauer genötigt maren, in der Vorhalle der Kirche oder auch auf öffentlichem Plate zu predigen; aber endlich trat auch hier durch den Übertritt des lutherischen Amtmannes eine Wendung zum Besseren ein. Dieser hochangesehene Mann, der Vorkämpfer der lutherischen Sache in Duderstadt, war wiederholt von der Stadt an die protestantischen Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg und an den Pfalz= grafen abgeordnet worden, um deren Vermittlung gegen die vom Mainzer Kurfürsten angeordnete Reform zu erwirken. Jüngst hatte er sich in dieser Angelegenheit nach Regensburg, wo der Reichstag versammelt mar, begeben und daselbst aus Neugierde die katholischen Predigten besucht; von dort war er mit dem Zweifel an der Wahrheit der neuen Lehre nach Duderstadt zurückgekehrt. Er wandte sich insgeheim an die katholischen Prediger, die seine Zweifel mit Leichtigkeit lösten. Um Weihnachtstage 1579 legte der Amtmann zur höchsten Überraschung der ganzen Stadt das fatholische Glaubensbekenntnis ab. Von diesem Tage an ging es mit dem Reformwerk gründlich voran, und in kurzer Zeit erlebte der Kurfürst die Freude, in 2 Städten und 30 Dörfern des den fatholischen Gottesdienst wiederhergestellt und katholische Pfarrer in die Gemeinden zurückgeführt zu sehen.

Unterdessen tämpfte der Bischof Elgard in Ersurt einen guten Kampf. Der Kurfürst hatte ihm seinen ehemaligen Studiengenossen im Germanikum, Miletus, mit noch andern sechs entschiedenen Männern, teils Laien teils Priestern, aus Mainz zu Hilfe gesandt. Alle diese Männer standen surchtlos und einmütig für die katholische Sache ein. "Chne sie wäre es hier", so schrieb Elgard an den Kardinal von Como, "um die katholische Sache gesichehen." Die früheren Gegner Elgards unter den Katholische Sache gesichehen." Die früheren Gegner Elgards unter den Katholisch selbst hatten dis auf einen das Feld geräumt, viele Schwankende wurden im Glauben bestärkt, mancher Irrende der Wahrheit gewonnen. Von zwei der angesehensten lutherischen Prediger schried Elgard, sie seien nicht weit vom Reiche Gottes und versicherten, sie wollten katholisch wenigstens sterben. Viele ihnen Gleichzgesinnte hielte nur die Furcht vor zeitlicher Not von der Rücksehr zur heis

ligen Kirche zurud. In der Fasten 1579 predigten Elgard und Miletus, be= reits Kanonikus am St Severistift, bei vollen Kirchen, jener über den Hochmut, dieser gegen die calvinische Abendmahlslehre, welche allmählich viele geheime Anhänger gewann. Die Katholiken fühlten sich durch diese Predigten ermutigt und gehoben und drängten sich in Scharen an den Beichtstuhl Elgards. Die lutherischen Prediger fingen jett an für ihre Sache ernstlich zu fürchten. Sie ergingen sich in heftigen Ausfällen gegen Miletus, verboten unter Strafe des Ausschlusses vom Abendmahl den Besuch seiner Predigten und streuten Schmähschriften gegen denselben unter dem Bolte aus. Miletus blieb die Antwort nicht schuldig. In zwei Schriften, von denen die eine in lateinischer, die andere in deutscher Sprache abgefaßt war, verteidigte er sich und seine Sache und erließ gegen die von den Prädikanten verbreitete Schmähschrift "Jesuiterspiegel" zwei andere ebenfalls in der Muttersprache geschriebene Büchlein. Alles dieses diente nur dazu, das Ansehen der un= erschrockenen Männer, welche mit so großem Erfolg die Sache der Ratho= liken verfochten, zu vermehren und ihre Namen in weite Ferne zu tragen. Weither aus dem Magdeburgischen, Halberstädtischen und Meißnischen kamen die unter den Protestanten zerstreuten, verlassenen Katholiken, um von den Priestern ihres Glaubens die heiligen Sakramente zu empfangen. Um den Armsten helsen zu können, erbat sich Elgard durch den Kardinal von Como vom Papste mancherlei Vollmachten, unter anderem die Ermächtigung, die heiligen Weihen solchen würdigen Männern zu erteilen, welche sich dieser= halb aus den der Kirche verloren gegangenen Diözesen ohne bischöfliche Dimis= sorien an ihn wendeten. Der Schluß des Briefes, in welchem der Erfurter Weihbischof dem Kardinal seine Bitte vorträgt, beweist, wie mühevoll das Amt war, welches Elgard bekleidete. Er hoffe, sagte Elgard, eine Erhörung jeiner Bitte um so eher, als er keinen Vorteil, sondern nur Mühe und Arbeit suche, in der Erwartung, daß der gebenedeite Christus seine Tage abfürzen werde, auf daß ihm, nachdem er die Last des Tages und der Hiße getragen, der Taglohn um so zeitiger zu teil werde.

Um die Zahl der Arbeiter in Erfurt zu vermehren, berief Elgard im Jahre 1580 an die bedeutenoste Pfarrei der Stadt, zum hl. Laurentius, den bereits oben erwähnten Pfarrer Lucas Murarius von Deuna, der sich auch in Erfurt als unermüdlicher Arbeiter bewährte. Dagegen sollte der Weihbischof jetzt Miletus verlieren, welchen der neue Erzbischof von Mainz nach Rom schicke, um das Pallium für ihn zu holen. "Sein Abgang", schrieb Murarius am 24. Mai 1582 an Lauretano, "wird hier von allen höchlich bedauert, da er durch sein ausgezeichnetes Wirken sich die allgemeinste Ansertennung erworben hat. Man kann ihn in Wahrheit den Apostel von Thüstingen nennen, der mit unermüdlichem Eiser unaushörlich studiert, predigt und

Bücher zur Verteidigung der Wahrheit verfaßt." Elgard ahnte, daß Miletus nicht mehr nach Erfurt zurücktommen würde. Er schrieb darum an den Kardinal von Como, Miletus möge doch noch länger in Erfurt gelassen werden, damit die von ihm mit so großem Erfolg begonnenen Arbeiten nicht fruchtlos seien; wolle er aber durchaus fort, so möge er doch nicht auf sein Kanonikat in Breslau zurück, sondern lieber nach Münster als Weihbischof berusen werden. Denn Münster errege große Besorgnis; er wolle, wenn der Heilige Vater es billige, selbst dahin gehen, um über den Stand der Dinge zu berichten. Auch um sein engeres Vaterland Luxemburg sei er sehr bekümmert, da es von den Häretitern Frankreichs und Belgiens zugleich bedroht werde; es tröste ihn aber die Wachsamkeit des Trierer Erzbischofs und seines Weihbischofs Binsseldt. Das Volk sei dort ja noch gut, aber die Geistlichkeit im höchsten Grade verderbt.

Dr Miletus sollte nicht mehr nach Ersurt zurückehren. Nach seiner Heimft von Rom zog ihn der Kurfürst an seinen Hof und bediente sich seiner zu vielen wichtigen Geschäften, insbesondere zur Visitation der Klöster. Er ging später noch zweimal nach Rom, 1601 und 1604, um für die Erzebischöfe Adam von Biden und Schweikart von Eronenberg die Bestätigung und das Pallium zu holen. Außer der Propstei von St Moriz und der Dechantei am Liebsrauenstift erhielt er auch Kanonikate zu St Peter und St Vistor und hatte einen Lehrstuhl an der Akademie inne. Unermüdlich arbeitete er dis zu seinem im Jahre 1615 erfolgten Tode durch Wort und Schrift\* für die Verteidigung des katholischen Glaubens. Er genoß in hohem (Vrade das Vertrauen von vier Erzbischöfen, und Eronenberg erwählte ihn auch zu seinem geistlichen Mate. Miletus war, sagt der Mainzer Historiker (Vudenus, vir doctrina et dexteritate in redus agendis illustris.

Noch einen andern sehr tüchtigen Mitarbeiter sollte Elgard um diese Zeit verlieren. Der Herzog Albrecht von Bayern sah mit Verdruß, daß Dr Christoph Abeilhammer, dessen Gelehrsamkeit und Unerschrockenheit ihm viel gerichmt wurde, so lange seinem Lande entzogen blieb. Schon im Jahre 1578 schrieb er deshalb an den Mainzer Kurfürsten und bat ihn, ihm sein Landesetind zurückzustellen, da auch er tüchtiger Geistlichen sehr bedürstig sei. Der Kursürst meinte, er hätte Weilhammer vom Papste erhalten und könne ihn kaum entbehren. Da aber der Herzog auf seiner Bitte bestand, so mußte

<sup>&#</sup>x27; Schwarz, Muntiatur-Korrespondenz 354 401.

Im Jahre 1604 schrieb er sich ins Bruderschaftsbuch der Anima in Rom ein als Protonotarius apost. et aulae caesareae comes palatinus, septimo ad Urbem nissus orator, 68 annos natus. Seine polemischen Schriften findet man bei Schunck (Beiträge zur Mainzer Geschichte III 176) aufgezählt. Vgl. auch Kirchenlexikon unter Miletus.

Weilhammer nach Bayern zurücktehren. Er hatte in Duderstadt nicht verzgeblich gearbeitet. Im Jahre 1580, dem Jahre seines Abgangs, übergab die Stadt, welche seit langem sich der neuen Lehre angeschlossen hatte, dem Erzbischof den Schlüssel zur Kirche und Schule und erklärte sich katholisch!. In Bayern predigte Weilhammer erst in Straubing, bis er in das Kapitel von Passau berufen wurde. Der Bischof Urban von Trennbach ernannte ihn noch im selben Jahre zu seinem Weihbischof und verlieh ihm die Propstei in Ilzstadt. Er starb schon am 21. Mai 1597.

Elgard wurde im Jahre 1582 eine neue wichtige Arbeit zugedacht. Der Runtius Madruzzo hatte auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, die Wittenberger Konkordienformel von katholischer Seite nicht ohne Erwiderung zu lassen. Gregor XIII. ging darauf ein und ließ durch den Kardinal von Como dem Runtius schreiben: er möge selbst, etwa durch Canisius oder Georg Eder oder Elgard, "oder wenn sich sonst ein aus dem Kollegium Germanikum hervorgegangener tüchtiger Mann dazu geeignet zeige", die Besantwortung des Buches veranlassen und dazu alle Hilse Roms versprechen. Der Nuntius konnte indes seinen Austrag nicht zur Ausführung bringen.

Elgard harrte mutig auf seinem dornenvollen Posten aus. "Wir halten dafür", schrieb er am 4. Juni 1584 nach Rom, "daß wir unserem Gewissen Genüge tun; denn wir sind allezeit in Mühsal und ohne Unterbrechung in Leiden." Der apostolische Mann suchte nicht bloß in Erfurt die dem Glauben Treugebliebenen wieder zu sammeln, sondern er richtete seine Blide auch aus= wärts nach den verlassenen Katholiken in der Runde. In Halberstadt mar 1583 der eifrige Domscholafter Anton von Langen gestorben. Er hatte eine Denkschrift über die zur Erhaltung des Glaubens anzuwendenden Mittel hinter= laffen, in welcher er den traurigen Zustand der Religion in Halberstadt aus= einandersetzte und vorschlug, einige Jesuiten zu berufen, welchen der einzige noch übrige Franziskaner gerne den Plat räumen würde, und Haus und Pfründe des verstorbenen Weihbischofs auf Widerruf dem Weihbischof von Erfurt zu verleihen, dessen zeitweiliger Aufenthalt den Halberstädtern zum Trost gereichen würde. Elgard sandte die Denkschrift nach Rom und erklärte, feine Roften und Mühe icheuen zu wollen, wenn der Beilige Stuhl den Bor= ichlag Langens billigen sollte. Elgard erlebte die Berufung der Jesuiten nach Halberstadt, die übrigens bald wieder vertrieben wurden, nicht mehr. Er starb jung, erst 40 Jahre alt, am 11. August 15872. Seine Habe hinter=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe ben Jahresbericht der Rhein. Provinz der Gesellschaft Jesu vom Jahre 1580 bei J. Hansen, Rhein. Atten zur Geschichte des Jesuitenordens 738.

Die Mainzer Kirchenhistoriker erheben Elgard mit den größten Lobsprüchen. Virum doctrina et spiritu plenum nennt ihn Joannis (Rorum Mogunt. I 884), während er von andern als vir laudis et gloriae valde venerandus und inter verbi

ließ er zur Gründung einer Jesuitenmission in Erfurt. Dem Kollegium Germanikum blieb er bis zu seinem Ende mit größter Liebe ergeben. Er sei, sagte er, wohl der geringste der Zöglinge des Kollegiums, aber liebe es mehr als alle andern. Als Gregor XIII. mit dem Gedanken umging, das Kollegium zu dotieren, wurde auch Elgard, der wahrscheinsich noch im Kollegium weilte, um ein Gutachten angegangen. Dasselbe ist noch vorhanden und zeugt von ungewöhnlicher Einsicht, Klugheit und Frömmigkeit des Verfassers. Vier Nessen erwirkte er die Aufnahme in die Anstalt, der sein Herz gehörte: einem Johannes Elgard, der erst erzbischöslicher Hosprediger in Aschaffenburg, dann Jesuit war und 1622 in Bamberg an der Pest starb, Jakob Herzeus, und zwei Brüdern, Iohannes und Gabriel Buslidius. Johannes trat später in den Jesuitenorden und war in demselben 28 Jahre lang Beichtvater des Herzogs Maximilian von Bahern und seiner Gemahlin Elisabeth. Er wird als ein ebenso gelehrter als tugendhafter Mann gerühmt und erfreute sich der größten Berehrung und Liebe des Herzogs.

Nicht bloß Thüringen und das Eichsfeld waren der Schauplat der Wirksamkeit der Germaniker; es arbeitete von den zwischen 1570 und 1600 ins Kollegium aufgenommenen Zöglingen noch eine ziemliche Anzahl auch in den übrigen Teilen der Diözese Mainz. Wir nennen zuvörderst die adeligen Kanoniker: Joh. Richard von Elt (1574—1576), den Neffen des Rur= fürsten von Trier, bereits bei seiner Aufnahme Domizellar von Mainz und Trier; Eberhard von Carben (1574—1576), den Reffen des Mainzer Erzbischofs, der bald dem geistlichen Stande entsagte; Daniel von Fechen= bach (1584—1588), Domherr und Stiftsherr von St Alban († 1610); Joh. Bechthold Krat von Scharffenstein (1590-1591), nachmals Dom= herr von Trier, Mainz und Worms; Daniel von Merlau (1579—1587), auf Empfehlung des Abtes von Fulda im Alter von 15 Jahren aufgenommen, nachmals Domherr von Lübeck und zulet als Benediktiner von Fulda Propft von Zella (1593-1626); und endlich die beiden späteren Kurfürsten Johann Schweikart von Cronenberg (1574-1575) und Georg Friedrich von Greiffenklau (1590-1591). — Von den nichtadeligen Zöglingen wirkte Cornelius Lainstein (1574—1577) als Prediger in Mainz; Philipp Fürst (1574-1575) in Oberroda; Dr Gutherins Hoffmann aus Aschaffenburg (1574—1580), wurde erst erzbischöflicher Kaplan, dann Stiftsherr von St Peter, und Stiftspropft von St Stephan in Mainz († 1597); Bal=

divini praecones in Germania celeberrimus gepriesen wird. Bgl. Tibus, Weihbischöfe von Münster 274. — Nach Elgards Tod hatte Erfurt 20 Jahre lang keinen Weihbischof. Valentin Mohr, der ihm endlich nachfolgte, war einst durch seine Predigten vom Lutherstum bekehrt worden. Bgl. Gudenus, Codex diplom. IV 820.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kropf, Histor. prov. Germ. sup. D. IX, n. 306 ff.

thasar Faust (1574—1577), ein vorzüglicher Priester, wurde Pfarrer; Petrus Melas (1580—1584), Stiftsherr in Aschaffenburg; Johann Faber aus Aschaffenburg (1588—1593), das Muster eines guten Alumnus, nachmals Stiftsherr in Aschaffenburg. — Franz Volker (1580—1585) trat in den Franziskanerorden; Johannes Spisnas aus Mühlhausen, von protestantischen Eltern geboren (1581—1584) und Kaspar Bergsheber (1595—1602) schlossen sich der Gesellschaft Jesu au.

### 2. Pas Gebiet der Abtei gulda.

Als der papstliche Abgeordnete Dr Nikolaus Elgard im Juni 1574 zum erstenmal nach Fulda kam, klagte ihm der "schier unvergleichliche, über alles Lob erhabene, obwohl kaum dreißigjährige Abt Balthasar von Dernbach" mit ichmerzlichen Worten seine hilflose Lage. Das Verderben habe nach und nach alles ergriffen, kaum seien noch vier bis fünf zuchtlose Mönche übrig, während ebensoviele adelige, unwissende, weltliche Kapitulare, mit ihren Konkubinen in eigenen Häusern lebend, die Einkünfte der seit 50 Jahren eingegangenen jechs Propsteien verpraßten und dem auf Reform, Durchführung der Trienter Ronzilsbeschlüsse, Errichtung eines Seminars und Abhaltung einer Diözesan= spnode dringenden Abt überall nur Schwierigkeiten bereiteten. Seine einzige Hoffnung sei auf die Zukunft gerichtet, und er wünsche nichts mehr, als neben den Patres der Gesellschaft, die in Schule und Kirche tätig seien, den einen oder andern frommen und gelehrten Mann an seiner Seite zu haben. Solche erwarte er vom Kollegium Germanikum. Bereits habe er einen aus= gezeichneten Adeligen seines Ordens in den Studien bei den Jesuiten in Douai, diesen möge der Heilige Vater ins Germanikum aufnehmen und zum Rapitular ernennen, ebenso wie einen andern jungen Adeligen aus Mittel= heffen, der zu den beften Hoffnungen berechtige. Für die gewöhnliche Seel= sorge hoffe er Priester aus seiner eigenen, den Jesuiten anvertrauten Schule zu erhalten. Elgard säumte nicht, dem Kardinal von Como die Bitte des Abtes mitzuteilen, und erhielt bald die ersehnte Antwort, er möge nur etliche geeignete junge Leute schicken. Darüber großer Jubel in Fulda. "Daß Se. Heiligkeit", schrieb Elgard im Februar 1575 an den Kardinal, "einige Jünglinge aus Fulda in das Deutsche Kollegium aufnehmen will, hat dem Fürstabt eine außerordentliche Freude bereitet. Den jungen Leuten selbst deucht es, daß sie nicht zu einem unbekannten römischen Bater, sondern zu der vielgeliebten römischen Mutter ziehen werden; so sehr frohloden sie über die ihnen von Gott verliehene Romfahrt." 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seine Schriften s. bei de Backer-Sommervogel (Bibliothèque de la compagnie de Jésus) II 214.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bericht Elgards im Batikan. Archiv (Nunziat. di Germ. LXXXVI).

Die vier auserlesenen Jünglinge machten sich um Oftern alsbald auf den Weg und trafen am 8. April wohlbehalten in Rom ein. Es waren Rafpar von Wildungen (1575-1577), bereits Ordensprofeg des Benediktinerstifts, Albert Bien (1575-1579), Stiftsherr von Hunfeld, und die beiden adeligen Marburger, der siebzehnjährige Cberhard von Rothen= hausen (1575—1583) und Simon Dorn von Dorneck (1575—1578). Schon ein Jahr darauf wurde der edle Abt von der rebellischen Ritterschaft und dem Kapitel des Stifts zu Hammelburg abgesetzt und konnte sich erst nach Jahren des Wirkens der erften Germaniker erfreuen. Von ihnen wurde Raspar von Wildungen bald nach seiner Heimkehr Propst von Zella. Der aus= gezeichnete Eberhard von Rothenhausen ging nach achtjährigem Aufent= halt in Rom nach Fulda, jedoch in der Absicht, nach Erledigung einiger Familienangelegenheiten wieder in das Rollegium zurückzukehren, da er erft die Diakonatsweihe erhalten hatte. Aber der Abt rief ihn alsbald an seinen Hof auf der Burg Neuhofen, erwirkte ihm Ranonikate in Halberstadt und Augsburg und bediente sich seiner wiederholt zu wichtigen Geschäften und Sen= dungen. Diese Lebensweise war nicht nach dem Sinne Rothenhausens. In einem Briefe vom 26. Oktober 1583 klagte er dem P. Lauretano sein Leid: er könne sich von den Geschäften nicht losmachen, werde allenthalben als Diakon und Jesuit verschrieen, so daß er oft fast bedaure, in Rom gewesen zu sein oder seine Weihe nicht verschoben zu haben. P. Lauretano möge ihm doch die Fastendispens erwirken, da er oft in Weschäften durch Hessen reisen und bei den lutherischen Adeligen zusprechen muffe. Zugleich drückt er die heiße Sehnsucht aus, wieder ins Kollegium zurückzukehren. Später dachte er daran, Benediktiner zu werden und sich ins adelige Kapitel aufnehmen zu lassen, was der Fuldaer Jesuit Loppers für sehr wünschenswert hielt. "Denn", schrieb er nach Rom, "wenn das Stift wieder aufblühen soll, so bedarf es guter Kapitelsherren, wie Rothenhausen einer wäre." Derselbe führte jedoch seine Absicht nicht aus, sondern lebte von 1588 an in Fritzlar als Kanonikus des dortigen Stifts und kurmainzischer geistlicher Rat. — Albert Bien wirkte eifrig als Stiftsherr von Hünfeld und übernahm später eine mühevolle Pfarrei. — Der treffliche Simon Dorn von Dorned tehrte nicht nach Fulda zurud, sondern folgte, gleich seinem Freunde und Studiengenoffen Stobaus, einer Einladung nach Kärnten, wo er erst in Gurk tätig war und später als Dekan von Krapffeld in Unterkärnten und als Vertreter des Archidiakonus Dr Stobäus unter unzähligen Mühen und Beschwerden ein wenig dankbares Aderfeld bebaute. Auch der jüngste Bruder des Abtes, Meldior von Dernbach, trat um diese Zeit ins Kollegium, in dem er mit Gifer Philosophie studierte. Der fromme Jüngling zeigte große Neigung, Jesuit zu werden. Doch gab er den Bitten der Seinigen, welche das Aus= sterben der Familie befürchteten, nach und verließ das Kollegium, um zu hei= Er verwaltete nachmals die erften Umter des fürftlichen Hofes und erwies sich jederzeit, fast der einzige unter der buchischen Ritterschaft, als eif= rigen Katholiken. Den Jesuiten war er so sehr ergeben, daß der Ordens= general Claudius Acquaviva ihn zur Teilnahme an den Verdiensten ber Gesellschaft zuließ. Nach seinem gottseligen Tode ward er in der Kirche der Jesuiten begraben. Er hinterließ einen Sohn Otto, der ganz in die Fuß= stapfen des Baters trat, und einen Enkel Peter Philipp, der, dem Beispiele des Großvaters folgend, 1643 Germaniker wurde und als Fürstbischof von Bamberg und Würzburg starb. — Schon im Jahre 1579 sandte der Abt abermals drei seiner Studierenden nach Rom: den fünfzehnjährigen Better Rothenhausens, Daniel von Merlau (1579—1587), Johannes Colus (1579—1584) und David Hermes (1579—1585). Auch sie wurden fromme und eifrige Priefter. Merlau erlangte nach seiner Rudkehr ein Kanonikat in Lübeck. Da aber die wenigen katholischen Domherren nicht einmal freie Religionsübung hatten, so residierte er nicht, sondern lebte am Hofe des Fürstabtes. Weil er indes, wie der Jesuit Cedolin von Würzburg ichrieb, "der Welt und weltlichen Geschäften abhold, mehr für die Zelle paßte als für den Hof", so wurde er Benediktiner und als solcher Propst von Michaelsberg und Zella. Colus wurde im Jahre 1586 nach Fulda be= rufen, um den Stadtprediger, der einen äußerst ärgerlichen Lebenswandel führte und dessen Rechtgläubigkeit verdächtig war, zu ersetzen. Er predigte unter ungewöhnlichem Zulauf und wurde alsbald ein Liebling des Volkes, mußte aber kümmerlich leben. Denn "es fehle in Fulda zwar nicht an Pfründen, aber sie würden insgesamt von den Pröpften und einem zwar gelehrten, aber übel beleumundeten Archidiakon in Besitz genommen". Colus' Freunde wünschten für ihn die Propstei von Rabansvilla zu erlangen, die jeit zwölf Jahren ein unkatholischer, unnützer und übelberüchtigter Mann inne= hatte; allein ihre Bemühungen waren vergeblich. Colus wurde bald Pfarrer von Fulda, welches Amt er viele Jahre mit gesegnetem Erfolge verwaltete. Es starb 1603; den Jesuiten hinterließ er ein Legat von 100 Gulden 1. Auch Hermes arbeitete mit großem Eifer. Er schrieb am 6. Februar 1587 aus Rastorf an seine Freunde in Rom, er "lebe dort an einem Orte des Schreckens und der Berödung, mitten unter den Tieren der Büste, in einer Räuberhöhle". Seine Katechesen, zu denen erst eine beträcht= liche Anzahl von Erwachsenen und Kindern sich eingefunden, wolle jett trot seiner Bitten und Drohungen niemand mehr besuchen. Die Schuld an dem jo großen Jammer trügen der Dechant und die Pfarrer, "die bis auf einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lit. ann. S. I. 1603, 518.

jämtlich Beischläferinnen hätten". Ginen ausgezeichneten Mann erhielt Fulba an Dr Joh. Ernst, dem langjährigen Stadtpfarrer und Generalvikar des Fürstabtes. Ernst hatte bei den Jesuiten in Fulda studiert und war 1595 mit Empfehlungen seiner Lehrer nach Rom gepilgert, in der Hoffnung, im Germanikum Aufnahme zu finden. Da er den Statuten des Kollegiums zuwider sich eingestellt hatte, ohne vorher aufgenommen zu sein, so war die besondere Intervention des Fürstabtes nötig, um ihm die Pforte des Hauses zu öffnen. Das Kollegium brauchte seine Aufnahme nicht zu bereuen. Ernst bildete sich in Rom zu einem Manne von großer Tugend und Tüchtigkeit aus und leistete der katholischen Sache in Fulda jehr bedeutende Dienste. Rach= dem Abt Balthasar 1603 restituiert worden war, ordnete er eine allgemeine Visitation seines Stiftes an und ernannte Dr Ernst zum Visitator, welcher Aufgabe sich der ausgezeichnete Mann mit dem besten Erfolge unterzog 1. Noch heute bestehen die zwei Stipendenstiftungen, die eine für einen Ihm= nasiasten, die andere für einen Akademiker, die er hinterließ. — Bon drei andern Fuldaer Zöglingen ist wenig zu berichten. Nikolaus Mara starb 1584, bald nach seinem Eintritt; Michael Landau trat 1585 in die Ge= jellschaft Jesu, wurde später Beichtvater der Alumnen, starb aber schon 1593 im Kollegium. Sein Bruder Friedrich war fürstlicher Rat in Fulda. Die beiden Landau waren aus hünfeld und Brüder des hersfelder Abtes Ludwig Landau. Von Wolfgang Klinkart, dem Sohn des Rates Alinkart, der 1603 heimkehrte, ist nichts bekannt.

### 3. Worms.

Die Erfolge, welche der Erzbischof von Mainz durch die Germaniter auf dem Eichsfelde erzielt hatte, mochten in dem Bischof von Worms, Georg von Schönenburg, der zugleich Dompropst von Mainz war, das Verlangen wachrusen, auch für seinen sehr verwüsteten Weinberg einige dieser rüftigen Arbeiter zu gewinnen. In Worms lagen die Dinge sehr im argen. Der Bischof residierte nicht, und vom Domkapitel, bestehend aus 13 Kapitularen und 7 Domizellaren, schrieb Minucci im Jahre 1588: "Das Domkapitel ist in der Religion nicht aufrichtig, wenngleich zum größeren Teil katholisch."\*Der übrige spärliche Klerus war unwissend und verkommen. Dieses war das Arbeitssseld, welches vom Jahre 1581 einige im Germanikum erzogene Priester zu bebauen begannen. — In diesem Jahre kehrten Christian Agricola, ein Trierer, und Georg Volz von Wimpsen aus Kom über Mainz in

<sup>1</sup> Romp, Fürstabt Bernhard Schenk 32, und Lit. ann. S. I. 1603, 515.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capitulum quoad religionem non est sincerum, licet maiore ex parte catholicum sit.

ihre Heimat zurud. Der Bischof Georg lud sie ein, ihm bei der Bisitation und Reform seiner Diözese behilflich zu sein. Doch sollte Agricola einstweilen in Mainz bleiben, wo er ein Kanonikat bei St Peter erhielt, Bolt aber mit dem Bischof nach Worms gehen. Der junge Bolt blieb hinter den Er= wartungen nicht zurück, die der Bischof von ihm gehegt hatte. Er über= trug ihm das Amt des Dompredigers und die Sorge für den Klerus in spiritualibus. Da die Stadt fast ganz der neuen Lehre zugetan, die Beist= lichkeit aber zum großen Teil untätig war, so hatte Voltz einen schweren Aber mit einem Mut ohnegleichen erhob der feeleneifrige und gelehrte Prediger seine Stimme für die Verteidigung der Kirche und ihrer Lehre. So etwas hatte man in Worms lange nicht mehr gehört. Der Sturm, der sich gegen den Prediger erhob, hätte jeden andern erschreckt. Aber Boly ließ sich weder durch Drohungen noch durch tätliche Angriffe einschüchtern. Zulett gewann er sich auch die Achtung der Gegner. Der Bürgermeister antwortete den Ratsherren, welche gegen Volz Beschwerde führten: "Laßt ihn in Rube; er ist ein herzhafter und einsichtiger Mann, der die Wahrheit sagt und predigt wie er denkt." Boly hatte vier Jahre in Worms gepredigt und mit Aufopferung aller seiner Kräfte gearbeitet, als er sowohl von Würzburg als von Gichftätt aus einen ehrenvollen Ruf erhielt. Er nahm den letteren an. Der Bischof Martin von Schaumberg übertrug ihm die eben durch den Tod eines andern Germanikers, Dr Joh. Bogel, erledigte Stelle eines Hofpredigers und erwies ihm großes Wohl= Aber er sollte sich dessen nicht lange erfreuen; schon nach andert= halb Jahren, am 15. Januar 1587, fank der vielversprechende junge Priefter ins Grab. Die Briefe, welche er nach Rom schrieb, atmen einen wahr= haft glühenden Seeleneifer und eine innige Frömmigkeit. Dem Kollegium blied er bis an sein Ende wie ein Sohn seiner Mutter ergeben. Als Be= weis seiner Anhänglichkeit sandte er im Jahre 1586 ein silbergesticktes Anti= pendium. Ein Jahr vor seinem Tode kehrte sein Bruder Andreas Volt aus Rom heim. Der Bischof Martin suchte auch ihn für Gichstätt zu ge= winnen und ernannte ihn im Jahre 1588 zum Domprediger und Professor im Seminar, das er indes ichon nach drei Jahren wieder verließ, um die Pfarrei Dingolfing zu übernehmen. Bon vier andern Wormsern wurde Jakob Diet Jesuit, Joh. Georg Renner Pfarrer in Bruchsal und später eben= falls Jesuit, Johann Lempe Kanonikus am Kollegiatstift St Paul, später Stiftsbechant von St Andreas, wo auch Jatob Effer aus Wimpfen ge= wirkt zu haben scheint. Auch aus andern Diözesen zog der Bischof Ger= Wir treffen unter denselben Bernhard Erlbach maniker nach Worms. und Christoph Pieck aus Münster, Matthias Fischer aus Rees, Neffen des verdienstvollen Stiftsherrn von St Gereon, Tilman Bredenbach,

Jatob von Wiltperg und Friedrich von Holdinghausen aus Trier, die sämtlich Ranonikate in Worms erhielten. Auch ein Utrechter, Dr Theodor Rullius, ging nach seiner Rücktehr aus dem Germanikum im Jahre 1586 nach Worms. Der Bischof bestellte ihn erst zum Domprediger und sandte ihn zwei Jahre später als Pfarrer nach Wimpfen, wo die Lutherischen nach Ber= treibung des katholischen Pfarrers sich der Pfarrkirche bemächtigt hatten. im Jahre 1593 Philipp Silvius aus Weilburg (Didzese Trier) aus dem Kollegium heimkehrte, nahm der Wormser Bischof ihn freundlich auf, verlieh ihm eine Präbende am Dom und ein Kanonikat an dem Stifte St Paul und bediente sich seiner zu den wichtigsten Arbeiten. Silvius ichrieb im Auftrage des Bischofs nach Rom, um zwei andere Germaniker zu gewinnen. Die Ernte sei groß. Der Bischof wurde die Zöglinge des Kollegiums, dem er sehr gewogen sei, wohl versorgen und sich ihrer Mitwirkung und ihres Bei= spiels bedienen, um gewisse Kleriker, die dem Ruin entgegengingen, zu refor= mieren. Er (Silvius) habe dazu den trefflichen Kornelius Gobel vorgeschlagen. (Gobel ging indes nicht nach Worms, sondern nach Thüringen, wo er später als Weihbischof wirkte.)

#### 4. Trier.

"Mit Ausnahme von Bahern", schrieb Minucci 1588, "ift in ganz Deutschland keine Provinz, die infolge der ausnehmenden Sorgfalt und Bachsamkeit ihrer Oberhirten weniger von der Häresie angesteckt wäre als Trier." Diese Bischöfe waren Jakob von Elß (vgl. S. 170) und Johann von Schönenberg, beide Freunde des Germanikum. Schon im Jahre 1575 begehrte der erstere Germaniker, um sich ihrer zur Reform seiner Diözese zu bedienen. Er erhielt zunächst Franz Hortulani und Jakob Tecton, von denen jener später Pfarrer von St Laurentius in Trier, dieser Stiftsherr bei St Florian in Koblenz wurde. Ihnen folgten dis zum Jahre 1600 etwa 50 andere Zöglinge des Germanikum, eine Zahl, die nur von den Augsburgern, Kölnern und Konstanzern übertroffen wurde und ihre Erklärung darin sindet, daß Trier schon seit 1563 ein trefsliches Zesuitenghmnasium besaß. Unter den Trierern, welche von 1575 dis 1600 ihre Ausbildung im Kollegium erhielten, sinden sich fünf Weihbischöfe, zwei von Trier, zwei von Erfurt und einer von Köln, eine große Anzahl von Kanonistern und viele Pfarrer.

Much die "Deutsche Kongregation" spendete 1574 dem Erzbischof Jakob von Elts und seinen Vorgängern hohes Lob: Cum archiepiscopus Trevirensis adeo insignis sit, et de ecclesia Dei optime simul cum omnibus antecessoribus suis meritus etc. Bei Schwarz, Zehn Gutachten 2c. 88. Auch die Domherren waren in ihrer äußeren Haltung erbaulich. Vanno in habito clericale honestissimo et sempre, schrieb der Nuntius Bonomi. S. Ehses, Nuntiaturberichte I 43, und Schwarz, Nuntiatur-Korresspondenz 354.

Das erste große Werk, zu dem sich der Kurfürst der Germaniker bediente, war die Reform der alten und reichen Benediktinerabtei Prum in der Gifel. Dieses "kaiserliche" Stift mar im Laufe der Zeiten die Beute der benach= barten Grafengeschlechter geworden, aus denen der jeweilige Abt gewählt Zuletzt hatte Christoph von Manderscheid die Abtei von seinem im Jahre 1546 verftorbenen Oheim Wilhelm von Manderscheid gleichsam geerbt und sich mit Hilfe seiner Familie der Klostergüter gewaltsam be= mächtigt. Die Familie der Grafen von Manderscheid hatte das Luthertum in ihren Besitzungen eingeführt und trotte offen ihrem Lehensherrn, dem Rurfürsten von Trier, der sie zur Wiederherstellung der katholischen Religion drängte. Unter dem unwürdigen Abt Chriftoph verfiel Abtei und Rirche; die vier im Konvent zurückgebliebenen wie die sechs mit den Klosterpfarreien betrauten Mönche lebten höchst ärgerlich. Um das Kloster vor dem Unter= gange zu retten, erlangte der Trierer Kurfürst ein kaiserliches Mandat, welches die Herausgabe des Klostergutes anordnete, und verschaffte demselben durch Waffengewalt Geltung. Gregor XIII. erließ 1574 eine Bulle, welche das Fürstentum Prüm mit Trier vereinigte, worauf der Kurfürst nach dem 1576 erfolgten Tode des Abtes Chriftoph von demfelben Besitz ergriff. Die zuchtlos gewordenen Mönche hatten es gleichgültig angesehen, daß die Bürger von Prüm der Mehrzahl nach der neuen Lehre zugefallen waren. Rlofter und Stadt zu reformieren, schickte der Aurfürst den Dr Peter Bins= feldt mit der Bollmacht eines Bisitators. Binsfeldt war erst vor Jahresfrist aus Rom, wo er von 1570 bis 1576 geweilt hatte, heimgekehrt. Es läßt sich denken, welch schweren Stand der junge Priester in Prüm hatte. Aber er hielt mutig und geduldig aus. Während er den Mönchen theologische Vorlesungen hielt und die Ordensregel erklärte, predigte er dem Bolke mit un= verdroffenem Gifer die in Vergeffenheit gekommenen Glaubenswahrheiten und juchte die Übungen der dristlichen Frömmigkeit wieder in Aufnahme zu bringen. Wie fehr sein Wirken den Beifall des Rurfürsten fand, ersieht man daraus, daß derselbe ihn schon nach zwei Jahren als Weihbischof an seine Seite rief. Binsfeldts Stelle nahm ein anderer Germaniker, Dr Wilhelm Fossinger, ein, für den nach zwei Jahren unermüdlichen Wirkens zwei Jesuiten= väter aus Trier eintraten, die das Werk der Reform in Prüm vollendeten1. Doch blieben die Germaniker in Prüm in so gutem Andenken, daß noch zehn Jahre später ein solcher, nämlich Peter Wolsfeldt aus Trier, als Lektor der Theologie dahin entsendet wurde.

Unterdessen war Peter Binsfeldt im Jahre 1580, fünf Jahre nach seiner Rückfehr von Rom, zum Weihbischof konsekriert worden. Er fuhr fort, alle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reiffenberg, Hist. S. I. ad Rhen. infer. XI 235 361.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Enchiridion theologiae pastoralis. Trevir. 1591. Agl. Reiffenberg, Hist. S. I. XI 76.

<sup>&</sup>quot;Unter den Schriften Binsfeldts findet sich auch ein Traktat De confessionibus malesicorum et sagarum, der nach Calmet von großem Werte ist, während er von andern dem Verfasser sehr verdacht wird. Derselbe hat allerdings der Verirrung der Justiz in den Hegenprozessen bedeutenden Vorschub geleistet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hist. de Lorraine III 2. Auch andere Schriftsteller bezeugen das hohe Ansehen, das Binsfeldt genoß. S. Blum, Das Kollegium Germanikum in Rom und beffen Zöglinge aus dem Luxemburger Lande, Luxemburg 1899, 20 f.

Frömmigkeit und den Studien obliegen könne; er müsse gar vieles tun und leiden, was Last und Sorge in Fülle bringe, aber alles um Christi und des Heils der Seelen willen. "Ich liebe die Einsamkeit und kann doch nicht allein sein, ich hasse die Welt und muß der Welt doch zuweilen eine lächelnde Miene zeigen. Mein höchster Wunsch ist, noch einmal die heiligen Stätten Roms zu besuchen; dann würde mir nichts erwünschter sein als der Tod."

Während Binsfeldt an der Seite des Erzbischofs wirkte, war eine ziemliche Anzahl anderer Germaniker an verschiedenen Orten der Erz= diözese tätig. Johann Saliceus von Railt (1573—1575), nach dem Zeugnisse des Ratalogs "ein Mann von außerordentlicher Frömmigkeit und Tugend, auch nicht ungelehrt", war erft Pfarrer in Polch, seit 1582 Ranonikus und Pfarrer, dann (1591) Stiftsdechant in Münftermaifeld; Nikolaus Confluentinus (1574—1577) wurde Pastor in Limburg, dann Stiftsherr in Carden; Wilhelm Lindner (Tilius) (1574—1578) wirkte erft als Paftor in Vilmar, später als Pfarrer und Stiftsherr an der Liebfrauenkirche in Robleng2; Maternus Gillenfeld (1574-1581) war Kanonikus bei St Caftor ebendaselbst. Lindner war es, der die ersten Jesuiten, welche 1580 in das vom Aurfürsten Elt in Roblenz gestiftete Rollegium einziehen sollten, monatelang in seinem Hause beherbergte und unterhielt. Dr Wilhelm Fossinger (1578—1582) kam (1586) nach drei= jähriger Tätigkeit in Prüm als Pfarrer nach St Wendel; Jakob Diurrus aus Roswerden (1574—1579) wurde 1582 Nachfolger des J. Saliceus als Pfarrer in Polch, während Jakob Rad (1574—1576) in Montabaur und Limburg tätig war. Christoph Brandt (1574—1579) wurde Kanonikus am Stifte von Carden.

Gine wichtige Aufgabe war dem tüchtigen Johann Ering (1574 bis 1578) anvertraut. Der Aurfürst Jakob von Elz verwendete in seinen letten Jahren einen großen Teil seiner Zeit auf die Verbesserung des in arge Unordnung gekommenen Trierer Breviers und Missale. Bei dieser Arbeit follte Ering, der außerdem zum Hofprediger ernannt worden war, ihn unterstützen. Sie arbeiteten täglich mehrere Stunden lang zusammen an dem Werke. Jakob von Elz hatte noch den Trost, wenigstens das Brevier vollendet zu sehen und den Druck desselben anordnen zu können, ehe er am 6. Juli 1581 im Herrn entschlief.

<sup>&#</sup>x27;Ein herrliches Elogium dieses ausgezeichneten Prälaten findet sich bei Reiksenberg a. a. O. Seine Werte sind aufgezählt im Kirchenlexikon von Weher und Welte" Art. Binsfeldt, und bei Hurter, Nomenclator literarius I 129 ff.

Int Januar 1583 finden wir ihn, der damals Scholastilus am Castorstifte in Roblenz war, als Begleiter des päpstlichen Abgesandten M. Minucci auf dessen gefahrvoller Rheinfahrt nach Bonn. S. J. Hansen, Nuntiaturberichte I 384.

Jur Wahl seines Nachfolgers traf auch ein Zögling des Germanitum aus Rom ein: Hadrian Scheiffardt von Merode. Gebürtig aus der Erzdiözese Köln, war er, obwohl erst 20 Jahre alt, bereits Domkapitular von Trier, als er im Jahre 1579 ins Kollegium Germanikum eintrat, um dort seine philosophischen Studien zu beginnen.

Der junge Kanonikus versprach ein bedeutender Mann zu werden. Er wird als ein Jüngling von einnehmender Gestalt, von inniger From= migkeit und glänzenden Geistesgaben geschildert. Trot seiner Jugend genoß er bei seinen Kollegen im Kapitel bereits großes Ansehen, das er benutte, um die Wahl auf den verdienstvollen Dompropft von Schönenberg zu lenken. Der neugewählte Kurfürst sandte ihn mit dem Kapitular Hugo Krat von Scharffenstein nach Rom, um von Gregor XIII. die Bestätigung ber Wahl zu erbitten. Er führte vier adelige Kanoniker aus Mainz, Trier, Worms und Lüttich mit sich, die ins Kollegium eintreten sollten. Im November traf er in der Heiligen Stadt ein und ward alsbald von dem Papste emp= fangen, bei dem der jugendliche Gesandte seinen Auftrag mit Geschick aus= richtete. Mit Freuden zog Merode dann wieder sein rotes Kleid an und trat bescheiden in die Reihen der Alumnen zurück. Aber er sollte nicht für lange seiner Muße froh werden, er hatte bereits zu sehr die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Im Jahre 1581 verlieh Gregor XIII. dem erst zweiundzwanzig= jährigen Trierer Domherrn die Propstei von Lübek. Noch ehe er von ihr Besitz ergreifen konnte, traf im April 1582 in Rom die übrigens falsche Nachricht vom Tode des abtrünnigen Bischofs Cberhard Holle von Lübeck Gregor wünschte sehnlichst, ihm, der "nicht ein Hirte, sondern ein reißender Wolf gewesen", einen "frommen und katholischen Nachfolger" zu geben, und betrieb durch eigene Schreiben sowohl beim Raifer als beim Rapitel die Wahl eines mürdigen Prälaten. Der Kardinal von Como aber schrieb im Auftrage des Papstes an den Nuntius Madrucci, man habe etwas Hoffnung, das Rapitel werde einen Katholiken mählen, auch weil der ver= ftorbene Bischof einige Neigung gezeigt habe, Hadrian von Merode zu seinem Roadjutor zu nehmen. Der Nuntius möge auf jede Weise die Wahl Merodes, der von gutem Adel und vorzüglich geeignet sei, betreiben1. Auch in Deutschland dachten, wie Minuccio Minucci, der Sekretar des Rardinals Madrucci, dem P. Lauretano berichtete, bei der bevorftehenden Neubesetzung von Lübeck viele an Merode, "was dessen Frömmigkeit und Tugend wohl verdiente". Der Versuch einer tatholischen Besetzung des Stuhles von Lübeck mißlang, wohl aber gelang es, die Propsteistelle dem Kanonikus von Merode zu sichern, von dessen Wahl man sich für die in Lübeck aufs äußerste ge=

<sup>1</sup> Sanfen, Nuntiaturberichte II 406 f.

fährdete Sache der Kirche viel versprach. Merode mußte ein zweites Mal seine Studien unterbrechen und nach Lübeck reisen, um die Propstei in Besitz zu nehmen. Er fand dort von seiten des Rates und der meist lutherischen Kanoniker allen erdenklichen Widerstand. Man drohte ihm mit Gefängnis, wenn er nicht resigniere, aber der neue Propst ließ sich nicht einschüchtern. Während er in Lübeck seine Sache mutig versocht, wendete der Stiftsdekan von Bonn, Jakob Kampe, sich an den Sekretär des Kardinals Madrucci, um die Verleihung der Bonner Propstei an Merode beim Heiligen Stuhl anzuregen. Es würde das dem Bonner Stifte von großem Nutzen sein, sowohl wegen der persönlichen Eigenschaften des Kandidaten als wegen des Ansehens, dessen er sich beim Adel der Nachbarschaft erfreue.

So schöne Hoffnungen sollten nicht in Erfüllung gehen. Merode erstrankte auf der Rückreise nach Rom, die er mitten im Winter des Jahres 1584 voll Sehnsucht nach dem stillen Aspl des Germanikum unternahm, in Graz und starb daselbst, erst 25 Jahre alt, im Kollegium der Gesellschaft Jesu. Sein Tod wurde überall, wo man den hoffnungsvollen Mann kannte, als ein großes Unglück für die katholische Sache betrauert, am meisten aber im Kollegium Germanikum, wo er seine liebsten Freunde hatte. Lauretano, der sonst im Loben karg war, sagt von ihm in seinem Tagebuche: "Er war ein überaus hoffnungsvoller Jüngling wegen seiner seltenen Geistesgaben und seines einnehmenden Wesens. Er starb auf der Rückreise von Lübeck in Graz zum größten Schmerz aller derzenigen, die ihn kannten."

Der neue Erzbischof Johannes von Schönenberg, "ein durch die Zier jeglicher Tugend ausgezeichneter Mann", wie Minucci von ihm bezeugt, erwies sich den Germanikern ebenso hold wie sein Vorgänger. Den Hofprediger Ering behielt er in seiner unmittelbaren Nähe und bediente sich seiner zu vielen seelsorglichen Arbeiten; daneben sollte er die vom Erzbischof Elt ihm übertragene Verbesserung des Missale zu Ende führen. Einige Jahre später verlieh ihm der Erzbischof die Pfarrei Andernach.

Von Rom kam unterdessen mit jedem Jahre neuer Nachwuchs, dem es nicht an Arbeit fehlte. Ein Teil der neu Angekommenen fand in Trier selbst Verwendung. Wir treffen hier als Domherren Richard von Els (1574—1576), den Neffen des Erzbischofs, Theodor von Hall (1585 bis 1587), Joh. Buchhold Kras von Scharffenstein (1590—1591), Rodger und Theodor von der Horst (1583—1588), Joh. Wilhelm Hüsman von Namedei (1599—1604), von denen besonders die letzteren zwei einflußreiche Männer waren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein siebenter Domherr von Trier, Johann Heinrich von Heyden (1581—1587), starb vor seiner Heimkehr im Kollegium. Die Literae annuae S. I. (S. 11) erzählen,

Theodor von der Horst<sup>1</sup>, Sohn des clevischen Hosmarschalls, war gleich seinen drei ebenfalls im Germanikum gebildeten Brüdern ein Mann von hohem Ansehen und eine Hauptstütze der katholischen Sache, so daß nach dem Tode des Erzbischofs Johannes viele seine Wahl wünschten, von der nur wegen seiner schwächlichen Gesundheit Abstand genommen wurde.

3. 28. Busman von Ramedei, der nach seiner Rudtehr eine Pfarrei versehen hatte, ließ sich lange nicht bewegen, an der Seite seines mütter= lichen Oheims, des Erzbischofs Lothar von Metternich, in Trier ein Kanonikat und das Archidiakonat anzunehmen. "Es ist schwer zu sagen", versichert der Rektor Caftorio in seinem Bericht vom Jahre 1623, "wieviel Rugen er durch seine Predigten, im Beichtstuhl und im Ratechisieren gestiftet habe. Rach= dem er Chorepistopus geworden war, legte er das Archidiakonat nieder, fuhr aber, seines Berufes eingedent, eifrigst fort zu predigen, obwohl er burch die Geschäftslast fast erdrückt murde. Die trierische Universität, welche halb in Berfall gekommen war, brachte er wieder empor und veranlagte die Errich= tung von neuen Lehrstühlen für Kirchenrecht und Medizin 2. Auch die Heran= bildung tuchtiger Geistlichen lag ihm sehr am Herzen, wie er für die Berteidigung der katholischen Sache als Vertreter des Erzbischofs an protestantischen Höfen viel gearbeitet hat." Als Dompropft von Trier (1623—1650) mußte er unter dem neuen gewalttätigen Erzbischof von Sötern, obwohl er demjelben große Dienste geleistet und fogar auf die ihm von Rom als Rommende verliehene Abtei von St Maximin zu dessen Gunften verzichtet hatte, viel leiden<sup>3</sup>. Dagegen erfreute er sich des vollsten Bertrauens Ferdinands II., der ihn zu seinem Rat, zum Bischof von Lübed und Administrator des Bistums Rateburg ernannte. — In einer bescheideneren,

er sei auf die Fürbitte seines Schupheiligen wieder zum Leben zurückgekehrt, um eine vergessene Sünde zu beichten.

Dei J. Hansen, Muntiaturberichte I 646 schreibt M. Minucci von dem Bater dieser Brüder, Theodorich Horst, er sei governatore del giovene prencipe di Cleves, il quale ha numerosissima figliuolanza et la fa educare qui in Colonia con molta cura e con molta pietà. Bei Chses und Meister (Muntiaturberichte 148) schreibt der Nuntius Bonomi von diesem Theodor, er sei ottimo cattolico maggiorduomo del principe di Cleves.

Brower (Antiqu. Trevir. II 406) rühmt ebenfalls seine Gelehrsamkeit und seinen Gifer um Beförderung der Studien.

Solzer (De proepiscopis Trevirensibus. Confluent. 1845) behauptet, ber Erzbischof von Sötern habe im Kollegium Germanikum studiert. Obwohl auch Corbara
Sötern in seinem übrigens sehr ungenauen Verzeichnis der hervorragenden Zöglinge
des Kollegiums aufführt, so ist diese Angabe doch gänzlich unbegründet. Vielleicht ist
der Irrtum darauf zurückzuführen, daß Sötern, als er 1604 nach Rom ging, um für
den Erzbischof Ioh. Schweikart von Mainz die Bestätigung und das Pallium zu holen,
eine Zeitlang im Germanikum wohnte. Im übrigen hat das Kollegium diesen Kirchenfürsten, dessen politische Haltung so viel Verwirrung stiftete, nicht zu verantworten.

aber immerhin wichtigen Stellung finden wir Frang Beter von Hagen (1595—1600). Noch während seines Aufenthalts im Kollegium verlieh ihm Klemens VIII. die Propstei von St Simeon; später wurde er trierischer Offizial. Castorio rühmt ihn als einen sehr frommen und seeleneifrigen Mann, der mit großen Opfern Gottes Ehre zu fördern beflissen sei. habe er mit eigener Lebensgefahr die Kirche eines Dorfes vor der Invasion der Lutherischen gerettet. Er sei auch ein großer Eiferer für die Zierde des Daujes Gottes gewesen und habe durch Wort und Beispiel für die Beobachtung des römischen Ritus bei den übrigen Geistlichen gewirkt. Er starb im Jahre 16291. — Neben Hagen stand in einem gleich einflußreichen Amt Johannes Linden, ein geborener Trierer. Derfelbe hatte, als er 1599 ins Rollegium tam, bereits Zivilrecht ftudiert und sollte nun sein theologisches Quadriennium in Rom machen. Er besaß ein Kanonikat bei St Simeon und wurde bald nach seiner Rückfehr Dekan der juristischen Fakultät und Synditus der Geiftlichkeit. Als solcher hat er sich in dem Streite zwischen den Ständen und dem Kurfürsten durch seine furchtlose Berteidigung des Rechts den Unwillen des letteren zugezogen, der ihn, als er die Intervention des päpstlichen Nuntius anrief, vier Jahre lang in Chrenbreitstein in strenger haft hielt. Linden schrieb eine Historia Trevirensis, die nach Masen von bedeutender Gelehrsamkeit und genauer Kenntnis des Altertums zeugt. Hont= heim nennt ihn einen um Vaterland und Fürsten wohlverdienten Mann († 1629). — Auch im Jesuitenkollegium zu Trier sanden sich zwei Germaniker: der Rektor Joh. Gibbon (1569—1576), "der Geburt nach ein Engländer, dem Leben nach ein Engel", wie man zu sagen pflegte, und Jakob Diet (1574—1582), Leftor der Philosophie.

Mehrere Germaniker fanden eine ersprießliche Wirksamkeit in Koblenz: Matthias Keller (1574—1578) war erzbischöflicher Vikar und Offizial (1581—1598) daselbst, Wilhelm (1574—1576) und Hermann von Phaun (1581—1586) sowie die schon genannten Jakob Tecton und Raternus Gillenfeld Stiftsherren.

Rudolf Esch aus Münstereisel (1589—1591) bekleidete nach seiner Rückstehr die Stelle des Subregens im Georgianum zu Ingolstadt; von 1594 an sinden wir ihn in eifriger Tätigkeit in der Grafschaft Mark und Manderscheid, wo der Landesherr die katholische Religionsübung wiederherzustellen bestissen war.

Da die religiösen Zustände des Erzstifts Trier weniger betrübend waren als die der meisten andern deutschen Diözesen, so ist es erklärlich, daß von den trierischen Germanikern mehrere auswärts ihr Arbeitsfeld fanden. In manchen Bistümern war es schwer, auch nur einen einzigen Mann zu finden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch Marg (Geschichte bes Erzstifts Trier) bezeichnet Hagen als einen außgezeichneten Mann.

<sup>2</sup> Hist. Trev. III 219.

der das Amt eines Weihbischofs mit Ehren hätte bekleiden können. Man mußte sich anderswo umsehen, und so kommt es, daß wir von den zwischen 1570 und 1600 im Kollegium Germanikum ausgebildeten fünf Trierern, welche zur bischöflichen Würde gelangten, zwei in der Diözese Mainz und einen dritten in Köln tätig finden. Da schon von Nikolaus Elgard und Peter Binsfeldt gesprochen worden, sind wir dem Leser noch einen Bericht über die drei übrigen Weihbischöfe schuldig.

Georg von Helfenstein war ein geborener Trierer. Ins Kollegium trat er im Jahre 1572. In die Heimat zurückgekehrt, wurde er von den beiden Erzbischöfen Els und Schönenberg mit den wichtigsten Angelegenheiten betraut, die ihn zweimal nach Rom führten. Nach dem Tode Binsseldts erkor ihn Erzbischof Lothar von Metternich zu seinem Weihbischof. Die Weihe erhielt er in Rom vom Kardinal Ottavio Pallavicini. Er war ein gelehrter und tugendhafter Mann, lumen et decus non cleri tantum sed totius ditionis huius, wie die Literae annuae S. I. vom Jahre 1603 bezeugen. Mit großem Seeleneiser bemühte er sich, in den abgefallenen linksrheinischen Ortschaften die katholische Religionsübung wiederherzuskellen. Im Jahre 1631 sloh er vor den Schweden nach Luremburg, wo er 1632 im Alter von 90 Jahren starb.

Rornelius Gobel aus Rochem (1589-1596), von dem zwei Brüder ebenfalls im Rollegium studierten, hatte sich schon während seiner Studien jo sehr hervorgetan, daß ihn Klemens VIII. bei seinem Abgang durch ein eigenes Breve dem Erzbischof von Mainz empfahl. "Es ist Dir nicht un= bekannt", schrieb der Papst, "und auch durch vielfache Erfahrung bewiesen, daß die meisten Zöglinge des Deutschen Kollegiums, ausgezeichnet durch Tugend und Wissenschaft, nach ihrer Rückfehr in die Heimat der Rirche und ihren Landsleuten durch Wort und Beispiel großen Rugen gebracht haben, und es ist begründete Hoffnung vorhanden, daß dort der Sache der Ratholiken und dem Beil der Seelen bestens gedient sein würde, wenn von diesen in Wissenschaft und Frömmigkeit gebildeten jungen Männern die auserlesensten zu den wichtigsten Kirchenämtern verwendet würden. Da wir nun sehr wünschen, daß beine Kirche, die nicht allein durch ihren Umfang, sondern auch durch die große Menge und Bedeutung der Gläubigen hervorragt, zur Mehrung der göttlichen Ehre und des fatholischen Glaubens möglichst viele Männer von solcher Tüchtigkeit besitze, so haben Wir für gut befunden, dir unsern geliebten Sohn Kornelius Gobel, trierischen Kleriker und Zög= ling des Deutschen Kollegiums, einen Mann von ansehnlicher Gelehrsam= feit und Tugend, zu empfehlen, und dich angelegentlich anzugehen, diesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 544.

Priefter, von deffen Wirken und Tugend Wir uns den größten Nugen für beine Didzese versprechen, durch Verleihung eines Ranonikats zu versorgen." 1 Diese Empfehlung verschaffte dem jungen Priester in Mainz die beste Auf= nahme; er erhielt alsbald ein Kanonikat am St Petersstifte. Erzbischof Joh. Schweikart von Cronenberg ernannte ihn dann 1606 zum Siegler und Geiftlichen Rat, 1608 zum Pro=Generalvikar und verschaffte ihm ein Ranonikat am Liebfrauenstift und die Propstei B. V. in Erfurt. Im Jahre 1610 wurde er zum Weihbischof für Thüringen ausersehen. Aber kaum hatte er sich den Pflichten seines hirtenamts mit der ganzen Glut seines frommen Eifers zu widmen begonnen, so rief ihn Gott mitten aus seinen apostolischen Arbeiten zur ewigen Ruhe ab. Er war von Erfurt nach dem Gichsfelde ge= tommen, hatte dort 11000 Personen, größtenteils zur Kirche Zurückgekehrten, die Firmung gespendet, als den noch jungen, fräftigen Mann ein hitiges Fieber in wenigen Tagen hinraffte. Die Jesuiten von Beiligenstadt, die er in seinem Leben sehr geliebt hatte, standen ihm im Tode bei; ihnen hinter= ließ er seine Bibliothet und eine Summe Gelbes. In Kornelius Gobel verlor die Rirche einen Mann, "der durch seine Gelehrsamkeit, sein Ansehen und jein einnehmendes Wesen zu allem Großen ausgerüftet mar" 2.

Otto Gereon, Freiherr von Gutmann in Sobernheim, ein geborener Roblenzer, hatte bereits in Trier Philosophie und in Mainz ein Jahr Theoslogie studiert, als ihm 1595 auf Empfehlung seines Erzbischofs die Aufnahme ins Germanikum gewährt wurde. Bei seinem Eintritt war er 24 Jahre alt, Doktor der Philosophie, Diakon und Stiftsherr von Limburg und Münstersmaiseld. Er blieb vier Jahre in Rom; der Katalog sagt von ihm lakonisch: Optime se gessit. Nach seiner Rücksehr wurde er bald Domherr von Köln (aus der Jahl der acht Priester) und Stiftspropst von Emmerich, 1611 Generalvikar und 1616 auch Weihbischof (Titularerzbischof von Chrene). Der ausgezeichnete Mann, ebenso tüchtig als Theologe wie als Kanonist, genoß das vollste Vertrauen des Erzbischofs Ferdinand von Bahern, dem er 22 Jahre lang treu zur Seite stand. Er starb 16383.

Bon den übrigen trierischen Germanikern, welche uns außerhalb der Heimatsdiözese begegnen, genügt es hier die Namen anzusühren. Es sind die Domherren: Jak. von Wiltperg in Worms, Barthol. von Manter= nach in Mainz, Georg und Friedrich von Holdinghausen in Speper; die Stiftsherren: Dr Christian Agricola, Stiftspropst an Heilig Kreuz in Mainz († 1610), Phil. Silvius aus Weilburg in Worms, Joh. Jak. von Felz am Ritterstift St Burkhard in Würzburg; Joh. Elgard,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Breve steht bei Gudenus, Codex diplom. IV 822.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So bie Lit. ann. S. I. von 1611, 533.

<sup>\*</sup> v. Mering, Die hohen Burbentrager ber Erzbiozese Roln 68.

Prediger am kurfürstlichen Hofe in Aschaffenburg, dann Jesuit († 1622 in Bamberg); Jak. Herzeus und Lucas Murarius, Pfarrer von St Laurentius in Ersurt; endlich Joh. Deunius Buslidius, Jesuit, und Joh. Damian aus Machern, Cistercienser.

Der Kurfürst Johann von Schönenberg erfreute sich der Früchte, die das Kollegium in seiner Diözese brachte, mit dankbarem Herzen. "Das Kollegium Germanikum", schrieb er am 30. April 1588 an den Kardinal Madrucci, "hat in der Ausbildung der Jugend nicht seinesgleichen in der Welt. Bei dem kläglichen Justand Deutschlands ist es kaum möglich, den Irrlehren Widerstand zu leisten, es sei denn, daß der junge Abel durch eine solche Erziehung und Grundlage in Wissenschaft, Frömmigkeit und Jucht für die Domstifte vorbereitet werde."

### 5. Spener.

Speyer zeichnete sich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vor den meisten deutschen Bischofsstädten durch ein gutes Domkapitel aus, dem die pfälzischen Katholiken auch die Errichtung des dortigen Jesuiten= follegiums verdankten. "An seiner Spite steht der Domdechant Andreas von Oberstein", berichtete 1588 Minuccio Minucci nach Rom2, "ein Mann, der in gang Deutschland wegen seiner seltenen Frömmigkeit und Beiligkeit und seines wahrhaft gottseligen Wandels einen geachteten Namen besitzt. Er hält die Domherren trefflich in Zucht und Pflicht. Ihm zur Seite steht als Rach= eiferer seiner Frömmigkeit und Tugend der junge Kanonikus Adolf von Metternich aus Köln, Zögling des Germanikum, ein ausgezeichneter Mann, der fleißig predigt und andere geistliche Amtshandlungen zur großen Erbauung der übrigen adeligen Domherren ausübt." Das Kapitel war eifrig bemüht, talentvolle junge Leute zur Ausbildung nach Rom zu senden. Seit der Neugründung des Germanikum durch Gregor XIII. bis 1600 traten gegen 30 Speperer in das Deutsche Kollegium ein. Als sich das Gerücht ver= breitete, Sixtus V. trage sich mit dem Gedanken, die von seinem Vorgänger gestifteten Kollegien wieder aufzuheben, richteten Dechant und Domkapitel von Spener am 13. Juli 1585 ein Schreiben an den Papft, in welchem sie ihm zu seiner Erhebung Glud munschten und ihrem eifrigen Berlangen Ausdruck gaben, die Katholiken im Glauben zu erhalten und die Irrenden zurückzuführen. Dazu möge ihnen Se. Heiligkeit helfen. Das habe Gregor XIII.

<sup>1</sup> Brief im Archiv bes Rollegiums.

In seinem Brevis Commentarius episcopatuum Germaniae, von dem das Archiv des Germanikum eine noch im selben Jahre 1588 angesertigte Abschrift besitzt. Ein gleiches Lob wie Minucci spendet dem Speherer Domdechanten auch der Nuntius Porzia. Siehe Hansen, Nuntiaturberichte I 147 f.

in seiner bewunderungswürdigen Klugheit wohl eingesehen und darum "dem Rollegium Germanitum seine heutige Gestalt gegeben, damit aus ihm, wie aus einem irdischen Paradies, auf sein Geheiß und durch seine Freigebig= teit Ströme sich ergössen, welche die Seelen der Menschen zur Hervorbringung der Früchte mahren Glaubens und driftlicher Tugenden befruchteten". Sie hätten zurzeit im Rollegium vier junge Studenten und außerdem zwei ihrer Kanoniker, Berthold von Sturmfeder und Heinrich von der Horst, und baten, nach deren Rücktehr andere schicken zu dürfen. Um selben Tage schrieb das Domkapitel auch an den Rektor des Kollegiums, Lauretano: "Wie sehr es Em. Hochwürden einzige und größte Sorge ift, daß unser Deutschland aus den trüben Wolken der Irrlehren, in die es gehüllt ift, zur Heiterkeit des wahren Glaubens zurückgeführt werde, ist uns, ja ganz Deutschland, genügend durch den Augenschein bekannt. Und wenn Deutschland auch bekennen muß, daß alles, mas es noch an Gesundheit und Beil besitzt, durch die Bemühungen und unablässigen Anftrengungen Eurer Gesellschaft teils erhalten teils wieder= gewonnen ift, so verdankt es doch vor allen andern Ew. Hochwürden das allermeiste, da Ihr es seid, der auf Erden nichts sehnlicher wünscht als die Gesundung Deutschlands." Sieben Monate später (10. März 1586) ichrieb das Kapitel abermals an Lauretano: "Aller Fortschritt im Seelenheil unserer Untertanen wird von Gurem Kollegium erhofft." Bei solcher Ge= finnung nimmt es nicht wunder, daß das Kapitel eifrigst bemüht war, hoffnungsvolle Jünglinge nach Rom zu entsenden.

Der vornehmste von ihnen war der junge Markgraf Johann Karl von Baden, des lutherischen Markgrasen Christoph Sohn, welcher nach dem Tode seines Vaters am bayrischen Hose erzogen worden und gleich seinen Brüsdern zur katholischen Kirche zurückgekehrt war. Da er Neigung zum geistlichen Stande zeigte, so erwirkte ihm der bayrische Herzog Wilhelm die Aufnahme in das Germanikum, in dem er fast drei Jahre (1585—1587) verblieb. Nach ihm ist zu erwähnen der spätere Mainzer Kursürst Anselm Casimir Bamboldt von Umbstadt, welcher im Jahre 1599 aus Empsehlung des Bormser Bischofs als achtzehnjähriger Domizellar der Mainzer Kathedrale ins Kollegium ausgenommen wurde und in demselben sechs Jahre mit gutem Ersolge studierte.

Besonders eifrig bemühte sich das Domkapitel, seinen jungen Domizellaren die Aufnahme ins Germanikum zu verschaffen. Die ersten, denen dieses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abschriften dieser Schreiben finden sich in dem Spenerschen Missivale von 1584 bis 1593 (fol. 776—779), im Generallandesarchiv zu Karlsruhe, Kopialbücher Nr. 226.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. S. 163. Minucci schrieb 1588 über den Prinzen: Non promette quella eccellenza di spirito che s'haveria a desiderare per sostegno della religione cattolica. 5. Hansen a. a. O. I 751.

Glück zu teil wurde, waren das Brüderpaar Adolf und Wilhelm Wolf Metternich Gracht aus dem Kölnischen. Abolf weilte im Kollegium von 1581 bis 1584; Wilhelm kam 1583 und verließ das Kollegium nach vier Jahren, um in Rom sich der Gesellschaft Jesu anzuschließen. Beide Brüder wurden ausgezeichnete Männer und bedeutende Stüten der katholischen Sache, namentlich am Rhein und in Bayern. Als der junge Domherr Abolf von Metternich im Frühjahr nach Speper heimkehrte, erwarb er sich bald bei Bischof und Kapitel so großes Vertrauen, daß er schon im Herbste im Auftrage des Bischofs eine neue Romreise unternehmen mußte. schien eine neue Art von Domherren in das Kapitel gekommen zu sein. war in dem Gremium der einzige Priester; denn auch in Speper, wie in den übrigen rheinischen Diözesen, empfingen die Domherren nur höchst selten die Priesterweihe. Es war daher ein lange nicht gesehenes Schauspiel, daß ein hoch= adeliger Kanonikus die Messe feierte, auf der Kanzel erschien, Beicht hörte und andere kirchliche Funktionen verrichtete. Allgemein knüpfte man die glänzenoften Hoffnungen an die hervorragende Perfonlichkeit des frommen, gelehrten und tugendhaften Domherrn. "Abolf von Metternich", schrieb der Jesuit Löffius am 22. Mai 1585 nach Rom, "führt ein reines und musterhaftes Leben; er beichtet oft und zelebriert täglich. Unter den adeligen Domherren Deutschlands ragt er hervor durch seine Klugheit, seine Bescheidenheit und seinen Gifer für die Religion, für die er auch sein Leben zu lassen bereit mare. Seine Reigung zum Ordensstande muß er geheim halten, damit sein Verwandter, der Domdechant, aus Furcht, er möchte von dem einzigen Priester des Kapitels verlassen werden, jein Dekanat nicht niederlege, was der Speperer Kirche zum größten Schaden gereichen murbe. Die Rudtehr Metternichs nach Deutschland hat mehr genütt, als wenn 20 oder 30 Nichtadelige heimgekommen wären." Auch der Bisitator Manareo und Minucci, damals Prasident des Geheimen Rats des Herzogs Wilhelm, waren seines Lobes voll. "Wäre Metternich", schrieb Minucci am 14. August 1586 an Lauretano, "in Speper nicht so dringend notwendig, so möchte ich ihn gerne in Bayern haben." Es dauerte nicht lange, Minuccis Wunsch in Erfüllung ging. Herzog Wilhelm ernannte Metternich zum "Hofmeister fürstlicher baprischer junger geiftlicher Herrichaft", zum Mit= glied und später zum Direktor seines Geistlichen Rates und bediente sich seiner mit Vorliebe in wichtigen tirchlichen Angelegenheiten. Als der Markgraf Jakob von Baden=Durlach am 17. August 1590, bald nach seiner Rückehr zur Kirche, ftarb, stand Metternich ihm im Tode bei. Er war turz vorher von einer neuen Sendung nach Rom, mit der ihn der Fürstbischof von Spener betraut hatte, zurückgekehrt. In Rom hatte er von Sixtus V. die Gunst erbeten und erlangt, daß noch im selben Monat vier Studenten aus Spener ins Germanikum, die "einzige Hoffnung Deutschlands", wie er

es zu nennen pflegte, aufgenommen würden. Im Jahre 1603 murde Met= ternich zum Domdechanten von Speper erwählt, was er bis 1619, dem Jahre jeines Todes, blieb. Gunft und Ehre berückten Metternichs frommen und demütigen Sinn in keiner Weise. Als ihm im Jahre 1598 eine wichtige Sendung an den Raiser aufgetragen murde, zog er sich, wie sein Bruder, der Jesuit Wilhelm von Metternich, aus Speper nach Rom schrieb, erft auf einige Tage in die Einsamkeit ber Exerzitien zurud, um von Gott Erleuch= tung und Beiftand für das wichtige Anliegen zu erbitten. "Der Dombechant Adolf von Metternich", berichtete um 1615 ein Zeitgenosse, "ift ein gelehrter und überaus frommer Herr. Er hat hier in der Kapelle der hl. Afra die Bruderschaft vom heiligen Sakrament gestiftet, welcher der Herzog von Bayern, jämtliche Domherren, die angesehensten Assessoren des Kammergerichts und viele adelige Herren angehören, und in der er seit vielen Jahren selbst wöchent= lich einmal um 6 Uhr früh Messe und Predigt über das heilige Sakrament hält. An Sonntagen predigt er im Dom. Der Gesellschaft Jesu ist er sehr ergeben und hat ihr viel Gutes erwiesen. Gegen die Armen ift er so mild= tätig, daß er gewöhnlich mehr ausgibt, als seine Einkunfte betragen. weilen hat er in einem einzigen Monat 500 Taler Almosen verabreicht und dazu noch viel Getreide, besonders zur Zeit der Teuerung, verteilt. Der niedere Klerus hängt mit solcher Liebe an ihm, daß er ihm auf jeden Wink jolgt." Auch der Rektor des Germanikum, Castorio, legte 1623 in einem offiziellen Bericht an die Protektoren des Kollegiums das Zeugnis ab, der Domdechant Metternich sei für Katholiken und Protestanten durch seine From= migkeit und Mildtätigkeit Gegenstand der Erbauung und Bewunderung. Täglich speise er zwölf Arme in seinem Hause und habe all das Seinige bereits den Notleidenden vermacht.

Ebenso hervorragend war Adolfs jüngerer Bruder Wilhelm von Metternich. Nachdem derselbe seine Studien im Germanikum vollendet und
auf sein Speperer Kanonikat leichten Herzens verzichtet hatte, widmete er
sein ganzes Leben, 50 Jahre, dem Dienste Gottes in der Gesellschaft Jesu.
Er war ein Mann von heiligmäßigem Wandel, ausgezeichnet durch die Gabe
des Gebets, hinreißende Beredsamkeit und glühenden Seeleneiser. In Speper,
wo er 22 Jahre lang Rektor des Kollegiums war, gewann er eine zahllose Menge von Geistlichen, adeligen Herren, Beamten und Offizieren für
einen christlichen Wandel. Er übte, wie uns seine Biographen berichten, durch
seine fromme Einfalt und den Wohlgeruch der Gottseligkeit, der von ihm
ausging, eine ungewöhnliche Macht auf alle aus, die in seine Nähe kamen.
Als er nach dem Tode seines Bruders, des Domdechanten, als Rektor nach
Trier kam, veranlaßte er den Kurfürsten Lothar von Metternich, unter seiner
Leitung die geistlichen Übungen zu machen. Sie wandelten den Kurfürsten

in einen andern Mann um; sein Leben lang bewahrte er Metternich ein unbegrenztes Vertrauen. P. Wilhelm von Metternich starb am 28. März 1636 in Köln<sup>1</sup>.

Auch die übrigen Ranoniker, deren Ausbildung das Rapitel dem Deutschen Rollegium anvertraute, machten der Anftalt Chre. Johann Berthold bon Sturmfeder aus Oderheim (1583-1585) wird als trefflicher Berr geschildert. Er bestimmte seinen ganzen Nachlaß für fromme Zwecke und ließ sich durch keine Bitten bewegen, seinem Bruder außer einem Wagen und zwei Pferden etwas zu vererben. - Beinrich von der Horft (1585-1590), der jüngste von vier ausgezeichneten Brüdern, Söhnen des Landesmarschalls von Cleve, die sämtlich im Germanikum ihre geist= liche Erziehung genossen, wird in einem Briefe des Provinzials Joh. Hafius als ein vortrefflicher, hochangesehener Geiftlicher gerühmt, durch den die Sache der Rirche in hohem Grade gefördert werde. — Noch vier andere Speperer Kanoniker ftudierten um diese Zeit im Germanikum: Georg und Friedrich von Holdinghausen aus dem Westerwald (1590-1594), Johann Rrag von Scharffenstein (1590-1591), der bei seinem Eintritt ins Rollegium bereits Kanonikus von vier Domkirchen (Mainz, Worms, Trier und Spener) war, aber schon 1594 starb; schließlich der schon oben genannte Frang Petrus von hagen (1595-1600), der mahrend seines Aufent= halts im Kollegium ein Kanonikat in Speper erlangte und 1629 als Offizial und Stiftspropft von St Simeon in Irier starb.

Ebenso wichtig war das Wirken der Germaniker in der damals zum Bistum Speper gehörigen Markgrafschaft Baden=Baden. Dort war von dem in München katholisch erzogenen Markgrafen Philipp II. das kathat lische Bekenntnis wieder eingeführt worden. Da es fast ganzlich an tengt lichen Priestern sehlte, so suchte der Markgraf beim Germanikum hilfe. In Jahre 1580 trat auf seine Beranlassung Leo Hoffmann in dasselbe ein. Er verließ es am 27. August 1584 als Priester, Doktor der Theologie und ernannter Stiftspropst von Baden. Kaum in seiner Heimat eingetrossen nötigten ihn die dringenossen Bitten des Markgrafen, in einer wichtigen Sendung abermals nach Rom zu reisen², von wo er erst im Juni des näcksen Jahres zurückam. Der Markgraf ging jest mit Ernst an die Resorm seines Hoses. Zwei Jesuiten aus Trier söhnten den Markgrafen mit seiner Mutte aus und nahmen mit einer einzigen Ausnahme den ganzen Hof, gegen 60 Personen, wieder in die Kirche auf. Alle beichteten, empfingen die heitig

Patrignani, Pie memorie I 212. J. Janffen, Geschichte bes deutsches Boltes V 1 89 114 144 146 242.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie es scheint, im Gefolge des Markgrafen selbst. S. Chses, Runtiature berichte I 80.



Martin Bortovich, Bijchof von Agram.



n,

Georg Etotans, Beichof von Lavant.

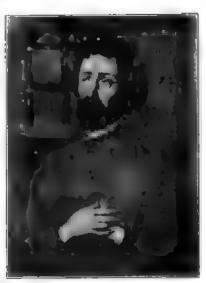

Stiftspropit Leo Boffmann.



Kommunion, legten das katholische Glaubensbekenntnis ab und verbrannten die keterischen Bücher. Dennoch hatte der junge Propst in dem schon durch 30 lange Jahre von dem Luthertum beherrschten Lande einen harten Stand. "Niemand hilft mir hier", schrieb er an Lauretano, "und es ist einzig Gottes Bnade, die mit mir arbeitet. Gute Priefter find sehr selten, die Argernisse er= ihredlich, der Unglaube unbeschreiblich, dazu alles voll des häßlichsten Aber= glaubens. Das Kollegium Germanitum haben wir in Wahrheit ein Paradies nennen können. . . . Ein Kollegium der Gesellschaft haben wir noch nicht 2, doch hoffen wir in Bälde eine Mission; schon zweimal bin ich deshalb an P. Manareo geschickt worden. Seit Oftern haben wir hier ein Seminar mit zwölf Alumnen und etlichen Konvittoren, welche in der Weise des Germanitum crzogen werden; den Lehrer muß ich selbst machen." Doch drei Jahre später (am 17. Februar 1589) konnte Dr Hoffmann Besseres berichten: der Markgraf jei standhaft im Glauben und habe erst fürzlich dem vom Pfalzgrafen Johann Casimir gesandten Prädikanten die Tür gewiesen. Aber schon harrte des frommen Stiftspropstes das glorreiche Ende. Als der Markgraf Jakob von Baden=Hochberg im Jahre 1590 zur katholischen Kirche zurückgekehrt und die nunmehr verwitwete Markgräfin Elisabeth wenige Tage nach dem Tode ihres Gemahls seinem Beispiel gefolgt war, wurde die edle Frau von ihrem gewissenlosen und habgierigen Schwager Ernst Friedrich von Baden=Durlach auf das Schloß Hochberg gelockt und bort in ftrenge Haft gesetzt. Da ihr die Ausübung ihrer Religion untersagt war, so wagte es Propst Hoffmann, der Berlaffenen heimlich die Sakramente zu spenden. Das blieb den Bedrängern der Markgräfin nicht verborgen, und sie säumten natürlich nicht, die Tat des Priefters dem Markgrafen zu hinterbringen. Auf seinen Befehl wurde nun der Propft ins Gefängnis geworfen, wo er am 16. April 1591, nicht ohne daß der Berdacht einer Bergiftung lautbar geworden, starb 8. Das Wert Hoffmanns in Baden setten zwei ehemalige Zöglinge seines kleinen Seminars, Julius Rapfer (1588—1593) und Adam Weiler (1588—1593), welche auf seine Bitte ins Germanikum aufgenommen worden waren, fort. Beide kehrten als Stiftsherren von Baden 1593 in die Heimat zurud, wo sie mit großem Eifer wirkten. Auch Johannes Piftorius von Nidda, Sohn des berühmten gleichnamigen Konvertiten, der schon vor dem Übertritt des Baters ins Kolle= gium aufgenommen worden war, studierte dort von 1584 bis 1591. Nach seiner Rücktehr erhielt er eine bescheidene Pfründe zu Landshut in Bayern.

16

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sacchini, Hist. Soc. Iesu V 121.

Der f. (ebb. VIII 94) berichtet zum Jahre 1588, der Markgraf habe alles für die Errichtung eines solchen vorbereitet, und sei das Werk nur durch seinen frühen Tob († 1588) verhindert worden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> So berichtet ber alte Catalogus Alumnorum Coll. Germ. I 83. Steinhuber, Rolleg. Germ. I. 2. Aust.

Der Vater aber kam durch diesen Sohn und den ehemaligen Prädikanten Johannes Zehender, zu dessen Konversion er sehr viel beigetragen hatte, in eine rege Korrespondenz mit den Obern des Kollegiums.

Johannes Zehender, der im Jahre 1591, bereits als Priester, in das Kollegium eintrat, war jener bekannte ehemalige lutherische Hofprediger der in Diensten des im Jahre 1590 katholisch gewordenen Markgrafen Jakob von Baden-Hochberg bei dem zweiten vom Markgrafen in Emmendingen veranstalteten Religionsgespräch, schon lange innerlich überzeugt, die katholische Glaubenslehre siegreich gegen den Straßburger Prosessor Pappus verteidigt und bald darauf, dem Beispiel seines Herrn folgend, das katholische Glaubensebetenntnis abgelegt hatte. Nach seinem übertritt hatte er sich nach Konstanz begeben, dort die Priesterweihe empfangen und dann auf Empfehlung des Kardinals Andreas von Österreich die Aufnahme ins Germanikum erhalten. Er studierte hier vier Jahre Theologie, trat dann in den Jesuitenorden und verteidigte in Wort und Schrift die katholische Lehre. Der bedeutende Mann wird uns noch des österen begegnen.

Außer den Genannten erhielt die Diözese Speyer aus dem Germanikum noch eine ganze Reihe trefflicher Pfarrer. Über sie schrieb der Rektor des Kollezgiums von Speyer, Heinrich Schuren, am 19. März 1599 an den Rektor des Germanikum: "Die Zöglinge Eures Kollegiums, welche sich hier bestinden, benehmen sich alle derart, daß sie den guten Ruf desselben wacker aufrecht erhalten. Hätte Deutschland viele solche Pfarrer und Kanoniker, so würde es in Bälde gesunden, während jest viele Geistliche seiner Bekehrung nur hinderlich sind." Wir nennen hier nur die vorzüglichsten dieser Männer.

Lorenz Ulmer (1575—1579) wurde, kaum aus dem Kollegium heim= gekehrt, von dem Bischof von Straßburg, der sich überhaupt sehr bemühte, Ger= maniker in seine Diözese zu ziehen, 1581 für die Übernahme der Pfarrei in der bischöflichen Residenzstadt Molsheim gewonnen. Bald nachher verlieh ihm der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In seinen Briefen unterzeichnete er sich als Doktor der Theologie, Kanonikus und Generalvikar von Konstanz. Im Jahre 1592 sandte er einen andern Sohn nach Rom, dem der Rektor des Germanikum gastliche Aufnahme im Hause gewährte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei dieser Disputation war auch Dr Georg Hänlin, Rektor der Universität Freisburg, ein Zögling des Deutschen Kollegiums, zugegen. Als Pappus erklärte, er würde katholisch werden, wenn er binnen drei oder vier Monaten nicht beweise, daß Augustinus in allem lutherisch gewesen, trat Hänlin hervor und erwiderte: wenn Pappus diesen Beweis führe, so wolle er den lutherischen Glauben annehmen. Man gab sich darauf die "Handtreue", und der Markgraf ließ es sich nicht nehmen, auch mit einzuschlagen. Pappus ist den versprochenen Beweis natürlich schuldig geblieben (Janssen, Geschichte des deutschen Bolkes V <sup>1</sup> 404 f). Hänlin gab über den Ausgang des Zwiegesprächs eine Schrift heraus: Parallela confessionis Augustinae et Augustanae opposita parallelis Io. Pappi Friburgi 1592. Hänlin wurde später Domdekan in Basel.

Markgraf Philipp von Baden den Titel eines Geistlichen Rats und bediente sich seiner zur Wiedereinführung der katholischen Religion in seinem Lande. Im Jahre 1592 erhielt er einen Ruf als Rektor und Professor der Theologie im Seminar von Eichstätt. Schon war seine Bestallung ausgefertigt, da mußte er zu seinem Leidwesen erklären, daß Speper ihn nicht ziehen lasse.

Balthasar Feldner aus Schwäbisch=Gmünd (1575—1582) wurde bald nach seiner Rückehr Pfarrer in Speyer. Seine ehemaligen Studiengenossen wußten ihn nicht genug zu rühmen. Er sei "die Zierde der Speyerer", und nicht bloß für die übrigen Geistlichen, sondern auch für die Germaniker ein Muster. Er bete, was dis jest in Speyer selten gewesen, täglich sein Brevier; sein Wandel sei echt geistlich und seine Pfarrei besorge er mit unermüdlichem Eifer.

Nikolaus Beinrich aus Grunan (1580—1584), Johann Georg Renner aus Ladenburg in der Diözese Worms (1580—1586) und Martin Chylenus (1582—1587) waren nach dem Zeugnisse des P. Overbed, des ehemaligen Spirituals im Germanikum, ganz ausgezeichnete Pfarrer 1. Zwei derselben wurden nach der Absetzung des im Konkubinate lebenden Pfarrers von Bruchsal dorthin geschickt und ihnen die beiden Pfarreien, von denen die eine am Ritterstifte war, anvertraut, mährend der dritte auf eine Landpfarrei in die Nähe von Bruchsal, von welcher ebenfalls der unsittliche Pfarrer weichen mußte, berufen wurde. "Sie sind", schrieb Overbeck, "wie Brüder miteinander vereint, geliebt und geehrt von ihren Pfarrkindern, geachtet auch von den übrigen Geiftlichen, wenn sie sich auch ihres Wissens und ihres tadellosen Wandels wegen von ihnen fern halten. "2 "Auch die übrigen Germaniker", fügte er hinzu, "wirken in ihren Gemeinden zu jedermanns Erbauung, so daß man sie ge= wöhnlich Jesuiten nennt und dafür hält." Wir begnügen uns, hier ihre Ramen zu verzeichnen: Friedrich Sigmund (1582-1584); Paul Knfer aus Würzburg (1582-1586), Pfarrer von Edesheim; Joh. Friedrich Beringer aus Heidelberg (1588—1589), Domvikar in Spener; Michael Erenfelder aus Weilbach (1588—1589), Dompfarrer in Spener; Jakob Kantengießer aus Weger (1588—1591), Pfarrer von Bitsch; Joh. Lanius (1589-1593) aus Odesheim; Joh. Fink (1589-1593) aus Gleisweiler, Pfarrer von Hochdorf; Georg Simon Faust (1590-1593) aus Uden= heim, der Sohn einer Nichte Melanchthons, Pfarrer in Bruchsal; Rudolf Schweider aus Benkheim (1597-1604), von lutherischen Eltern stammend; Joh. Pfiger (1590—1595) von Chernburg, ebenfalls Konvertit, Pfarrer und Dechant von Didesfeld, ein musterhafter Priester. Wiederholt als Generalvikar und Weihbischof von Spener postuliert, schlug er jede Auszeich=

<sup>1</sup> Chylenus und Renner traten nachmals in die Gesellschaft Jesu.

Brief Overbeck S. I. vom 4. Cept. 1589 (im Archiv des Rollegiums).

nung mit größter Festigkeit ab und starb nach einem Leben voll Auf= opferung und reich an Beweisen unermüdlichen Seeleneifers am Fronleichnams= tage eines wahrhaft gottseligen Todes.

## 6. Strafburg.

Eine der hilfsbedürftigsten Diözesen war Strafburg. Wie sehr es auch hier an tüchtigen und zuverlässigen Arbeitern gebrach, und wie sehr man in der Not der Zeit nach dem Germanikum seine Blide richtete, von ihm Beiftand erhoffte, beweist der wiederholte Versuch des seeleneifrigen Bischofs Johannes von Manderscheid, Zöglinge des Kollegiums für seine Diözese zu gewinnen. Nachdem es ihm gelungen, im Jahre 1581 den durch ein Breve Gregors XIII. warm empfohlenen Dr Lorenz Ulmer als Pfarrer für seine Residenz Mols= heim zu erhalten, trat er durch Franz Coster, den Rektor des dortigen, von ihm gegründeten Jesuitenkollegiums, mit P. Lauretano in Unterhandlung, um weitere Kräfte für seinen Sprengel zu erhalten. Er wünschte einen Germaniker als Weihbischof und Pfarrer für Schlettstadt, Offenburg und Zabern 1. Wie es scheint, war es nicht möglich, dem Verlangen des Bischofs zu entsprechen. Bon den zehn Jünglingen, welche im letten Viertel des 16. Jahrhunderts aus Straßburg ins Kollegium aufgenommen worden waren, hatte die Diözese nur wenig Hilfe. Zwei derselben starben in Rom, Dr Joh. Hüpschmann aus Bieberbach (1583—1587) kam als Kanonikus nach Eichstätt († 1641), Joh. Friedr. Hametman aus Zabern (1597—1604), Reffe des Kanzlers von Regensburg, ein sehr tüchtiger Alumnus, trat in die Diözese Regensburg über; Dr Jakob Jirael (1581—1585) ftand dagegen dem Bischof bei Leitung der Diözese zur Seite, desgleichen die Brüder Jakob und Philipp Beopart gen. Schüt (1577—1580). Die beiden Brüder waren einander schr unähnlich. Während Philipp, später Kanonikus in St Peter in Straßburg, treu zur Kirche stand, fiel Jakob, auf den man einst so große Hoffnungen gesetzt hatte, daß Papst Gregor ihn dem Bischof Manderscheid in einem sehr wohlwollenden Schreiben ganz besonders empfohlen hatte, 20 Jahre nach seiner Rückfehr von der Kirche ab und trat zum Protestantismus über. Die Anklage seiner Gegner, sein dreifacher Abfall sei eine Folge "seiner weltbekannten Hurerei und Unzucht gewesen", tonnte er nicht entkräften. Seit 1601 betämpfte er, dem der Rat von Strafburg die Stelle eines Fistals und Schreibers verliehen hatte, durch 20 Jahre die Kirche und insbesondere seine einstigen Lehrer, die Jesuiten, mit dem glühenden Hasse Renegaten in einer langen Reihe von Streitschriften. So mar er einer der frucht=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief des P. Franz Coster S. I. aus Molsheim vom 5. Juni 1582 (im Archiv des Kollegiums).

barften, schärfsten und bijsigsten unter den protestantischen Bolemikern, die den Dreißigjährigen Krieg heraufbeschwören halfen. Abenteuerliche Schickfale hatte ein Walter Rettig (Raphanus). Nachdem er drei Jahre im Kollegium verlebt, kehrte er heim, siel ab und nahm ein Weib. Nach dem Tode seiner Frau baute er den Kapuzinern ein Klösterlein und lebte eine Weile, um Buße zu tun, unter ihnen, ja zog sich in wachsendem Gifer in ein Kar= täuserkloster zurück. Aber der Ruhelose hielt auch an dieser Stätte des Friedens nicht lange aus. Noch einmal stürzte er sich in den Strudel der Welt und heiratete ein zweites Mal. Rettig ftarb als Lieferant der gegen Leopold von Ofterreich gesammelten Truppen. Ginen hervorragenden Mann gewann der Bischof an Johannes Hyrlineus aus Konstanz (1578—1585), der nach siebenjährigem Aufenthalt in Rom seine Heimat wiedersah. folgte dem dringenden Ruf Manderscheids, und entfaltete als Rektor der gelehrten Schule in Ensisheim eine segensreiche Tätigkeit. Ob er die Er= füllung seines sehnlichen Wunsches, die Jesuiten in Ensisheim einziehen zu jehen und sich dann selbst ihnen anschließen zu können, erlebt hat, ist nicht bekannt. Das Kollegium von Ensisheim wurde erst 1604 vom Erzherzog Maginilian geftiftet.

## 7. Köln.

Die Erzdiözese Köln hatte, ihrem Umfang entsprechend, nach Konstanz den Primat in der Beschickung des Kollegiums. Vom Jahre 1573—1600 traten nahezu 100 Kölner in dasselbe ein. Die Kandidaten wurden anfangs großenteils vom Nuntius Kaspar Gropper, später von den Jesuiten, manche auch vom Herzog von Cleve empfohlen. Die Erzbischöfe Salentin, Gebhard Truchseß und Ernft von Bayern widmeten der Anstalt nicht das warme Wohlwollen der Kurfürsten von Mainz und Trier, obwohl das Bedürfnis tüchtig gebildeter Geistlicher in Köln kaum geringer war. Doch hatte selbst Gebhard Truchseß in der ersten Zeit, da er noch aufrichtig tatholisch war, einen Germaniker für seinen persönlichen Dienst, den treff= lichen Johann von Raesfeldt aus Münfter, dem das Leben am Hofe aber bald verleidet wurde. Auch Ernst von Bayern war von Jugend auf mit Germanikern in enge Berührung gekommen. Schon im Jahre 1581, da er erst siebenundzwanzigjährig seinen Einzug in Lüttich, das ihn zum Bischof und Fürsten gewählt hatte, hielt, fand sich an seiner Seite als Theologe und Rat der gelehrte und beredte Dr Robert Turner, Professor der Theologie in Ingolstadt, einer der ausgezeichnetsten Männer, die um diese Zeit aus dem Deutschen Kollegium hervorgegangen waren. Ebenso war es ein Ger= maniker, welchen auf des Nuntius Rat hin Herzog Wilhelm seinem Bruder, dem designierten Erzbischofe von Köln, als Geiftlichen Rat an die Seite gab, als jener auszog, den abtrünnigen Gebhard zu vertreiben und den Stuhl des Erzstiftes zu übernehmen. Walram Tummler (1576—1580), ein geborener Kölner¹, war derselbe, den sich der fromme Bahernherz sa Wilhelm von P. Lauretano zur Durchführung der Reform des Gotte dienstes in seiner Hoftirche erbeten hatte. Jett teilte er mit Ernst die Sesahren des Zuges gegen den abgesetzen Kurfürsten Gebhard und begleit ete nach erfochtenem Sieg seinen Herrn nach Köln, wo er dis zur Wahl dessselben fast allein die Geschäfte leitete. Aber er war nicht zu bewegen, noch länger am Hofe zu bleiben, dessen ziemlich weltliches und unerbauliches Treiben ihm gründlich zuwider war. Er erbat seine Entlassung und zozusich nach Utrecht zurück, wo er am Stifte St Servatius ein Kanonikat besaß-

Es ist bemerkenswert, daß gerade die tüchtigsten Germaniker der Erzdiözese zum großen Teil außerhalb ihrer Heimat eine Wirksamkeit fanden. Da von ihnen bei den verschiedenen Diözesen, in denen sie lebten, die Rede war oder sein wird, so genüge es hier, ihre Ramen zu nennen: Walther von Brabeck (1574—1576), Dompropst von Paderborn; die vier Brüder Arnold, Theodor, Heinrich und Rodger von der Horft aus Cleve, Domherren an den Stiften von Trier, Paderborn und Spener2: Joh. Wilh. von Singig, Dompropst von Paderborn; Adolf Wolff=Metter= nich, Domdechant von Speper, und dessen Bruder, der Jesuit Wilhelm von Metternich; Hadrian Scheiffart von Merode, Domherr von Trier und Dompropst von Lübek; Theodor von Hall, Domherr von Trier: Johann Wilhelm Hüsman von Namedei, Dompropst von Trier; Johann von Schorlamer, Domherr von Osnabrud und Münster, auch Dom= propft von Minden; Johann Wilhelm von Broich, Domherr von Münster: Alard Georg von Meschede, Domherr von Hildesheim; Heinrich von Ruisschenberg (1580-1585), Domherr und Stiftspropft von Lüttich; Abam Orth, Seminarregens in Gichstätt und nachmals Dompropst von Regensburg; Renner Graf von Schellart (1581--1584), Domherr von Lüttich; der Konvertit Wilhelm von Hörde (1595-1598), Domherr von Hildesheim, und endlich der hervorragenoste von allen, Anton Wolfradt aus Köln, der berühmte spätere Abt von Kremsmünster und Fürstbischof von Wien, samt seinem Bruder Gebhard, Pfarrer von Mühldorf in Bapern.

Von den übrigen begegnet uns eine größere Anzahl an Stiftskirchen, besonders in Köln. Es sei hier an erster Stelle genannt Johann von Werne aus Köln (1580—1587), erst Dechant am Stifte St Severin in Köln, später in Soest und zuletzt an St Maurit in Nünster, wo er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er war der Resse Kölner Jesuiten und von Laurentins Surius in einem Briefe an Sirleto zur Aufnahme empfohlen worden.

<sup>2</sup> Wgl. unten 255 f.

1628 starb. Er war "ein Spiegel und Muster für Geistliche und Kanomiter", "ein Mann von lauterstem, wahrhaft geistlichem Wandel". P. M. Schrid (im Leben Lauretanos) spendet seinem ehemaligen Mitalumnus im Germanikum das höchste Lob. Seine Frömmigkeit und die Lauterkeit seines Wandels rnachten ihn auch den Lutherischen in Soeft ehrwürdig. Er stand der Reihe rach drei Stiftstirchen als Dekan vor; denn überall mählten ihn die Stifts= Herren zu ihrem Haupte. Von Köln ging er auf den Rat des Nuntius nach Soeft, dessen Kanoniker ihn postuliert hatten, weil dort seine Anwesenheit der Religion noch mehr von Nugen zu sein schien. Er reformierte hier "inmitten einer protestantischen Bevölkerung und großer Zuchtlosigkeit" das Stift mit bestem Erfolge, bis ihn die holländische Invasion nötigte, nach Münster zu flüchten. — Joh. von Weiden aus Köln (1588—1594) war einer der tüch= tigsten Zöglinge im Kollegium gewesen und hatte sich das besondere Wohl= wollen seiner Obern verdient. Als er im Frühjahr 1594 im Gefolge des Runtius Garzodoro in seiner Vaterstadt anlangte, fand er infolge der Emp= sehlung des Rektors Mansoni die beste Aufnahme. Schon nach wenigen Jahren treffen wir ihn als Kanonikus von St Andreas u. v. U. F. im Kapitol sowie als Stiftsdechant von St Severin. Als 1601 der Erzbischof Ernst auf Drängen Roms einen "Kirchenrat" zur Reform und Bisitation der Diözese errichtete, ernannte er unter den acht Räten oder "Kommissären" auch die beiden Ger= maniker Joh. Cholinus und unsern Joh. von Weiden. — Johann von Warsen aus Dortmund (1584—1591), Stiftsherr bei St German in Spener, ein mufterhafter Priefter; Nikolaus Plurenius aus Rees (1588-1595), ein ganz ausgezeichneter Alumnus, Stiftsherr in Köln, der das volle Vertrauen des Roadjutors Ferdinand genoß; Heinrich Fabricius, Sohn des jülichschen Rats Walter Fabricius (1576—1583), Kanonikus in Köln bei St Gereon und in Bonn, "ein frommer und gelehrter Mann"; Johann Dresanus (1580 bis 1581), Kanonifus bei St Severin; Hermann von Spies (1583—1591), Kanonikus bei St Andreas; Matthias Fischer aus Rees (1589—1595), Stiftsherr von Köln, später von Worms.

Kanonifer in Nachen waren: Johann Friedrich Hospelt aus Jülich (1595—1600), während von seinem jüngeren Bruder Beltram (1598 bis 1602) nichts weiter bekannt ist; Johann Raig von Frenz (1583—1590), der nachmals, obwohl Domherr an mehreren Kathedralen, "des gemeinen Besten wegen das Amt eines Kanzlers des Herzogtums Jülich und Berg über=nehmen mußte; er konnte sich von demselben erst befreien, als er zum Propst von St Lambert in Lüttich postuliert wurde". — An der Stiftskirche von Bonn: Johann Weierstraß aus Gladbach (1589—1595), zugleich Pfarrer

<sup>1</sup> So P. Schrick im Leben bes P. Lauretano c. 9.

von Hamet und Dechant von Siegburg († 1624); Melchior Gewer (1580 bis 1585), der vor seinem Abgange aus dem Kollegium eine glänzende "philosophische Disputation in Gegenwart mehrerer Kardinäle unter dem Präsidium des P. Toledo mit bestem Erfolge und zu allgemeiner Zufriedenheit" gehalten hatte. — In Düsseldorf: Sebastian Goch aus Düsseldorf (1588—1590). — In Neuß: Gerhard Paludanus aus Rees (1574—1579). — In Jülich: Kuno Wlatenus (von Blatten) aus Aldenburg (1576—1577).

Eine nicht sehr große Zahl Kölner Germaniker erhielt Pfarreien. So wurde Johann Ellen aus Düren (1574—1580) Pfarrer in Birkesdorf, dann in Wassenberg; Johann Cäsarius aus Düsseldorf (1588—1594) erst Pfarrer von St Severin in Köln, später Dekan in Düsseldorf; Christoph Breckenshorst aus Köln (1589—1593) Pfarrer in Köln; Walther Buisbach aus Cornelymünster (1589—1595) Dechant in Wassenberg; Hanno Salm aus Zülpich (1598—1604) Dekan in Kaiserswerth.

Sehr einflußreiche Stellungen erhielten Johann Cholinus aus Köln (1583—1590) und Johann Hartmann aus Bonn (1598—1604). Der erstere, ein Sprößling der befannten Buchdruckerfamilie, war, als er auf seiner Heimreise durch München kam, alsbald vom Herzog Wilhelm in seinen Dienst genommen und mit einer Sendung nach Würzburg betraut worden. Als der Bischof Julius den tüchtigen jungen Priester kennen lernte, erbat er ihn sich vom Herzog. Schon 1591 sinden wir Cholinus in Ingolstadt als Hosmeister des jungen Markgrafen von Baden und bald darauf als Regens des Georgianums, ein Amt, in dem ihm sein Studiengenosse von Rom her, Rudolf Csch, treu zur Seite stand. Die Universität wählte ihn für das Jahr 1594 zum Rektor Magnificus. Als dann 1595 des Herzogs Sohn Ferdinand zum Roadjutor seines Onkels, des Kurfürsten von Köln, gewählt worden war, ward ihm Cholin als Theologe und Rat beigegeben. In Köln wurde der ausgezeichnete Mann als "Priester Kanonich" ins Dom=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein im v. Mirbachschen Familienarchiv noch vorhandener Brief dieses Kund von Blatten, den er einige Wochen nach seinem Eintritt an seinen Verwandten, den Aachener Stiftspropst Heinr. von Blatten, schried, zeigt uns den dreiundzwanzigjährigen Albendurger als einen wohlerzogenen und frommen Jüngling, den eine unwiderstehliche Sehnsucht nach Italien und Kom getrieben hatte, wo er sich die Aufnahme ins Germanikum erbitten wollte. Er traf dort im Judiläumsjahre 1575 ein. Obwohl er keine Empfehlungsschreiben vorweisen konnte, gewann er sich das besondere Wohlwollen des Kardinals Madrucci, der ihm nach sorgfältiger Prüfung die Aufnahme erwirkte. Er dankte Gott, der ihn durch seine gnädige Fügung "in den sichern Hafen geführt, in welchem er ohne irgend eine zeitliche Sorge Gott und seinen Studien in aller Ruhe leben könne". Es gesiel ihm alles sehr wohl im Kollegium. "Wir haben die besten Übungen in der Frömmigkeit, den Studien und der Musik . . . und niemals wird mich die ausgewandte Mühe gerenen."

tapitel aufgenommen und 1612 zum Archidiakon von Bonn ernannt. Da der Archidiakonalkirche von Bonn 324 Pfarreien unterstanden, so war mit der Würde eines Propstes derselben ein außerordentlicher Einfluß verbunden. Im Jahre 1623 wurde der spätere Bischof von Csnabrück Franz Wilhelm von Wartenberg zu Cholins Koadjutor ernannt und folgte ihm, der untersessen auch Domherr von Lüttich und Archidiakon des Hennegaus geworden war, 1629 als wirklicher Propst von Bonn nach.

Ein ebenso hervorragender Mann war Joh. Hartmann aus Bonn. Er wurde 1598 auf Empfehlung des Koadjutors Ferdinand und des Dr Cholinus ins Rollegium aufgenommen und vollendete dort nach einer glänzenden theologischen Disputation seine Studien mit Auszeichnung. Jahre 1613 ernannte ihn der neue Erzbischof zu seinem Generalvikar für Münfter und bediente sich seiner zur Bisitation des Bistums, insbesondere jur Reform der 50 Pfarreien des Emslandes, die durch seine klugen, über zwölf Jahre mit beharrlichem Eifer fortgesetzten Bemühungen wieder zum Glauben der Bäter zurückgeführt wurden 1. Über den Erfolg dieser Bisitation berichtet Tibus, seine unermüdliche, rastlose Arbeit verdiene alle Bewun= derung. "Der Gottesdienst und die Berwaltung der heiligen Sakramente wurde überall nach katholischem Ritus wiederhergestellt, das Argernis, welches der Klerus gegeben, vielfach beseitigt und für die Heranbildung beffer unterrichteter und einem kirchlichen Wandel zugetaner Geiftlicher mög= Dazu wurden nach und nach an vielen Orten lichft Sorge getragen. im Bistum neue Klöfter gegründet, in denen die alte Bucht wieder auf= blühte" usw. Auch P. Caftorio bezeugt (1623) über das Wirken seines chemaligen Schülers, er habe weder Mühen noch Gefahren gescheut, bei jeinen Visitationsreisen viel Ungemach ertragen, oft an dem Nötigsten Mangel gelitten und darüber selbst seine Gesundheit eingebüßt. Der Erzbischof, der ihm sehr gewogen war, verschaffte ihm (1619) die Dechantei von Bonn. Dort stiftete er das icone Saframentshäuschen auf dem Chor der Münster= tirche. Sein Tod erfolgte im Jahre 1650.

Mehrere Kölner traten aus dem Germanikum in die Gesellschaft Jesu: Dr Hermann Bendtsburg aus Sundorp (1574—1582), Eberhard Cremer von Horst, Petrus Vineus, Wilhelm von Wolff-Metternich, Dr Petrus Beggers, Joh. Holthaus (1580—1582) und Joh. von Spies, von denen die beiden letten aber schon im Noviziat starben. Johannes von Spies (1582—1585), ein Jüngling, der zu großen Hoffnungen berechtigte, hatte sich schon seit einiger Zeit der Gesellschaft Jesu angeboten, als er endlich, wie gesagt kurz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riemann, Geschichte ber Grafschaft Cloppenburg 92 ff. Tibus, Weihbischöfe von Münster 144 ff.

vor seinem Tode, aufgenommen wurde. Sein Ende erbaute und rührte die Zöglinge in hohem Grade, da er außerordentliche Beweise von Frömmigkeit und Tugend gab. Auch Lauretano widmete ihm einen sehr ehrenden Nachruf. Von mehreren der eben Genannten wird noch die Rede sein.

# Die westfälischen Diözesen.

## 1. Münfter.

Münster gehörte zu den wenigen Diözesen des Reichs, in denen die Dinge vergleichsweise weniger im argen lagen. Elgard, der den Zustand der meisten von ihnen aus eigener Beobachtung kannte, zeigte deshalb immer eine besondere Vorliebe für "diese trefsliche Stadt und Diözese", deren Kapitel nichts unversucht gelassen hatte, ihn als Weihbischof zu gewinnen. Dennoch waren die religiösen und sittlichen Justände auch in Münster traurig genug. Jahrelang suchten sie dort vergeblich nach einem gelehrten und tüchtigen Mann, der das Amt eines Weihbischofs hätte übernehmen können. Bon 225 Geistlichen, die sich bei der Visitation des Jahres 1571 den bischöslichen Kommissaren stellten, hatten 115 Beischläserinnen, 8 waren beweibt, 17 der Christensehre unkundig, 31 spendeten das Abendmahl unter beiden Gestalten.

Die Säule der katholischen Sache war damals der Domdechant Gottsfried von Raesfeldt, ein Mann von entschieden kirchlicher Gesinnung, großem Seeleneiser und unbeugsamem Charafter. Das Domkapitel dagegen zählte sehr zweideutige Elemente, wie besonders die Bischofswahl des Jahres 1585 zeigte, bei welcher der größere Teil der Kapitularen dem Kölner Erzbischof Ernst von Bayern den lutherisch gesinnten Erzbischof von Bremen, Heinrich von Sachsen-Lauenburg, vorzog, dessen Bahl aber insbesondere durch die Festigkeit des Domdechanten vereitelt wurde. Raesseldt gab sich deshalb alle Mühe, den aufrichtig katholisch gesinnten Teil des Kapitels durch Aufenahme von adeligen Germanikern zu verstärken. Schon im Jahre 1583 wandte er sich an den Heiligen Stuhl und befürwortete unter Auseinanderssehung des höchst gefährdeten Zustandes der Münsterschen und anderer westsälischen Kirchen die Notwendigkeit, die Kanonikate dieser Stiste den Zöglingen des Kollegium Germanikum zu verleihen, "die durch ihre Tugend, Frömmigkeit und Wissenschaft die Religion stüßen könnten". Der Ersüllung dieses Wunsches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief vom 28. Mai 1582 an den Kardinal von Como bei Schwarz, Nuntiaturberichte 401.

Wie begründet die Befürchtungen Raesfeldts waren, beweist ein Blick auf den Zustand der damals noch nicht untergegangenen bischöflichen Kirchen des Nordens. In Koln hatte in eben diesem Jahre 1583 der abtrünnige Erzbischof Gebhard von Truchseß sich für "das reine Evangelium" erklärt; in Bremen, Osnabrück und Paderborn war

Kesuch der Pariser Universität vorschrieb. Der Domdekan setzte daher mit Hilfe der gutgesinnten Seniorenpartei noch im selben Jahre eine Abänderung des Statuts in dem Sinne durch, daß fortan das Studium im Germanikum dem Besuch der Pariser Universität gleichgeachtet werden sollte. Um 27. Juli 1583 bestätigte Gregor XIII. das neue Statut. Dies hatte zur Folge, daß in den folgenden sechs Jahren nicht weniger als 20 junge Münsteraner ihre Schritte nach Kom lenkten, um ins Kollegium einzutreten.

Die Bemühungen Raesfeldts waren auch nicht fruchtlos; Münster erhielt durch die 40 Germaniker, welche von 1574 bis 1600 im Kollegium aus= gebildet murden, nicht geringe Hilfe. Bon ihnen gehörte fast die Hälfte ritter= lichen oder adeligen Häusern an, wie denen der Ketteler, Welfeldt, Dorgelo, Raesfeldt, Gerde, Plettenberg, Plonies, Droste-Vischering, Beuerforde u. a. Eine nicht geringe Zahl aus ihnen wurde im Laufe der Zeit ins Dom= tapitel und an die verschiedenen Stiftstirchen berufen. So erhielten auf Raesfeldts Empfehlung Johann von Raesfeldt (1574—1576), Otto von Dorgelo (1583-1590), Johann von Beuerförde (1579-1584), Friedrich von Gerde (1581-1585), Theodor von Plettenberg (1582 bis 1586), Weinmar von Althaus (1595—1600), Adolf Heinrich und Gottfried von Droste=Bischering (1599—1601) und Zeno von Wel= feldt (1583-1591) Kanonikate an verschiedenen Kathedralkirchen. machten durchgängig dem Kollegium alle Ehre. Johann von Raesfeldt reifte schon ein Jahr nach seiner Rückehr im Auftrag des Herzogs von Cleve und der katholischen Seniorenpartei des Münsterschen Domkapitels nach Rom zurück, um daselbst die Angelegenheit der strittigen Bischofswahl zu betreiben. Roch im selben Jahre empfahl Minucci "den frommen, gelehrten, dem Heiligen Stuhl und der Religion treuergebenen Mann" für die erledigte Domdechantei Aber erst im Jahre 1579 erhielt er in Münster selbst die in Osnabrück. Pfründe des abgesetzten Domscholasters Konrad von Westerholt, kam dazu noch erft fünf Sahre später in den Genuß der Einkünfte desselben, da sie vom Heiligen Stuhl nachträglich bis zum Austrag der Sache des nach Rom zitierten Kanonifus mit Beschlag belegt worden waren 1. Johann von

der lutherische Heinrich von Lauenburg Bischof und lauerte auf den günstigen Augenblick, um seine geistlichen Gebiete in ein weltliches Fürstentum umznwandeln; in Münster endlich erklärte sich zwei Jahre später die Mehrzahl der Domherren für denselben Heinrich von Lauenburg. Nur Hildesheim hatte in Ernst von Bayern einen katholischen Bischof, der freilich kaum jemals nach Hildesheim kam und auch sonst nichts für die Diözese tat, daneben ein sehr zweibeutiges Domkapitel.

Das Domkapitel beklagte sich im September 1583 bei Gregor XIII. über die Ausführung der Beschlagnahme. Die Vollzieher berselben seien parteiisch gewesen, c' hanno

Raesfeldt starb 1588 an einer Wunde, die er durch eine zufällig los= gegangene Muskete erhalten hatte. — Ein besonders ausgezeichneter Mann war Otto von Dorgelo aus Bretberg im Oldenburgischen. im Herbst 1583 achtzehnjährig mit vier andern jungen Herren vom Adel nach Rom geritten und am 24. Oktober ins Germanikum eingetreten, in dem er sieben Jahre blieb. Nach seiner Heimkehr erhielt er ein Kanonikat in Canabrück und starb 1625 als Dompropst von Münster. ein sehr mildtätiger Mann, der beständig 20 Arme unterhielt, dabei von echt priesterlichem Wandel, standhaft und fromm, so daß, als er Dom= propst wurde, die Domgeiftlichen scherzend sagten, sie seien jett Monche geworden 1. — Johann von Benerförde hatte sich schon im Kollegium jehr hervorgetan, so daß er trot seines ungünstigen Organs ausersehen wurde, am Feste Allerheiligen 1584 die erste Anrede an Gregor XIII. zu halten; er wurde nachmals Domherr von Osnabrück und Paderborn, wo er der katholischen Sache große Dienste leistete. — Friedrich von Gerde tat ein Gleiches als Ranonikus von Hildesheim; er wurde im Jahre 1594 vom Kapitel in Sachen der Religion und der Errichtung eines Jesuiten= tollegiums nach Rom gesandt. — Der treffliche Theodor von Plettenberg, Kanonikus von Münster und Dompropst von Paderborn, war eine Haupt= stütze der katholischen Sache; er wird uns noch weiter begegnen 2. — Zeno von Welfeldt war als Domherr von Hildesheim ein Vorkämpfer der Katho= liken. Von zwei Verwandten desselben, Wilhelm von Welfeldt (1587 bis 1591) aus Burg Diepenbruck, und Zeno von Welfeldt (1600—1605) aus Bocholt, sind uns die späteren Schickfale nicht bekannt. — Weinmar von Althaus hatte bereits ein Ranonikat am Stifte St Maurit in Münster und ein anderes in Lübeck, als er 1595 auf Empfehlung des Kapitels von St Maurit Aufnahme ins Kollegium erhielt; er starb 1630 an der Pest, "nachdem er 30 Jahre lang wegen seines echt priesterlichen Wandels die höchste Achtung seiner Mitbrüder genossen hatte". — Die Brüder Adolf Beinrich und Gottfried von Drofte=Bischering waren, obwohl von katholischen Eltern geboren, lutherisch erzogen worden, aber während ihres Aufenthalts im bischöf= lichen Konvikt von Würzburg katholisch geworden. Bischof Julius erwirkte ihnen die Aufnahme ins Germanitum. Beide erhielten nachmals Kanonitate in Münster, wo Adolf Heinrich im Jahre 1625 dem oben genannten Otto von

mandato a lui (Westerholt) a Roma una parte de' frutti e dato l'altra in sostentamento d'una concubina lasciata da lui nella casa sua propria in Monastero. Ugs. Hansen, Nuntiaturberichte II 644.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caftorio in seinem Bericht vom Jahre 1623. M. Schrick im Leben Lauretanos (bisher ungebruckt). Riemann, Geschichte von Oldenburg II 111 f.

<sup>2</sup> Bgl. unten 257.

Dorgelo als Dompropst nachfolgte. Er starb 1650 in Paderborn, wo er ebenfalls ein Ranonikat hatte. Gottfried, der nach seinem Austritt aus dem Rollegium Jesuit geworden war, aber das Noviziat wieder hatte verslassen müssen, resignierte hochbetagt sein Kanonikat, um in den Kartäusersorden zu treten. Da er seines Alters wegen nicht Aufnahme fand, wollte er wenigstens unter den frommen Mönchen als Gast leben und baute sich in Wetten eine kleine Zelle. Er starb in Münster, wohin er gegangen war, um seine zeitlichen Angelegenheiten zu bestellen. — Außer den Genannten befanden sich noch zwei Germaniker aus dem Erzstist Köln im Domkapitel von Münster: Joh. Wilh. von Broich (1582—1586), der älteste von drei Brüdern, die fast gleichzeitig ins Kollegium eintraten, und Walther von Brabeck (1574—1576), zugleich Domherr und später Dompropst von Paderborn, während der Kölner Johann von Werne (1580—1587), "der Spiegel und das Muster der Priester und Kanoniker", Stistsdechant in Soest und bei St Maurit in Münster war.

Auch an den Stiftstirchen von Münster finden wir mehrere Zöglinge des Germanikum. So Kaspar Scheitwiler (1574—1581), Melchior Arechting aus Münfter (1588—1594), Gerhard Vossius, sämtlich musterhafte Zöglinge; Deinrich von Sact aus Lüdinghausen (1588-1592) und Deinrich Plonies (1584-1592), der Sohn des Burgermeifters, beide am Alten Dom. Der lettere, ein ausgezeichneter Priester, starb als Dechant seines Stifts um das Jahr 1633. Von ihm schrieb der Jesuit Gisbert Nierbach 1596 nach Rom, er übertreffe alle andern Germaniker in Münster an Tugend, so daß man von seiner Tüchtigkeit und seinem Eifer eine bedeutende Verbesserung des Klerus hoffe. "Möchte nur das Germanitum viele solche Manner schicken, insbesondere braucht man zwei, die nicht bloß gelehrt, sondern auch tüchtige Prediger, zumal für die Domkanzel, sind." Auch Thomas Wechler (1579-1584) hatte ein Ranonikat am Alten Dom und war zugleich Propst von St Agidi. — An auswärtigen Stiftskirchen entfalteten ihre Tätigkeit: Bernhard Erlbach und Christian Bid in Worms, Theodor Coccius (1583-1586) bei St Johann in Osnabrud, mährend Raban Dietmarus aus Münfter (1587—1591) als seeleneifriger Pfarrer in Düren wirkte. — Bon mehreren sonst sehr tüchtigen Zöglingen, deren spätere Schicksale aber unbekannt sind, wollen wir wenigstens die Namen nennen: Gottfried Kerkerink (1580 bis 1590) aus einer Münfterschen Erbmännerfamilie, Hermann Berkenfeld (1597—1604), der Sohn eines Goldschmieds in Münster, Theodor von Mulerdt aus Lingen (1596—1602).

Im Jahre 1587 hatte sich Hermann von Ketteler an den Kar= dinal Azzolini gewendet, um die Aufnahme seiner drei Söhne als Konvik=

toren des Rollegiums zu erbitten. Da dieselben aber noch Knaben und schwächlicher Gesundheit waren, so wurde die Bitte von Sixtus V. nur für den ältesten der Brüder gewährt. Dieser konnte aber das römische Klima so wenig wie sein zwei Jahre später aufgenommener Bruder ertragen, und so mußten beide nach zwei Jahren wieder ihre Heimat aufsuchen.

Zwei der 40 Münsterschen Zöglinge, Johann Dering (1584 bis 1591) und Johann Isfording (1588—1591) aus Münster, traten in die Gesellschaft Jesu und werden uns noch unten begegnen.

Bum Schlusse seien noch drei Zöglinge des Germanitum erwähnt, welche sich den nordischen Missionen widmeten. Rudolf Schenking aus Albachten bei Münfter (1588—1589) ging, in seine Heimat zurückgekehrt, nach Livland, wo seit 1587 Otto Schenking Bischof des von Sixtus V. neu errichteten Siges von Wenden war, und wurde Propft der dortigen Kirche. — Abam Steinhalen (1580—1585) zog mit Possevin nach Schweden und folgte später dem König Sigmund, der ihn zu seinem Hofkaplan und Theologen erfor, nach Polen. — Gerhard Krane (1576—1582) schloß sich ebenfalls dem P. Possevin an, als dieser in papstlicher Sendung nach dem Norden ging. Wir treffen ihn dort als Propst von Dorpat. Nach der Vernichtung der ka= tholischen Mission durch die Schweden kehrte er um 1600 in seine Heimat Münster zurück, wo er als Pfarrer und Dechant von St Ludgeri wirkte. Seinen Bemühungen gelang es, trop des Widerstrebens des Rates, die Kapuziner nach Münster zu ziehen; er erbaute ihnen dort ein Kirchlein und hinter= ließ ihnen nach seinem Tode all das Seinige. Von Steinhalen und Krane wird noch unten die Rede sein 1.

### 2. Paderborn.

Paderborn hatte zur Zeit, da die ersten Germaniker dahin kamen, einen lutherisch gesinnten Bischof, Heinrich von Sachsen-Lauenburg, der zugleich Erzbischof von Bremen und Bischof von Osnabrück war und es beinahe auch
von Münster geworden wäre. Die Bürgerschaft wie der Adel waren mit verschwindenden Ausnahmen der neuen Lehre anheimgefallen, und im Domkapitel
saßen nur noch einige wenige ausrichtig katholisch gesinnte Kapitulare: der Dekan
Heinrich von Meschede, der Propst Theodor von Fürstenberg, der Kämmerer
Melchior von Plettenberg und der Scholastikus Wilhelm Schilder. Diese
erblickten die einzige Rettung in der Berufung der Iesuiten; aber die beiden
Patres, welche im Jahre 1580 dahin kamen, fanden, solange Heinrich von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. unten 258 ff 346. Wie Krane in Münster, so stifteten zwei seiner Mitsichüler im Germanikum, Arnold von der Horst und Joh. Wilh. von Sinzig (s. 257 f), in Paderborn den Kapuzinern eine Niederlassung. Die beiden Klöster gehörten zu den ersten, welche die Kapuziner im Norden Deutschlands erhielten.

Sachsen lebte, fast überall entschiedenen Widerstand. Erst als nach dessen unglückseligem Tode der Dompropst Fürstenberg zum Bischof gewählt wurde, vermochten sie festen Fuß zu fassen und übernahmen das Gymnasium.

Das tief gesunkene Domkapitel wurde von 1581 an mit besseren Elementen durchsetzt, sieben Germanikern wurden erledigte Kanonikate versliehen. Joachim von Langen aus Minden, Arnold und Rodger von der Horst aus Berg, Walther von Brabeck aus dem Kölnischen, Wilhelm von Ledebur aus Osnabrück, Theodor von Plettenberg aus Münster und Johann Wilhelm von Sintig aus dem Hochstift Köln traten der Reihe nach ins Kapitel, und mit ihnen zog ein neuer Geist in diese Körperschaft ein.

Joachim von Langen war der erste, welcher vom Heiligen Stuhl im Jahre 1581 ein Kanonitat in Paderborn erhielt. Er hatte am Anfang einen schweren Stand. Von Brüdern und Schwestern des Glaubens wegen gemieden, des einzigen gleichgesinnten Bruders, der Scholastitus in Halberstadt und fast die einzige Stütze der katholischen Sache daselbst gewesen war, durch einen frühen Tod beraubt, in Paderborn selbst wie eine fremde Erscheinung mit mißgünstigen Augen angesehen, hatte der junge Kanonitus kaum einen andern Halt als in Gott und seiner Enade. Er blieb allzeit ein Gönner der Riederlassung der Jesuiten, denen er ein Legat von 300 Talern vermachte.

Besser wurden die Dinge, als nach zwei Jahren Arnold von der Horst aus dem Germanikum eintras. Arnold von der Horst, geboren in Emsabroche, war ein Sohn des Marschalls von Cleve, Theodor von der Horst, der außer Arnold noch drei andere Söhne: Rodger, Theodor und Heinrich, dem Rollegium zur Erziehung anvertraut hatte. Sämtliche Brüder gelangten zu einflußreichen Stellungen. Während Arnold schon zwei Jahre nach seiner Rücksehr auß Kom Domdekan von Paderborn wurde, erlangte Rodger Kanonistate in Trier und Paderborn, Heinrich ein solches in Speyer, und dem jüngsten der Brüder, Theodor, wurde die Dompropstei von Lübeck und eine Domherrnpfründe in Trier verliehen; es sehlte wenig, so wäre er 1599 auch Erzbischof der letzteren Kirche geworden.

Über die treffliche Haltung der ersten Germaniker in Paderborn meldet ein Brief vom 17. August 1583: "Was die Katholiken hier tröstet, sind die zwei Zöglinge des Kollegium Germanikum, Joachim von Langen und Arnold von der Horst. Unbeschreiblich ist, was Langen hier anfänglich zu erdulden hatte, weil er in geistlicher Tracht auftrat, bei der Wandlung an die Brust klopfte, allein ohne Scheu die kanonischen Tagzeiten betete u. dgl. Durch seine Standhaftigkeit hat er es aber dahin gebracht, daß er den übrigen Kanonikern nicht mehr zum Gespötte dient und auch von den Bürgern als ein wahrer Diener der Kirche geachtet wird. Nicht minder wacker hält sich Arnold von der Horst. Es besteht hier der Gebrauch, daß die neu ein=

getretenen Domherren sechs Wochen lang sowohl ihre Kollegen als andere Geistliche, die bei ihnen vorsprechen, bis in die Nacht hinein bewirten müssen, wobei es nicht ohne Trunkenheit abzugehen pflegt. Arnold von der Horst hielt sich aber bei diesem Mißbrauche so tadellos, daß er, was seit Menschenzgedenken nicht erhört worden, auch nicht ein einziges Mal die Grenzen der Mäßigkeit überschritt. Und doch ward es von hoch und nieder als eine Ehrenziache angesehen, ihn wenigstens einmal zum Fall zu bringen, und kein Mittel der List und der Gewalt gespart. Sott verleihe, daß diese Kirche noch mehrere Kanoniser, die diesen gleichen, erhalte." Uuch der Geschichtsichreiber der niederrheinischen Provinz der Gesellschaft Iesu, P. Friedrich Reissenberg, legt Zeugnis ab von dem musterhaften Wandel der Germaniker und verhehlt nicht, daß dieselben nach dem Tode des Dekans Heinrich von Meschede im Kapitel die einzige, aber seste der Patres gewesen seien?.

Insbesondere hat Arnold von der Horst als Domdekan und später als Dompropst von Paderborn dieser Kirche "überaus große Dienste geleistet. Unter anderem zeigte er sich bemüht, das ärgerniserregende, allen kirchlichen Vor= ichriften hohnsprechende Leben mancher Mitglieder der Domgeistlichkeit zu bessern; so verordnete er (als Haupt des Domklerus) im Jahre 1599, daß die Vikare und Benefiziaten binnen kurzem ihre Konkubinen zu entlassen hätten"3. Für die Jesuiten, seine Lehrer und Erzieher, die bei ihrem ersten Auftreten in Paderborn weder unter der Geistlichkeit noch im Volke, das bereits zum größten Teil lutherisch war, Freunde fanden, stand er vom ersten Alugenblick an furchtlos und mit aller Entschiedenheit ein. Er pflegte in Freundestreisen zu sagen, nur deshalb habe er gewünscht, Domdechant zu werden, um der Gesellschaft Jesu desto mehr nüten zu können4. "Die Jesuiten be= jaßen an ihm nicht nur einen entschiedenen und mächtigen Mitkampfer für die fatholische Sache, sondern auch einen ergebenen, zur Unterstützung allzeit bereiten Freund. Seit Jahren standen sie ihm nahe; waren sie in Berlegenheit, bedurften sie eines guten Rates — der erste, an welchen sie sich und wohl nie vergebens wandten, war der Domdechant." 5 Er baute auf jeine Koften einen der beiden Türme ihres Gymnasiums und ftiftete mit einem Kapital von 500 Talern einen Prämienfond. Im Jahre 1612 rief der Domdekan die Kapuziner nach Paderborn. Er hatte diese Ordensmänner in Rom wohl durch den heiligen Freund der Germaniker, Felix a Cantalicio,

Driginal im Archiv des Kollegiums. Ugl. W. Richter, Geschichte der Paderborner Jesuiten Is, Paderborn 1892, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. Soc. Iesu I 284.

<sup>3</sup> Richter a. a. D. 61.

<sup>4</sup> Ebb. 26. 5 Ebb. 61 f.

tennen und achten gelernt. Im Jahre 1613 errichtete er ihnen ein Kirch= lein und Klösterlein in der Stadt und baute beide, da sie schon im nächten Jahre niederbrannten, unverzüglich aufs neue auf. Auch den Kapuzinerinnen verschaffte er einen Wohnsitz in Paderborn. Arnold von der Horst wurde 1626 Dompropst und starb 1630.

Als dritter Germaniter kam Walther von Brabed ins Kapitel. Er hatte im Kollegium von 1574 bis 1576 Philosophie und Kirchenrecht studiert, invenis alicuius modestiae, wie der Katalog bezeugt. Als 1585 die Dignität des Dompropstes erledigt wurde, wünschten die Gutgesinnten, dieselbe möchte, um die Wahl eines in Aussicht genommenen notorischen Konkubinarius zu verhindern, unserem Walther verliehen werden. Insbesondere trat der Kölner Runtius Bonomi für ihn ein; Brabeck sei ein Mann "von lauterstem Wandel und tüchtiger Bildung", dazu ein Bruder des um die katholische Sache sehr verdienten Statthalters und Drosts im West Recklinghausen, Georg von Brabeck. Nicht ohne Schwierigkeit konnte Brabeck die ihm von Sirtus V. verliehene Würde antreten2; er bekleidete dieselbe 30 Jahre lang († 1626). Sind über seine spätere kirchliche Haltung auch manche ungünstige Rachrichten bekannt, so ist doch sein sittlicher Ruf unbescholten. Insbesondere blieb er den Jesuiten allzeit gewogen; er half ihnen ihr Kollegium bauen und vermachte ihnen das ganze Inventar seines Domherrnsiges.

Als bedeutender Mann erscheint auch der vierte Germaniker Theodor von Plettenberg=Nehlen. Er war seit 1630 Propst von Paderborn, Bizedominus und Geheimer Rat des Bischofs von Münster, Ferdinand von Bayern, der ihn vielsach zu wichtigen Geschäften gebrauchte und im Jahre 1603 als seinen Gesandten auf den Reichstag von Regensburg abordnete. Plettensberg wird als ein Mann von ungewöhnlicher Klugheit, Tatkraft und alter Treue geschildert. Er starb 83 Jahre alt anno 1644 in Münster, wo er seine Residenz hatte. Sein ganzes Vermögen hinterließ er der Kirche und den Armen.

Von Rodger von der Horst, der auch in Trier ein Kanonikat hatte und 1603 als Senior des Kapitels von Paderborn angeführt wird, desgleichen von Wilhelm von Ledebur fehlen uns nähere Nachrichten.

Ehrenvolle Erwähnung dagegen verdient der siebente Germaniker Joh. Wilhelm von Sintig. Er studierte von 1583 bis 1586 im Kollegium, das er wegen Familienangelegenheiten vor der Zeit verließ. Wann er ins Kapitel von Paderborn eintrat, ist uns unbekannt; von 1644 bis 1664 war er Dompropst. Daneben hatte er auch Kanonikate in Münsker

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben 135 f. Agl. G. Bessen, Geschichte des Bistums Paderborn II, Paderborn 1820, 131.

<sup>2</sup> Bgl. Chses, Nuntiaturberichte 1585—1590.

und Minden. Als er 1664 das Zeitliche segnete, war er nahezu 100 Jahre alt. Ihm wird nachgerühmt, daß er ein großer Freund der Minderbrüder, der Kapuziner und Franziskaner, gewesen. Den ersteren baute sein Resse, Johann Heinrich von Sinzig, mit dem vom Onkel hinterlassenen Gelde 1673 ein neues Kloster, die Kapuziner berichten zu seinem Lobe, daß der Dompropst nicht bloß für ihre Zulassung in Paderborn aufs wärmste einzgetreten, sondern auch mehrere Jahre fast allein für ihren Unterhalt gesorgt und 700 Taler zum Bau ihres Klosters gespendet habe<sup>1</sup>.

Diese adeligen Germaniker waren alle, mit Ausnahme von Brabeck, zwischen 1579 und 1588 Mitschüler im Germanikum gewesen. Es darf nicht wundernehmen, daß kein einziger aus der Diözese Paderborn stammte. Im Stifte Paderborn gab es um diese Zeit keine katholische Abelsfamilie mehr; der letzte Adelige, Raban von Westfalen, starb 1598. So traten aus dem Bistum Paderborn von 1570 bis 1600 nur vier Jünglinge bürgerlicher Abstunft ins Kollegium ein: Wilhelm Paludanus aus Attendorn (1578—1581), Iohann Opssen aus Bielefeld (1579—1582), Ioh. Menso Demmen (1583—1587) und Konrad Abeken (1594—1600), beide aus Paderborn. Von ihnen ist nur bekannt, daß Paludanus 1583 ins Kloster St Zeno in Verona eintrat und Abeken Pfarrer wurde. Demmen stammte aus einer sehr angesehenen Familie von Paderborn, deren Glieder den ersten in Paderborn erschienen Jesuiten mit Rat und Tat liebevoll beistanden.

#### 3. Osnabrück.

Als der Heilige Stuhl Miene machte, bei Verleihung von Kanonikaten in den päpstlichen Monaten die im Germanikum gebildeten Adeligen zu besvorzugen, erregte dieses alsbald großes Murren bei dem Adel, der den Kapiteln zum Teil nicht ohne Erfolg anlag, auf seinen Schutz vertrauend auch in den päpstlichen Monaten die Kanonikate zu besetzen.

Tropdem gelang es, in den gefährdeten Kirchen von Osnabrück, Lübeck, Minden und besonders in Paderborn vieles zu retten. Trop aller Ausstreuzungen, schrieb der Jesuitenprovinzial Jakob Ernselder im Jahre 1592 nach Rom, sei es doch augenscheinlich, daß die Zöglinge des Germanikum unvergleichliche Frucht brächten. In Halberstadt, von wo seit einem Jahre die Religion verbannt worden, wäre alles verloren, wenn nicht einige junge adelige Kanoniker übrig wären, deren Eiser die alten nicht zu widerstehen vermöchten. In Paderborn, wo alles darniedergelegen, beginne jetzt, seit Brabeck Propst, von der Horst Dekan und Langen Scholaster sei, alles neu aufzuleben. Ein Gleiches höre man von Münster, Hildesheim und Osnabrück.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Richter a. a. D. 112 und ders., Studien und Quellen zur Paderborner Geschichte, Paderborn 1893, 11 f.

Was diese lettere Stadt betrifft, so war dort fast die einzige Stüte der katholischen Sache der Domdekan Joh. Schenking 1, ein frommer, tugend= hafter und für die Rirche begeisterter Mann. Er bemühte sich nach Kräften, daß die erledigten Kanonikate Zöglingen des Germanikum verliehen wurden; denn ohne dieses von Gott verliehene Heilmittel würden die Rapitel an vielen Orten verloren sein. Innerhalb weniger Jahre kamen nun mehrere Germaniker nach Osnabrud: David Fabricius (1574—1580), Dekan von St Johann, Joh. von Beuerförde, zugleich Kanonikus von Paderborn, Theodor Espenhorst, der auch in Lübeck ein Kanonikat besaß († 1611), Otto von Dorgelo und Theodor Coccius. Sie taten, was in ihren Mräften stand, um das Umsichgreifen der Häresie zu verhindern und zu retten, was noch zu retten war. Otto von Dorgelo, der, obgleich bereits Kanonikus von Osnabrud, später auch noch Dompropst von Münster wurde, ift uns schon oben begegnet. P. Lauretano schätte ihn wegen seiner Frömmig= teit, Bescheidenheit und Charakterfestigkeit besonders hoch. Er starb 16252. Fabricius, ein ausgezeichneter Prediger, verfündete mit furchtlosem Gifer die Lehre des Heils und stand immer auf der Warte. Aber er war mehr von den schlechten Geiftlichen als vom Bolk gehaßt. Als im Jahre 1625 Franz Wilhelm Graf von Wartenberg Bischof wurde, war Fabricius noch am Leben und wirkte mit einer hingebung, die ihm die Anerkennung des Bischofs eintrug. Beuerförde, der einst im Kollegium eine glänzende Disputation gehalten und für einen der tüchtigsten Alumnen gegolten hatte, zeigte sich als gewandten und unerschrockenen Vorkämpfer der Katholiken in Osnabrud. Das seiner Mehrheit nach zweifelhafte Domkapitel hatte nach dem Tode des lutherischen Bischofs Heinrich von Sachsen-Lauenburg im Jahre 1585 den schwankenden Bernhard von Walded und nach dessen Ableben 1590 den der neuen Lehre anhängenden Philipp Sigmund von Braunschweig ge= wählt. Es waren besonders die Germaniker, welche auf eine Rapitulation drangen, durch welche die Rechte der Katholiken gewährleistet würden. Ihre Lage war übrigens keine angenehme. Sie vermochten nur abzuwehren, da sie in geringer Minorität waren. "Der Zustand der Religion in diesen (Begenden", schrieb Johann von Schorlemer, der nach seiner Rucktehr aus dem Kollegium 1597 ein Kanonikat in Osnabrud erhielt, "ift ein höchst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Keller (Gegenreformation in Westfalen und am Niederrhein 276) läßt diesen Dr Johannes Schenting im Kollegium Germanitum erzogen worden sein. Diese Angabe scheint jedoch unrichtig. Über diesen bedeutenden Mann sehe man näheres bei Schwarz, Zehn Gutachten 2c. 84 90 98 128.

M. Schrick, Vita P. Lauretani c. 9. Ein "hochbegabter" Kaspar von Dorgelo, ber 1590 ins Kollegium trat, verließ es schon nach zwei Jahren aus Mangel an geistelichem Beruf.

trauriger. Von den 24 Domherren in Osnabrück sind nur 7, unter denen 4 Germaniker, aufrichtig katholisch. Die übrigen sind teilweise Ron= tubinarier, ja auch Priester, die sich Weiber angetraut haben." Als im Jahre 1586 P. Lauretano an Fabricius meldete, in Rom gehe das Gerede, die westfälischen Alumnen strebten nur nach Reichtum und Ehre und brächten keinerlei Frucht, erwiderte der eifrige und unermüdlich tätige Mann, diese Gerüchte seien falsch und würden von Böswilligen ausgestreut, da in Wahrheit tein Germaniter eine Dignität innehabe. "Wenn sie teinen Erfolg aufweisen könnten, so rühre das von der Berkehrtheit der übrigen Kanoniker her, die fast sämtlich angesteckt seien und den Alumnen überall Hindernisse in den Weg legten. Würde einmal ein Germaniter Detan, so ware allerdings reich= liche Frucht zu hoffen." 1 Fabricius und Espenhorst wurden später selbst Dekane am St Johannesstifte und bemühten sich mit Erfolg, das Kapitel von den Konkubinariern zu säubern und die Wahl von lutherischen Stiftsherren Eine bedeutende Berftärkung erhielt der gesunde Teil des zu verhindern: Domkapitels durch die Ankunft des im Germanikum gebildeten Sixtus von Liaukema, eines ebenso frommen und gelehrten als unerschrockenen Mannes. Schon als Kanonitus von Osnabruck und später auch von Paderborn galt er als eine der vornehmsten Stützen der katholischen Sache im Norden. Nach dem Tode des Godeschalk von Ledebur zum Dompropst von Osnabrück gewählt, war er unablässig bemüht, zweifelhafte Elemente von dem Kapitel ferne zu halten und die Wahl kirchlicher Männer zu fördern. Wirklich war um 1623 kaum mehr ein lutherisch gesinnter Domherr im Kapitel von Osna= brud zu finden. Seinem Einfluß war es auch zu verdanken, daß die Ab= sicht des lutherischen Bischofs Sigmund von Braunschweig, den Sohn des Königs von Dänemark zum Koadjutor zu erhalten, an der Forderung der Ablegung des tridentinischen Glaubensbekenntnisses scheiterte, und Osna= brud an Franz Wilhelm Grafen von Wartenberg endlich wieder einen echt tatholischen Oberhirten betam. Liautema war auch sonst das Muster eines fatholischen Domherrn. Seine Einfünfte verwendete er größtenteils für tirchliche Zwecke, zur Verschönerung von Kirchen und zur Hebung des Gottes= dienstes, ein Lob, das den im Germanikum gebildeten Prieftern fast allgemein gespendet wurde2. Riemals sette er sich zu Tisch, ehe er einigen Armen ihren Anteil gesandt hatte. Zu seiner Mahlzeit lud er gewöhnlich Ordens=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Selbst Stüve (Geschichte von Osnabrück 370) muß zugeben, daß durch den Eintritt der vier Germaniker "die "Rigoristen" (d. h. die katholische Partei) im Kapitel nicht bloß Stimmen gewannen, sondern auch unleugbar nun an Einsicht und Bildung überwogen".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fere in omnibus e Germanico Collegio reversis relucet splendor amoris et affectus in ornatum ecclesiarum et quae eo spectant, schrieb der Zesuit Johann Grothaus 1662 aus Paderborn nach Rom in einer Lebenssfizze Liaufemas.

manner oder Geiftliche und litt nur ernste und angemessene Unterhaltung. Während des Schwedenfrieges zeigte er inmitten großer Bedrängnisse hohen Mut und Standhaftigkeit, besonders als er im März 1626, von den Soldaten des Herzogs von Weimar in dessen Hauptquartier geschleppt und vor die Mündungen der Kanonen gestellt, dennoch unerschrocken alle der Kirche idädlichen Zugeständnisse beharrlich verweigerte.

Die genannten Domherren von Conabrück waren, da der Landesadel fast ausnahmslos der neuen Lehre zugetan war, aus andern Diözesen gestommen. Von den Stiftsherren waren allein Fabricius und Espenhorst aus Conabrück. Von den übrigen neun Conabrücker Zöglingen aus dieser Zeit wurde Wilhelm von Ledebur (1578—1584) Domherr von Paderborn, Iohannes Schleburg aus Wiedenburg (1583—1587) Stiftsherr au St Severin in Köln, Rainer Vogermann (1590—1594), der Sohn eines Conabrücker Dottors der Rechte und der Medizin, Prediger in Minden, während der spätere Lebenslauf der übrigen unbekannt ist.

## 4. Lüttich.

Lüttichs Recht auf Beschickung des Rollegium Germanikum wurde wieder= bolt angefochten. Weil aber das Bistum zum westfälischen Arcis gehörte, io wurden der Regel nach wenigstens die zum deutsch und vlämisch redenden Teil ber Diözese gehörenden Kandidaten ohne Anstand aufgenommen. Bon den 140 Germanikern, welche im Laufe zweier Jahrhunderte (1570—1790) im Rollegium studierten, waren etwa 40 Nachener, ebensoviele aus der Stadt Lüttich, eine kleinere Zahl aus Maastricht. Auf die 30 Jahre, die wir hier im Auge haben, fallen 21 Lütticher Diözesanen. Ihre Reihe eröffnet der nachmalige gelehrte Propft von Tungern, Gerhard Bog, den wir schon früher erwähnten. Auf ihn folgt Johann Goffin, von seinem Geburtsort Billers Villarius genannt, der Protomartyr des Kollegiums. Goffin studierte in Rom von 1575 bis 1578. Einige Monate nach seinem Abgang verlieh ihm Bregor XIII. die Pfarrei Herve, die er im Sommer 1579 antrat. Schon im erften Jahre seiner eifervollen Wirtsamkeit sollte er ein Opfer seines Berufes werden. Als der erst dreißigjährige Pfarrer einst einem todtranten Pfarrkinde die Sterbsaframente gereicht hatte, murde er auf dem Heiniweg nach der Rirche von einer Rotte calvinischer Kriegsleute überfallen, mit Beschimpfungen über= bauft, der heiligen Gewänder beraubt, mit Füßen getreten und mahrend er die beiligen Gefäße fest in seinen Banden hielt, graufam getötet. Sein Tod fällt in den Sommer 15802.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Goldschmidt, Lebensgeschichte des Rardinals Franz Wilhelm von Wartenberg 15.

<sup>.</sup> S. bie Zeitschrift Leodium 1902, n. 3.

Von den 24 Domherren in Osnabrück sind nur 7, unter trauriger. denen 4 Germaniker, aufrichtig katholisch. Die übrigen sind teilweise Ron= tubinarier, ja auch Priester, die sich Weiber angetraut haben." Als im Jahre 1586 P. Lauretano an Fabricius meldete, in Rom gehe das Gerede, die westfälischen Alumnen strebten nur nach Reichtum und Ehre und brächten keinerlei Frucht, erwiderte der eifrige und unermüdlich tätige Mann, diese Gerüchte seien falsch und würden von Böswilligen ausgestreut, da in Wahrheit tein Germaniker eine Dignität innehabe. "Wenn sie keinen Erfolg aufweisen könnten, so rühre das von der Berkehrtheit der übrigen Kanoniker her, die fast sämtlich angesteckt seien und den Allumnen überall Hindernisse in den Burde einmal ein Germaniter Detan, jo ware allerdings reich= liche Frucht zu hoffen." 1 Fabricius und Espenhorst wurden später selbst Dekane am St Johannesstifte und bemühten sich mit Erfolg, das Rapitel von den Konkubinariern zu säubern und die Wahl von lutherischen Stiftsherren Eine bedeutende Berstärkung erhielt der gesunde Teil des zu verhindern. Domkapitels durch die Ankunft des im Germanikum gebildeten Sixtus von Liaukema, eines ebenso frommen und gelehrten als unerschrockenen Mannes. Schon als Kanonikus von Osnabruck und später auch von Paderborn galt er als eine der vornehmsten Stüten der katholischen Sache im Norden. Nach dem Tode des Godeschalt von Ledebur zum Dompropst von Osnabrück gewählt, war er unablässig bemüht, zweifelhafte Elemente von dem Rapitel ferne zu halten und die Wahl kirchlicher Männer zu fördern. Wirklich war um 1623 kaum mehr ein lutherisch gesinnter Domherr im Kapitel von Osna= brud zu finden. Seinem Einfluß war es auch zu verdanken, daß die Absicht des lutherischen Bischofs Sigmund von Braunschweig, den Sohn des Königs von Dänemark zum Koadjutor zu erhalten, an der Forderung der Ablegung des tridentinischen Glaubensbekenntnisses scheiterte, und Osna= brück an Franz Wilhelm Grafen von Wartenberg endlich wieder einen echt fatholischen Oberhirten befam. Liaufema war auch sonst das Muster eines fatholischen Domherrn. Seine Einfünfte verwendete er größtenteils für firchliche Zwecke, zur Verschönerung von Rirchen und zur Hebung des Gottes= Dienstes, ein Lob, das den im Germanikum gebildeten Priestern fast allgemein gespendet wurde2. Niemals setzte er sich zu Tisch, ehe er einigen Armen ihren Anteil gesandt hatte. Zu seiner Mahlzeit lud er gewöhnlich Ordens=

¹ Selbst Stüve (Geschichte von Conabrud 370) muß zugeben, daß durch ben Eintritt ber vier Germaniker "die "Rigoristen" (d. h. die katholische Partei) im Rapitel nicht bloß Stimmen gewannen, sondern auch unleugbar nun an Einsicht und Bildung überwogen".

<sup>. &</sup>lt;sup>2</sup> Fere in omnibus e Germanico Collegio reversis relucet splendor amoris et affectus in ornatum ecclesiarum et quae eo spectant, schrieb der Jesuit Johann Grothaus 1662 aus Paderborn nach Rom in einer Lebensifizze Liaufemas.

männer oder Geistliche und litt nur ernste und angemessene Unterhaltung. Während des Schwedenkrieges zeigte er inmitten großer Bedrängnisse hohen Mut und Standhaftigkeit, besonders als er im März 1626, von den Solzdaten des Herzogs von Weimar in dessen Hauptquartier geschleppt und vor die Mündungen der Kanonen gestellt, dennoch unerschrocken alle der Kirche ichädlichen Zugeständnisse beharrlich verweigerte.

Die genannten Domherren von Conabrück waren, da der Landesadel fast ausnahmslos der neuen Lehre zugetan war, aus andern Diözesen gestommen. Von den Stistsherren waren allein Fabricius und Espenhorst aus Conabrück. Von den übrigen neun Conabrücker Zöglingen aus dieser Zeit wurde Wilhelm von Ledebur (1578—1584) Domherr von Paderborn, Johannes Schleburg aus Wiedenburg (1583—1587) Stistsherr an St Severin in Köln, Rainer Vogermann (1590—1594), der Sohn eines Osnabrücker Dottors der Rechte und der Medizin, Prediger in Minden, während der spätere Lebenslauf der übrigen unbekannt ist.

## 4. Lüttich.

Lüttichs Recht auf Beschickung des Kollegium Germanikum wurde wieder= holt angefochten. Weil aber das Bistum zum westfälischen Kreis gehörte, jo wurden der Regel nach wenigstens die zum deutsch und vlämisch redenden Teil der Diözese gehörenden Kandidaten ohne Anstand aufgenommen. Bon den 140 Germanikern, welche im Laufe zweier Jahrhunderte (1570—1790) im Kollegium studierten, waren etwa 40 Aachener, ebensoviele aus der Stadt Lüttich, eine kleinere Zahl aus Maastricht. Auf die 30 Jahre, die wir hier im Auge haben, fallen 21 Lütticher Diözesanen. Ihre Reihe eröffnet der nachmalige gelehrte Propst von Tungern, Gerhard Boß, den wir schon Auf ihn folgt Johann Goffin, von seinem Geburtsort früher erwähnten. Villers Villarius genannt, der Protomartyr des Kollegiums. Goffin studierte in Rom von 1575 bis 1578. Einige Monate nach seinem Abgang verlieh ihm Gregor XIII. die Pfarrei Herve, die er im Sommer 1579 antrat. Schon im ersten Jahre seiner eifervollen Wirksamkeit sollte er ein Opfer seines Berufes Als der erst dreißigjährige Pfarrer einst einem todkranken Pfarrkinde die Sterbsakramente gereicht hatte, wurde er auf dem Heimweg nach der Kirche von einer Rotte calvinischer Kriegsleute überfallen, mit Beschimpfungen überhäuft, der heiligen Gewänder beraubt, mit Füßen getreten und während er die beiligen Gefäße fest in seinen Sanden hielt, graufam getötet. Sein Tod fällt in den Sommer 15802.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Goldschmidt, Lebensgeschichte des Kardinals Franz Wilhelm von Wartenberg 15.

<sup>.... 3</sup> S. die Zeitschrift Leodium 1902, n. 3.

Auch ber dritte, Matthäus Schrid aus Aachen (1583—1589), wurde ein ausgezeichneter Mann. Er trat 1589, erst 22 Jahre alt, in den Jesuitensorden und baute nachmals das Kollegium von Nachen. Ein anderer Schrid, Goswin, Nikolaus und Franz Weiler, Heinrich Pastor, Simon Haußen, Leonhard Rotarius wurden Kanoniker in Nachen. Dr Jakob Rutger Rektor des Seminars in Salzburg, während Joh. Welzel aus Witten als Pfarrer nach Komotau in Böhmen berusen ward. Als P. Manareo 1584 durch Maastricht reiste, traf er am dortigen Stifte vier Germaniker, welche "vor allen andern erbaulich lebten und die Blüte jenes Kapitels" waren. Heinrich von Kuisschenberg wurde Domherr und später auch Stiftspropst bei St Bartholomäus in Lüttich.

#### 5. Roermond.

Da Geldern und insbesondere das Gebiet von Roermond zu keinem der in der Bulle Gregors XIII. genannten Kreise gehörten, so konnten Roer= monder nur insofern aufgenommen werden, als die Bulle gestattete, für den Fall, daß Pläte im Kollegium frei wären, Jünglinge aus den nordischen, von der Häresie angesteckten Provinzen zuzulassen, wenn dieselben besonders befähigt und ihre Aufnahme den Protektoren und Obern für die Kirche nüglich und notwendig schiene. In der Tat wurden von 1574 bis 1619 15 Roermonder, unter ihnen drei Neffen des seligen Petrus Canisius, aller= dings zum Teil mit papstlicher Dispens, ins Kollegium aufgenommen. dem Jahre 1628 hörte aber die Vollmacht, auch Flanderer, Gelderer, Friesen, Luxemburger usw. zuzulassen, auf, da ein von Urban VIII. approbiertes Detret der Kardinalprotektoren verordnete, es sollten fortan nur noch Jüng= linge "aus jenen Provinzen aufgenommen werden, welche in der Bulle Gregors XIII. vom Jahre 1584 ausdrücklich genannt seien, nämlich aus Oberdeutschland, Westfalen, Sachsen, dem Rhein, Preußen und dem König= reich Ungarn". So kam es, daß von 1620 bis 1800 nur noch vier Jung= linge aus der Diözese Roermond im Berzeichnisse der Alumnen sich finden;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nikolaus Weiler war erst mehrere Jahre Pfarrer von Maaseyd gewesen, wo er mit außerorbentlichem Eifer und großem Erfolge für das Heil der Seelen ge- arbeitet hatte.

Diese Aachener gehörten sämtlich Patriziersamilien an, welche während der für die Katholiten in Aachen so tritischen Zeit von 1580 bis 1615 Hauptstützen der treugebliebenen Bürger waren. Insbesondere haben die Schrick, Weiler und Pastor in jener trüben Zeit die größten Opfer für die Erhaltung der Religion ihrer Bäter gedracht. Bon dem Bürgermeister Albert Schrick, dem Bater unseres Matthäus, spricht der Nuntius Bonomi (bei Chses und Meister, Nuntiaturberichte 150) mit großem Lod. Bgl. Reiffenberg, Hist. S. I. 434 497; Haagen, Geschichte Aachens II 170 173.

sie fanden Aufnahme aus besondern Gründen und weil sie aus dem zum Areise Westfalen gehörenden Teil der Diözese waren.

Von 1573 bis 1600 wurden zehn Roermonder aufgenommen. Aus ihnen traten vier: Peter Cremer von Horft (1574—1582), Peter Pollius (1575—1579), Theodor Canifius (1588—1593) und Johannes Canifius (1594—1596), in die Gesellschaft Jesu. Sie werden uns noch begegnen. Ein Heinrich Pollius (1589—1594), bald nach seiner Rückehr Domherr, dann Domdechant, endlich (1610—1612) Kapitelsvikar von Roersmond, wird als ein sehr verdienstvoller und hochgeachteter Mann geschildert († 1626). Von zwei Herren von Buchholz, Joh. Arnold (1584—1588) und Gottfried (1589—1594), deren erster Dompropst von Hildesheim, Domherr von Lüttich und kurfürstlich kölnischer Kat wurde, der zweite (1609) als Domdechant von Lüttich starb, war namentlich Joh. Arnold ausgezeichnet und "stand wegen seiner Frömmigkeit und Klugheit auch bei den protestantischen niedersächsischen Fürsten, besonders bei dem Herzog von Braunschweig, in hohem Ansehen". Sein Tod erfolgte in Lüttich am 21. Dezember 1632.

## 6. Utrecht.

Auch aus dem Erzbistum Utrecht wurden bis zum Jahre 1628 aus=
nahmsweise Zöglinge aufgenommen. Von da an hörte, dem Detret Ur=
bans VIII. gemäß, die Aufnahme von Niederländern auf. Von den sieben
zwischen 1573 und 1600 eingetretenen Utrechtern ist nur bekannt, daß
Theodor Rullius auf die Pfarrei Wimpfen in der Diözese Worms be=
rufen wurde.

## Die fächfifden Bistumer.

## 1. Sildesheim.

In hildesheim war seit 1542 die katholische Religion gewaltsam unterdrückt worden. Erst nach dem Slege von Mühlhausen fingen die Katholiken
wieder an, sich aus Tageslicht zu wagen. Der Bischof Burchard von Oberg
hielt im Jahre 1562 zum erstenmal wieder die Fronleichnamsprozession. Jum
erstenmal nach 20 Jahren riesen die Glocken das häuflein Katholiken wieder
zur Resse und Besper. Nicht so ungefährlich war es, von der Kanzel die
katholische Lehre zu predigen. Nur mit Mühe fand sich ein Priester, der
dieses Amt zu übernehmen den Mut hatte, und auch er wagte es nicht anders
als in Gegenwart des Bischofs, die Kanzel in der Antoniuskapelle zu besteigen. Weil er aber weder durch Wissenschaft noch durch Beredsamkeit hervorragte, so machte sein Wort wenig Eindruck, und stand die Kirche bei seinen
Predigten gewöhnlich leer.

<sup>1</sup> Bericht Caftorios vom Jahre 1623.

Da erschien im Jahre 1573 auf den Ruf des Nachfolgers Burchards, des neuen Bischofs Ernft von Bapern, in Hildesheim ein Mann, wie ihn die Katholiken brauchten. Es war der erste Germaniker, der in Hildesheim wirkte, wie denn überhaupt bis zum Jahre 1603 kein zweiter Hildesheimer ins Rolle= gium tam. Heinrich Winichius (Wineken, Wynid) in dem Städtchen Ulzen bei Lüneburg im Jahre 1544 geboren, trat, nachdem er seine philosophischen Studien in Ingolftadt absolviert hatte, im Jahre 1567 ins Rollegium Ger= manikum. Den theologischen Doktorgrad erlangte er in Freiburg und wurde dann Kanonikus und Domprediger in Halberstadt. Von da kam er im genannten Jahre in gleicher Eigenschaft nach Hildesheim und war nun 15 Jahre lang fast die einzige Stütze der Katholiken. Unerschrocken und unermüdlich verkündigte der gelehrte und mächtige Prediger in Wort und Schrift den Treugebliebenen die Lehre der heiligen Rirche, forderte furchtlos die Prediger der neuen Lehre zu öffentlichen Disputationen heraus, wider= legte nicht selten unter Lebensgefahr ihre Berleumdungen und Schmähungen von der Kanzel, wobei er zu sagen pflegte, er sei bereit, für die Wahrheit und das Heil seiner Zuhörer ins Feuer zu springen. Natürlich trug dem Prediger sein Freimut Beschimpfungen und Drohungen aller Art ein; er verachtete sie mit hochherzigem Sinn. Gewöhnlich nannte man ihn nur den "schwarzen Spanier" oder den "Jesuiten"; worauf er gewöhnlich erwiderte: "Ihr heißt mich einen Jesuiten, der ich doch nicht bin. Aber nach mir werden sie etwa kommen, ohne daß ihr sie vielleicht kennen werdet." Dieses Wort war prophetisch. Es war Winichius, der die ersten Bäter voll Freude in sein Haus aufnahm und alles mit ihnen teilte. Bereitwilligst überließ er ihnen die Domkanzel. Er lebte nach der Berufung der Jesuiten noch 25 Jahre und starb im Jahre 1612 nach einem einzig der Förderung der Ehre Gottes gewidmeten Leben. Winichius war, sagen die Annalen des Kollegiums von Hildesheim, "ein Mann von ganz bewunderungswürdiger und seltener Demut und Geduld, welche unter so vielen Beschimpfungen, die er inmitten der Neuerer zu leiden hatte, wohl erprobt worden. Zum Bischof von Wien postuliert und zweimal gebeten, das weihbischöfliche Amt an zwei verschiedenen Bischofssitzen zn übernehmen, ließ der demütige Mann sich nie bewegen, solche Würde anzunehmen, indem er sagte, er habe nicht jene Heiligkeit, welche einer so hohen Würde in der Kirche Gottes entspräche"2. Andere hielten ihn aber für würdig. Der papstliche Vertrauensmann, Alexan= der Trivius, schrieb schon 1575 an Como: "Ich höre viel Gutes über jenen

the state of the s

<sup>2</sup> Schreiber, Geschichte ber Universität Freiburg II 1299.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reiffenberg, Histor. prov. Rheni 256 ff. Lgl. A. Bertram, Die Bischöfe von Hildesheim, Hildesheim 1896, 153.

Dr Heinrich, von dem in meiner Instruktion die Rede ist. Er predigt unter großem Beifall im Dom."

Nußer Winichius gab es bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in Hildes= heim nur noch einige adelige Kanoniker, welche im Kollegium Germanikum gebildet worden waren. Es sind der Dompropst Joh. Arnold von Buch= holt aus Roermond, der Dekan am Stifte Heiligkreuz Michael Dolle aus Wittstod im Magdeburgischen, Engelhard von Rindorf aus der Mark Brandenburg, beide Konvertiten, Alard Georg von Meschite (Meschede) aus der Diözese Köln und Friedrich von Gerde. Der letztere kam im Jahre 1594 in einer Sendung des Domkapitels nach Rom, um von Kle=mens VIII. Hilse für die bedrängte Kirche von Hildesheim zu erbitten und besonders die Inkorporierung einiger einfachen Pfründen durchzusezen.

## 2. Lübeck, Minden, Balberftadt, Magdeburg, Meißen, Schwerin.

In Lübeck herrschte das Luthertum seit 1535 unbestritten; Ratholiken wurden nicht geduldet. Der Dom und die sämtlichen herrlichen Kirchen waren in den Händen der Protestanten. Zwar blieb das Rapitel äußerlich katholisch, aber nach und nach drangen in dasselbe, besonders unter dem Bischof Cberhard Holle<sup>1</sup>, der den Katholiken zum Hohn das Meßbuch der katholischen Kirche feierlich hatte bestatten lassen, immer mehr zweideutige oder offen häretische Elemente ein. In den achtziger Jahren faßte der gesunde Teil des Kapitels, in dem sich bereits einige Germaniker fanden, wieder einige Hoffnung. Insbesondere suchten sich die katholischen Kanoniker durch Zuziehung von tüchtigen Germanikern zu verstärken. Im Jahre 1583 gelang es mit Hilfe des Raisers, dem noch im Germanikum weilenden Mainzer Domherrn hadrian Scheiffardt von Merode, einem vielversprechenden Manne, die Würde des Dompropsts zu übertragen, von der er auch trot des Widerspruchs und der Drohungen des Rats Besitz ergriff. schönen Hoffnungen vereitelte schon nach wenigen Monaten der Tod des Gewählten, der auf seiner Rudreise ins Kollegium in Graz einem hißigen Fieber erlag. Auch jett wandten sich die Alugen der katholischen Domherren wieder nach dem Germanikum; sie brachten es dahin, daß an Merodes Stelle Theodor von der Horst, der noch in Rom studierte, zum Dompropst ge= Theodor von der Horst war nicht weniger ausgezeichnet als Merode; 15 Jahre später war er nahe daran, Kurfürst von Trier zu werden. Er war der lette katholische Dompropst von Lübeck († 1607).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über ihn schrieb ber Auntins Portia am 30. Juli 1577 an den Kardinal von Como: Di lui non è forse huomo più perduto in Germania (Hautsen, Runtiatur= berichte I 147). Die katholischen Domherren vermochten ihn wenigstens, daß er von der Wahl eines Koadjutors abstand (Chses und Meister, Runtiaturberichte xxxv).

Außer den beiden Dompröpften traten ins Rapitel von Lübeck um diese Zeit noch folgende Germaniker ein: Laurentius Surius (Sure), ein ge= borener Lübecker und Neffe des berühmten Kartäusers (1575—1578), Theo= dor Espenhorst aus Badbergen im Stift Osnabruck (1578—1579), Daniel von Merlau aus dem Stifte Fulda (1579—1587), Anton Ger= hard aus Braunschweig (1580—1587), Valentin Richter aus Halberstadt (1581—1587) und Weinmar von Althaus aus Münster (1595—1600)1. Sie hofften in den ersten Jahren der Regierung Joh. Adolfs ein Erstarken der katholischen Partei im Kapitel. Als Sixtus V. dem Germanikum seine Unterstützung zu entziehen schien, richteten sie ein Schreiben an den Papst, in welchem sie für das Germanitum ein ehrenvolles Zeugnis ablegten. "Wir befinden uns hier", schrieben sie, "in einer elenden Lage, da wir weder eine Rirche haben noch eine Stätte, an der wir öffentlich und frei predigen könnten. Unser Bischof gleicht schon seit einigen Jahren eher einem Häretiker als einem Ratholiken, zurzeit jedoch scheint er dem katholischen Glauben und dem Papfte sich zuzuneigen. Wir werden streben, ihn immer mehr zum Bekenntnis des wahren Glaubens und Wandels zu bewegen. Wir haben auch in Rom im Deutschen Kollegium Ew. Heiligkeit einen hochadeligen Jüngling, Theodor von der Horst, den Propst unserer Kirche, den wir Em. Heiligkeit angelegent= lich empfehlen. Wenn er nach Beendigung seiner Studien wohlbehalten zu uns zurückehrt, so wird er uns zu großer Ermutigung und Hilfe sein. Wir sehen nicht, wie heute der Kirche von Lübeck zu helfen ist, es sei denn durch Bermehrung der Zahl der guten Kanoniker, und bitten deshalb Em. Heilig= teit, uns Kanoniter aus dem Germanitum zu geben. Mag denselben auch das eine oder andere Gute abgehen, so werden sie doch jederzeit am katho= lischen Glauben festhalten; auch stehen sie bei den Häretikern im Rufe großer Belehrsamkeit und tüchtigen Wissens, besitzen Seeleneifer und Anhänglichkeit an den Apostolischen Stuhl und sonft noch vieles, was sich in andern nicht leicht findet." Die Hoffnung der Katholiken auf beffere Zeiten erfüllte sich Johann Adolf erklärte sich 1597 offen für das Luthertum. nict. wenigen katholischen Domherren konnten ohne Lebensgefahr die Sakramente nicht einmal in den Häusern spenden und für sich selbst kaum ein Begrabnis nach fatholischem Ritus hoffen. Von den 30 Domherrenpfründen blieben den Ratholiken nur noch vier vorbehalten.

In Minden standen die Dinge nicht besser. Stadt und Land hing dem Luthertum an. Rur der Dom blieb dem Kapitel und der Domgeistlich= keit. Übrigens war ein Teil der Kanoniker nur dem Namen nach katholisch,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einen Blasius Schulte, Domherrn von Lübeck, schickte Laurentius Surius, nachdem er ihn "dem Rachen der Häresie entrissen hatte", nach Rom ins Germanikum, in dem er schon nach wenigen Monaten starb (1584).

bis im Frieden von Münster den Protestanten von den 20 Kanonitaten zwölf auch ausdrücklich zugeteilt wurden. Ins Germanitum traten aus dem Gebiet des Bistums Minden zwischen 1570 und 1600 nur vier Zöglinge ein: Joach im von Langen (1579—1581), der nachmalige verdienstvolle Domsscholaster von Paderborn<sup>1</sup>, ein Nikolaus Torrentinus aus Beck (1580—1587), ein Joh. Lachtorpius und Johannes Reckius von Burg Hoia (1588 bis 1594). Torrentin, als Doktor der Theologie in seine Heimat zurücksekehrt, beward sich dort vergeblich um eine der erledigten Pfründen. "Er sein", schrieb er nach Kom, "den Häretikern, mit denen er täglich disputiere, ein Dorn im Auge, und da dort die Benesizien gleich Ochsen verkauft und wieder verkauft würden, so könne er für sich nichts hossen." Er ging später nach Münster. Reckius war einige Zeit Domprediger von Osnabrück und starb als Stiftsdechant von Düsseldorf. — Rainer Bogermann aus Osnabrück wirkte um 1597 als Domprediger, Anton von Veren aus Lübeck als Offizial von Minden.

Halberstadt war seit 1546 der neuen Lehre zugefallen. Außer den Domherren und einigen Alöstern gab es daselbst nur noch ganz wenige Kathoeliten. Nach und nach drangen Lutheraner auch in das Domkapitel ein. Unter dem lutherischen Administrator Heinrich Julius von Braunschweig gewannen sie bereits die Oberhand. Als im Jahre 1591 die Jesuiten vertrieben wurden, entbehrten die Katholiken fast aller Seelsorge. Nach dem Zeugnisse des Jesuitenprovinzials Jakob Ernselder waren es jest noch einige im Germanikum erzogene adelige Domherren, welche für die katholische Sache eintraten.

Eine Hauptstüße der Katholiten in Halberstadt war der trefsliche Germaniker Valentin Richter (1581—1587), Pfarrer von St Stephan. Unter den Kanonikern gab es im Jahre 1588 keinen einzigen Priester; das Hochsamt hielt an hohen Festtagen der Stiftsherr Friedrich von Werter. Bon den übrigen Germanikern aus Halberstadt seien hier genannt: Valentin Vothe (1573—1575), Michael Anisius (1574—1576), der später Franziskaner und ein tüchtiger Prediger und Kontroversiskt ward<sup>2</sup>, und Iohannes Lampe (1580—1587), erst in Salzburg mit großem Erfolge tätig, später Domvikar seiner Vaterskadt.

Schlimmer noch stand es um den Katholizismus in Magdeburg. Obwohl in dem Vertrage von Wollmirstedt im Jahre 1557 dem Kapitel und Stift von der Stadt zugesichert worden war, sie sollten im Besitze ihrer Güter und Kleinodien verbleiben und "bei ihrer alten, katholischen Religion, Gottesdienst, Kirchengebräuchen und Zeremonien zu ewigen Zeiten unbehindert

<sup>1</sup> Bgl. oben 255.

<sup>2</sup> Janffen, Gefchichte bes beutichen Bolfes V 13 412 f.

belassen werden", so verschwanden doch schon nach wenigen Jahren die letten Reste der katholischen Religion aus dem Erzbistum. Im Jahre 1574 schrieb der Kardinal von Como an den Nuntius Gropper, in Magdeburg sei noch ein gutkatholischer Domherr, Christian Hopkorf, während Minucci 1588 berichtete: "Die Domherren sind sämtlich weltliche Adelige und die meisten von ihnen verheiratet, einige von ihnen geben sich noch als Katholiken aus, da sie keine Frauen haben, unterscheiden sich sonst aber nur wenig von den andern." Ins Germanikum traten in dieser Zeit fünf Magdeburger ein. Ein trefflicher Heinrich Pratorius (1577—1582) ging in ein Klofter; Johannes von Huneden (1589—1591), Zögling des papstlichen Alumnats von Fulda, Bruder des heiligmäßigen Jesuiten Friedr. von Huneden, mußte das Rollegium frankheitshalber bald wieder verlassen und vollendete seine Studien bei den Jesuiten in Wien; im Jahre 1592 erhielt er vom Beiligen Stuhl ein Kanonikat in Magdeburg. Michael Dolle aus Wittstock (1590 bis 1594), in Halberstadt katholisch geworden, starb 1623 als Dechant des Rreuzstiftes in Hildesheim und hinterließ ein ausgezeichnetes Andenken. David von Randau starb ichon nach wenigen Monaten im Kollegium.

In dem Erzbistum Bremen blieb nach dem Tode des letzten katholischen Erzbischofs Christoph von Braunschweig († 1558), mit Ausnahme etlicher Klöster und der zu ihnen gehörigen Pfarreien, keine Spur der alten Religion zurück. In das Deutsche Kollegium trat nur ein einziger Jüngling, der aber bald wieder entlassen wurde.

Das Bistum Meißen ging 1581 durch den Verrat des eidbrüchigen Bischofs Johann von Haugwiß der Kirche verloren. Den Katholiken wurde die freie Religionsübung entzogen. Kurz vor dieser Zeit kamen noch zwei Meißener ins Kollegium, ein Joh. Scheuben aus Leipzig und Sigmund von Thana (1575-—1577). Der letztere wandte sich nach seinem Austritt nach Würzburg, wo er ein Kanonikat erhielt und zum Dompfarrer ernannt wurde.

Das Bistum Schwerin war längst eine Beute der mecklenburgischen Herzoge geworden. Dennoch suchten 1588 drei Rostocker Jünglinge den Weg nach Rom und ins Germanitum: Christoph Cracovius, Adam Dober und Simon Wahle. Über ihre späteren Geschicke ist nichts bekannt.

Auch aus der gänzlich untergegangenen Diözese Brandenburg finden sich in dieser Zeit vier Zöglinge: Peter von Liebenthal aus Crat und Joachim von Osten aus Schiltberg, die in Prag, wo sie studierten, katho-lisch geworden waren, Johannes Thomas von Ennon aus Potsbam (1597—1601) und Engelhard von Rindorf (1599—1603), der eine in Wien, der andere in Fulda, wo er eine Freistelle im päpstlichen Alumnat hatte, zur Kirche zurückgekehrt. Der erstere wurde Stiftsherr in Spener, der zweite starb (1644) als Domherr von Hildesheim.

## Die frantischen Diözesen.

### 1. Bamberg.

Der religiöse und sittliche Zustand dieser Diözese war um jene Zeit ein überaus trostloser. Als der papstliche Vertrauensmann Dr N. Elgard im Herbste 1575 nach Bamberg kam und die Berwüstung des Heiligtums mit eigenen Augen sah, berichtete er darüber mit tiefer Betrübnis an den Kardinal von Como: Der Bischof (Veit von Würzburg) sei zwar katholisch, jein Wandel aber ärgerlich; seine Umgebung und seine Amtsführung erregten überall Anftoß. Es sei nicht sicher, ob unter den Domherren auch nur einer gut katholisch und unsträflich sei. Die Dekane der drei Stiftskirchen lebten im Rontubinat und seien dem Trunke ergeben, was man aber für keine Sünde halte; die Stiftsherren seien um nichts besser. Die Landgeiftlichkeit sei teils beweibt teils sonft unsittlich. Von den weltlichen Räten des Bischofs sei nur der Doctor iuris katholisch. Nicht einmal die Lehrer der Domschule seien katholisch. Das Volk sei weniger schlecht als bemitleidenswert, da es nur schlechte Beispiele vor Augen habe. Als Elgard mit dem Bischofe und den Domherren im papstlichen Auftrage zu unterhandeln begann, erschien bei den Sitzungen auch der lutherische Syndifus des Rapitels. Die Domherren fanden den Stand der Dinge in Bamberg ganz zufriedenstellend und klagten nur über die große Schuldenlast. Als Elgard ihnen durch schlagende Gründe hart zusetzte und vor allem auf die Errichtung einer Schule mit einem Kosthaus, später eines Seminars und eines Hauses für arme Studenten drang, was alles den Jesuiten übergeben werden sollte, gebrauchten sie allerlei Ausflüchte: man müsse ja eine Schule haben, aber es ginge wenigstens für den Anfang nicht, dazu Jesuiten zu berufen. Elgard ichlug den Kanonikern auch vor, wenn sie jüngere Domherren hätten, den einen ober andern derselben ins Germanitum zu schicken. Das nahmen sie dankbar an, aber Elgard hoffte doch nicht viel. "Überall, wo ich sonst gewesen, fühlte ich den Beiftand Gottes, in Bamberg gelang mir nichts." In der Tat trafen Bischof und Domherren keine Anstalt, junge Leute für das Germanikum aus=

Dieser Bericht stimmt ganz mit dem Urteil überein, welches Zaccaria Delsino, lange Zeit Nuntius am kaiserlichen Hose, 1573 über die Zustände in den Diözesen Bamberg, Regensburg und Speher fällte: Il vescovo di Bamberga d negligentissimo, di vita scandalosissima e la diocesi sua ogni di si riempie di heretici . . . e tutti e tre (die Bischöse von Bamberg, Regensburg und Speher) hanno le case loro piene di consiglieri e di altri ministri eretici. Vgl. Schwarz, Zehn Gutachten ac. 26 317. Noch im Jahre 1588 urteilte Minucci über die Dinge in Bamberg: Haeresis progressus nec ab episcopo nec a canonicis nobilibus plus temporalibus deliciis quam spiritualibus et haeresum extirpationi intentis prohibetur (Relatio episc. Germ.).

zusuchen. Elgard fand deren jedoch zwei oder drei, die er zu schicken gedachte, sobald sie reif wären.

Unter Beits zweitem Nachfolger Martin von Cyb (1580—1583) schien eine Wendung zum Besseren einzutreten. Der neue Bischof mandte sich an den auf dem Reichstage in Augsburg anwesenden papstlichen Legaten, um durch seine Vermittlung den einen oder andern Germaniker zu erhalten. Der Legat sei geneigt, schrieb Minucci, damals Sekretar des Legaten, an Lauretano, dem Bischof, von dem es heiße, er sei fromm und eifrig, den eben bier angekommenen Dr Fossinger aus Trier zu schicken; die Sache kam jedoch nicht zu stande. Im Dezember 1582 schrieb der Bischof nach Rom: Er hore täglich von vielen Seiten von dem großen Nugen, den "das erlauchte und herrliche Kollegium Germanikum an vielen Orten bringe, uud wie sehr die Zöglinge desjelben sich in Tugend, gründlicher Bildung und Gifer für die katholische Religion hervortun: er bitte daher um Aufnahme eines Jünglings seiner Diözese, die von der Irrlehre ringsum aufs heftigste bedrängt sei". Auch Bischof Martins Nachfolger, Ernst von Mengersdorf (1583—1591), bezeigte in einem Briefe vom 3. Oktober 1588 seine Freude über die Rudtehr zweier tuchtiger Germaniter in seine Diözese und bat, zwei andere Junglinge an ihrer Statt senden zu dürfen, was ihm auch gewährt wurde. Als hierauf im Jahre 1595 der Rektor des Kollegiums dem Bischof Neithard von Thüngen den einen derselben, nämlich Johannes Schöner aus Eggolsheim, als Priester und Doktor der Theologie zur Verfügung stellte, beeilte sich Neithard zu antworten: der Rektor möchte ihm nicht bloß den genannten, sondern mehrere schicken, da er derselben zum höchsten bedürftig sei 1.

In der Tat leisteten die 20 Germaniker, welche von 1573 bis 1600 aus der Diözese Bamberg ins Kollegium aufgenommen wurden, derselben nachmals die ersprießlichsten Dienste. Wir sinden unter ihnen zwei Weih= bischöfe, fünf, d. h. sämtliche Rektoren des Seminars bis zur Übernahme des= selben durch die Zesuiten\*, fünf Generalvikare (d. h. sämtliche von 1590 bis 1656) und eine Reihe von Professoren des Seminars. Nachdem die beiden ersten Bamberger, welche 1573 ins Kollegium eingetreten waren, in Rom selbst ihr Leben gelassen hatten, eröffnete die Reihe der übrigen im Jahre 1578:

Christoph Rhau, später Professor im Seminar. Auf ihn folgte Andreas Adelmann aus Forchheim (1579—1585), Doktor der Theologie, Kanonikus an der Stiftskirche St Stephan, Fiskal, erster Rektor des

Der Bischof hatte ein Jahr vorher ein tridentinisches Seminar errichtet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit Recht sagt Dr Schmitt in seiner Geschichte des Ernestinischen Aleritals jeminars zu Bamberg (57): Vom Deutschen Kollegium in Rom "erholten sich die ersten Vorstände des Ernestinischen Seminars ihre Bildung, so daß also Gesetz und Seist von jenem und somit vom Zentrum der katholischen Einheit auf dieses überging".

Seminars und gleichzeitig Generalvikar (1586—1590)1. Gin anderer Forch= heimer, Adam Nissel (1582—1584), farb im Kollegium eines erbau= lichen Todes. — Erhard Denzel, ebenfalls aus Forchheim (1584 bis 1588), Doktor der Theologie, Apostolischer Protonotar, wurde Stiftsherr von St Gangolph, Regens des Seminars (1596 — 1600), Generalvikar (1593—1602), Rat des Bischofs Neithard und "erster Reformator der Diözese". Schon 1589 schickte ihn der Bischof in Sachen des Seminars wieder nach Rom. Die Wiederherstellung der katholischen Religion im Hoch= stift nahm er mit allem Eifer in die Hand. Bereits 1597 druckte er in einem Briefe nach Rom die Hoffnung aus, bald die ganze Diözese wieder katholisch zu sehen, und bat insbesondere, man möge von Rom aus in Ausführung der päpftlichen Bulle, welche den Italienern den Aufenthalt an Orten ohne freie Religionsübung verbot, den italienischen Kaufleuten in Nürnberg raten, sich nach Forchheim zu begeben, wo ihnen der seeleneifrige Dr Förner geistliche Hilfe bringen könne. Dr Murmann konnte vier Jahre nachher berichten, Denzel habe nicht bloß viele Dörfer, sondern ganze Städte zur Kirche zurückgeführt. 53 Jahre später schrieb Murmann: "Dr Denzel hat sehr viel Gutes gewirkt, Stiftungen auch für Arme gemacht und ift eines gottseligen Todes gestorben." Nikolaus Schwanmeusel (1584—1588), Stiftsherr bei St Jakob. — Johann Schöner aus Eggolsheim (1589—1595) "hielt sich im Rol= legium löblich und schien zu den besten Hoffnungen zu berechtigen"2. Nach jeiner Rückehr wurde er Stiftsherr von St Stephan und Professor im Seminar, ging 1598 nach Padua, um den theologischen Doktorgrad zu ge= winnen, lehrte dann Theologie und wurde zum Geistlichen Rat und Fistal ernannt. In hoher Gunst stand Dr Schöner bei dem leichtfertigen Bischof Johann Philipp von Gebsattel's, der ihn 1602 zu seinem Generalvikar, 1605 zum Seminarregens und 1608 zum Weihbischof erkor. Die Atmosphäre, in die er dadurch geriet, war ihm verhängnisvoll. Als nach dem Tode Gebsattels (1609) Joh. Gottfried von Aschausen den bischöflichen Stuhl bestieg, wurde der Weihbischof, der wegen seiner passiven Haltung einigermaßen als Mitschuldiger der bisherigen Mißregierung erschien, bald (1610) aller seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abelmann, kaum heimgekehrt, mit den wichtigsten Amtern betraut, bewährte sich nicht und gab durch sein Berhalten bald schweren Anstoß. Nach ihm übernahm die Leitung des Seminars Dr Wartin Dhum aus Rörmoos in Oberbayern, einer der tüchztigsten Zöglinge des Kollegiums, der sich des vollsten Vertrauens des Herzogs Wilhelm erfreute. Er wird uns noch unten begegnen. S. Looshorn, Geschichte des Bistums Bamberg V, Bamberg 1886, 253.

<sup>2</sup> So ber Catalogus n. 664.

<sup>\*</sup>An dieses Bischofs Hof herrschte ein solch "unordentlich Wesen", daß man insgemein "zweifelte, ob auch ein Frommer vorhanden sei". Bgl. J. Janfsen-Pastor, Geschichte des deutschen Volkes VIII 159.

Würden und Amter entkleidet. Er appellierte nach Rom, wo es nicht an Geneigtheit fehlte, sich seiner Sache anzunehmen. Doch schadete es ihm, daß er sich nach Nürnberg zurückzog, wo er nicht einmal das heilige Meßopfer darbringen durfte. Trop vieler, jahrelang fortgesetzter Versuche konnte er teine Milderung seines harten Schicksals erreichen. Er starb 1646 in Nürn= berg verlassen und verschollen. — Johann Rellermann aus Bodenstein (1589 bis 1593) wird von Dr Murmann "als ein guter, eifriger und musterhafter Pfarrer von Weldenstein, wo er sehr viele der Kirche wiedergewann", ge= rühmt. -- Heinrich Zent aus Scheflig (1593-1597), Dottor der Theologie, Prediger in Forchheim, Stiftsherr bei St Jakob, Hofkaplan und Rat des Bischofs Gebsattel. — Friedrich Förner aus Weismain (1593—1598), der älteste von drei Brüdern, welche ihre Ausbildung im Germanikum er= hielten 1, war der ausgezeichnetste unter den Bamberger Germanikern dieser Zeit. Die Aufnahme verschaffte ihm, der bereits 23 Jahre alt, Doktor der Philosophie von Würzburg und Subdiakon war, die Empfehlung des Bischofs Neithard. Der Katalog der Allumnen berichtet, er habe sich in allem aufs beste gehalten und sei ein apostolischer Mann geworden. Nach fünf Jahren als Priester und Doktor der Theologie zurückgekehrt, wurde er alsbald Stiftsherr von St Stephan, dann nacheinander Domprediger, Pfarrvikar bei Unserer Lieben Frauen, Mitglied des Geistlichen Rates und Generalvikar. Sein Lebensweg war aber ein müh= und dornenvoller. Schon ein Jahr nach seiner Rücktehr starb sein (Bonner, Bischof Neithard, und bestieg den bischöflichen Stuhl von Bamberg der höchst weltlich gesinnte Joh. Philipp von Gebjattel, der den obengenannten Dr Schöner zuerst als Generalvikar, dann als Weihbischof an seine Seite zog. Beide sahen in Dr Förner, der sich so= wohl beim Herzog von Bapern als in Rom großen Bertrauens erfreute, einen gefürchteten Gegner. Es erhob sich ein so heftiger Sturm gegen ihn, daß selbst jein Leben bedroht schien. Der Herzog Max von Bapern, der ihn bereits zu seinem Wirklichen Rat ernannt hatte, suchte ihn jest nach Munchen zu ziehen; aber Förner glaubte seinen Posten nicht verlassen zu dürfen. Bald änderten sich die Dinge zu seinen Gunsten. Gebsattel starb, und der neue, am 21. Juli 1609 gewählte Bischof Joh. Gottfried von Aschhausen, dessen Wahl in Rom wie in Bamberg freudig begrüßt wurde, ersah alsbald in Förner den Mann, der bei der Ausführung seiner weitaussehenden Absichten zur Reform der religiösen Zustände der Diözese seine rechte Hand sein sollte. Schon wenige Monate ipater murde Förner Generalvitar und nach Schöners Absetzung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon seinen Brüdern trat Johannes im Jahre 1603, Andreas 1609 ins Kolzlegium. Jener starb als Professor der Theologie in Jugolstadt, dieser als Pfarrer von St Johann bei Würzburg. — Über Friedrich Förner s. Hist. pol. Blätter LXXXVI 565 ff 656 ff.

(1612) auch Weihbischof, mit welcher Stelle das Pfarramt von St Martin und das Scholarchat über das Seminar verbunden war. In seiner einfluß= reichen Stellung entwickelte nun Förner im Zeitraum von 20 Jahren eine raftlose segensreiche Tätigkeit, die noch an Wichtigkeit gewann, als der Bischof Johann Gottfried 1617 auch Fürstbischof von Würzburg wurde und diese Stadt ju seiner Residenz mählte. Bon da an bis zu des Bischofs Tod (1622) lag fast die ganze Leitung der Diözese Bamberg in Förners Hand. Im Verein mit seinem ehemaligen Mitschüler im Germanikum, Dr Murmann, dem neuen Generalvikar, regelte Förner mit weiser und fester Hand alle religiösen und firchlichen Verhältnisse der Diözese und darf in Wahrheit als der Haupt= begründer einer besseren Ordnung der Dinge in derselben bezeichnet werden. Innig fromm, ein ausgezeichneter Prediger, ein gewandter und geschäfts= tundiger Verwalter, durch seinen tadellosen Wandel ein Vorbild aller priester= lichen Tugenden, kannte er keinen andern Chrgeiz als die Förderung der Chre Gottes und die Wiederherstellung der alten driftlichen Zucht und Frommigkeit in seiner Heimat. Gin besonderes Berdienst Förners ift die Generalvisitation der Diözese, die durch ihn nach einer fast hundertjährigen Unterbrechung, im Auftrage des Bischofs Gottfried von Aschausen 1611 gehalten wurde. Die von ihm verfaßte umfangreiche Instruktion beweift ein tiefes Verständnis für die Ubel, an denen Alerus und Volk krankten, und einen zugleich klugen und tatkräftigen Gifer, beffere Zustände herbeizuführen 1. Seine lette Tat war die nach dem Wunsche des Kaisers Ferdinand II., der ihn zu seinem Rate ernannt hatte, unternommene Reise nach Regensburg, wo er für die Durchführung des Restitutionsediktes beim Reichshofrat tätig sein Von seiner Reise zurückgekehrt, starb er am 5. Dezember 1630; sein iollte. Freund Murmann nennt seinen Tod einen "gottseligen". Sein Bermögen hinterließ er zur einen Hälfte seiner Pfarrkirche von St Martin, zur andern jamt seiner Bibliothek dem Jesuitenkollegium, in dessen Annalen das inhalts= reiche Lob verzeichnet ist: Sub infula vitam duxit religiosam. war auch ein fruchtbarer Schriftsteller; seine zahlreichen Schriften fanden seiner= zeit große Beachtung<sup>2</sup>. — Johann Murmann aus Forchheim (1595—1601) war der treue Gehilfe Förners bei dem Werke der katholischen Restauration in der Diözese Bamberg. Über den Berlauf seines Lebens berichtete er als achtzigjähriger Greis auf Bitten des P. Fusban, Spirituals im Germanikum, jelbst mit folgenden schlichten Worten: "Johannes Murmann, der Gottes= gelehrtheit unwürdiger Doktor, innerhalb acht Tagen nach seiner Rudkehr jum Professor der Philosophie, später der Theologie im Seminar befördert,

Bgl. M. Lingg, Kulturgeschichte der Diözese Bamberg. Rempten 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie sind verzeichnet bei Schmitt, Geschichte bes Seminars von Bamberg 161 f. Steinhuber, Rolleg. Germ. I. 2. Aust.

hierauf Stiftsherr und Dechant bei St Gangolph, Regens des Seminars, Generalvikar von fünf Bischöfen und Geiftlicher Rat des jetigen, häufig bei der Reform und Visitation der Diözese tätig." Der verdienstvolle Priester starb 1656. — Samuel Eucharius Rarges aus Bamberg (1595—1601), nachmals Professor im Seminar. — Matthäus Anörlein aus Obernsee (1595—1601), Doktor der Theologie, Stiftsherr von Forchheim und Bam= berg und bischöflicher Geiftlicher Rat. — Abraham Schrepfer aus Bamberg (1596—1602), Sohn lutherischer Eltern, mit 13 Jahren konvertiert, wurde Stiftsherr von St Gangolph, Pfarrer von Holfeld, dann Offizial, als welcher er zur Schwedenzeit viel leiden mußte. — Außer den Genannten studierten im Rollegium noch mehrere adelige Domherren von Bamberg: Philipp von Guttenberg (1597-1600), Peter von Chrenberg (1594-1596), Reffe des Bischofs Julius von Würzburg, Joh. Christoph Neustetter, genannt Stürmer (1588—1591), nachmals Dompropst († 1638). Bei der Bischofs= wahl des Jahres 1609 ließ sich Neuftetter durch keine Bitten der Kapitularen bewegen, die ihm einstimmig zugedachte bischöfliche Burde anzunehmen, sondern lenkte die Wahl auf Gottfried von Aschhausen 1. — Hector von Rogau (1598-1602), Sohn lutherischer Eltern, aber von seinem mütterlichen Oheim, Ernst von Mengersdorf, katholisch erzogen, trat als Domizellar von Bamberg und Würzburg ins Kollegium und starb in jugendlichem Alter als Dompropft von Bamberg.

Jum Schluß sind noch zwei Cistercienser des Klosters Lankheim zu ermähnen, welche im Jahre 1596 im Kollegium ankamen: Peter Schönsfelder aus Weismain (1596—1603) und Paul Stetner aus Staffelsstein. Der erstere zeichnete sich ebenso durch wissenschaftliche Strebsamkeit wie durch Tugend und Frömmigkeit aus. Zweimal hielt er in Gegenwart vieler Prälaten und Kardinäle eine feierliche Disputation mit glänzendem Ersolge. Nach 20 Jahren wählten ihn seine Mitbrüder zum Abt. "Er hat", schrieb Murmann über ihn nach Kom, "die klösterliche Zucht in seiner Abtei wiedershergestellt und das Stift wohl geleitet." Abt Schönfelder starb 1637.

#### 2. Würzburg.

Der Diözese Würzburg schenkte Gott gegen Ende des 16. Jahrhunderts in Julius Echter von Mespelbrunn einen Bischof von hohem Geiste, von seltener Tatkraft und großer Frömmigkeit. Julius übernahm die Diözese in einem trostlosen Justande; als er im Jahre 1616 starb, hinterließ er eine blühende Hochschule, einen in seiner Mehrzahl guten Klerus und eine wohlversorgte Herde. Kein deutscher Bischof schäfte das Kollegium Germanikum so hoch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta S. Henrici, bei Migne, Patr. lat. CXL 142.

wie Julius von Echter. Schon 20 Tage nach seiner Wahl schrieb er an den Runtius Kaspar Gropper und bat um Aufnahme von fünf Würzburgern, Ioh. Fischer, Joh. Goller, Nikolaus Breutigam, Nikolaus Pflurschütz und Joh. Hertlin ins Germanikum. Sie wurden sämtlich aufgenommen und trasen am 13. April 1574 in Rom ein. Von dem Augenblick an, wo Julius an die Reform seiner Diözese Hand anlegte, richtete er seine Blicke nach Rom und suchte dort die Männer, deren er sich zu dem großen und schwierigen Werke zu bedienen gedachte. Denn auch in Würzburg sehlte es damals so sehr an gelehrten und seeleneifrigen Priestern, daß der Vorgänger Julius' zu seinem Weihbischof einen Fremden, den Dominikaner Resch, aus köln hatte berusen müssen.

Die ersten Germaniter, welche in Würzburg wirkten, bewiesen, daß der Bischof nicht umsonst auf ihre Mithilse rechnete. Der älteste unter ihnen war Dr Bitus Krepser, ein Pfälzer, der wenige Jahre nach dem Tode des hl. Ignatius in das Kollegium eingetreten war. Er war später apostolischer Protonotar, Doktor beider Rechte, Dekan von Neumünster, fürstbischöslicher Kanzler und Prokanzler der neu gestisteten Juliusuniversität geworden. Im Jahre 1580 kehrten drei von den im Jahre 1574 eingetretenen Germanikern wieder in ihre Heimat zurück. Nach P. Fusbans Bericht sahen sie die Mitsalumnen "wegen ihrer ausgezeichneten Tugend" mit großem Bedauern ziehen, wie sie auch Gregor XIII. beim Abschiede mit besonderer Liebe behandelte und mit vielen geistlichen Gnaden ausstattete. Der Bischof vertraute ihnen alsbald wichtige Pfarreien an. Johann Fischer (1574—1580) wurde erst Pfarrer von Lauda, dann von Bolkach; Nikolaus Flurschütz (1574—1580) Dekan von Ebern; Nikolaus Breutigam (1574—1580) Pfarrer von Karlstadt.

Wie der Bischof an Lauretano meldete, war er mit ihrem Wirken in hohem Grade zufrieden. Als Hofprediger berief Julius einen Augsburger Germaniker, Dr Balth. Künig. Er verlieh ihm ein Kanonikat an dem Stifte Haug, ernannte ihn zu seinem Theologen und Geistlichen Rat und bes diente sich seiner zur Reform der Diözese und der Geistlichkeit. Dem verweltlichten Domkapitel war der anspruchslose, aber pflichttreue Mann ein Dorn im Auge; es wurde nicht müde, seine Entsernung zu fordern. Aber Julius trat ebenso entschieden für ihn ein; er "habe nichts Unbescheidenes an ihm gesehen, er sei still, warte seines Dienstes und habe nur den geringen Fehler, daß er einen kleinen Mut und Stolz bei sich habe". Im Jahre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon den beiden andern hatte Joh. Goller, "ein frommer und musterhafter Zögling", das Kollegium wegen Fallsucht schon nach Jahresfrist wieder verlassen müssen, Joh. Hertlin blieb noch weitere drei Jahre in Rom.

Dr C. Braun, Geschichte der Heranbildung des Klerus in der Diözese Wirzburg 283. Bgl. unten 302f.

1582 ernannte Julius unsern Dr Künig zum Professor der Theologie an der neugegründeten Universität. Später tam der ausgezeichnete Mann als Domherr nach Freising und starb 1600 als Stiftspropst von St Martin in Landshut. Mit Ungeduld wartete Julius auf die Rücktunft der andern Zöglinge aus seiner Diözese, die in Rom studierten, deren Pläte er jedesmal durch neue Kandidaten zu besetzen sich beeilte. Damit nicht zufrieden, suchte er auch Germaniker fremder Diözesen durch vorteilhafte Anerbietungen für Bürzburg zu gewinnen und ichrieb in diesem Sinne Briefe über Briefe an den Rektor des Kollegiums. Da der Weihbischof Anton Resch seines hohen Alters wegen die Obliegenheiten seines Amtes nicht mehr zu erfüllen im= stande war, wandte sich Julius am 22. September 1582 an Lauretano und bat denselben, ihm unter den Alumnen des Kollegiums einen neuen Weih= bischof auszusuchen. Er habe in Erfahrung gebracht, ichrieb ber Fürstbischof. es fänden sich daselbst mehrere durch Wissenschaft und Tugend ausgezeichnete Männer, denen das Amt eines Weihbischofs mit Jug anvertraut werden möge. Wenn also der Reftor einen hätte, der außer einer gründlichen wiffen= schaftlichen Bildung auch das gehörige Alter und die nötige Reife der Sitten besäße, so möchte er ihm unverzüglich den Namen und die hauptsächlichsten Bedingungen berichten, unter denen er nach Würzburg zu kommen geneigt Auch einen Pfarrer für eine wichtige Pfarrei der Diözese erbitte er sich. Als der Weihbischof Resch bald darauf starb, richtete Julius durch den Jesuiten Joh. Hase, Professor der Theologie an der Universität, ein neues Schreiben an P. Lauretano, ihn bittend, ihm doch seine drei im Rollegium befindlichen Alumnen, da er ihrer dringend bedürfe, zurückzuschicken; der Bischof wolle andere für sie prasentieren. Außerdem muniche derselbe einen Allumnus, den er an der Stelle des verstorbenen Reich zum Weihbischof weihen könne, einen zweiten als Dompfarrer und endlich einen dritten, den er als Rat an seiner Seite haben und dessen er sich bei Erledigung der Geschäfte bedienen könne. Diese drei sollten aber erst in Rom Priester und Doktoren werden, damit sie größeres Ansehen genössen. Endlich Fürstbischof, ihm soviel als möglich auch noch andere zu schicken, denen er Pfarreien anvertrauen wolle. Alle, besonders aber die drei ersteren, sollten gelehrte, reife, fluge und ausdauernde Männer, zudem Freunde der Gejellicaft Jesu sein und sich nicht scheuen, für die Gerechtigkeit unerschrocken und demütig Es sei dem Bischof nicht um müßige Kanoniker, sondern um eifrige Arbeiter im Weinberge des Herrn zu tun. Wenn es auch nicht mög= lich war, dem seeleneifrigen Oberhirten in allweg zu willfahren, so erhielt er doch Jahr für Jahr neue Kräfte aus dem Kollegium. Im Jahre 1583 tehrten drei Johannes nach Würzburg zurüdt: Johannes Philesius (Fileisen) von Dettelbach (1579-1583), Joh. Hueber (1577-1583) und Joh. Hertlin

(1574—1583), aber der beiden letteren sollte er sich nicht lange erfreuen. Hueber trat nämlich bald darauf in die Gesellschaft Jesu, in der er ein besteutender Mann wurde, während Joh. Hertlin, der Einladung des Bischofs von Bamberg folgend, in dessen Diözese abging und die Pfarrei Seßlach übernahm. Joh. Philesius bestellte der Fürstbischof alsbald zum Pfarrer von Kissingen.

Einen ausgezeichneten Priefter entsandte das Germanikum im Jahre 1584 nach Würzburg in Eucharius Sang aus Mellrichstadt (1579—1584). In ihm glaubte Julius den Mann gefunden zu haben, den er suchte. ernannte ihn zu seinem Hofkaplan und Geiftlichen Rat und bediente sich seiner zur Visitation der Diözese und zu andern wichtigen Arbeiten. Sang entwickelte alsbald eine raftlose Tätigkeit. Schon ein Jahr nach seiner Rückehr hielt er in Gegenwart des ganzen Klerus die Fastenpredigten im Dom und predigte nicht selten auch am Hof. Über das Resultat seiner Bisitation berichtete er gar üble Dinge. Er habe einen jammervollen Zustand vorgefunden, ent= weihte Altäre, keine oder zerrissene Altartucher, Pfarrer mit Konkubinen oder Weibern, und manche unter ihnen höchst unwissend. Drei derselben habe er im Auftrag des Fürstbischofs von dem Genuß der Einkunfte suspendiert. "Wie sehr wünschte ich", schloß er diese Schilderung, "es möchten alle Alumnen des Kollegiums mir zu Hilfe eilen!" Der Fürstbischof ließ kein Mittel unversucht, sein Land wieder zum katholischen Glauben zurückzuführen. Die von ihm gestiftete Universität, das nach Vorschrift des Konzils von Trient errichtete Seminar, Missionen und Bisitationen waren die Mittel, Klerus und Volk zu bessern. Unter den Missionären mar einer der hingebendsten und tüchtigsten unser Sang. In Begleitung des Geistlichen Rates Johannes Maler, der ebenfalls ein Zögling des Germanikum war, durchzog er mehrere Sahre hintereinander, zugleich Prediger und Visitator, die Pfarreien des nörd= lichen Teiles der Diözese, die Amter Wildberg, Königshofen, Mellrichstadt und Neuftadt, stellte Mißbräuche ab und führte durch Belehrung, Mahnung und die Kraft seines begeisterten Wortes Tausende wieder in den Schoß der Rirche zurück.

Im Jahre 1597 begehrte ihn Julius zum Weihbischof. Als solcher wirkte Sang bis zum Jahre 1620 mit demselben Eifer, den er dis zu seiner Erhebung zur bischöflichen Würde entfaltet hatte. Seine Pontisikalverrichtungen, sagt Reininger, waren äußerst zahlreich und bekunden Sangs "außersordentliche und angestrengteste Tätigkeit, von der fast jede Stadt und jedes Dorf der umfangreichen Diözese die Beweise liefern kann". Er, der für Förderung der göttlichen Ehre sein ganzes Leben eingesetzt hatte, verleugnete seine Gesinnung auch im Tode nicht, indem er nebst einigen kleineren Legaten in seinem Testamente 4000 Gulden zur Errichtung eines Knabenseminars

für die oberen Stiftslande vermachte. Bei seinen zahllosen Amtsobliegenheiten fand der Weihbischof noch Zeit zu manchen gelehrten Arbeiten, in denen er nicht bloß als ein tüchtiger Theologe<sup>1</sup>, sondern auch als ein Mann von inniger Frömmigkeit erscheint<sup>2</sup>. — Johann Maler (Molitor) aus Dettels bach (1583—1587) wurde nach seiner Rückehr Julius=Hospital=Pfarrer und arbeitete zugleich mit Eiser an der Bekehrung der abgefallenen Pfarreien; besonders führte er viele Einwohner seiner Heimat, unter ihnen seinen eigenen Bater, zur Kirche zurück. In seinen späteren Jahren trat er in das Chorherrenstift Triesenstein, wo er als dessen Propst starb.

Die großen Dienste, welche die Zöglinge des Germanikum seiner Herde leisteten, waren für Julius ein beständiger Sporn, deren möglichst viele für seine Diözese zu gewinnen. Nicht bloß war er eifrigst bemüht, die heimstehrenden alsbald durch neue Kandidaten zu erseten, sondern er wurde auch nicht müde, in den häusigen Briefen, welche er an den Rektor des Kollegiumsrichtete, denzenigen Zöglingen, welche geneigt wären, sich nach Würzburg zu wenden, die einladendsten Anerbietungen zu machen, ja im voraus das Reisegeld zu übersenden. In der Zeit von 1570 bis 1600, die uns hier besichäftigt, kehrten außer den oben Genannten noch heim: Johann von Haßefurt, Johann Stuir, Kaspar Faber, Christoph Raab, die sämtlich eifrige Pfarrer wurden.

Auch zur Regeneration des Domkapitels, von der nach der Meinung des Fürstbischofs "das Heil des Vaterlandes abhing", sollte das Kollegium Germanikum beitragen. Julius sandte in dasselbe der Reihe nach eine gute Anzahl junger adeliger Herren, die entweder schon Domherren waren oder es werden sollten; er drückte dabei den Wunsch aus, dieselben möchten im Kollegium selbst die Priesterweihe empfangen, auch wenn sie dazu päpstlicher

Luiversität, die ihn dreimal zum Rektor wählte. S. Reininger, Die Weihbischöfe von Würzburg 200.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie find zum Teil abgedruckt bei Gropp. Collectio scriptor. Wircehurg. 1 610 ff.

Inter den aus andern Diözesen zugewanderten Germanikern zeichnete sich ein Braunschweiger Anton Gerhard aus, der, aus Lübeck kommend, im Jahre 1588 in Murstatt verblieb und dieses Städtchen, das sich am hartnäckigsten gegen die Rückehr zur Kirche sträubte, durch seine Predigten in kurzer Frist dem katholischen Glauben wiedergewann. Es wird berichtet, Gerhard, der im Kollegium das Amt des Zeremonien-meisters bekleidet, habe besonders durch die würdige und glänzende Feier des Gottes-dienstes die Murstätter wieder zur Kirche gezogen. Auch Sigmund von Thana aus Weißen wirkte erfolgreich als Dompfarrer von Würzburg, während Daniel Straube (1574—1578), der aus der Diözese Regensburg stammte und durch Julius ins Germanisum gekommen war, als Stiftsherr von Kereshoven und Prediger in Würzburg sich nüßlich machte.

Dispens bedürften. Dieser Wunsch hatte seinen Grund in der an den deutschen Domstiftern fast allgemein herrschenden Unsitte, nach welcher die Selherren oder Domgrafen nur zum allergeringsten Teil Priester waren. Die Germaniker sollten auch in dieser Hinsicht eine neue Generation bilden.

Unter den von Julius nach Rom gesandten Adeligen finden wir dessen beide Reffen Johann Theodor und Peter von Chrenberg, Philipp von Forstmeister, Hartmann von der Than, Johann Werner von Sedendorf, Otto Friedrich von Schutbar, Milchling genannt, und Konrad von Thüngen. Mit Ausnahme des Hartmann von der Than, der dem geiftlichen Beruf untreu wurde, waren oder wurden alle übrigen Kanoniker am Dom zu Würzburg und machten dem Kollegium zum größeren Teil Ehre. Zwar starb der vielversprechende Seckendorf icon 1589, aber Schutbar, dem wir im Jahre 1599 als Gesandten des Fürstbischofs in Speper und später als Rektor Magnifikus der Universität begegnen, und der Dom= propst R. von Thungen entsprachen ganz den Erwartungen des Bischofs. Roch hervorragender mar Joh. Christoph von Neustetter, genannt Stürmer, aus Haffurt. Als er im Jahre 1585 ins Kollegium trat, war der Achtzehn= jährige bereits im Genusse von drei Kanonikaten in Würzburg, Mainz und Bamberg, in welch letterer Stadt er später Domdekan und Propft an St Gangolph murde. Bei der Bischofswahl des Jahres 1609 fielen sämt= liche Stimmen der Wähler auf ihn; aber er ließ sich, obwohl bei der viermal wiederholten Abstimmung die Votanten nicht von ihm ließen, durch keine Bitten bewegen, die Würde anzunehmen, und lenkte beharrlich die Wahl auf Joh. Gottfried von Aschhausen, an dem Bamberg einen guten Oberhirten gewann 2. Neuftetter lebte noch 30 Jahre und ftarb im Jahre 1638.

Julius von Echter blieb dem Kollegium Germanikum sein Leben lang gewogen. "Wir lieben in Wahrheit das Kollegium Germanikum", schrieb er am 23. Februar 1595 an den Rektor, "und wie sollten wir diese geistliche Pflanzschule nicht lieben, in der die jungen Kleriker so in Wissenschaft und Frömmigkeit erzogen werden, daß sie, ins Vaterland heimgekehrt, imstande sind, die Religion, wo sie wankt, zu befestigen, und wo sie gefallen ist, wieder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach dem Kongregationsbuch des Kollegiums hat der Dompropst Konrad von Thüngen († 1629) summa cum omnium aedificatione gelebt. Er stammte von luthe-rischen Eltern aus Weißenbach, wurde aber schon mit zehn Jahren katholisch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suffragia collimabant in Ioannem Chr. Neystetter, dictum Sturmer, ecclesiae imperialis decanum. Etiamsi . . . primo statim scrutinio in episcopum electus fuisset, noluit tamen dignitatem admittere. Et licet a toto capitulo instanter rogaretur et urgeretur ad consentiendum, non tantum secundo et tertio, sed etiam quarto recusavit. Cum haec lucta diu teneret, tandem, ipsomet decano praecunte, lo. Godefridus ab Aschhausen salutatus fuit episcopus (Acta S. Henrici, bei Migne, Patr. lat. CXL 142).

aufzurichten? Zum großen Staunen vieler und zu reichem Segen hat das Rol= legium in einem einzigen Jahre 21 und noch mehr Priefter zu den Weihen ge= bracht, welche aus der Beiligen Schrift wie aus einem himmlischen Zeughause mit guten Waffen zur Überwindung der Feinde des Glaubens ausgerüftet sind." 1

#### 3. Ginflätt.

Eichstätt hatte im 16. Jahrhundert, in welchem gute Bischöfe in Deutsch= land fast zu den Seltenheiten gehörten, eifrige und weise Oberhirten. Gich= stätt war es, das unter allen deutschen Bischofsstädten das erste Seminar, nachdem taum ein Jahr seit dem Erlaß des Tridentinischen Detrets verflossen, in seinen Mauern entstehen sah. Auf seine Errichtung war das Kollegium Germanikum nicht ohne Einfluß. Schon der Bischof Morit von Hutten hatte sich auf Anregung des P. Claudius Jajus, welcher gemäß der Instruktion des hl. Ignatius den deutschen Bischöfen die Gründung von Pflang= schulen für den Klerus angelegentlich ans Herz gelegt hatte, ernstlich mit dem Gedanken der Errichtung einer solchen Anstalt getragen. Aber erft seinem Nachfolger Martin von Schaumberg gelang das große Werk. Er, der Freund des Kardinals Otto Truchseß, hatte, als er in dessen Begleitung Rom besuchte, auch das Kollegium Germanikum durch eigene Anschauung kennen gelernt, und es ift nicht zu bezweifeln, daß dem auf den Stuhl des hl. Willi= bald Erhobenen die Einrichtungen desselben vorschwebten, als er sein Seminar zu gründen beschloß. Solange er lebte, ließ er sich keine Mühe verdrießen, möglichst vielen jungen Leuten die Aufnahme zu verschaffen und möglichst viele Germaniker für seine Diözese und insbesondere für sein Seminar zu ge-Die Zahl der Eichstätter, welche von 1573 bis 1600 teils auf Empfehlung des Bischofs teils auch des Herzogs von Bapern aufgenommen wurden, beläuft sich auf 21. Vom Jahre 1580 an bis zu dem 1590 er= folgten Tode des großen Bischofs finden wir eine nicht geringe Anzahl von Zöglingen des Germanikum am Gichstätter Seminarium tätig, so daß Robert Turner in seiner Leichenrede auf den Bijchof Schaumberg sagen konnte, es seien "von den Zöglingen, welche das alle andern Seminarien des Erd= treises überragende Kollegium Germanikum zur Ernte aussandte, eine größere Anzahl in den engen Winkel dieses Bischofs zusammengekommen als auf die glänzende Schaubühne irgend eines andern deutschen Kirchenfürsten"2.

<sup>1</sup> Brief an den Rektor Mansone, im Archiv des Kollegiums.

<sup>2</sup> Über ben Buftanb bes Gichftätter Seminars und bas Wirfen ber Germaniter in bemfelben ichrieb P. Manareo, ber Visitator ber beutschen Orbensprovinzen ber Gesellichaft Jesu, am 17. Juni 1582 an P. Lauretano: "Ich habe ben hochw. Bischof, einen sehr würdigen Pralaten, besucht, der mir mit großem Lob von Ew. Hochwürden sprach. Ich fah bort zu meiner größten Freude einige Eurer Zöglinge. Sie wohnen im Seminar

Der erfte Germaniker, welcher in Gichstätt eine Wirksamkeit fand, war Dr Peter Stevart aus Lüttich, der im Jahre 1571, noch nicht Priester, Rom und das Kollegium verließ, um in Ingolstadt seine theologischen Studien Von dort zog ihn Bijchof Martin nach Eichstätt, verlieh ihm ein Kanonikat im Willibaldschor und übertrug ihm den Lehrstuhl der Bered= jamkeit und später auch den der Exegese. Im Jahre 1581 ernannte er ihn jum Regens des Seminars, dem er drei Jahre löblich vorstand 1. Auch der Subregens Abam Fabricius (Schmid) aus Spalt war ein Zögling des Germanitum, in dem er von 1574 bis 1580 seine Studien machte. Raum heimgekehrt, ward er von Bischof Martin zu seinem Beichtvater erkoren und erhielt ein Kanonikat am St Willibaldschor. Bald darauf wurde er auch Subregens und Professor der Philosophie am Willibaldinum, später Stadt= pfarrer und endlich fürstlicher Hof= und außerordentlicher Domprediger, welches Amt er 27 Jahre bis zu seinem 1616 erfolgten Tode befleidete. Außer den Genannten lehrten am Seminar von Eichstätt unter Bischof Martin Dr Johann Hens, Simon Schneegaß aus Gotha, Albert Mustan aus Chingen, Dr Johann Bogel, Dr Joseph Höcher aus Sachsen, Oth= mar Waibel aus Markdorf, bischöfl. Geiftlicher Rat in Konstanz, Andreas Boly aus Wimpfen, Georg Schnop aus Herrieden und Dr Robert Turner aus Devonshire in England, sämtlich im Kollegium Germanikum gebildet. Johann Hens war 1573, bereits Doktor der Philosophie und Kanonikus am St Willibaldschor, ins Kollegium eingetreten, in dem er seine theologischen Studien 1574 vollendete, worauf er von seinem Bischof als Professor der

bei den bischöflichen Alumnen und fördern und leiten es überaus vortrefflich. Friedlich leben sie da wie Lämmer zusammen, erbauen und befriedigen männiglich und arbeiten unermüdlich in Predigt, Unterricht und Spendung der Sakramente. Wit einem Worte, ich weilte bei ihnen und schied von ihnen höchst erbaut." Drei Monate später schrieb er abermals: "Sie sind wahrhaftig Muster an Güte und Tugend. Ich habe mich herzlich gefreut, sie und die schöne Ordnung, die sie untereinander und die Zöglinge mit ihnen einhalten, gesehen zu haben; es ist das in Wahrheit domus pacis et kamilia Domini electa."

itadt, wo er bis in sein hohes Alter als Stadtpfarrer von St Morit und Universitätsprofessor lebte. Die Universität überhäufte den ausgezeichneten Priester und Gelehrten
mit Ehren und wählte ihn zwanzigmal zum Rektor. Seine letzen Jahre verbrachte
Stevart in Lüttich, seiner Heimat, wo er zu Ehren der hl. Walburga eine Kirche erbaute
(Fusban, Hist. Coll. Germ. et Hung. l. 6, c. 11). Zwei Jahre vor seinem Abgang
nach Lüttich (1619) errichtete er in Ingolstadt ein noch heute blühendes Waisenhaus.
Den Jesuiten, seinen Lehrern, war er sehr ergeben. Er machte ihnen großmütige
Schenkungen und versatzte 1593 zu ihrer Verteidigung gegen Polystarp Lehser die Schrist:
"Apologie ober Geltungsschrift für die lobwirdige Societät Jesu" (Ingolstadt). Vgl.
Janssen, Geschichte des deutschen Volkes V 436 ff. Stevart starb 1624.

Philosophie ans Seminar von Cichftätt berufen wurde. Lauretano sette auf den "innig frommen Mann" große Hoffnungen. Nach sieben Jahren sandte ihn der Bischof als Stadtpfarrer und Dechant nach Greding; er ftarb in dieser Pfarrei schon 1588. Nicht minder Großes erwartete man von Dr Johannes Bogel1, der volle sieben Jahre im Kollegium zugebracht hatte, als er um Oftern 1581 in seine Vaterstadt abging. Der Bischof, welcher den einnehmenden und feingebildeten jungen Priester sehr hoch schätzte, ernannte ihn alsbald zu seinem Hofprediger und Kaplan und übertrug ihm eine Lehr= kanzel am Seminar. Aber der Tod riß ihn schon nach drei Jahren von der Seite seines väterlichen Freundes. Dr Joseph Höcher, aus dem sächsischen Boigtlande und von lutherischen Eltern gebürtig, machte von 1580 bis 1585 jeine philosophischen und theologischen Studien im Kollegium und folgte nach Vollendung derselben einem Rufe nach Eichstätt, wo er als Professor der Philosophie bis 1600 verblieb; in diesem Jahre ging er als Generalvikar nach Passau. Bon den Seinigen wurde er der Religion wegen verstoßen und enterbt.

Andreas Bolt mar aus Wimpfen. Er ging, dem Beispiel seines älteren, ebenfalls im Germanitum erzogenen Bruders Dr Georg Bolt, dem Bischof Martin die Domkanzel anvertraut hatte, folgend, im Jahre 1589 als Lehrer im Seminar nach Eichstätt, wo er nach seines Bruders Tod auch Domprediger wurde. Doch blieb er nicht lange in Gichstätt, sondern übernahm schon im Jahre 1591 die Pfarrei Dingolfing. Auch Georg Schnot, der ihm auf der Lehrkanzel folgte, blieb nicht lange Professor. Schon im Jahre 1595 wurde er Stadtpfarrer von Berching; er starb daselbst 1611. berühmteste aller Germaniker, welche gegen Ende des 16. Jahrhunderts in Sichstätt wirkten, war der Engländer Dr Robert Turner aus Barn= stable in Devonshire, wohin seine Familie aus St Andrew in Schottland gezogen war. Turner studierte erst am Exeter Kollege in Oxford und hatte dort den berühmten Edmund Campian zum Lehrer der Beredjamkeit; 1572 ging er nach Douai, in welcher Stadt er die Priesterweihe empfing. 3wei Jahre später sehen wir ihn den Wanderstab ergreifen, um nach Rom zu pilgern und in das Germanikum einzutreten. Als Turner das rote Kleid des Germanikers anlegte, zählte er bereits 29 Jahre und erfreute sich eines gefeierten Namens als ein Mann, der zu den feingebildetsten Humanisten seiner Zeit gehörte. Dennoch unterwarf er sich mit kindlichem Sinne und freudiger Begeisterung der häuslichen Disziplin und lebte unter seinen jüngeren Benoffen wie einer aus ihnen. Die Jahre, welche er im Kollegium zubrachte, galten ihm bis an sein Ende als die schönsten und glücklichsten seines Lebens.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vir maximae spei (Catal. alumn.).

Noch hatte Turner seine Studien nicht vollendet, als er schon viel umworben wurde. Rom, Padua und Ingolstadt suchten ihn zu gewinnen. Gregor XIII. entschied für Bayern, und so kam denn der gelehrte Engländer, dem die Berfolgungssucht Elisabeths sein eigenes Baterland verschloß, auf Einladung der bayrischen Hofräte Erasmus Vend und Anton Welser 1580 als Professor der Rhetorit und Moraltheologie nach Ingolstadt.

Schon im nächsten Jahre ward er von Herzog Wilhelm ausersehen, jeinen Bruder Ernft, den Lüttich zum Bischof postuliert, dahin zu begleiten und durch eine feierliche Rede beim Kapitel und der Stadt einzuführen. Die Universität Ingolstadt überhäufte ihn mit Ehren. Drei Jahre nach seiner Ankunft ward er zum Rektor Magnifikus und nach einem weiteren Jahre zum Regens des Kollegium Georgianum gewählt und ihm auch die Spital= pfarre übertragen. Der Hof von München fuhr fort, ihm alle Gunst zu erweisen; der Herzog verlieh ihm die Ratswürde, und die einflußreichsten Männer warben um seine Freundschaft. Aber die Rosen waren nicht ohne Dornen. Der gefeierte Mann fing an allerlei Mißgunst zu erfahren, die ihm jeine glänzende Stellung bald verleidete, so daß er sich nicht lange besann, der Einladung des Eichstätter Bischofs zu folgen, der ihm die Leitung seines Seminars und einen Lehrstuhl der Theologie anbot. Das Rektorat des Seminars war 1586 durch den Abgang eines andern Germanikers, des Dr Adam Orth, eines Kölners, vakant geworden. Bischof Martin berief nur Zöglinge des Germanikum zur Leitung seiner Anstalt. Auf Stevart folgte Orth, wie Orth den Dr Turner zu seinem Nachfolger hatte. an die Stelle Turners nicht wieder ein Germaniker trat, so hatte dies seinen Grund einzig darin, daß Dr Lorenz Ulmer aus Spener durch äußere Um= stände verhindert wurde, dem an ihn ergangenen Rufe, das Rektorat und die Professur der Theologie in Eichstätt zu übernehmen, zu folgen 2.

Turners Name zog alsbald zahlreiche Schüler nach Eichstätt, dessen Schule nie so zahlreich besucht wurde als unter ihm. Eichstätt hatte übershaupt im Laufe der Jahre sich einen rühmlichen Namen erworben. Der Rlerus der Diözese, allmählich erneuert, ragte bald ebenso durch gute Bildung als einen löblichen Wandel unter den Geistlichen der Nachbardiözesen hervor. Turner blieb an der Spise des Seminars bis 1593, in welchem Jahre er ein Kanonikat in Breslau annahm und in diese Stadt übersiedelte. Bon hier wurde er als Sekretär des Erzherzogs Ferdinand nach (Braz berufen, starb aber, erst 53 Jahre alt, schon am 24. November 1599. Er hinterließ den Rus eines großen (Belehrten, eines echten Priesters und eines liebens=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von diesem ausgezeichneten Mann, der als Dompropst von Regensburg starb, wird noch die Rede sein (unten 306 f).

<sup>2</sup> Suttner, Geschichte bes Seminars in Gichftatt 45.

würdigen Mannes. So sehr er die Wissenschaften und ihre Pflege liebte, so ging ihm doch die Beförderung der Ehre Gottes und des Heils der Seelen über alles. Seine Begeisterung für die Kirche kannte keine Grenzen. "Der Kirche gehöre ich ganz an", pflegte er zu sagen, "und das so wahrhaftig, daß ich nicht glaube, echt katholisch zu sein, wenn ich nicht alle meine Kräfte auf ihre Verteidigung verwende." Turners Schriften sind nicht umfangreich, zeichnen sich aber durch eine seltene Eleganz der Sprache, durch Wärme des Gefühls und Lebendigkeit der Darstellung aus. An der Herausgabe anderer Werte, namentlich einer Geschichte der Päpste, die er vorbereitet hatte, hinderte ihn der Tod.

Wie die Leitung des Willibaldinums in seinen Anfängen sast ausschließlich Germanikern anvertraut wurde, so berief man auch zu Rektoren des Kollegium Georgianum in Ingolskadt vorzugsweise Männer, welche im Deutschen Kollegium gebildet worden waren. Die Reihe derselben eröffnet Bartholomäus Vischer aus Burg Eck in der Oberpfalz (1573-1576), welcher 1578, obewohl erst seit zwei Jahren aus Rom heimgekehrt, von Herzog Albert V. ausersehen wurde, dem Georgianum vorzustehen. Der junge Gelehrte fand von seiten der Universität, die ihn selbst zum Rektor wählte, freundliche Aufenahme, während das Domkapitel von Regensburg, an dem ihm ein Kanonikat verliehen worden war, Anstand nahm, den in Rom erlangten akademischen Grad als vollgültig anzuerkennen. Die Schwierigkeit, welche auch anderswogegen das im Kollegium gewonnene Doktorat erhoben wurde, beseitigte in diesem Falle ein päpstliches Breve, durch welches die Regensburger ermahnt wurden, den Germaniker in ihr Gremium zuzulassen?

Seine Aufgabe im Georgianum löste Vischer zur großen Zufriedenheit jowohl des Herzogs als Gregors XIII., der ihm durch ein Schreiben des Rardinals von Como seine volle Anerkennung aussprechen ließ. Wie lange Vischer in Ingolstadt geblieben, ist nicht mit Sicherheit festzustellen; im Jahre 1586 war er bereits Domdekan und Generalvikar in Regensburg, wo er uns noch begegnen wird. Im Restorat des Georgianums ist ihm erst Dr Turner und hierauf Johannes Cholinus, ebenfalls Germaniker, gefolgt. Im Jahre 1592 erscheint abermals ein Zögling des Deutschen Kollegiums als Subregens im Georgianum, nämlich Rudolf Esch aus Münstereisel, den wir aber schon zwei Jahre später bei dem Grafen von Manderscheid sinden, welchem er bei der Zurücksührung seiner Untertanen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suttner, Geschichte des Seminars in Eichstätt 37-47. Mederer, Annal. Ingolstad. Acad. Il 108. Fusban, Hist. Coll. Germ. et Hung. 1, 5. c. 13; l. 4 c. 3 4 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vir optimus et doctissimus (Mederer a. a. £. 11 98).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Frage des römischen Doktorats löste ein 40 Jahre später von Kaiser Ferdinand II. verliehenes Privilegium.

zur Kirche eifrigst zur Seite stand. Zacharias Oberschwender aus Mansburg in der Diözese Regensburg erhielt 1581 den Lehrstuhl der Ethik. Unter den Domherren von Sichstätt finden sich in der Zeit, die uns hier beschäftigt, nur zwei Germaniker, Michael von Herrieden (1581—1585) und Johann Heinrich Hüpschmann von Biberach (1583—1587), der im Jahre 1641 als Scholaster des Domstifts starb.

Wie gar manche Germaniker, die keine Diözesanen waren, in Gichstätt eine Wirksamkeit fanden, so war auch in einigen Fällen das Umgekehrte der Fall. Der Ingolftädter Georg Gotthard (1573—1576) wurde Kanonitus und Rettor der lateinischen Schule in Passau, Nikolaus Sella (1574—1577) Lehrer der Theologie im Stifte Haug bei Würzburg, Georg Brandth (1576—1578) Domherr in Augsburg. Beide waren Doktoren der Theologie. Im Jahre 1594 empfahl der Ingolftädter Professor des fanonischen Rechts, Heinrich Canisius, den Sohn seiner Schwester, welche mit einem Augsburger Patrizier Langenmantel verheiratet war, zur Aufnahme. Diefer Großneffe des seligen Petrus Canisius, Wolfgang Heinrich Langen= mantel, bereits Kanonikus von Straubing, wurde wirklich aufgenommen und starb 1631 als Kanonikus von Regensburg. Tobias Hendschel (1582 bis 1588), erst Fiskal, dann Kanonikus von St Stephan in Bamberg, 1595 wegen ärgerlichen Wandels abgesett, murde Franzistaner, Wolfgang Schenk von Genrn (1599—1600) Jesuit. Nikolaus Seldt (1590—1594), erst Kanonikus am Willibaldchor, wurde Pfarrer von Warberg in Ofterreich 1. Der lette ber bis 1600 Aufgenommenen, Johannes Gopelius aus Herrieden, tehrte im Jahre 1603 im Pilgerhabit zu Fuß in sein Vaterland zurud. Er wird als ein musterhafter Priester bezeichnet.

# Die schwäbischen Diözesen.

## 1. Augsburg.

Augsburg gehörte zu den Diözesen, die sich am schnellsten von den Folgen der großen Umwälzung des 16. Jahrhunderts und der dadurch verursachten Berwilderung von Geistlichkeit und Bolt erholten. Seitdem der Kardinal Otto Truchseß die Akademie und das Kollegium in Dillingen gegründet hatte, gewann das Bistum allgemach wieder einen wohlunterrichteten, kirchlich gesinnten Klerus, der bemüht war, das halb in Ruinen liegende Heiligtum neu aufzubauen. Und so groß war die Menge der Jünglinge, welche in Dillingen ihre Ausbildung suchten, daß die Diözese Augsburg von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suttner a. a. D. nennt S. 36 einen Bruder desselben, Johann Seldt, der, 1596 aus dem Germanikum heimgekehrt, Benediktiner und später Abt von Gleink ge-worden sei. Im Ratalog des Kollegiums fehlt sein Name.

ihrem Überfluß auch andern Kirchen mitteilen konnte. So ist es wohl zu erklären, daß von den etwa 40 Augsburgern, welche zwischen 1570 und 1600 ins Germanitum tamen, fast die Hälfte auswärts eine zum Teil bedeutende Wirksamkeit fand. 15 derselben trafen allein im Jahre 1574 ein, was dem Kardinal von Como Veranlaffung gab, bei dem Bischofe Alage zu führen, daß er "zu viele, zu unreife und zu ungelehrte geschickt habe"1. Es ift nicht zu verwundern, daß ein Teil dieser jungen Leute seine Studien im Kollegium nicht vollenden konnte. Die meisten unter den 40 Augsburgern gehörten bürgerlichen Familien an; der Adel ist durch einen Philipp von Paumgarten und Heinrich von Anöringen vertreten. Doch erscheinen auch Sprößlinge der Patriziergeschlechter Fugger, Peutinger, Welser und Imhoff.

Wir führen hier zunächst die wenigen Zöglinge an, welche in der Diözese Augsburg felbst verwendet wurden. An ihrer Spige steht der spätere Bischof Heinrich von Knöringen. Derselbe war bereits Domherr von Auge= burg, als er 1590 im Alter von 20 Jahren auf Empfehlung des Dom= dekans Aufnahme ins Kollegium fand. Schon nach sieben Jahren bestieg er durch die Wahl des Domkapitels den bischöflichen Stuhl, den er fast ein halbes Jahrhundert († 1646) innehatte. Fromm, demütig, tadellos in seinem Wandel, unermüdlich tätig und für Gottes Ehre eifernd, ist er für Augsburg ein zweiter Otto Truchseß geworden. Jahr für Jahr zog sich der gottselige Bischof auf acht oder zehn Tage mit seinem Beichtvater in das Rlofter Ursperg zurück, um durch die heiligen Übungen in stillster Abgeschieden= heit, dem Gebete und der Betrachtung obliegend, Licht und Kraft zur Er= füllung seiner heiligen Pflichten zu sammeln. — Philipp von Paum= garten war 1574 sechzehnjährig, vom Kardinal Altemps empfohlen, nach Rom gekommen, mußte das Kollegium aber wegen Krankheit schon nach zwei Jahren wieder verlassen. Alls er auf seiner Rückreise durch Siena ritt und mit seinen Begleitern an der Herberge vom Pferde sprang, näherte sich dem Junker ein Mann und erbot sich, ihm die drei Merkwürdigkeiten der Stadt, den Dom, den Hauptplat und die schönen Frauen, zu zeigen. "Dom und Plat werde ich mir ansehen", erwiderte der Angeredete, "unter den Frauen aber gibt es keine schönere und anmutigere als diese hier", auf ein an der Straßenede angebrachtes Madonnabild deutend. Ein Spanier, der von der Reisegesellschaft war, wurde durch diese Worte so gerührt, daß er sich nicht enthalten konnte, den Vorfall nach Rom zu berichten. Über die weiteren Schicksale des jungen Paumgarten ift uns nichts bekannt. — Dr Johann Sanler aus Dillingen (1576-1579) wurde Domherr von Augsburg. -

<sup>1</sup> Der Bischof hatte fogar 40-50 zu schicken sich erboten. Von den 15 wirklich Aufgenommenen, deren jungfter erft 13 Jahre alt war, vollendeten zwei Drittel mit gutem Erfolg ihre Studien im Rollegium.

Magnus Schellhorn (1574—1583), ein seeleneifriger Mann, übernahm die Pfarrei Isenach. — Friedrich Lindtmair aus Wallerstein (1574 bis 1581) verließ das Kollegium wegen Kränklichkeit und zog nach Ingolstadt, wo er mit Dr Robert Turner zusammenwohnte. Turner war so glücklich darüber, daß er kaum Worte fand, seine Freude genügend auszudrücken. Friedrichs Sitten seien so sanft, seine Tugend so gründlich, daß alles, was an englischer Reinheit im Kollegium gewesen, in seine Bruft gezogen zu sein scheine 1. Lindtmair wurde später Pfarrer von Wessingen. Er stiftete einen Freiplat im Konvikt von Dillingen und hinterließ demselben auch seine reichhaltige Bibliothet. — Christoph von Hofer aus Landsberg (1589 bis 1597) war im Alter von 18 Jahren auf Empfehlung des Herzogs Wilhelm ins Kollegium aufgenommen worden, in dem er acht Jahre ver= Er hielt während dieser Zeit zwei große Disputationen, eine in Gegenwart der bahrischen Prinzen, ab und verband mit einer ungewöhn= lichen wissenschaftlichen Tüchtigkeit Frommigkeit, Anspruchslosigkeit und Hoch= finn, so daß er zu großen Hoffnungen berechtigte. Die Diözese Augsburg iollte sich aber des ausgezeichneten Priesters nicht erfreuen, da er auf der Deimreise in Cesena einem bösartigen Fieber erlag. — Johannes Frum aus Weilheim (1589—1595), nomine et re probus, wie der Rektor Luzzi von ihm bezeugte, mar einer der tüchtigsten Zöglinge, so daß man eine Zeit= lang daran dachte, ihn dem Bischof von Worms, der einen Generalvisitator für seine Diözese suchte, zu überlaffen. Zulett murde der Bielbegehrte für Steiermark bestimmt, starb aber ebenfalls auf der Reise zu den Seinen.

Ebenso wissen wir von manchen andern Zöglingen aus Augsburg nur den Namen anzugeben: Heinrich Pfeminz (1574—1581) und Joh. Egolf Schweiger aus Ellwangen (1574—1581) wurden im Kollegium Priester, wogegen Alexius von Fugger (1576—1579), der als fünfzehn= jähriger Knabe eingetreten war, Johann Hieronymus Thumb (1578 bis 1581), Michael Speer aus Weilheim (1589—1592), Bruder des Geheimsekretärs Wilhelms V., Severin Welser (1599—1604) und andere vor Vollendung ihrer Studien das Kollegium verließen. — Einer derselben war der ungeratene Jak. Christoph Peutinger von Marpach, der im Jahre 1593 von seinem Onkel, dem Bischof Jak. Christoph Blarer von Basel, geschickt worden war. Der junge Patrizier war aber so unbändig, daß der Rektor mehrmals drohte, den Unverdesserlichen zu entlassen. Aus Rücksicht auf seinen hochverdienten Onkel fand er jedesmal wieder Gnade, bis endlich 1597 Bischof Blarer schrieb, der Rektor möge den Wildfang nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief an Lauretano vom 1. November 1581.

Dr Hausmann, Geschichte des papstlichen Alumnats in Dillingen 10; vgl. Dr Th. Specht, Geschichte der Universität Dillingen, Freiburg 1902, 449 565.

ziehen lassen; er solle aber zu Fuß heimwandern und dem Bischof nie wieder unter die Augen kommen. Der also Gestrafte scheint sich doch gebessert zu haben. Im Jahre 1629 pilgerte er nach Rom als Stiftspropst von St Morit in Augsburg und Kanonikus daselbst.

Wie oben bemerkt, nahmen die meisten und tüchtigsten Augsburger Böglinge dieser Zeit Stellungen in andern Diözesen an, die Germaniker ju gewinnen suchten. Unter ihnen ragt Andreas Jerinus aus Riedlingen (1567—1572) hervor, der uns noch als Fürstbischof von Breslau gegnen wird. — Johann Brenner (1597 — 1603), Reffe des rühmten Bischofs Martin Brenner von Sedau, hatte seine humanistischen Studien in Graz, Augsburg und Dillingen bei den Jesuiten gemacht und durch Empfehlung des Erzbischofs Reitenau von Salzburg und seines bi= ichöflichen Oheims Aufnahme im Germanikum erhalten, in dem der junge Schwabe seine Studien durch eine glänzende Disputation in Gegenwart mehrerer Rardinäle beschloß. Schon nach sieben Jahren erkor ihn der Bischof von Passau, Leopold I. von Österreich, zu seinem Weihbischof, ein Amt, das er bis zu seinem Tode († 1629) in erbaulicher Weise verwaltete. — Bitus Miletus aus Schwäbisch=Gmund (1567—1575) wurde von Gregor XIII. dem Mainzer Erzbischof zur Durchführung der Kirchenreformation auf dem Eichsfelde überlassen und ftarb 1615 als Stiftspropft von Mainz. diesem bedeutenden Manne ift unter Mainz die Rede gewesen. — Balthafar Rünig (1568-1573) wurde, kaum aus dem Kollegium zurückgekehrt, zum Bisitator der Diözese ernannt, ging aber bald als Prediger nach Burzburg, wurde später Domherr in Freising und starb als Stiftspropst von St Martin in Landshut, wo er ein gesegnetes Andenken hinterließ. — Joh. Jakob 3mhoff (1600—1605), aus der befannten Augsburger Patrizierfamilie, erhielt die Aufnahme in das Kollegium durch die Empfehlung des Herzogs "Er hielt sich aufs beste", sagt der Ratalog von ihm, "und ließ Wilhelm. das Beste hoffen; das Kollegium hat er mit großem Herzeleid verlaffen." Auch Imhoff wurde Propst am Stift von St Martin in Landshut, wo er sich die größten Verdienste um die Sache der Religion erwarb. — Friedrich Renffer (1574-1581), Stiftsherr in Moosburg, und Joh. Anton Gaßner (1600--1601), Domherr in Freising, werden als treffliche Priefter bezeichnet. --- Dr Balthafar Feldner und Bartholomäus Lut haben wir schon unter Speper, wo sie mit Auszeichnung wirkten, erwähnt. — Bitus Seit (1574-1582) wurde Domherr in Passau, Christoph von Berwang (1574—1578) in Regensburg. — Andreas Rimmel (1581 bis 1583) und (Beorg Sacel (1582—1590) folgten einem Rufe nach

Salzburg. — Paul Huebmair (1599—1602) war bereits 28 Jahre alt und Stiftsherr von St Stephan in Bamberg, als ihm die Fürsprache des dortigen Bischofs die Pforten des Kollegiums öffnete. Da er eine große Rednergabe zeigte, sollte er sich im Germanikum zu einem tüchtigen Prediger heranbilden. Er starb als Pfarrer von St Martin in Bamberg 1609.

Dr Friedrich Sommermann (1574—1582), Michael Eiselin (1574—1584) und Melchior Degenhart (1582—1588) traten in die Gesellschaft Jesu, in welcher besonders die beiden letzteren sich einen preiß= würdigen Namen erwarben. Von ihnen wird noch weiter die Rede sein.

## 2. Konftanz.

Wenn in dem ausgedehnten Bistum Konstanz um diese Zeit noch vieles im argen lag, und der Welt= wie Regularklerus durch seinen Wandel viel= fach Anstoß gab, so beharrte dagegen das Volk im großen und ganzen treu beim Glauben seiner Bäter und dem frommen Sinne seiner Vorfahren. Ein Beweis hierfür ift die große Anzahl von Jünglingen, welche sich im Schwaben= lande dem geiftlichen Stande zuwandten und nicht bloß das Konftanzer Bis= tum, sondern auch manche andere Diözese mit tüchtigen Priestern versorgten. Ins Kollegium traten von 1570 bis 1600 nicht weniger als 75 Kandidaten ein, welche, da die Schweizer keine Aufnahme fanden, fast ausschließlich aus dem deutschen Anteil des Sprengels stammten. Die meisten dieser jungen Leute hatten ihre Humanitätsftudien in den Jesuitenschulen von Dillingen, Julda oder Spener gemacht. Gar mancher war infolge besonderer Empfehlung der Kardinäle Altemps und Andreas von Ofterreich aufgenommen worden. Fast alle entstammten bürgerlichen oder Patrizierfamilien, nur wenige adeligen Von den letteren sind die Herren von Menlishoven, Wolffurt, Pflummern, Kalkenried, Reichlin=Meldegg, Schenk von Hoffenberg, Hundpis von Waltramps, Kirchberg und Walch vertreten. Die Aufgenommenen maren zumeist aus Konstanz, Bregenz, Überlingen, Rottweil, Freiburg; mancher tam auch aus Ulm, Wangen, Tettnang, Chingen und Meersburg. Begreif= licherweise sind nur über einen kleinen Bruchteil nähere Nachrichten erhalten, und es ift bemerkenswert, daß gerade die bedeutenosten außerhalb des Bis= Nicht weniger als fünf gelangten zur bischöflichen Würde, tums wirkten. einer wurde Abt, zwei Dompröpfte, etwa zehn Kanoniker, zwei Universitäts= professoren, acht Jesuiten, die übrigen wohl meistens Pfarrer. Die Bischöfe sind: Wolfgang Theodorich von Reitenau, Erzbischof von Salzburg, Andreas Jerin und Paul Albert, Fürstbischöfe von Breslau, Jakob Cherlin, Bischof von Secau, Joh. Jakob Mirgel, Weihbischof von Konftanz. Da von den übrigen bei den betreffenden Diözesen die Rede ift, jo begnügen wir uns hier über den Weihbischof Dr Mirgel zu berichten.

Dr Jak. Mirgel entstammte einer der angesehensten Patrizierfamilien von Lindau, der einzigen, welche in dieser alten Reichsstadt dem Glauben der Bäter treu geblieben war. Nachdem er seine Humanitätsstudien in Dillingen voll= endet hatte, kam er 1582 ins Germanikum, in dem er sechs Jahre verblieb. Auf seiner Rückreise gewann er in Perugia den Doktorgrad. In seiner Baterstadt blieb er kaum ein Jahr, da alle seine Bemühungen, der katholischen Sache zu nüten, sich als vergeblich erwiesen. Im Jahre 1589 erhielt er durch Resignation die Propstei Schönau, mit der seinem Wunsche entsprechend auch Seelsorge verbunden mar. Aber bald ward Dr Mirgel nach Konftanz berufen, wo er ein Kanonikat an der Domkirche erhielt. Er erwarb sich in furzem das Vertrauen des Bischofs, des Kardinals Andreas von Ofterreich, der ihn zu seinem Generalvikar ernannte und ihn wiederholt mit den wich= tigsten Sendungen betraute. Neun Jahre nach seiner Rückfehr von Rom wurde er Weihbischof, welche Würde er über 30 Jahre, von 1597 bis 1629, unter unglaublichen Sorgen und Arbeiten bekleidete. "Er war", sagt Kropf1, "ein edelgesinnter, tadelloser, offener Charakter, ohne Falsch. Für Wahrheit und Recht trat er mit unbeugsamer Festigkeit ein. Er wachte voll Eifer nicht minder über die Erhaltung der kirchlichen Zucht wie der Freiheit. Musterhaft war seine Pflichttreue. Auf Bewahrung der Lauterkeit war er so ängstlich bedacht, daß er den Verkehr mit Frauen sorgfältigst mied und die eigene Schwester nur vor Zeugen zu sprechen pflegte. Überaus groß mar seine Liebe zu den göttlichen Dingen und unablässig seine Beschäftigung mit denselben; er pflegte zu sagen, daß er das Verlangen und die Freude daran zumeist durch die geiftlichen Übungen des hl. Ignatius in sich gebildet und entzündet habe. Weder Winterskälte noch hohes Alter noch andere Gebrechen hielten ihn jemals ab, in frühester Morgenstunde zum Chorgebet im Dome zu erscheinen. Er führte in der Kirche von Konstanz den römischen Ritus ein wie auch die römische Form in der Pontifikalkleidung. Seine Dienerschaft mußte nicht bloß christliche Zucht, sondern auch frommen Wandel einhalten. hielt in aller Frühe seine Betrachtung; am Abend betete er mit seinen Haus= genoffen gemeinsam. . . . Die kirchlichen Orden liebte er alle, erwies sich aber insbesondere den Zesuiten freundlich. Er war schon lange Bischof gewesen, als er dringend um Aufnahme in den Orden oder wenigstens in das Ordens= haus bat. Mirgel starb am 21. September 1629 in Konstanz eines mahr= haft gottseligen Todes. Bei der Leichenfeier in der Jesuitenkirche umstanden seinen Sarg Tausende mit brennenden Kerzen in der Hand, die er in vielen Jahren nach einem Brauch der Domherren zur Frühmette erhalten und zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. S. I. Germ. sup. P. IV. D. IX n. 641. Vgl. Konstantin Holl, Fürstbischof Jakob Fugger von Konstanz, Freiburg 1898, 189—194.

diesem Zwed aufbewahrt hatte. All sein Bermögen hinterließ er für fromme 3wede; unter anderem vermachte er tausend Dukaten für Studentenpreise und stiftete drei noch heute erhaltene Stipendien für arme Schüler. übrige bestimmte er den Kirchen und Klöstern von Konstanz." — Nur wenige Monate nach dem Weihbischof starb der erste Rektor des Kollegiums der Ge= jellschaft Jesu in Konstanz, Melchior Degenhart aus Gmünd. heiligmäßige Mann war ein Zögling des Germanikum, dessen wir später noch besonders gedenken werden. Gin anderer Germaniker der Diözese Konstanz war Johann Georg von Kalkenried aus Fussach. Er hatte seine Gym= nasialstudien in Innsbruck gemacht und trat 1589 ins Kollegium, aus welchem er nach sechs Jahren heimkehrte, um ein Jahr darauf in der fürstlichen Abtei Murbach im Obereljaß das Aleid des hl. Benedikt anzulegen. Hier erwarb er sich in kurzem so sehr die Achtung der Mönche, daß er, obwohl noch Novize, von seinem Abte nach dem von Murbach abhängigen Stifte Lüders in Burgund gesendet wurde, um dieses Kloster zu reformieren. Nach Mur= bach zurückgekehrt, wurde er zum Novizenmeister und Beichtvater der Mönche bestimmt und schon im Jahre 1600 zum Abte gewählt, wodurch er den Rang eines Reichsfürsten erlangte. Daß seine Wahl durchgesetzt wurde, war nicht das Berdienst der entarteten adeligen Konventualen, sondern das Werk Roms. Dieses hatte den Nuntius in Luzern beauftragt, alles anzuwenden, daß die Wahl auf eine würdige Person fiele. "Es gibt", schrieb der Nuntius nach Rom, "unter den Kapitularen nur einen einzigen, der die Eigenschaften besitt, die an einem Abt gefordert werden. Dies ist der Germaniker Kalkenried, ein fehr guter Mann, ganz geistlich und gelehrt und reformeifrig." Aber eben= darum "ist er ihnen allen gründlich verhaßt, weil sie durch die Frömmigkeit und den Gifer des Paters von ihrem schlechten und ärgerlichen Leben abgebracht zu werden fürchten". Nichtsdestoweniger gelang es dem Kapuziner P. Angelus unter unsäglichen Schwierigkeiten die Wahl des Mannes durch= Von Rom war aber unterdessen Gegenbefehl gekommen, es sollte wieder ein öfterreichischer Erzherzog den Stuhl der reichen Abtei besteigen. Nicht ohne Mühe gelang es, Kalkenrieds Wahl aufrecht zu erhalten und deren Bestätigung zu erlangen. Der neue Abt begab sich unverweilt an das dornen= volle Werk der Reform. Vor allem bemühte er sich, gute Novizen zu ge= winnen. Aber er fand bei den adeligen Herren Kapitularen nur Trop und hartnäckigen Widerstand. Alle seine Bemühungen scheiterten an ihrem bösen Ofterreich sah diesen Ausgang nicht ungern, weil es immer ein Auge auf die reiche Abtei offen hatte. Die Spannung zwischen Abt und Aloster nahm in dem Maße zu, daß der erstere im Jahre 1614 zu Gunften des Erzherzogs Leopold, Bijchofs von Passau und Strafburg, resignierte, nicht ohne jedoch vorher die Verwirklichung der Klosterreform ausbedungen

zu haben, welche der Erzherzog auch ohne Verzug in Angriff nahm und durchführte. Dem Kollegium und seinen Lehrern blieb der Fürstabt i fein Leben lang ergeben und bewies seine Gesinnung durch mancherlei Schenkungen, die er der Anstalt, der er seine Erziehung verdankte, mit freigebiger Großmut aus seinem reichen Einkommen von 16000 Talern machte.

Von den Dompröpften ift Dr Jakob Miller der hervorragendste; von ihm wird unter Regensburg die Rede sein. Der zweite, Johann Zoller, aus Dornbirn in Boralberg, tam vom Dillinger Gymnasium und blieb sieben Jahre bis 1595. "Er hinterließ", sagt der alte Katalog der Zöglinge von ihm, "einen sehr guten Wohlgeruch von sich." 1615 wurde er Dompropst von Chur. Sein älterer Bruder, Lorenz Zoller, ebenfalls ein Germaniker, war Stiftsdechant in Wiesensteig, welches dem Grafen Rudolf von Helfenstein gehörte. Er war hier der Nachfolger eines andern Germanikers, des Dr Joh. Georg Wittweiler aus Bregenz, gewesen, der 1586 in die Gesellschaft Jesu trat und ein gefeierter Prediger wurde. Aus Bregenz war auch Rikolaus Mylonius, von dessen Missionsreise nach Schweden und Wirken in Danzig wir anderswo berichten werden.

Von den Kanonikern nennen wir Andreas Baches in Straubing; Ronrad Waibel, Bartholomäus Jerin und Johannes Raspar Don, sämtlich Domherren in Breslau; Johann von Menlishoven in Bischofszell, Wolfgang Schenk von Hoffenberg in Würzburg, Joh. Aescher in Speper, Johann Hundpis von Waltramps und Johann Christoph von Landenberg in Augsburg; Sigmund von Wolffurt und Christoph Gremlich in Monstanz. Dieser lette mar bereits Domberr, als er 28 Jahre alt ins Kollegium kam, um das Studium der lateinischen Sprache zu beginnen. Weil es ihm an den nötigen Anlagen fehlte, so wurde er schon nach einem Jahr wieder entlassen.

Als Pfarrer wirkten: Johann Sachs in Meersburg, Johann Pflum= mern in Mittingen, Lorenz Rebmann in Bischofszell, Sebastian Kirn= bach zu Laufen in der Diözese Basel und andere. Alle übertraf an Eifer und Tüchtigkeit Andreas Stadler aus Konstanz, Pfarrer und Dechant von Weil, der durch seine feurigen Predigten und seine Aufopferung seine Gemeinde in kurzer Zeit im Glauben und driftlichen Wandel wunderbar erneuerte.

Sebaftian Manz und Georg Embjer wurden Hoftaplane, jener des Herzogs von Bapern, dieser des Erzherzogs Ferdinand in Innsbruck. Matthäus Holgapfel (1594—1598), Sohn eines Freiburger Juriften und Universitätsprofessors, erhielt die Aufnahme durch die Empfehlung seines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Batil. Archiv: Nunz. di Svizzera v. 7.

Onkels, eines berühmten Arztes in Augsburg. Schs Jahre nach seinem Austritt finden wir ihn als Regens des Seminars von Salzburg.

Dr Jakob Hader aus Shingen und Dr Georg Hanlin aus Bomeerzhausen lehrten an der Hochschule von Freiburg, wo besonders Dr Hänlin nicht allein als akademischer Lehrer, sondern auch als Prediger sich hohen Ansehens erfreute. Der Markgraf Jakob von Baden Durlach lud ihn zu der bekannten Disputation von Emmendingen, bei welcher er sich gegen Pappus als gewandten und gelehrten Theologen bewährte. Er hat nachmals diesen Lutheraner auch durch eine eigene Schrift widerlegt. Hänlin wurde um 1610 Domdechant von Basel. Bon ihm sagt der Runtius d'Aquino in seiner relazione della Nunziatura dei Svizzeri, "er sei ein sehr verdienter, eistriger und guter Mann". Der berühmte Bischof bezeichnete ihn kurz vor seinem Tode als "würdigen Nachsolger"3. — Dr Heinrich Hartung aus Freiburg (1581—1586), Sohn des Freiburger Professors und Gräzisten Ioh. Hartung aus Miltenberg, ging nach Bollendung seiner Studien nach Wien zu seinem Halbbruder Dr Kaspar Neubeck, Bischof von Wien<sup>4</sup>. Er wurde daselbst erst Offizial, 1592 Kanonikus und Domdechant und starb 1615.

Ein Zehntel der Konstanzer Germaniker dieser Zeit traten in religiöse Orden ein, und zwar alle dis auf den schon genannten Georg von Kalkenried in die Gesellschaft Jesu. Wir begnügen uns, hier vorläusig ihre Namen zu nennen: Joh. Pistorius aus Heitersheim, Melchior Stor aus Rottweil, Joh. Georg Wittweiler aus Dornbirn in Voralberg, Joh. Hinus aus Wangen, Ulrich Holtzapfel aus Freiburg, Samuel Murer aus Konstanz, Joh. Dannemahr aus Chingen. Auch ein Minzberauer Prämonstratenser, Christian Metzler aus Bregenz, machte seine Studien im Kollegium.

# 3. Chur.

Wir haben bereits oben bemerkt, daß weder Schweizer noch Böhmen Aufnahme im Kollegium Germanikum finden konnten. Doch wurden jederzeit

Diesen und den Weihbischof Mirgel bezeichnete der Runtius d'Aquino in seinem Bericht (1613) als die einzigen tüchtigen Kanoniker von Konstanz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei J. G. Maner, Das Konzil von Trient und die Gegenresormation in der Echweiz II, Stans 1903, 324.

<sup>3</sup> Vatic. Arch. Borghese II 139.

<sup>-</sup> Es stand damals mit den Geistlichen der Wiener Domfirche nicht am besten. Der neuernannte Bischof Klesel klagte im Jahre 1598, daß "die Priester dem Gottesdienst wenig beiwohnen, denselben unordentlich verrichten, und wann sie die Sakramente administrieren sollen, . . . entweder nicht zu sinden oder voll und toll seien . . . leben frei und ungestraft in summa consusione, daraus dann erfolgt, daß sich daneben die sektischen Prädikanten mit Gewalt einreißen, die Jugent in den Schulen schendlich durch die sektische Katechismos versuert wird usw." Ischotke, Geschichte des Metropolitankapitels zum hl. Stephan in Wien, Wien 1895, 141.

Randidaten aus dem Tiroler Anteil der Churer Diözese, dem Bintschgau und aus Borarlberg, ebenso Baseler Diözesanen aus dem Jura und dem Elsas zugelassen. Auch diesen Bistümern hat das Germanikum manchen tapsern Streiter und apostolischen Arbeiter erzogen. So wirkten als Pfarrer in der Diözese Basel Leonhard Egs (1578—1585) aus Rheinfelden, Sebastian Kirnbach (1582—1589), letzterer in Lausen, und Joh. Babe (1588—1590) als Stiftsherr von Delsberg.

Der erste Churer, der in das Kollegium eintrat, war der siebzehnjährige Domherr Walther Beli von Belfort. Unser Walther war der Liebling des P. Lauretano und innig mit dem seligen P. Rudolf Acquaviva, der nachmals in Indien die Krone des Martyriums erlangte, befreundet. der junge Kanonitus sieben Jahre zu den Füßen Bellarmins, der auch sein Beichtvater war, gesessen, kehrte er im April 1581 in seine Heimat zurück. Er traf das Bistum in dem bejammernswertesten Zustande der Unordnung. Berwahrlosung und Berwirrung und obendrein verwaift. Der Nunting Bonomi, Bischof von Bercelli, hatte vom Kardinal von Como den Auftrag erhalten, die Aufmerksamkeit des zur Wahl eines neuen Oberhirten verjammelten Domkapitels auf den jungen, noch im Germanikum weilenden Ranonikus von Beli zu richten und für seine Wahl zu wirken. Derselbe sei veranlaßt worden, seine Studien zu beenden, werde auf seiner Ruckreise in Bologna das Doktorat der Theologie erlangen und dann fofort zur Residen; "Es ist", schrieb der Rardinal, "eine sehr ausgezeichnete Person, und nicht zu zweifeln, daß keiner in jenem Kapitel ihm auch nur von weitem gleichkommt."1 Als aber der Runtius den jungen, eben von Rom eingetroffenen Domherrn von den Absichten des Heiligen Stuhls in Renntnis feste, weigerte sich derselbe aufs entschiedenste, die Wahl zum Bischof, wenn sie auf ihn fiele, anzunehmen, wogegen er mit Freuden das Amt des Pfarrers von Chur sich gefallen ließ. Es war eine schwere Last, die er auf sich nahm, so daß er nach zwei Jahren an P. Lauretano schrieb, er finde keine Worte, die Schwierigkeit seiner Stellung klar zu machen, und habe Tag für Tag Schlimmeres und Argeres zu erdulden, als er je geträumt hätte, in seinem Leben leiden zu muffen . Er arbeitete aber unverdroffen auf dem dornigen Felde, das ihm angewiesen war, bis er im Jahre 1585 bei Gelegenheit einer pestartigen Seuche als Opfer seines apostolischen Berufes in der Blüte seiner Jahre weggerafft murdes.

Brief im Batik. Archiv: Nunziat. di Germ. 12, fol. 69. Bgl. J. G. Mayer, Das Konzil von Trient und die Gegenreformation in der Schweiz 1, Stans 1901, 287.

Dies mochte mit dem ärgerlischen Wandel des neuen Bischofs Petrus Rascher zusammenhängen.

<sup>3</sup> P. Lauretano widmet ihm in den Annalen des Jahres 1585 folgenden rührenden Rachruf: "Ein sehr guter, gelehrter und adeliger Alumnus dieses Kollegiums, Walther

Unter den übrigen Zöglingen der Diözese Chur tat sich vor allen Christian Kapittel aus einer Feldkircher Patrizierfamilie hervor (1580 bis 1588), der erste der 40 Söhne dieser Stadt, welche im Laufe von zwei Jahrhunderten ihre Bildung im Germanitum erhielten 1. Als der junge Priester in seiner Heimat eintraf, wurde er wie ein Engel des himmels empfangen und bald darauf zum Pfarrer erwählt. Seine Sehnsucht, die ihn zum Eintritt in die Gesellschaft Jesu zog, mußte ungestillt bleiben. sinden den tüchtigen Mann im Jahre 1601 als Domdekan in Chur, wo er sich in jenen für die Katholiken so schweren Zeitläuften trefflich bewährte. Als Pfarrer von Feldkirch folgte ihm ein jüngerer Kapittel, namens Johannes, ebenfalls Germaniker, nach. Auch dieser hatte wieder einen Germaniker zum Nachfolger, Dr Leonhard Butenreiner, früher Domherr und General= vikar von Chur, der uns noch weiter begegnen wird. Von Johannes Platgummer, der als Fürstbischof von Brigen starb, werden wir an seinem Orte berichten. Über den Beltliner Adrian Merulus und die Feldfircher Joh. Imgraben (1587—1593) und Andreas Rainold (1598—1605) haben wir keine näheren Nachrichten. Von Christian Harmb (1595—1601) wird nur gemeldet, daß er Kanonikus von Ellwangen geworden sei.

Beli, Dekan von Chur, wurde, als er vor jechs Jahren hier war, von unferem glorreichen Märtyrer P. Rudolf Acquaviva sehr geliebt. Der lettere reiste von diesem Kollegium nach Indien, nachdem er vorher durch seine Gelehrsamkeit, Klugheit und jeinen frommen Banbel reichlichen Segen gestiftet hatte. Was alles fich dieses Haus zu großem Ruhm und Glück schätt, hoffend, daß es ihm jett, da er im Himmel ift, nicht weniger teuer sein werbe, als da er noch auf Erden weilte, und daß es nun durch seine Fürbitte nicht weniger Hilfe und himmlische Gnaden erlange, als es damals durch seinen wahrhaft heiligen Wandel und seine guten Lehren empfing. Da fich nun der genannte Walther zur Zeit einer argen Pest in Chur befand, so hat er, gänzlich auf sich selbst vergessend, mit hochherzigem Sinn und Eifer seine Seele für seine Schafe gegeben, indem er sie nicht bloß nach seinem Vermögen mit Almosen unterftützte, sondern ihnen auch bis zum Tobe treu beiftand, fie tröftete, ermunterte, mit ben Saframenten verfah und es an feiner geiftlichen Sorge und chriftlichen Liebe gebrechen ließ, bis es unserem Herrn gefiel, ihn von biefem Elend zu befreien und ihm die ewige Ruhe im himmel zu geben, wie wir im Herrn hoffen, und ihn zu feinem guten Meister P. Rudolf zu führen, von dem er so viel Gutes lernte, wenn nicht Blut für Blut hinzugeben, weil solches nicht vonnöten gewesen, aber boch Leben für Leben."

Der Rat von Feldfirch hatte durch den Kardinal von Altemps Schritte getan, um vom Heiligen Stuhl das Privilegium zweier Freistellen im Kollegium zu erlangen. Dem Kardinal wurden Versprechungen gemacht, doch scheint es nicht, daß ein Breve erlassen worden sei. Das Kollegium bestritt die Gültigkeit eines so außerordentlichen Vorrechts, nahm aber auf Kandidaten, welche vom Kat von Feldkirch präsentiert wurden, um so mehr besondere Rücksicht, als die Empsohlenen gewöhnlich tüchtig waren. Schon im Mai 1587 schrieb der Rat, die Stadt sei von allen Seiten von Kehern umgeben und "eine Resormation von Weltlich und Geistlich könne nur vom Kollegium Germanitum kommen".

#### Como.

Aus dem zu der Diözese Como gehörenden Veltlin wurden, insbesondere durch Vermittlung des Kardinals von Como, einige Jünglinge aufgenommen von denen Alexander Lago (a Lacu) später Abt von Wilhering und Krems: münster in Oberösterreich geworden ist. Das Wirken dieses hervorragenden Mannes werden wir an anderer Stelle eingehend schildern.

# Die baprifchen Bistumer.

# 1. Freising 1.

Das Kollegium Germanikum hatte in Deutschland keinen wärmeren Freund als den Herzog Wilhelm V. von Bapern. Schon bessen Bater Albert V. hatte sich der wenigen Germaniker, die bis zu seinem 1579 er= folgten Tode nach Deutschland zurückgekehrt waren, mit großer Borliebe zu wichtigen Umtern bedient. Dr Bartholomäus Fischer war von ihm jum Regens des Georgianums bestellt, Dr Martin Dhum von Röhrmoos bei Dachau in Oberbayern (1573-1576) und nach ihm Dr Christoph Weilhammer zu Predigern in der von Regensburg aus mannigfach ge= gefährdeten Stadt Straubing ernannt und Dr Andreas Baches nach Metten zur Reform dieses Klosters entsendet worden. Die großen Erfolge, welche Dhum (1576—1578) in Straubing erzielte, hatten den Herzog bewogen, denselben 1578 als Hofprediger nach München zu berufen, ihn zum Kanonikus an der Liebfrauenkirche sowie zu seinem Geistlichen Rat zu ernennen. Das lettere Amt erregte bei Dr Dhum Gewissensbedenken. Der Herzog hatte vom Heiligen Stuhl die Vollmacht erbeten, die Güter verlassener Alöster zur Heranbildung von Geistlichen und Professoren zu verwenden, und es gehörte zu den Funktionen des Geistlichen Ratskollegiums, über Einziehung und Berwendung dieser Kirchengüter zu entscheiden. Es ist begreiflich, daß Bischöfe und Abte hierin eine Usurpation ihrer Rechte sahen, und auch Dhum fürchtete durch seine Teilnahme gegen die Gesetze der Kirche zu verstoßen. Er wandte sich um Rat an die Jesuiten in München, die ihn an den Nuntius und an P. Lauretano wiesen. Aber ehe dieser noch antwortete, hatte der Herzog bereits mit dem Erzbischof von Salzburg die ganze Streitfrage beigelegt und die Bischöfe durch seine Erklärungen zufriedengestellt. Dr Thum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch diese Diözese litt an dem allgemeinen Verderbnis der Zeit. Als Felician Ninguarda, Bischof von Scala, in päpstlichem Austrage das Kapitel Freising visitierte, fand er, daß von 25 Domherren nur zwölf residierten, unter denen acht, der Generalvikar, ja selbst der Weihbischof, Konkubinen hielten. Sie versprachen Besserung blieben aber nachmals ihrem Versprechen nicht treu (Schlecht in der Röm. Quartalschrift 1891, 68).

stand, wie der Auntius Ringuarda wiederholt nach Kom berichtete, auch bei dem Herzog Wilhelm "seines Eisers wegen in hoher Gunst"; er sei, schrieb Ringuarda, "des größten Bertrauens würdig, dem Heiligen Bater ganz erzgeben und lasse keine Gelegenheit vorübergehen, das Ansehen und den Glanz des Apostolischen Stuhles in Bayern zu mehren", und wäre es wohl billig, daß man ihm den Titel eines päpstlichen Protonotars verliehe 1. In München blieb Dr Phum zwölf Jahre. Er ging von da 1590 als Regens des Seminars nach Bamberg, wo er ein Kanonikat erhielt und zugleich die Stelle des Dompredigers versah.

Noch wohlwollender erwies sich dem Kollegium der fromme Herzog Eine seiner ersten Sorgen nach seiner Thronbesteigung war es, Wilhelm. den Gottesdienst an seiner Hoffirche zu reformieren. Da das Germanikum durch die Herrlichkeit und Würde, mit welcher die gottesdienstlichen Funktionen in demselben gefeiert wurden, und durch seine echt kirchliche Musik bereits weithin bekannt und selbst in Rom ein Gegenstand der Bewunderung ge= worden war, so suchte der Herzog dort den Mann, der seine Absichten auszuführen imstande mare. P. Lauretano schlug dem Fürsten einen jungen Kölner, Dr Walram Tummler, vor, der eben seine Studien vollendet Tummler erschien in München im Ottober 1581, mußte aber einen ganzen Monat in der Herberge liegen und auf Audienz warten. Der künftige Reformator war gar manchen schon verhaßt, ebe er sich noch zeigte, und ins= besondere erwarteten Hofkaplane und Hoffanger den "Römer" voll Arger. Erft als Tummler drohte, wieder abzureisen, öffneten sich ihm die Türen. Der Herzog empfing ihn freundlich, hörte mit regem Interesse seine Vorschläge an und verlieh ihm Rang und Gehalt eines herzoglichen Rates mit dem Titel Zeremonienmeifter.

Es sah in München in Bezug auf Chor= und Gottesdienst übel aus. Die Hoftapläne wußten nur eine einzige Messe zu lesen, der Chorgesang war gänzlich verwahrlost, Paramente und heilige Gefäße in erbärmlichem Zustand, die Hossinger ließen sich die ärgsten Verstöße gegen die Würde des Gottes= dienstes zu schulden kommen. Der Herzog beschloß auf den Vorschlag Tummlers die Einführung des römischen Ritus nicht bloß in seiner Hoftapelle, sondern auch unter Androhung von schweren Strasen in allen Kirchen der Stadt und auf dem Lande. Der Zeremonienmeister mußte in Gegenwart des Herzogs, der Herren vom Adel und des ganzen Hoses in einer Anrede die Gründe dieses Besehls auseinandersetzen und männiglich auffordern, das fromme Werk nach Kräften zu fördern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vatik. Archiv: Nunziat. di Germ. 89, fol. 35 60 100 106. Lgl. auch J. Hansen, Nuntiaturberichte II 448 461.

Tummler begann damit, Raplane und Sänger in den Zeremonien des römischen Ritus und im Chorgesang zu unterrichten; die Herzogin mit ihren Hofdamen arbeitete unermüdlich an der Anfertigung neuer Alben, Chorhemden, Pal= lien, Korporalien und sonstiger Kirchenwäsche nach römischen Mustern; mehrere Goldschmiede, Tischler und Paramentenschneider waren damit beschäftigt, unter Leitung Tummlers Relche und andere heilige Gefäße, Paramente und allerlei Noch fehlte es an einem Rirchengeräte nach römischem Stil herzustellen. Pluviale, als am Vorabend vor Weihnachten die erste feierliche Besper nach römischem Gebrauch stattfinden sollte. Der Herzog ließ es aus einer Entfernung von mehreren Stunden in Gile herbeiholen. Als nun am Weihnachtsfeste zum erstenmal der kirchliche Gottesdienst nach römischem Usus gefeiert wurde, war alles und am allermeiften der Herzog darüber ganz entzückt. Zeit hielt er von da an täglich mit Dr Tummler stundenlange Konferenzen über alles, was zur Vollendung des Werkes nötig schien. In des Fürsten Auftrag schickte Tummler einen eigenen Boten nach Rom, um von Lauretano die nötigen Bücher, Musikalien und Hilfsmittel für den gregorianischen Gejang nach dem Muster von S. Appolinare, Paramente, Altartücher, Leuchter nach dem Stil der papstlichen Rapelle u. dgl. zu erbitten und auf dem Rücken mehrerer Maulesel nach München zu bringen.

Es nimmt nicht wunder, daß die Reform, welche vielen als eine lästige Neuerung erschien, dem Zeremonienmeister mancherlei Berdrieglichkeit und Unannehmlichkeit einbrachte. Da man dem Herzog nicht zu widerstreben wagte, jo kehrte sich der Arger gegen Tummler, dem man den Gifer des Fürsten in die Schuhe schob. Insbesondere zeigten sich die Hofmusiker, an ihrer Spite der berühmte Maestro Orlando de Lasso, störrig. Es war ihnen höchst unbequem, daß der Herzog jett manche Anforderung an sie stellte, die sie früher nicht gekannt hatten; aber vollends lief der Ingrimm über, als der Fürst ihnen den Befehl zugehen ließ, bei Prozessionen nicht ferner mehr in weltlicher Tracht, den Degen an der Seite, sondern in langem Talar und Chorrock zu erscheinen. Aber lieb oder leid, sie mußten sich fügen. feierlich sollten nach Tummlers Angabe die Zeremonien der Karwoche begangen werden. Der Herzog ließ ein jog. Heiliges Grab errichten und joon vorher die Kunde davon in die Stadt ausgehen, um die Andachtigen zum Besuche desselben anzulocken. Allein nur wenige folgten ber still= schweigenden Einladung. Da erschien der Herzog selbst in voller Rustung, mit ihm sein Bruder Herzog Ferdinand; beide verharrten drei Stunden lang vor dem Grabe des Heilandes im Gebet. Ihnen folgten die Schwestern ber Herzoge, diesen die Söhne Wilhelms, Max und Philipp, jener in ritterlichem, dieser, der bereits zum Bischof von Regensburg gewählt war, in bischöflichem Anzuge, und endlich die Hofherren und der Abel. Solches Beispiel wirkte

derart, daß nun auch die Bügerschaft in Scharen herbeiströmte, um des Herrn Leiden in dankbarer Erinnerung und frommer Andacht zu feiern. Nicht anders tat der gottselige Herzog am Fronleichnamsfeste und andern hohen Festen des Rirchenjahres, und unter dem Ginflug des Hofes und Adels murde nun München bald die fromme Stadt, die es mehr als zwei Jahrhunderte ge= blieben ift. Tummler, der sich des vollen Vertrauens des Herzogs erfreute, war die Seele aller dieser Reformen auf dem Gebiete der Liturgie und Kirchen= musik und wußte durch seine unermüdliche Tätigkeit dem ganzen Gottesdienste wieder die ihm gebührende Stellung zurückzugeben 1. Er blieb jedoch nur zwei Jahre in München. Im Jahre 1583 gab ihn auf den Rat des Nuntius Wilhelm V. seinem Bruder Ernst, der gegen den abtrunnigen Gebhard bon Truchseß sich den erzbischöflichen Stuhl von Köln zu erobern auszog, als Beistlichen Rat an die Seite. In Köln leitete Tummler eine Zeitlang fast allein die Geschäfte. Doch war das Leben am Hofe nicht nach seinem Sinn; er erbat sich von Ernst seine Entlassung und zog sich nach Maastricht zurück, wo er ein kärgliches Kanonikat besaß. Aber Wilhelm V. wollte nicht ohne einen Germaniker als Zeremonienmeister sein. Noch im selben Jahre 1583 empfahl er dem P. Lauretano einen jungen Kleriker, der bereits einige Zeitlang an seiner Hoffirche gedient hatte, zur Aufnahme ins Rollegium, mit dem Bemerken, er hoffe den Kandidaten nicht so sehr als großen Theologen zurück= zuerhalten, denn als einen Mann, der in den kirchlichen Zeremonien und Riten wohl bewandert sei2.

Auch sonst bediente sich Herzog Wilhelm V. mit Vorliebe der Germaniker, die er ebenso seinem Bruder Ernst, dem Kurfürsten von Köln und Bischof von Freising, Lüttich, Osnabrück und Münster, wie seinen Söhnen Philipp und Ferdinand, von denen jener noch ganz jung zum Bischof von Regens= burg, dieser zum Kondjutor des Kölner Erzbischofs gewählt worden war, gerne an die Seite gab. In München wie in Ingolstadt, Landshut, Straubing, Metten, Freising finden wir Germaniker in einflugreichen Stellungen, zu denen sie Wilhelm berufen hatte. Dabei war er beständig darauf bedacht, neue Aräfte aus der römischen Pflanzschule zu gewinnen und deshalb junge, hoff= nungsvolle Studierende zur Aufnahme zu empfehlen. Eine ganze Reihe von Kandidaten, teils Söhne adeliger Familien, teils herzoglicher Beamten, die zuweilen schon Kanonikate innehatten, verdankten der wirksamen Fürsprache des Herzogs ihre Zulassung ins Rollegium. Ginen derselben, den Markgrafen Joh. Karl von Baden, haben wir bereits genannt. Auch Richard Pet= tenbed, der Bruder oder Neffe der schönen und tugendreichen Gemahlin des Herzogs Ferdinand, Maria Pettenbeck, war von den Herzogen von Bayern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fusban, Hist. Coll. Germ. et Hung. l. 6, c. 2 3.

<sup>2</sup> Brief vom 14. Oftober 1583.

und insbesondere von Bergog Ferdinand empfohlen worden. Bergog Wilhelm hatte bei seiner Förderung der Aufnahme von jungen Leuten ins Kollegium, wie er selbst am 3. Juli 1591 an den Rektor schrieb, "nicht seinen Ruten allein im Auge, sondern die gemeine Wohlfahrt Deutschlands, und wünschte dieselben herangebildet für den Ort, an dem sie am meisten vonnöten, wie er auch seine eigenen Alumnen den Gegenden nicht zu verweigern pflegte, an denen sie etwa segensreicher als in seinem Lande wirken möchten".

Der Herzog wollte aber vom Kollegium nicht bloß empfangen, sondern ihm auch geben. Dasselbe fand in dem gütigen Fürsten allezeit einen hilfs= bereiten Gönner. Als die adeligen Domkapitel vielfach die Geltung des vom Rollegium verliehenen Doktorgrades beanstandeten, erklärte sich Wilhelm nicht allein bereit, für seine Person die Vollgültigkeit desselben anzuerkennen, sondern bot auch seine Vermittlung zur Erlangung der allgemeinen Anerkennung an. Auch in kleinen Gunftbezeigungen zeigte der Herzog freundliche Aufmerksamkeit. Der Geheime Rat Ulrich Speer aus Weilheim hatte einen Sohn Michael im Un ihn wendete sich der Rektor, um ein starkes Pferd für das Rollegium. Rollegium kaufen zu lassen. Als der Herzog davon hörte, schickte er ungefäumt zwei schöne und fräftige Pferde nach Rom ab. Die freundliche Ge= sinnung Wilhelms ging auch auf seine Söhne über. Im Jahre 1592 unternahmen die beiden geiftlichen Söhne, der Bischof von Regensburg und der Roadjutor von Köln, eine Romreise. Einer ihrer ersten Besuche galt bem Kollegium Germanikum. In ihrer Gegenwart fand am 14. Januar 1593 eine feierliche, dem Herzog Wilhelm und seinen anwesenden Söhnen gewidmete philosophische Disputation statt. Der Disputant war ein adeliger Herr Christoph von Hofer aus Landsberg, der vor drei Jahren auf Empfehlung des Herzogs Wilhelm ins Rollegium aufgenommen worden war. Aus Rücksicht auf die fürstlichen Gäste war kein Kardinal, wohl aber viele Prälaten eingeladen worden.

Die Disputation war höchst feierlich, der große Saal festlich geschmückt und zwei Musikhöre füllten die Paufen aus. Der Defendent hielt sich über= aus wacker, auch gegen den berühmten P. Toledo, den vornehmsten Opponenten, welcher dem ganzen Aft einen bejondern Glanz verlieh 1. Am Samstag

<sup>1</sup> Hofer hielt vier Jahre später auch eine theologische Disputation im Kollegium, worauf er am 24. September 1597 seine Reise in die Heimat antrat. Er sollte sie nicht wiedersehen, indem er in Cesena einem bösartigen Fieber erlag. Er war, wie der Rektor P. Luzzi berichtet, "ein vollendeter Theologe, der zu allgemeiner Zufriedenheit Thesen aus dem Gebiete der ganzen Theologie öffentlich im Kollegium Romanum verteidigt hatte. Er verband mit einer seltenen Frömmigkeit, Bescheidenheit und Sittenstrenge große Gelehrsamkeit und hatte bei hoch und nieder die glänzendsten Erwartungen erregt. Als er aber, um seinem schwer heimgesuchten Baterlande einige Hilfe zu bringen, nach Deutschland eitte, hat Gott ihn mitten auf seinem Wege angehalten und zum besseren Leben aus Diesem elenden weggenommen."

vor dem Palmsonntag kam auch der ältere Bruder der beiden Herzoge, der nachmalige Aurfürst Maximilian, an. Schon in der Frühe des folgenden Tages erschien er im Kollegium, gerade zur Zeit, wo alles in der Kirche Dem P. Minister, der ihn an der Pforte empfing, jagte der Herzog, er habe immer ein großes Verlangen gehabt, das Rollegium zu sehen, und darum diesen Besuch allen andern vorgezogen. Der Präfekt der Kirche brachte den drei fürstlichen Brüdern geweihte Palmen, die sie freundlich annahmen. Rach Beendigung des Gottesdienstes versammelten sich die Patres und Zög= linge in dem großen Saale, um die vornehmen Gäste zu begrüßen. ઉદ્ધ waren auch eine große Menge anderer Herren von Adel herbeigeeilt. MIS die Herzoge in den Saal traten, begrüßte sie der P. Minister mit einer turzen lateinischen Ansprache, in welcher er dem Dank der Bäter, der Bög= linge und des ganzen Kollegiums Ausdruck verlieh und mit begeifterten Worten den Glauben und die Frömmigkeit ihres erlauchten Hauses pries. Den Prinzen schien es in der Mitte der deutschen Candsleute wohl zu ge= fallen; sie zeigten die freundlichste Gesinnung und verabschiedeten sich unter den Außerungen hoher Zufriedenheit 1.

Es ist hier der Ort, diejenigen unter den 22 altbaprischen Germanikern namhaft zu machen, welche in diefer Zeit, zumeist auf Anregung und Empfehlung des herzoglichen Hauses, ins Kollegium aufgenommen und in demfelben fromm erzogen, nachmals eine segensreiche Tätigkeit in ihrer Heimat entfalteten. Gine jolche war in Bayern ebenso hoch vonnöten als in andern Teilen Deutsch= Hatten auch die feste Haltung und das entschiedene Gingreifen des Herzogs Albrecht das Eindringen der neuen Lehre in seinem Lande glücklich und wirksam verhindert, so waren damit die tiefen Schäden, an denen infolge der allgemeinen Auflösung und Zuchtlosigkeit auch hier Klerus und Volk trankten, noch lange nicht beseitigt und geheilt. "Um das Jahr 1573", sagt Jansen ? sehr richtig, "konnte im allgemeinen das Werk der katholischen Restau= ration in Bapern als vollendet angesehen werden; aber bei vielen Prieftern trat noch in späterer Zeit der innere Abfall von der Kirche und allem Christen= tum so grell zu Tage, daß die Berichte über ihr Lasterleben mahrhaft er= ichrecken." Un der Herbeiführung besserer Zustände insbesondere in der Diözese Freising hatten die Zöglinge des Germanikum ihren reichlichen Anteil, indem sie nicht allein durch einen tadellosen geistlichen Wandel, sondern auch

Welchen Eindruck Rom auf die Prinzen machte, geht aus den Briefen hervor, die sie nach München schreiben. Über den Ordensgeneral Claudius Acquaviva äußerte Herzog Max in einem Schreiben an seinen Vater: "Ich kann ihn nicht genug loben; man muß in ihn verliebt werden, wenn man ihn sozusagen nur anschaut." O. von Schaching, Max I., Kurfürst von Bahern 11.

<sup>2</sup> Geschichte bes beutschen Bolfes IV 14 447.

durch eifervolle priesterliche Tätigkeit auf der Kanzel, im Beichtstuhl, im Chor und am Altar dem christlichen Volke wieder als wahre Hirten und Führer erschienen. Es seien hier von diesen Freisinger Germanikern die bedeutenosten kurz erwähnt.

Den ersten Plat unter denselben nehmen Chriftoph und Wilhelm Weilhammer und Martin Dhum ein. Chriftoph Weilhammer wirkte im Eichsfelde und in Straubing und starb als Weihbischof von Passau, der jüngere Wilhelm Weilhammer war viele Jahre Domdekan von Regensburg und farb als Jesuit. Dr Dhum verließ, nachdem er zwölf Jahre lang in München als Hofprodiger und Mitglied des herzoglichen Geiftlichen Rates eine hoch= angesehene Stellung eingenommen hatte, im Jahre 1590 die Diözese Freising, um in Bamberg das wichtige Amt des Dompredigers und Regens des dor= tigen Seminars zu übernehmen. Da demnach das Wirken dieser drei Männer größtenteils andern Diözesen augehört, so mag es genügen, sie hier kurz erwähnt zu haben. — Bon den übrigen wurden Gabriel Barth aus dem Hause der Herren von Hermating und Pasenbach († 1600), Joh. von Dichtel aus München († 1631), Richard Pettenbeck von Buech († 1634) und Martin Liegsalz, der Sohn eines Münchener Bürgermeisters, Kanoniker am Liebfrauenstift in München, Johann von Raming, Domherr von Passau, Johann von Rorbach (1584—1590), Domherr, später (1602—1612) Dombekan ebendaselbst. Johann Großthoman (1589-1594) aus Gifen= hofen erhielt erst ein Kanonikat am Martinsstift in Landshut und nahm 1601 auf dringendes Bitten des Passauer Bistumsverwesers Christoph von Pötting die Stelle eines passcuischen Offizials in Wien an, in welchem Amt er bem späteren Kardinal Alesel nachfolgte, das er aber schon 1604 mit der Pfarrei Altstetten vertauschte.

Besonders war es Landshut, welches sich mehrerer ausgezeichneten Böglinge der römischen Anstalt erfreute. Der erste derselben war Dr Balthafar Künig aus Memmingen (1568—1573). Nachdem derselbe einige Zeit als Prediger und Professor an der Universität Würzburg gewirkt hatte, wurde er zum Propst von Isen, dann zum Domherrn von Freising ernannt, und kam endlich als Dechant und Pfarrer nach St Martin in Landshut. Er predigte mit großem Eiser sowohl in seiner Kirche als in der herzoglichen Kapelle auf der Trausnis. Der Herzog von Bayern gebrauchte den gewandten Mann zu allerlei Sendungen, unter anderem an den brandenburgischen Hos. Landshut verdankt ihm die Errichtung des St Martinsstifts, wo er mehrere Beichtväter anstellte und im Gottesdienste den römischen Kitus einführte. Er arbeitete mit allem Eiser daran, unter den Stiftsherren das gemeinsame Leben einzuführen, und baute auf eigene Kosten ein Stiftshaus zur Wohnung dersielben. Alle seine Bemühungen scheiterten jedoch an dem Widerstande der

tanoniker, die das gewohnte ungebundene Leben nicht lassen wollten. Dennoch rrichteten ihm dieselben nach seinem Tode († 1600) ein Denkmal mit einer obenden Inschrift, in welcher er als "der erste und beste infulierte Propst von St Martin, als ein wahrer Vater ihrer Vaterstadt und als der Wieder= jersteller der alten Gottesfurcht, Biederkeit und Religion" gerühmt wurde. Roch nach 80 Jahren bezeugte P. Urspringer das gesegnete Andenken, in velchem der fromme Propst geblieben war, "insbesondere weil er die Geiftlich= eit wieder zu einem echt priesterlichen Wandel zurückgeführt hatte". Seine Dabe hinterließ er großenteils dem Stifte von St Martin, die Bibliothet den zesuiten, für deren Schüler er überdies eine Prämienstiftung machte. Auch Dr Künigs Nachfolger in der Propstei, Joh. Jakob Imhoff aus dem beannten Augsburger Patriziergeschlechte, und Dr Georg Riedel, ein Lands= juter Kind, 47 Jahre lang Dekan bei St Martin, hinterließen ein ruhm= volles Andenken. Sie waren es, welche die Berufung der Jesuiten nach Zandshut zuwege brachten und den Angekommenen unerschöpfliche Liebe er= viesen 1. Namentlich wird Riedel gerühmt als ein ausgezeichneter Prediger und mahrer Hirte der Seelen, der alle seine Kräfte dem Dienste Gottes und der Förderung seiner Ehre widmete. Er genoß in Landshut infolge seines gottseligen Wandels großes Ansehen und allgemeines Bertrauen. Der an= ipruchslose Mann sparte jahrelang, um die herrliche Stiftskirche von St Martin wieder in alter Pracht wiedererstehen zu sehen, und verwendete auf deren Restauration viele Tausende. Namentlich trug er die Kosten des Baues des neuen prachtvollen Hochaltars. — Auch Dr Abraham Fischer (1590 bis 1595) wurde Stiftsdechant von St Martin.

Von den übrigen Freisinger Alumnen seien noch erwähnt Ludwig Schinweis (1573—1575), den Dr Dhum den "Fürsten der Apostel" zu nennen pflegte, Albert Pichler (1580—1584) aus München und Joh. Piscator (1591—1595). — Bartholomäus Schrenk von Nozing, Joh. Thomas von Lösch und Wilh. Weilhammer traten in die Gesellschaft Jesu.

## 2. Regensburg.

In Regensburg hatte das Luthertum um diese Zeit bereits vollständig die Oberhand. Der katholische Klerus war so anstößig in seinen Sitten, daß der Kardinal Worone bei seiner Unwesenheit auf dem Reichstage von 1576 sich darüber fast entsetze. Dazu hatte das Domkapitel durch die Wahlkapitulation dem Bischof so sehr die Hände gebunden, daß er auch die größten Ürgernisse ungestraft lassen mußte. Im Jahre 1588 konnte Minucci schreiben, daß es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kropf, Hist. S. I. Germ. sup. D. IX 692.

<sup>2</sup> Bericht des P. Franz Urspringer S. I. im Archiv des Kollegiums.

in Regensburg mit Ausnahme der Geistlichkeit und ihrer Dienerschaft fast keinen Katholiken mehr gebe. So ist es auch nicht befremdend, daß aus der so herabgebrachten Diözese in den 30 Jahren von 1570 bis 1600 nur zwölf Jünglinge ins Germanikum eintraten.

Von ihnen wurde Daniel Stauber (1574—1578) Kanonikus von Rereshoven und Prediger in Würzburg, Chriftoph Propft Stiftsherr an der Alten Rapelle und Offizial in Regensburg, Johann Schmidel aus Eger in Böhmen (1595—1600), der die Humaniora in Prag studiert hatte, schon ein Jahr nach seiner Rückehr kaiserlicher Hofkaplan. Sehr bedeutende Männer waren Dr Bartholomäus Bischer (1573—1576) und Dr Johann Scharb (1578-1587). Der lettere, ein geborener Rehlheimer, er= langte bald nach seiner Rücktehr eine Pfründe am Dom von Regensburg und versah daneben eine in der Nähe der Stadt gelegene Pfarrei. Schon drei Jahre nach seiner Rudkehr erhielt er von seiten des Raisers eine Gin= ladung, nach Eger zu gehen und in dieser fast ganz protestantischen Stadt an der Wiederherstellung des tatholischen Glaubens zu arbeiten. Scharb erflärte sich trot des Abredens seiner Freunde dazu bereit; doch kam die Sache nicht zur Ausführung. Im Jahre 1604 erhielt Scharb die beiden Propfteien von St Emmeram in Spalt und von St Johann in Regensburg, fuhr aber fort, mit unermüdlichem Eifer in der Seelsorge und besonders auf der Ranzel zu arbeiten. Ein Zeugnis seines Wirkens enthalten die im Jahre 1604 in Ingolftadt gedruckten Predigten über die Sonntagsevangelien des Jahres, denen ebenso theologische Gründlichkeit wie praktische Popularität nachgerühmt wird 1. Scharb war ein echter Seelsorger, ein Bater der Armen und Wohl= täter von Kirchen und Klöstern. — Dr Bartholomäus Bischer, geboren auf Schloß Ed bei Deggendorf, wo sein Vater herzoglicher Amtmann war, hatte sich schon im Kollegium unter seinesgleichen hervorgetan. Er hielt unter dem Vorsitz des berühmten P. Achill Gagliardi eine glänzende Disputation de universa theologia, deren Widmung Gregor XIII. jelbst angenommen hatte. Nach seiner Rückfehr war er erst einige Zeit an der Seite des Dr Thum in Straubing, wurde aber bald Regens des Georgianums in Ingolftadt und schrte an der dortigen Universität, die ihn 1578 zum Rektor mählte, Kasuistik mit vielem Beifall. Im Jahre 1584 siedelte er nach Regensburg über, wo Gregor XIII. ihm ein Kanonikat verliehen hatte. Noch im selben Jahre wurde er vom Bischof zum Generalvitar und vom Kapitel zum Domdetan ernannt. Als unter Sixtus V. die Existenz des Kollegiums gefährdet schien, mar es der hochangesehene Domdekan von Regensburg, der im Verein mit andern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Vorrede gedenkt er mit großer Dankbarkeit und Pietät der in Rom erhaltenen Erziehung und seiner Verpflichtung, seine Kräfte für die Belehrung des Volkes einzusehen.

Jöglingen der Anstalt in einem ehrfurchtsvollen, aber freimütigen Schreiben das Germanikum der Gnade des neuen Papstes aufs dringendste empfahl und für dasselbe Zeugnis ablegte. Bald nach seiner Ankunft in Regensburg niebte Dr Vischer die Freude, die ersten Zesuiten einziehen zu sehen. Er nahm sich derselben aufs liebevollste an und versorgte sie ein Jahr lang mit allem Rötigen. Das dornenvolle Amt des Generalvikars versah Dr Vischer mit ebensoviel Gewissenhaftigkeit als Gerechtigkeitsliebe und Eifer für die sichliche Jucht. Dabei war er ein Mann von freundlichem und liebevollem Besen, ohne schrosse Härte in seinem Charakter, so daß ihm jedermann wohls wolke. Leider skarb dieser herrliche Mann zu früh; er war noch nicht 15 Jahre alt, als er 1593 zur ewigen Ruhe einging.

Eine der bedeutendsten Städte im Gebiete der Diözese Regensburg war Straubing. Diese Stadt war dem katholischen Glauben treu geblieben, aber die Rähe Regensburgs bildete eine immerwährende Gefahr für den Bestand des alten Glaubens der Bürgerschaft. Deshalb hatte Herzog Albert auf Straubing jederzeit ein wachsames Auge. Im Jahre 1578 hatte er vom Erzbischof von Rainz den Dr Christoph Weilhammer zurückverlangt, um sich seiner zur Besseung der religiösen Zustände in Straubing zu bedienen. Der Erzschichof sträubte sich lange, mußte aber endlich nachgeben und Weilhammer siehen lassen. Dieser predigte mehrere Jahre lang unter seinen bahrischen Landsleuten mit solchem Erfolge, daß er nach dem seligen Petrus Canisius mit Dr Dhum als der Erhalter des katholischen Glaubens in Straubing gelten kann. Der Herzog belohnte 1581 seine Berdienste dadurch, daß er ihm die Würde des Stiftsdekans erwirkte und ihn zu seinem Geistlichen Kat ernannte.

<sup>&#</sup>x27; Agricola, Hist. S. I. Germ. sup. V 274.

<sup>\*</sup> In ista dignitate per novem annos summopere excelluit, sagt ein Regensburger Geschichtschreiber.

Der Herzog wünschte Weilhammer für Straubing, weil er ben seitherigen Prebiger baselbst, ben Germaniker Dr Martin Thum, als Hosprediger nach München zu berusen gedachte. Dr Dhum hatte zwei Jahre lang in Straubing gepredigt. "Als er dort eintraf", sagt Fusban in seiner ungedruckten Geschichte des Kollegiums (l. 3. c. 18), "gab es nur noch wenige Bürger, welche von der neuen Lehre nicht angesteckt waren." Der ansangs gehöfte Prediger wurde aber bald mit Ausmerksamkeit, dann mit Bescherung gehört und konnte seinem Nachfolger versichern, in Straubing gebe es niemanden wehr, der nicht rechtgläubig sei. Die Stadt Straubing verdankt demnach zum großen Leil die Erhaltung des alten Glaubens dem Kollegium Germanikum, dessen Jöglinge von 1576 an 13 Jahre lang mit großem Eiser daselbst predigten und wirkten. Es waren von 1576 bis 1578 Dr Dhum und Dr Barth. Wischer, nach ihrem Weggang auf kurze zeit Andreas Baches aus Ulm, der aber noch im November 1578 vom Herzog Albrecht und Metten geschickt wurde, und endlich von 1578 bis 1589 Dr Christoph Weilhammer und neben ihm (1580 – 1584) der tressliche Dr Adam Orth.

in Regensburg mit Ausnahme der Geistlichkeit und ihrer Dienerschaft fast teinen Matholiten mehr gebe. Go ist es auch nicht befremdend, daß aus der jo herabgebrachten Diozese in den 30 Jahren von 1570 bis 1600 nur zwölf Junglinge ins Germanifum eintraten.

Bon ihnen murde Daniel Stauber (1574 - 1578) Kanonikus von Mercehoven und Prediger in Würzburg, Christoph Propst Stiftsherr an ber Alten Rapelle und Offizial in Regensburg, Johann Schmidel aus Gger in Bohmen (1595-1600), der die Humaniora in Prag studiert hatte, iden ein Sahr nach feiner Rücktehr faiferlicher Hoffaplan. Gehr bedeutende Manner waren Dr Bartholomäus Bijder (1573-1576) und Dr Jobann Edarb (1578-1587). Der lettere, ein geborener Reblbeimer, erlangte bald nach feiner Mückehr eine Pfründe am Dom von Regensburg und veriab daneben eine in der Nabe ber Stadt gelegene Pfarrei. Econ diet Sabre nach ieiner Rucktehr erhielt er von feiten des Raifers eine Ginladung nach Ger ju geben und in Diefer fant gang protestantiiden Stadt an der Wiederberfiellung Des fatbolischen Glaubens ju arbeiten. Charb erflatte fich trop bes Abrebens feiner Greunde bagu bereit: boch tam bie Sache richt sin Ausführung. Im Sabre 1604 erbien Scharb Die beiben Propfteien ben Ge einmeram in Spalt und ben Ge Bebann in Regensburg, fubr aber tott mir unermnblichem Gifer in ber Geelieige und befondere auf der Rangel in ardeiten. Gin Bengine feines Wirtene entbalten die im Sabre 1604 in digentate gebinden Biedigten uber bie Sonmageevangeiten bes Sabres. bereit ebere iberlegente Gient, tier mie bratifte Bebulantet nachgerubmt mat der Gerte der der Gerteiter um Saite der Armen und Weble bill bem finder ind flieren im Beitebblibblibmane Grider geboren and the second to the control of the second transfer to the second transfer that the second transfer the second transfer to the second transfer transfer to the second transfer transfe to de la companya del companya de la companya del companya de la c and the state of t tring the Allender of the Allender of the Country of the Allender of the Country of the Allender of the Allend The state of the s the state of the s and the second of the second o the state of the s The second of th A second ा १ मार्ट से मिला Zöglingen der Anstalt in einem ehrfurchtsvollen, aber freimütigen Schreiben das Germanikum der Gnade des neuen Papstes aufs dringenoste empfahl und für dasselbe Zeugnis ablegte. Bald nach seiner Ankunft in Regensburg erlebte Dr Vischer die Freude, die ersten Jesuiten einziehen zu sehen. Er nahm sich derselben aufs liebevollste an und versorgte sie ein Jahr lang mit allem Nötigen. Das dornenvolle Amt des Generalvikars versah Dr Vischer mit ebensoviel Gewissenhaftigkeit als Gerechtigkeitsliebe und Eifer für die sirchliche Zucht. Dabei war er ein Mann von freundlichem und liebevollem Wesen, ohne schrosse Härte in seinem Charakter, so daß ihm jedermann wohl-wollte. Leider starb dieser herrliche Mann zu früh; er war noch nicht 45 Jahre alt, als er 1593 zur ewigen Ruhe einging.

Eine der bedeutendsten Städte im Gebiete der Diözese Regensburg war Straubing. Diese Stadt war dem katholischen Glauben treu geblieben, aber die Nähe Regensburgs bildete eine immerwährende Gesahr für den Bestand des alten Glaubens der Bürgerschaft. Deshalb hatte Herzog Albert auf Straubing jederzeit ein wachsames Auge. Im Jahre 1578 hatte er vom Erzbischof von Mainz den Dr Christoph Weilhammer zurückverlangt, um sich seiner zur Besserung der religiösen Zustände in Straubing zu bedienen. Der Erzbischof sträubte sich lange, mußte aber endlich nachgeben und Weilhammer ziehen lassen. Dieser predigte mehrere Jahre lang unter seinen bahrischen Landsleuten mit solchem Ersolge, daß er nach dem seligen Petrus Canisius mit Dr Dhum als der Erhalter des katholischen Glaubens in Straubing gelten kann. Der Herzog belohnte 1581 seine Verdienste dadurch, daß er ihm die Würde des Stiftsdekans erwirkte und ihn zu seinem Geistlichen Rat ernannte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agricola, Hist. S. I. Germ. sup. V 274.

In ista dignitate per novem annos summopere excelluit, sagt ein Regens= burger Geschichtschreiber.

Der Herzog wünschte Weilhammer für Straubing, weil er ben seitherigen Prediger baselbst, ben Germaniker Dr Martin Dhum, als Hosprediger nach München zu
berusen gedachte. Dr Dhum hatte zwei Jahre lang in Straubing gepredigt. "Als er
bort eintraf", sagt Fusban in seiner ungedruckten Geschichte des Kollegiums (l. 3, c. 18),
"gab es nur noch wenige Bürger, welche von der neuen Lehre nicht angesteckt waren."
Der anfangs gehaßte Prediger wurde aber bald mit Ausmerksamkeit, dann mit Begeisterung gehört und konnte seinem Nachfolger versichern, in Straubing gebe es niemanden
mehr, der nicht rechtgläubig sei. Die Stadt Straubing verdankt demnach zum großen
Teil die Erhaltung des alten Glaubens dem Kollegium Germanikum, dessen Jöglinge
von 1576 an 13 Jahre lang mit großem Eiser daselbst predigten und wirkten. Es waren
von 1576 bis 1578 Dr Thum und Dr Barth. Vischer, nach ihrem Weggang auf kurze
Zeit Andreas Baches aus Ulm, der aber noch im November 1578 vom Herzog Albrecht
nach Metten geschickt wurde, und endlich von 1578 bis 1589 Dr Christoph Weilhammer
und neben ihm (1580 – 1584) der tressliche Dr Adam Orth.

Rapitels und blieb es bis 1626, wo er seine Dignität am Domstift, sein Kanonikat in Passau und seine Propstei in Ilzstadt niederlegte, um im Alter von 54 Jahren in die Gesellschaft Jesu zu treten, in der er noch 25 Jahre bis zu seinem 1651 erfolgten Tode verlebte.

Bon den übrigen (Vermanikern in Regensburg seien genannt: der einer Augsburger Patriziersamilie entstammende Schwestersohn des Ingolstadter Kanonisten Heinrich Canisius, Wolfgang Heinrich Langenmantel (1574 bis 1578), Stiftsherr in Straubing; ferner der Kanonikus Sebastian von Kölderen (1575—1576), ein Resse des 1586 verstorbenen Regensburger Bischofs David von Kölderen, Christoph von Berwang (1574 bis 1578), ebenfalls Domherr von Regensburg, der eifrige Pfarrer von Dingolsing, Andreas Volt aus Wimpsen, und die Straubinger Stiftsherren Severin Welser aus Augsburg und Andreas Baches (1573 bis 1578) aus Ulm. Der letztere wurde 1578, wenige Monate nach seiner Rückehr ins Vaterland, vom Herzog Albrecht als Administrator in das Kloster Metten geschick, um daselbst die slösterliche Zucht und Ordnung wiederherzusstellen. Baches scheint die schwierige Ausgabe glücklich gelöst zu haben; denn drei Jahre später berief ihn der junge Herzog Wilhelm V. an den Hof nach München und übertrug ihm die Leitung und Erziehung der Edelknaben.

Alle Regensburger Germaniker überragt jedoch weit Dr Jakob Miller, geboren 1550 zu Kißlegg in Schwaben. Er tam um Oftern 1571 nach Rom und weilte im Kollegium bis zum Herbste 1578. P. Lauretano zog ihm wenige vor, und als er ihn am 11. Oftober 1578 mit seinem Segen entließ, mochte er wohl (Broßes von dem jungen Magister erwarten. dem Augenblick, da er über die Schwelle von S. Apollinare trat, gelobte er sich, auf seiner Reise keinen Tag die Feier der heiligen Messe zu unterlassen, was ihm auch überall gelang. Rur in Mailand mußte er aus Unkenntnis des ambrosianischen Ritus darauf verzichten, und einmal wehrten es ihm ichweizerische Zwinglianer. In Konstanz erwartete man den Heimkehrenden mit Spannung; denn Miller war der erste Konstanzer, der in dem bon Gregor XIII. neugegründeten Kollegium seine volle Ausbildung erhalten hatte. Schon am zweiten Tage mußte er auf Geheiß des Weihbischofs Balthafar Wurer trop seines Sträubens die Festpredigt halten, welche ihm alsbald die Achtung des Prälaten und das Vertrauen des Volkes eintrug. Von diesem Tage an predigte Miller sieben Jahre im Dom von Konstanz mit außer=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Noch zwei andere Weilhammer wurden ins Kollegium Germanitum aufgenommen, beide vom Domdechanten, ihrem Onkel, empsohlen. Wolfgang, wahrscheinlich ein Sohn des herzoglichen Mautners in Regensburg, erhielt daselbst ein Kanonikat, dem er wenig Ehre machte, wogegen Friedrich von Weilhammer, dem Beispiel des Onkels solgend, nachmals in die Gesellschaft Jesu trat.

ordentlichem Erfolg und unter großem Zulauf von Geistlichen und Laien, Katholiken und Protestanten. Bald darauf ernannte ihn der Bischof von Konstanz, der Kardinal Altemps, zum Visitator der Stadt und Diözese, ein Umt, das ihm unsägliche Mühen, Leiden und Verfolgungen eintrug. Die ungeheure Ausdehnung der Diözese mit ihren 1200 Pfarreien, mit den zahlereichen Stiften und Klöstern, die vorausgegangene sozusagen bischofslose Zeit, die Abwesenheit des gegenwärtigen Vischofs und die infolge alles dessen tiesgewurzelten vielen Mißbräuche ließen seine Aufgabe als eine höchst dornensvolle erscheinen, die auch den Mutigsten zagen machen konnte. Miller begann sein Amt mit Mut und Vertrauen auf Gottes Beistand. Schon gleich der erste Versuch, Pfarrer und Stiftsherren von St Stephan zu reformieren, stieß auf hestigen Widerstand von seiten der Veteiligten, die sich mit hestigen Klagen an den Schutzherrn der Diözese, den Erzherzog Ferdinand, nach Innsbruck wendeten.

Ferdinand mahnte in einem Schreiben vom 21. Januar 1580 den, wie es scheint, etwas ungestümen Visitator zu Besonnenheit und Schonung der Schwachen, entzog aber dem furchtlosen und für die Verbesserung des Alerus und der kirchlichen Zucht eifernden Manne seine Achtung durchaus Der Erzherzog befand sich zurzeit infolge der wiedertäuferischen Umtriebe, deren Mittelpunkt Bregenz mit seiner Umgebung war, in argem Gedränge. Niemand magte es, den Rasenden sich entgegenzusepen. Da erschien auf Bitten und mit Vollmacht Ferdinands Miller plöglich in Bregenz. Furchtlos trat er unter die Sektierer und brachte es durch Mahnung und Predigt, durch Bitten und Drohungen unter mannigfacher Gefährde dahin, daß sie sämtlich zum Gehorsam gegen die Kirche und ihren Landesherrn zurückkehrten. Sech= zehn von den Häuptern der Sekte nahm der Visitator mit nach Konstanz, wo sie feierlich ihre Irrlehren abschworen und von der Bekehrung der übrigen Zeugnis ablegten. Dieser Erfolg vermehrte Dr Millers Ansehen nicht wenig. Der Kardinal Altemps bestätigte die ihm verliehenen Bollmachten und beauf= tragte ihn von neuem mit der Reform des Weltklerus wie der Alöfter.

Miller begann alsbald das Werk der Reform, das ihm vielfach Haß und Anfeindung zuziehen sollte. Der Weltklerus war zum nicht geringen Teil tief verkommen und schadete durch sein Beispiel mehr, als er durch Lehre und geiste liche Amtstätigkeit nützte; um nichts besser waren die Prälaten vieler Klöster, infolge Wohllebens und großer Unwissenheit mit ihren Untergebenen ganz verweltlicht und entartet. Mit Ernst und unbeugsamer Strenge drang nun Dr Miller auf Durchführung der tridentinischen Reformdekrete, was unter den zuchtlosen Geistlichen und in den sauen oder verderbten Klöstern einen allgemeinen Ausschei der Entrüstung und des heftigsten Widerstrebens her= vorrief. Die Widerspenstigen suchten, um sich gegen den Visitator den Rücken

zu beden, Schuß bei den Herren vom Abel, was sie mit um so größerem Erfolge taten, als Dr Miller die Schützlinge der letzteren wegen Unwissenheit oft von den geistlichen Weihen zurückgewiesen hatte. Wochten solche Kandibaten mit noch so warmen Empfehlungen abeliger Herren ausgerüstet sich zur Prüfung stellen, Miller, der den Borsitz führte, wehrte den Unwürdigen mit unerbittlicher Strenge den Eintritt ins Heiligtum. Dem für die She Gottes und die Resorm der Diener des Heiligtums Sisernden blieben weder Drohungen noch Beschimpfungen noch Berleumdungen erspart. Als er einst in einem ganz entarteten Kloster klösterliche Zucht und Ordnung wiederherzusstellen sich bemühte, wurde ihm statt des Meßweines Lauge in den Kelch gegossen; ein andermal entging er einem meuchlerischen Angriss nur durch die Treue seines Hundes. Als die Gewalt versagte, versuchte man es, dem unerschrockenen Priester durch Verleumdungen beizukommen. Sine Dirne klagte ihn angetaner Schmach an. Sin ganzes Jahr lang trug Miller die Makel der insamen Beschuldigung, bis seine Unschuld ans Tageslicht kam.

Die Anfeindung seiner Widersacher vermehrte nur das Ansehen, deffen sich Miller in immer höherem Maße bei allen Guten zu erfreuen hatte, wie der offenbare Schut des Allerhöchsten hinwiederum seinen Mut und sein Gottvertrauen steigerte. Wenn es sich um Gott und die Religion handelte, kannte er keine Furcht vor den Mächtigen, mochten es Laien oder Geistliche sein. Nach den Dekreten der Kirchenversammlung von Trient die Diözese zu erneuern, das war sein höchstes Ziel. Geistliche, deren sitt= licher Wandel durch Unlauterkeit befleckt war, litt er nicht in den Pfar= reien; noch weniger ließ er Männer solchen Schlags zu Pfründen ober firchlichen Würden zu und hinderte es unnachsichtlich, daß sie zu denselben gewählt ober prasentiert wurden. Reine noch so nachdrucklichen Bitten vermochten ihn zu bewegen, zum heiligen Dienst oder zu den Weihen Leute anzunehmen, denen die nötige Wissenschaft fehlte. Er drang auf die kirch= liche Einsegnung ungültig geschlossener Ghen, sorgte für die Wiedergewin= nung verschleuderten Rirchenguts, für die Restauration der Kirchen, den Schmud der Altare und die murdige Feier des Gottesdienstes. Und wie der Bisitator der Schrecken gewissenloser Diener der Kirche mar, so fanden die Buten jederzeit an ihm eine feste Stüte. Bei all diesen Mühen fand Miller noch Zeit und Muße, sieben Jahre lang die Stelle des Dompredigers zu versehen. Seine Predigten waren praktisch, populär und überzeugend. Bar manchen führten fie wieder in den Schof der Kirche zurud, unter andern einen der angesehensten Prädikanten der Stadt. Für sich suchte Miller nichts, doch verlieh ihm der Kardinal Alltemps ein Kanonikat am Domstifte.

Es ist nicht zu verwundern, daß Miller endlich doch seinen zahlreichen Feinden weichen mußte. Der Sturm gegen ihn brach im Jahre 1585 mit

erneuter Heftigkeit los. Wie er im Januar dieses Jahres an P. Lauretano schrieb, nahmen die Verfolgungen überhand, und wurden in Rom und Konstanz die ärgsten Verleumdungen gegen ihn verbreitet, auch bei den Kardinälen Altemps und Andreas von Österreich. Ihm drohe die höchste Schmach, Versbannung und Kerker, zur Freude der Konkubinarier und zum Schmerz der Guten. P. Lauretano möge ihm zu hilfe kommen und für ihn beten. Die fünf katholischen Kantone hätten an die beiden Kardinäle geschrieben und sie gebeten, das Vorgehen gegen ihn einzustellen: sie seien bereit, für ihn zu bürgen. Jedoch wurde Willer Ansang März in summarischer Weise seiner Ämter und seines Kanonikats entsetz und in Haft genommen. Er appellierte an den Heiligen Stuhl, worauf er seine Freiheit wiedererhielt und sich nach Prag zu seinem Gönner, dem Kuntius Sega, begab.

Es fehlte dem Berfolgten auch sonst nicht an Männern, die sich seiner annahmen. Der Abt Stephan Wohlgemuet von Muetburg, ein Freund des Rollegiums und ein großer Giferer für die Reform des Klerus, ichrieb wiederholt an P. Lauretano, er möge sich doch für den so schändlich verleum= deten und gegen alle Ordnung des Rechts ohne Verhör verurteilten, tabel= losen und unschuldigen Mann verwenden. Von seinem unfträflichen und tugendhaften Leben könnten er und viele andere Chrenmänner vor Gott und den Menschen Zeugnis ablegen. Miller sei ein Priester von lauterstem Wandel, von dem man in aller Wahrheit sagen könne: "Wenn ich noch der Welt gefiele, so ware ich kein Diener Christi"; er sei zumeist nur darum verhaßt, weil er seit Jahren selbst mit Lebensgefahr und mit großem Gifer dem Bistum Dienste geleistet und sein Bestes gefördert, durch sein seltenes Wissen und das Beispiel seines Wandels unbeschreiblich viel Gutes gewirkt, das Sitten= verderbnis gehoben und viele Menschen vom Irrtum oder von einem lafter= haften Leben auf den rechten Pfad zurückgeführt habe. Auch Dr Konrad Baibel, ein ehemaliger Alumnus des Germanikum, schrieb aus Überlingen in demselben Sinne an Lauretano: Miller sei seit sechs Jahren ununter= brochen das Ziel von gänzlich grundlosen Verleumdungen gewesen. Sein Eifer und seine Standhaftigkeit seien über alles Lob erhaben. ihn, weil er mit fester Hand das Geschwür der verderbten Sitten angefaßt, die Konkubinen haltenden Geiftlichen, die Abtissinnen, welche das Klostergut zu Gunften ihrer eigenen sakrilegisch erzeugten Kinder verschleudert, mit dem Banne belegt habe. Lauretano möge um des Gemeinwohles willen und zur Chrenrettung der Germaniker sich die Verteidigung Dr Millers angelegen sein lassen, und dies um so mehr, als die von Rom heimkehrenden Alumnen cben deshalb ein Gegenstand des Hasse seien und darum häufig teine Wirkjamfeit entfalten fonnten.

Allein die Untersuchung, die den Kardinälen J. B. Castagna, dem späteren Papst Urban VII., und del Monte übertragen war, ging nur langsam von ftatten. Miller, von dem langen Warten ermüdet, entschloß sich auf Zureden seiner Freunde, sich einen andern Wirkungstreis zu suchen, und bewarb sich um ein Kanonikat in Breslau, während der ehemalige papstliche Gesandte, Dinuccio dei Minucci, damals Propst von Altötting und Geheimer Rat des Herzogs Wilhelm von Bayern, ihn für den bischöflichen Stuhl von Reuftadt in Vorschlag brachte. Endlich sollten wieder bessere Tage für den Schwer= geprüften kommen. In Regensburg hatte das Domkapitel nach dem Tode des Bischofs David von Köldern († 1579), um der Übermacht des protestantischen Rats einen Wall entgegenzusetzen, ein Mitglied des katholischen Hauses Bapern, des Herzogs Wilhelm erst fünfjährigen Sohn Philipp, als Nachfolger postuliert. Die Leitung der Diözese wurde mährend der Minder= jährigkeit Philipps tüchtigen Administratoren anvertraut und der Oberaufsicht des jeweiligen Nuntius am kaiserlichen Hofe empfohlen. Herzog Wilhelm tat sein Bestes, um den Zustand der Diözese, deren weltliche Berwaltung er nach dem Wunsche Sixtus' V. selbst übernommen hatte, zu bessern. Er fand hierin den größten Widerstand bei den Kanonikern, bis endlich 1587 durch die Bemühungen des Nuntius am kaiserlichen Hofe zu Prag, Philipp Sega, ein vom Apostolischen Stuhl bestätigtes Einvernehmen zwischen dem Herzog und dem Kapitel zu stande tam, nach welchem sie Dr Jakob Miller, "einen Mann von größter Gelehrsamkeit und Beredsamkeit, ausgezeichnet burch Klugheit und Frömmigkeit"1, als Bistumsverweser annehmen mußten.

Miller war ebenso dem Heiligen Stuhl, der endlich einen ihn völlig entlastenden Spruch gefällt hatte², wie dem Herzog Wilhelm genehm, der für das Germanikum und dessen Jöglinge eine große Achtung hegte. Auch in Regensburg erwies sich nun Dr Miller als der durchgreisende und energische Mann, als den ihn Konstanz kennen gelernt hatte. Schon gleich im ersten Jahre seiner Berwaltung gelang es ihm, die für die kathoslische Sache so wichtige Frage der Gründung des Jesuitenkollegiums, über die sich der Herzog und das Kapitel zwei Jahre lang nicht hatten einigen können, zu einer günstigen Entscheidung zu führen. Nachdem dieses Werkglücklich vollendet war, begann Willer die Visitation des Bistums. In

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Virum doctissimum, eloquentissimum, magnaque prudentiae pietatisque laude excellentem." Minucci, Comment. episc. Germ. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sowohl der Nuntius Santonio in Luzern als Sega in Prag legten Zeugnis für Jak. Miller ab; der erstere sandte 1587 an das "sittenlose Kapitel" von Konstanz ein Monitorium und verlangte die Restitution des ungerecht entzogenen Kanonikats an Miller. S. Chses, Nuntiaturberichte I 241 246.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Agricola, Hist. prov. S. I. Germ. sup. V 380 ff.

jeiner Begleitung befand sich ein anderer Germaniker, Dr Joh. Hillinus, von deffen ausgezeichneter Rednergabe wir bereits anderswo gesprochen Es galt, den tridentinischen Detreten allgemeine Geltung zu ver= haben. ichaffen. Bur Durchführung derfelben verfaßte Miller die 1588 in Ingol= stadt gedructe Schrift: Constitutiones et decreta omnibus ecclesiarum rectoribus ac presbyteris per dioecesim Ratisbonensem observanda. Weil er auf seinen Visitationsreisen zu seinem Schmerz fast überall infolge der Unwissenheit und Nachlässigkeit der Geistlichen die Kirchen verwahrlost und in elendem Zustande fand, so schrieb er in deutscher und lateinischer Sprace das noch heute sehr geschätzte Werk: Ornatus ecclesiasticus h. e. Compendium rerum quibus quaevis rite decenterque compositae ecclesiae exornari ac redimiri debent, omnibus ecclesiarum praelatis et rectoribus per totam dioecesim Ratisbonensem necessarium, das bejonders wegen der beigefügten Abbildungen der Altäre, heiligen Gefäße und Paramente höchst wertvoll ist 1.

Bon jest an fehlte es dem trefflichen Manne auch nicht an Anerkennung. Rlemens VIII. verlieh ihm 1592 eine Domherrnstelle und zehn Monate später die Dignität des Dompropstes. Miller war der erste infulierte Dom= propft in Regensburg. Als solcher lebte er noch fünf Jahre, immer sich jelbst gleich und raftlos für die Ehre Gottes tätig. Er starb am 1. De= zember 1597, erst 47 Jahre alt, an einem Schlagflusse, nachdem er noch am Tage zuvor gebeichtet und in der Jesuitenkirche die heilige Messe gefeiert hatte. Seine Grabschrift bezeichnet ihn als "Doktor der Theologie, Apostolischen Protonotar, ersten infulierten Propst der Domkirche, Erzpriester, kaiser= lichen Raplan, Generalvikar und Geheimen Rat des Herzogs von Bapern". Ein gleichzeitiger Nachruf faßt sein Wirken in der Diözese Regensburg in folgende Worte zusammen: "Er hat das Bistum Regensburg mitten unter einem verderbten Geschlecht mehrere Jahre lang löblich verwaltet, dem Anprall der Neuerer sich wie eine Mauer entgegengestellt, die verderbten Sitten der (Beiftlichen mit Weisheit und Kraft verbessert und in Regensburg durch den erlauchten Herzog Wilhelm von Bapern ein Kollegium der Gesellschaft Jesu, allem Widerstand der Reger zum Trot, errichtet. In diesem Gifer, mit welchem er jene Kirche nicht ohne ihren höchsten Nugen zu reformieren ver= jucht, ift er bis zu seinem letten Atemzuge aufs standhafteste verharrt, und obgleich er von den Neuerern durch Drohungen und Nachstellungen gar oft angefochten, von den schlechten Katholiken durch Schmeicheleien und Beitechungsversuche heftig bekämpft worden, so hat er doch in seiner Hoch= herzigkeit und unerschütterlichen Festigkeit niemals wankend gemacht werden

<sup>1</sup> Jakob, Die Runft im Dienste ber Rirche 11.

tönnen, bis ihn endlich die göttliche Güte mitten in seinem Lause zur ewigen Belohnung abberusen hat." Die Leichenrede für den Berstorbenen hielt der Domprediger Johannes Hollinus, einst Genosse Millers im Germanisum. Die Jesuiten betrauerten in ihm ihren eifrigsten Berteidiger, gegen den bei seinen Ledzeiten niemand zu sprechen gewagt, den aber nach seinem Tode einige nur darum zu tadeln begonnen hätten, weil sein unerschütterlicher und unbeugsamer Eiser für die Berbesserung der sirchlichen Zustände ihnen lästig gewesen. Wegen seiner Verdienste um die Gesellschaft hatte ihn diese schon vor Jahren "zur Teilnahme an den guten Werten und Verdiensten, die der Orden vor Gott hat, zugelassen".

Bum Schluß seien noch drei Regensburger Zöglinge erwähnt, deren ipatere Schicfale unbekannt oder unerfreulich find. Abraham Scharb (1589—1592) verließ das Rollegium vor Vollendung seiner Studien. — Wolfgang Gemperl aus Werden, von lutherischen Eltern ftammend, aber icon mährend seiner Gymnasialstudien zur katholischen Kirche zurückgekehrt, war im Kollegium von 1595 bis 1601 und verließ es als hoffnungsvoller Priefter. --- Johann Ulrich Gernhard aus Pfreimd hatte im Konvikt von Würzburg studiert und war in die Diozese Speper übergetreten. Jahre 1588 erwirtte ihm der Bischof von Spener einen Plat im Germanikum. Im Juni 1591 hielt er eine feierliche Disputation in der Aula des Rollegiums, die er dem Kardinal von Lothringen widmete und zu der außer diesem noch neun andere Rardinäle und viele Prälaten erschienen. Zwei Jahre später wußte sich der ehrgeizige Jüngling Briefe von dem ihm verwandten Spenerer Kanzler zu verschaffen, durch die er angewiesen wurde, fich zum Studium des kanonischen Rechts von Rom nach Perugia zu begeben. Trop des Widerspruchs des Rettors verließ der noch unreife junge Mann das Kol= legium und erschien drei Monate später in Spener in gang weltlicher Alei= dung, obwohl er bereits Diakon mar. Die weiteren Schickfale des talentvollen Mannes find uns ganzlich unbekannt geblieben.

Richt ohne Interesse ist die Tatsache, daß sich im Jahre 1594 auf dem Reichstage zu Regensburg 20 Germaniker einfanden, alles tressliche Männer, "bis auf drei oder vier Kriegsleute, eitle und unstäte Höflinge, zumeist aus Riederdeutschland".

#### 3. Paffau.

Aus Deutsch-Ofterreich tam in den ersten 50 Jahren des Rollegiums trot der Gunft des kaiserlichen Hofes und der Bischöfe nur spärlicher Juzug.

<sup>1</sup> Refrolog im Archiv des Rollegiums 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agricola, Hist. prov. S. l. Germ. sup. V1 866.

<sup>2</sup> Brief des Dr Job. Elgard vom 29. Juni 1594.

Selbst Tirol jandte keine namhafte Zahl von Kandidaten. Ohne Zweifel ist der Grund in dem religiösen Tiefstande dieser Gegenden zu suchen.

So kamen aus der großen Diözese Passau, deren Gebiet damals noch jast bis an die Tore Wiens reichte, von 1570 bis 1600 nur 4 Jünglinge, aus der nicht minder umfangreichen Metropole Salzburg 11, aus Brigen 12, aus Trient 16, aus Wien 8, aus Olmüß 16, aus Gurk 2, aus Sectau 2, aus Breslau 26 Kandidaten. Doch suchten die Vischöfe dieser Diözesen, namentlich die von Passau, Salzburg und Breslau, Germaniker von auswärts zu gewinnen, was ihnen auch zu großem Nußen ihrer Sprengel gelang.

Was die Diözese Passau betrifft, so war ihr Zustand um diese Zeit ein ungemein trostloser. Nicht allein war der österreichische Anteil der Bäresie fast gänzlich verfallen, sondern "Ofterreich steckte, nach dem Ausdruck des Canisius, auch Bayern in hohem Grade an". Bald entstand uach in diesem Teile der Diözese ein Herd der neuen Lehre. Der luthe= rische Graf Joachim von Ortenburg hatte in dem ihm gehörigen Flecken gleichen Namens einen ausgesprungenen Franziskaner Colestin als Pfarrer und einen abtrünnigen Chorherrn aus dem Stifte Windberg, Thomas Rorer, als Prediger angestellt. Beide taten ihr Mögliches, das neue Evan= gelium durch Wort und Schrift zu verbreiten. In hellen Haufen strömten die Bauern des Donau=, Vils= und Rottals bewaffnet zu den Predigten Rorers. Rorer war in ihren Augen ein "heiliger Mann", dessen Ausfälle gegen die "Winkelmesse", gegen die Berehrung der Heiligen, gegen Fege= jeuer usw. aller Beifall fanden. Ein Wort von ihm galt mehr "als St Augustin, das Konzil von Trient und alle Kirchenlehrer zusammen". Da der gesamte Klerus, Welt= wie Ordensgeistliche, durch seinen unchrist= lichen Wandel, durch seine Unwissenheit, seine Sittenlosigkeit, insbesondere durch das alles verseuchende Konkubinat der allgemeinen Verachtung anheim= gefallen war, jo ist die Abkehr des Volkes von der kirchlichen Lehre und Zucht nicht verwunderlich.

Der Herzog Albert V. von Bayern sah dem Anwachsen der Bewegung, die zugleich seine landesherrlichen Rechte bedrohte, nicht müßig zu. Im Besinn 1564 brachte er die Schlösser des Ortenburgers in seine Gewalt und stellte ihn selbst unter Anklage auf Hochverrat vor ein adeliges Gericht, das den Grafen für schuldig erklärte.

Nun galt es, die irregeführten, aufjätigen Bauern zu beschwichtigen und zu belehren. Zu diesem Zwede erbat der Herzog vom Provinzial Canisius vier Patres und erhielt sie aus den Kollegien von Dillingen und München, zwei Augsburger, Georg Schorich und Theob. Stotz, samt den Niederländern Joh. Covillon und Mart. Govaerts aus Stevoord, genannt Stevordianus. Den vier Ordensmännern schlossen sich zwei Weltpriester an. Der Bischof

Urban von Trennbach empfing die Missionare mit größtem Wohlwollen. Sie arbeiteten sechs Monate lang von Vilshofen und Pfarrkirchen aus mit unermüdlicher Liebe an der Zurückführung der Irrenden. Es waren deren eine große Menge. "Fast die Hälfte der Bayern in dieser Gegend (des Rottals) kummert sich weder um Gott mehr noch um Menschen", schrieb einer der Missionare. Diese verloren darum nicht die Geduld, Priester wie Bauern, zuweilen an einem Tage 100 bis 200, einzeln anzuhören und mit freundlichen Worten zu belehren. Viele fanden sich zurecht, nur die ganz Halsstarrigen wurden des Landes verwiesen. Grauenerregend mar der Zustand des Welt-Einige der von den Richtern den Missionaren zugeführten Priester tonnten nicht einmal fertig lesen, viele hielten offen Konkubinen oder auch "Chefrauen" im Hause, etliche nannten ohne Scheu Luther einen heiligen Gottesmann und den Papst den Antichrift und predigten nach lutherischen Postillen. Sehr wenige wußten die Formeln der Sakramente, insbesondere der Absolution oder der Konsekration; viele waren notorische Spieler und Trinker 1. Der Herzog munschte, daß die Patres auch die umliegenden Klöster der Benedittiner, regulierten Chorherren, Ciftercienser und Prämonstratenser besuchten. In 10 von 14 Klöstern fanden die Visitatoren nur noch den Abt oder Propst oder höchstens außer ihm noch einen einzigen Ordensmann, und auch diese waren zudem gänzlich verweltlicht. Die früheren Alosterschulen waren teils eingegangen, teils hatten sie lutherische Lehrer.

Eine Geistlichkeit, die nach allen Berichten der Zeit ein Gegenstand der allgemeinen Berachtung, ja des Hasses geworden war, konnte den Berfall der Religion nur beschleunigen. Die Diözese Passau besa zwar in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Urban von Trennbache einen gelehrten und hochgesinnten Bischof, dessen kirchliche Treue unbestritten war. Aber der Aufgabe einer Besseung der Zustände war er nicht gewachsen. Er begrüßte die Tätigkeit der Jesuitenmissionare im banrischen wie im österreichischen Ansteil seines Sprengels mit hoher Freude. Dagegen ist es nicht bekannt geworden, daß er selbst, sei es durch Anordnung von Visitationen, sei es durch Errichtung eines Tridentinischen Seminars, sei es durch Beschädung des Deutschen Kollegiums, wozu die päpstlichen Nuntien Portia und Ninguarda unablässig mahnten, Hand ans Wert gelegt hätte. Er mußte den Dingen ihren Lauf lassen, denn es sehlte gänzlich an Männern, deren er sich zur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der wichtige Bericht Schoreichs ist neuestens veröffentlicht von Braunsberger, Epistulae IV 720 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Minucci berichtete von ihm, er sei vir inter omnes Germaniae episcopos doctissimus et doctorum virorum amantissimus, qui maxima cum laude episcopatui praeest et multa munificentia et liberalitate ecclesiam regit. Er hatte gleich Hossus und Otto Truchjeß in Italien studiert; die deutschen Universitäten waren ja verödet.

Durchführung seiner Absichten hätte bedienen können, wie auch an einer genügenden Anzahl von Kandidaten des Priesterstandes. Dennoch treffen wir gegen Ende des Jahrhunderts etliche gute Domherren. Sie waren aber fast ausnahmslos aus andern Diözesen zugewandert.

Der erste Germaniker, welchen Urban in seine Diözese aufnahm, war Dr Georg Gotthardt aus Ingolstadt (1573—1576). Georg Gotthardt gehörte einer angesehenen Gelehrten= und Beamtenfamilie an; sein Bater war Professor an der Artistenfakultät von Ingolstadt. Im Kollegium machte er guten Fortschritt in den Studien, ließ aber den Ruf eines iuvenis inquietus zurud. Schon wenige Monate nach seiner Ruckehr verlieh ihm der Bischof ein Kanonikat am Domstifte. Da er der einzige Priester im Rapitel war, so lag ihm die Sorge für alle gottesdienstlichen Funktionen ob, während die übrigen Kanoniker kaum jemals im Chor Daß der neue Domherr weder am Morgen noch am Abend fehlte und besonders an Festtagen schon um 3 Uhr nachts zur Mette sich einfand, ward ihm von seinen hochadeligen Kollegen aufs höchste verdacht. Reben seinem Kanonikat versah Gotthardt auch das Amt eines Rektors der lateinischen Domschule, an der er selbst für die wenigen Kandidaten des Priesterstandes Moraltheologie lehrte. Nach acht Jahren löblichen Wirkens übertrug ihm das Domkapitel die Pfarrei Sirning in Oberösterreich, in der Hoffnung, der gelehrte und tatkräftige Mann werde in dem der Häresie schon fast ganz verfallenen Lande eine Stütze der firchlichen Auktorität werden. Aber die Aufgabe überstieg seine Kräfte. Zwei lutherische Prädikanten, welche er aus der Pfarrei auswies, hetten seine Pfarrkinder derart gegen ihn auf, daß er nach weniger als Jahresfrist unter höchster Lebensgefahr die Flucht ergreifen mußte. Obwohl das Domkapitel beim Erzherzog Ernft Rlage führte, geschah dennoch weder von seiten des Bischofs noch des Landesherrn etwas Ernstliches zu Gunsten des Opfers der Gewalttaten. Gotthardt zog sich tief verlett auf sein Kanonikat zurück; die leidenschaftliche Natur des ehrgeizigen Mannes kam zum Durchbruch. Er ließ sich in ge= heime Unterhandlungen mit dem Münchner Hofe ein, um einem der zwei geistlichen Söhne des Herzogs Wilhelm V. die Nachfolge in Passau zu ver= schaffen oder den Bischof selbst zur Abdankung zu zwingen. Gegen den Bischof erhob er in Briefen an die firchlichen Obern sehr ehrenrührige Beschuldigungen. Der Bischof, der in der Geschichte einen guten Ramen besitt, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß er gegen das Umsichgreifen der Häresie wenig unternahm, ließ Gotthardt einkerkern und ihm wegen "Hoch= verrats" den Prozeß machen. In seiner Berzweiflung machte dieser einen Fluchtversuch, wobei er seinen Wächter tötete. Diese Tat glaubte er aus dem Rechte der Notwehr ableiten zu können; er wurde jedoch wegen Mords

bei Passau hingerichtet. Das war das tragische Ende eines Mannes, der an Gelehrsamkeit, kirchlicher Gesinnung und Takkraft in jener trüben Zeit unter dem deutschen Klerus wenige seinesgleichen hatte, wenn er auch durch seine Charakterfehler sein Schicksal größtenteils selbst verschuldet hat. Das er tropdem das Vertrauen mancher bedeutenden Männer unter den Katholiken besaß, legt ein günstiges Zeugnis für ihn ab. Er war, als er starb, kaum 40 Jahre alt.

Gotthardt verfaßte in der kurzen Zeit seiner öffentlichen Wirksamkeit fünf Schriften, denen sein Biograph einen nicht unbedeutenden Wert zuerkennt 1.

Noch vor der Ankunft Gotthardts in Passau sandte der Bischof einen seiner Domherren ins Germanikum, in der Hossung, an demselben einst eine Stütze zu sinden. Er wählte dazu den einundzwanzigjährigen Christoph von Pötting, der im Jahre 1575 nach Rom abging und seine philossophischen wie theologischen Studien daselbst vollendete. Während er im Kollegium weilte, verlieh ihm Gregor XIII. auf den Wunsch des Vischoss die erledigte Dompropstei in Passau, worauf Pötting auf kurze Zeit seine Studien unterbrach, um von seiner Prälatur Besitz zu nehmen. Nachdem diese Förmlichkeit erledigt war, kehrte er alsbald wieder ins Kollegium zurück. Des neuen Dompropstes harrte in Passau am Domstifte manche Arbeit, für die der Bischof auf ihn rechnete.

Über den damaligen Verfall des Gottesdienstes an der Domkirche schrieb ein um Oftern 1579 in Paffau durchreisender Ordensmann einen Bericht an P. Jos. Guerrieri S. I., der auch ein trauriges Licht auf die religiösen Zustände der Diözese wirft. Er sei, erzählt der Schreiber, in der Karwoche nach Passau gekommen und habe am Oftertage nur mit Mühe in der Domkirche Messe lesen können, "nicht wegen der Menge anderer Messen — denn außer dem Pontifikalhochamt wurde nur noch eine oder höchstens zwei Frühmessen gelesen —, sondern weil die Priester hier nicht zu zelebrieren Die Unreinlichkeit der priesterlichen Gewänder und der Altartucher pflegen. haben mir Tränen ausgepreßt. Den Domherrn, welcher am Oftermontag statt des (in Rom) abwesenden Propstes das Hochamt halten sollte, habe ich nicht ohne Mühe vorbereitet; denn nach seiner Primiz, die er vor anderthalb Jahren gefeiert, hat er meines Wissens keine Messe mehr gelesen. In dem benachbarten Österreich ist alles der Häresie verfallen. An manchen, ja an den meisten Orten ift nur noch der allen verhaßte Pfarrer katholisch. einer dieser Seelsorgsstellen erwartet man als Pfarrer den noch im Kollegium

<sup>1</sup> Bgl. Fr. Lauchert im Katholik 1904 I 321—349; 1904 II 41—60.

weilenden Stobäus. Das Wirken in diesen Gegenden verlangt wahrhaft hochsperzige Seelen. Jest verstehe ich den Beruf der Zöglinge des Kollegiums, der hingebende Männer verlangt, die nicht ihren Vorteil suchen, das Gerede der Menschen verachten und sich Christi nicht schämen, die der Welt absestorben und mit Christo vereinigt für Christus Rede zu stehen bereit sind". Mit der Rückehr des jungen Dompropstes aus Rom (1580) sollte es anders werden. Er hatte in der Ewigen Stadt die Zierde des Hauses Gottes lieben gelernt und legte alsbald Hand aus Werk, um dem Dom seinen früheren Schmuck und dem Gottesdienst seine Schönheit wiederzugeben. Als P. Richard Janten im Jahre 1581 von Trier nach Mähren reiste, und der Weg ihn über Passau führte, konnte er bereits versichern, er habe auf seiner ganzen Reise keine Kirche getroffen, die dem Dom von Passau an Schönheit des Schmuckes und würdiger Feier des Gottesdienstes gleichgekommen wäre.

Christoph von Pötting entsprach auch sonst den Hoffnungen, die der Bischof Urban auf ihn gesetzt hatte. Er wurde nach dessen Tode für die Zeit der Minderjährigkeit des neuen Bischofs, des Erzherzogs Leopold von Österreich, Administrator der Diözese, der er bis zu seinem Tode (1605)<sup>2</sup> mit großem Eifer und furchtloser Standhaftigkeit vorstand.

Eine große Zierde des Kapitels war Dr Christoph Weilhammer, der uns schon auf dem Eichsfelde und in Straubing begegnet ist. Aus letzterem Wirkungskreise wurde er im Jahre 1589 als Weihbischof nach Passau berusen. Leider riß schon nach acht Jahren, am 26. Mai 1597, der Tod den erst Fünfzig= jährigen von der Seite des hochbetagten Bischofs Urban von Trennbach.

Nuch die Amter des Generalvitars und des Offizials der "unteren Diözese" waren um 1600 zwei Germanikern anvertraut, nämlich den Doktoren der Theologie Joseph Höcher (1580—1585) aus dem sächsischen Boigtlande und Johann Großthomann (1589—1594) aus Eisenhosen in Oberbahern. Der lettere, ein ausgezeichneter Mann, Stiftsherr von St Martin in Landsshut, war, wie schon oben erwähnt wurde, im Jahre 1601 vom Bistumseverweser von Pötting durch vieles Bitten bewogen worden, die wichtige Stelle eines passauischen Offizials in Wien anzunehmen. Er wurde später Pfarrer von Altstetten. Als Domherren begegnen uns in Passau Urban von Pötting, Beit Seit, Johann Raming, Johann von Rorbach (Domebekan) und Johann Jakob von Lamberg (später Vischof von Gurt), während der junge Freiherr Johann Wilhelm von Sprinzenstein Cisterscienser im Stifte Heiligenkreuz wurde.

<sup>1</sup> Den späteren Bischof von Lavant.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hansiz, Germ. sacra I 669. Klein, Geschichte des Christentums in Österzeich IV 351.

### 1. Salzburg.

Auch in dieser Diözese lagen die tirchlichen Dinge sehr im argen. Raum ein Zehntel der Bürgerschaft war noch katholisch. Die adeligen Domherren lebten größtenteils ärgerlich und waren nur darauf bedacht, bei jeder neuen Bischofswahl durch Wahlkapitulationen die Rechte des Erzbischofs nach Möglichkeit zu beschränken und die Regierungsgewalt in ihre Hände zu bringen. Der niedere Klerus war, da es fast gänzlich an geistlichen Schulen sehlte, ebenso unwissend als unsittlich. Als der Dominikaner Ringuarda, Bischof von Scala, 1581 in papstlichem Auftrag das Domkapitel visitierte, sand es sich, daß von 24 Domherren nur 14 residierten. Der Erzbischof Johann Jakob von Kuen=Belasy, ein schwacher Mann, ließ sich von seinem der Häresie verdächtigen Bruder Blasius, Kammerpräsidenten des Erzherzogs Ferdinand in Innsbruck, und dieser von seiner lutherischen Frau vollständig beherrschen. Auf die Mahnungen des Nuntius und des Herzogs von Bayern, der um sich greisenden Häresie Einhalt zu tun, antwortete er mit leeren Berzheißungen, die zu erfüllen er sich für unmächtig hielt.

Das Germanikum hat auch dieser Diözese manche Hisse gebracht. Zwar sinden sich in dieser Zeit nur elf Salzburger im Kollegium, aber es gelang den Erzbischöfen, noch mehrere Germaniker aus andern Diözesen für ihre Kirche zu gewinnen. Schon Erzbischof Kuen=Belasy hatte in Ermanglung eigener Kandidaten einige junge Leute aus andern Diözesen für seinen Sprengel nach Rom geschickt, von denen Michael Anisius (1574—1576) aus Halberstadt und Andreas Rimmel (1581—1583) aus Augsburg, der erste als Prediger, der andere als Hoftaplan des Erzbischofs, eine segensreiche Tätigeteit in Salzburg entfalteten. Anisius, der sich bald die Anseindungen der Neugläubigen zuzog, wurde später Franziskaner und trat als Polemiker gegen Lucas Osiander auf.

Der erste Germanifer, der in Salzburg erschien, war Johann Friedrich von Weitingen, der 1574, bereits Domherr von Salzburg, aber seinen Studien nach erst Grammatikus, ins Kollegium getreten war. Er ward ein frommer und tugendhafter Priester und stand lange Jahre, zuerst (1603 bis 1619) als Domdekan, dann als Dompropst (1619—1638) an der Spize des Kapitels. — Mit ihm war ein anderer junger Salzburger, Georg Schreindl (1574—1582), ins Germanitum gekommen, der nach seiner Rücktehr in die Hufnahme in die Gesellschaft Iesu begehrte. Der Roadjutor des Erzbischofs, Georg von Künburg, ein frommer Prälat, zeigte sich zwar anfänglich darüber unzufrieden, lobte aber nachher die Abssicht Schreindls und sagte, er würde selbst mit Freuden dasselbe tun, wenn er die ihm

<sup>1</sup> Janifen, Geichichte bes beutschen Bolfes V 18 412.

zuferlegte Last abwerfen dürfte; eine nicht geringe Summe, die er an Schreindl zu fordern hatte, schenkte er ihm großmütig. — Im Jahre 1578 andte der apostolische Nuntius den achtzehnjährigen Salzburger Domherrn Joh. Jak. von Lamberg ins Kollegium. Hier vollendete er seine philo= ophischen und theologischen Studien mit gutem Erfolge und empfing nach einer Rückkehr am 1. Mai 1585 in Passau, wo er ebenfalls ein Kanonikat iesaß, die Priesterweihe. Er gewann bald großen Einfluß im dortigen kapitel und setzte nachmals die Wahl des Erzherzogs Leopold zum Bischof Im Jahre 1603 wurde er selbst Bischof von Gurk. Am Hofe von Braz stand er in so hohem Ansehen, daß er 1608 den achtzehnjährigen Frzherzog Karl, den das Kapitel von Breslau zum Bischof erwählt hatte, ils Oberhofmeister nach Schlesien zu begleiten erkoren wurde. Er stand dem jungen Bischof drei Jahre lang treu zur Seite. Nach seiner Rückehr vurde dem gewandten und tatkräftigen Manne das Amt eines Statthalters von Innerösterreich übertragen, dessen er sich erft 1614 entledigen konnte. Bon da widmete er sich bis zu seinem Tode (1630) ganz der Verwaltung einer Diözese. — Noch zwei andere jugendliche Salzburger Domherren nachten zu dieser Zeit ihre Studien im Kollegium: Wilhelm von Kün= durg aus Salzburg (1594—1596), der schon nach zwei Jahren in Rom tarb, und Ernfried von Künburg (1596—1600), geboren von luthe= ischen Eltern in Villach, aber schon im zwölften Lebensjahre, mährend er n Graz studierte, katholisch geworden. Derselbe wurde zehn Jahre nach einer Rückehr Bischof von Chiemsee und Dompropst von Salzburg, valtete aber zugleich das Amt eines Generalvikars von Salzburg tarb, erst vierzigjährig, im Jahre 1618. — Wolfgang Wilhelm von Schrattenbach aus Graz hatte mit dem Erzherzog Ferdinand, dessen Hof= neister und Erzieher sein Vater war, in Ingolstadt und später in Graz bei ven Jesuiten studiert. Die Aufnahme ins Kollegium verschafften ihm 1598 sie Empfehlungen des Nuntius Portia, des Erzherzogs Ferdinand und der Erzherzogin Maria. Nach seiner Heimkunft (1604) wurde er bald Dom= jerr von Salzburg und starb 1654 als Senior des Kapitels. — Am dor= igen Domstifte befand sich auch der Germaniker Johann Ernst von Wolkenstein aus Brigen (1575—1579), der im Jahre 1585 die ihm ingebotenen Bistumer von Secau und Lavant beharrlich ausschlug. tarb als Dombechant von Trient (1616). Außer den genannten Dom= jerren, denen noch Sebastian von Köldern (1575—1576), Domkapi= ular von Regensburg und Neffe des dortigen Bischofs David von Köldern, beizuzählen ist, studierten um diese Zeit noch fünf Salzburger bürgerlichen Standes im Germanikum, unter benen sich ein Rupert Rottmar (1594 bis 1602) aus einer Salzburger Patrizierfamilie besonders hervortat.

Im Jahre 1587 bestieg der erste der sechs Germaniker, welche bis 1747 die Kirche von Salzburg regierten, den erzbischöflichen Stuhl, nämlich Wolfgang Dietrich von Reitenau. Derselbe war auf Veranlassung seines Oheims von mütterlicher Seite, des Kardinals Marcus Sitticus Altemps, 18 Jahre alt, im Jahre 1576 ins Kollegium gekommen, in dem er bis 1581 blieb. Schon sechs Jahre nach seiner Rücktehr erhob die Wahl des Domkapitels den erst achtundzwanzigjährigen Domherrn auf den Stuhl des hl. Rupertus, den er 25 Jahre lang einnahm. Reitenau war ein hochsinniger Fürst, dem, wie einer seiner Biographen sagt, "das Glud alles verliehen zu haben schien, wenn er es nur verstanden hätte, das Gewährte mit Maß zu benüten". Als er 1594 auf dem Reichstage von Regensburg erschien, gewann er sich durch sein reiches Wissen, sein scharfes Urteil und seine Festigkeit die Achtung aller. Das Bolk bewunderte an dem jungen Erzbischof die große Mildtätigkeit, die Herablassung, die Prachtliebe und eine nicht gewöhnliche Beredsamkeit. betrat, was lange nicht mehr gesehen worden, selbst die Ranzel und predigte mit Feuer und Kraft. Für die firchliche Reform zeigte er großen Gifer. Er baute den Kapuzinern und Augustinern Klöster in Salzburg und bemühte sich auch, die Jesuiten zu erhalten. Wenn ihm die Besserung der religiösen und sittlichen Zustände nur sehr unvollkommen gelang, so lag der Haupt= grund darin, daß er, nach einigen schwachen Versuchen für die Heranbildung eines guten geiftlichen Nachwuchses, diese Grundbedingung der Reform nicht mit der nötigen Tatkraft und Ausdauer eintrat. Leider läßt sich nicht leugnen, daß auch sein eigener Wandel in seinen späteren Jahren großes Argernis Nicht so war es in den ersten Jahren seiner Regierung, in denen er sich jedesmal in der Fastenzeit auf einige Tage in die Einsamkeit zurud= zuziehen pflegte, um sich frommen Ubungen zu ergeben. Es liegt unserer Aufgabe ferne, die Geschicke dieses hervorragenden Mannes, deffen Fehler nicht geringer als seine Vorzüge waren, hier zu berichten. Es ist betannt, daß er infolge einer verfehlten Politit im Jahre 1612 seiner Würde entsetzt und bis zu seinem Tode (1617) in harter Haft gehalten wurde. In der Ginsamkeit erwachten in ihm wieder die Gesinnungen seiner Jugend. Er trug sein Unglud mit männlichem Mute und buste so manches, was er in einer verderbten Zeit und Umgebung gefündigt hatte.

Ju dem Hause, in welchem er einst seine geistliche Erziehung genossen hatte, erhielt er fortwährend rege Beziehungen. Naum Erzbischof geworden, wählte er zu seinem Kaplan einen Halberstädter, Dr Johannes Lampe, der eben seine Studien im Kollegium vollendet hatte. Dem Germanikum sandte er bald nach seiner Erhebung sechs silberne Altarleuchter. Ein großer Eiserer für die Würde und Pracht des kirchlichen Gottesdienstes war er eifrigst bemüht, die Feier desselben zuerst in seiner Kathedrale zu heben und

nach dem Muster des Kollegium Germanikum zu ordnen. Von Rom be= stellte er dazu Musikwerke und Kultusgegenstände. Auch verordnete er als= bald die Einführung des römischen Missale, Breviers und Antiphonariums, deren Redaktion und Ordnung für die Diözese er seinem Sekretär Lampe übertrug. Dieser unterzog sich der Arbeit mit allem Eifer und berichtete bereits 1590 nach Rom, das Brevier sei druckfertig und solle auf Weih= nachten verteilt werden. Die nächste Sorge des jugendlichen Erzbischofs war die Errichtung eines tridentinischen Seminars. Da das Domkapitel, zwei Kanoniker ausgenommen, der Berufung der Jesuiten nicht zustimmte und im Salzburger Klerus geeignete Personen sich nicht vorfanden, denen er die Leitung und die Lehrstühle des Seminars hätte anvertrauen können, jo nahm der Erzbischof seine Zuflucht zum Kollegium Germanikum und bat um Professoren. Hie und da fahndete er förmlich auf die durchreisenden Germaniker und suchte sie für Salzburg zu gewinnen. Nach Rom sandte er Briefe mit glänzenden Anerbietungen. So gelang es ihm, in kurzer Zeit eine stattliche Zahl Germaniker, u. a. Dr Georg Säckel aus Augsburg, Dr Jakob Rutger aus Nachen, Dr Gerhard Wolfraedt' aus Köln, und Johannes Kindlinger in seine Diözese zu ziehen. Er versorgte sie freigebig, übertrug ihnen die Lehrstellen des Seminars, dessen erster Rettor Johannes Lampe wurde, und bediente sich ihrer insbesondere auch zur Reform des Gottesdienstes, die ihm fortwährend eine Herzensangelegenheit blieb 2. Es ist merkwürdig genug, daß zehn Jahre nach seinem Tode ein leiblicher Sohn Reitenaus als Alumnus in das Germanikum trat3.

Von dem Vetter und Nachfolger des Erzbischofs Reitenau, Marcus Sitticus von Altemps, der von seinem Cheim, dem Kardinal von Altemps, im Jahre 1585 dem Kollegium Germanikum zur Erziehung anvertraut worden war, wird noch später die Rede sein. Er kann nicht als Zögling des Kollegiums bezeichnet werden, da er in demselben als neunjähriger Knabe kaum ein Jahr zubrachte.

# Die öfterreichischen Bistumer.

#### 1. Wien.

Die kleine Diözese Wien, der es so sehr an Priestern gebrach, erhielt um diese Zeit vom Kollegium Germanikum nur geringe Hilse. Die Zahl der Wiener Zöglinge zwischen 1570 und 1600 betrug neun; es waren fast auß=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gerhard Wolfraedt war der ältere Bruder des berühmten Anton Wolfraedt, der als Fürstbischof von Wien starb. Auch dieser war Germaniker. Gerhard wurde später Pfarrer von Mühldorf in Oberbayern.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hansiz, Germ. sacra I 670.

<sup>3</sup> C. unten Bb. II.

ichließlich geborene Wiener. Bon ihnen murde Melchior Phrnes von Phrn (1571—1575) Domdekan und Weihbischof von Olmüg1, Dr Bern= hard Eder2, der treffliche Sohn des um die katholische Sache hochverdienten Reichshofrats Georg Eder, Domherr in Breslau, Dr Joseph Püdler Dombechant in Wien und Pfarrer von Laa († 1640) und endlich Georg Fleischer Pfarrer bei Allerheiligen. Fleischer, der außer seiner eigenen noch mehrere andere Pfarreien mit rastlosem Eifer besorgte und überall schon zahl= reiche Anhänger des neuen Evangeliums vorfand, stellte sich dem Umsichgreifen des Irrtums unerschrocken und unverdrossen entgegen. Er hatte deshalb viel zu leiden, und einmal schien es, als ob er den beständigen Angriffen seiner mäch= tigen Gegner hätte erliegen muffen, wenn die Jesuiten sich des Verfolgten nicht eifrigst angenommen hätten. Aus Dantbarkeit schenkte er ihnen sein schönes väterliches Haus, das er in Grinzing besaß. Einen andern jungen Wiener, Viktor Hoffmann, raffte leider ein früher Tod aus der Mitte feiner ihn Mit wenigen schmerzlich betrauernden Brüder im Germanikum hinweg. Worten sett ihm der alte Katalog des Kollegiums ein schönes Denkmal, in= dem er ihn als einen "Mann von unglaublicher Tugend und bewunderungs= würdigem Beispiel" bezeichnet. Dr Joh. Pampel wurde Domherr und Professor an der Universität; im Jahre 1603 resignierte er und übernahm die Pfarrei Probstorf. — Noch mussen wir zwei zugewanderte Germaniker nennen, die beide ein ichlimmes Ende nahmen. Gin Joh. Carbo aus Oden= burg hatte 1578 das Kollegium nach einem fünfjährigen Aufenthalt krank= heitshalber verlassen und sich nach Wien begeben, um hier seine Studien zu vollenden. Obwohl noch nicht Priester, predigte der talentvolle Mann an den Sonntagen in einer bei Wien gelegenen, des Pfarrers entbehrenden Gemeinde mit gutem Erfolge. Später wurde er Pfarrer in Ling. Allein Wein und Weib brachten ihn zum Falle. Um sich der Ahndung des Bischofs zu entziehen, ging er nach Tübingen und schwor dem neuen Evan= gelium Treue. Schmidlin erwirkte ihm eine Professur, doch lebte er mit seinen neuen Freunden in stetem Unfrieden. — Auch ein Andreas Frei= wirdt, der Sohn eines lutherischen Predigers zu Baden, geriet auf die= selbe abschüssige Bahn; vor der Zeit aus Rom zurückgekehrt, nahm er ein Weib und wandte sich zugleich dem Glauben wieder zu, den er einst ab= geschworen hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er war wohl ein Sohn oder Reffe des 1589 verstorbenen Thorner Stadtphysitus Dr Melchior Phrnesius, der seinem großen Wlitbürger Nik. Copernikus in der St Johanniskirche von Thorn das bekannte Ehrendenkmal errichtet hatte.

<sup>2</sup> Über biesen bedeutenden Mann f. Breslau 329.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Socher, Hist. prov. Austr. S. I. I 254.

### 2. Breslau.

Dieses große Bistum befand sich zur Zeit, da die ersten Germaniker dort eintrasen, in einem höchst traurigen Zustande. Die husitischen Wirren und die Erschlassung der kirchlichen Zucht hatten schon im voraus dem "neuen Evangelium" einen sehr günstigen Boden bereitet. Die Saat, welche vom Jahre 1518 an überall ausgestreut wurde, hatte bald das ganze Land überswuchert. Die Bischöse waren teils mitschuldig, teils schwach und ohnehin bei dem fast gänzlichen Mangel an tüchtigen und eifrigen Mitarbeitern dem ungeheuern Übel gegenüber hilflos. Wenn die Zustände gegen Ende des 16. Jahrhunderts sich wieder zu bessennen, so hat das Kollegium Germanitum daran nicht geringes Verdienst.

Im Jahre 1585 erhielt Breslau an Andreas Jerin einen Bischof, der für die Restauration der katholischen Kirche in Schlesien segensreich tätig war und eine bessere Zeit einleitete. Jerin hatte seine Ausbildung im Germanikum erhalten. Zu Riedlingen in Schwaben im Jahre 1541 geboren, hatte er die Akademie von Dillingen besucht und sich hier so sehr hervorgetan, daß der Kardinal Otto Truchseß den vielversprechenden, eben zum Priester geweihten jungen Mann zum Begleiter und Lehrer seiner zwei Reffen erkor, die er zur weiteren Ausbildung nach Löwen sandte. Im Jahre 1567 ging Jerin nach Rom, wo er, ohne Zweifel durch die Empfehlung des Kardinals, Aufnahme im Germanikum fand. Zwei Jahre später folgten ihm dahin seine beiden Zöglinge, Karl und Christoph Truch= jeß, um als weltliche Konviktoren in der bereits weithin bekannten An= stalt, in der sich junge Adelige und Patrizier aus allen Ländern Europas zusammenfanden, ein Jahr zu verleben. Auch im Germanikum bewährte sich Jerin in jeder Hinsicht. In den zwei letten Jahren seines dortigen Aufenthalts versah er nebenbei das Amt eines Kaplans und Beichtvaters der Schweizergarde, der er im Advent und in der Fastenzeit jede Woche zwei= bis dreimal predigte. Als er Ende 1571 in die Heimat zurückehrte, stellte er sich in Bologna zu den Rigorosen und erlangte mit Leichtigkeit den theo= logischen Doktorgrad. Von hier aus nahm er seinen Weg wieder nach Dillingen, wo ihm die dortige Pfarrei übertragen wurde. Er versah sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bis 1570 hatte die große Diözese aus Mangel an Mitteln und Lehrern nicht einmal eine theologische Schule. Die zwölf Knaben, welche ber Bischof in seiner Stadt Neiße unterhielt, hatten lutherische Lehrer, und man hatte keine Hoffnung, daß auch nur einer von ihnen Priester würde (Kastner, Archiv für die Geschichte des Bistums Breslau I 99). Cochläus, selbst Domherr von Breslau, hatte schon um die Mitte des Jahrhunderts an Nausea geschrieben: "Das Breslauer Bistum leidet dergestalt Mangel an Priestern, daß unter 50 Kirchen kaum eine ist, die einen katholischen Pfarrer hat . . . " Es drohe ein neues Heidentum. "Das Volk würde Eiser zeigen, wenn nur Priester da wären."

Jerin erfaßte mit vollem Ernst die Aufgabe, die ihn erwartete. ganzes Leben lang", sagt ein gleichzeitiger Bericht', "wandte er alle fein Sorge barauf, Gott, seiner Rirche, seinem Lande, wie auch dem Raifer eins tatkräftige Treue zu bewahren." Die Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen an hatte, waren außerordentlich groß. Unter den Geiftlichen gab es nur wenige, die nicht entartet oder unfähig waren. Schon gleich im ersten Jahre seiner Regierung schickte der Bischof einen Vertrauensmann, Claudius l'Abbé, nach Rom, um den Deiligen Stuhl über den Zuftand feines Sprengels zu unter= richten und namentlich anzufragen, was er mit den beweibten Pfarrern an= fangen solle, da ihm teine andern Priester zur Verfügung ständen, durch die er sie ersetzen könnte. Roch mehr Hindernisse stellte der Aldel den Reform=: bestrebungen des Prälaten entgegen. Am 30. Dezember 1585 schrieb letterer ... an P. Lauretano: seine erste und lette Sorge werde die Forderung ber tatholischen Religion sein; aber seiner Absicht ständen haushohe Schwierigkeiten E im LBege, sowohl weil das ganze Bistum hartnäckig der Häresie anhänge, s als insbesondere, "weil von den nichreren hundert Herren vom Adel faum 3 drei oder vier von der Irrlehre nicht angesteckt seien"2. Jerin begann zunächft für eine würdige Feier des Gottesdienstes zu sorgen. Gleich am Anfang seiner Regierung versah er die Domkirche mit kostbaren Paramenten und sonstigen würdigen Schmuckgegenständen, ebenso die Hoftapelle in Reife auf eigene Mosten. Dort errichtete er auch ein Anabenstift für zwölf abelige Stubenten, ordnete das Seminar und vermehrte deffen Ginkunfte 3. Bu Borftanden er= nannte er zwei treffliche Germaniker, Dr Sebastian hartmann (1588 bis 1591) und Georg Andreades (1591- 1595). Er setzte alles daran, ben

<sup>1</sup> Mai. Spicileg. rom. X 389. 2 Brief im Archiv des Rollegiums.

<sup>&</sup>quot; Mai a. a. C.

#### Tafel VIII.



Andreas Jerin, Bifchof bon Bresiau.



Beter Gebaner, Archidiatonus bon Breffan.



Balth. Liefc von Gornan, Weihbifchof von Brestan.



Friedr. Förner, Weihbifchof von Bamberg.



Allerus und vor allem das Domkapitel zu reformieren. Im Jahre 1592 hielt er eine Diözesanspnode ab, deren Statuten in Rom großen Beifall fanden und 1595 in Neiße gedruckt wurden. Am Kollegium Germanikum hing Bischof Jerin sein Leben lang mit rührender Liebe. Ihm vertraute er die Erziehung seiner beiden Neffen an, von ihm erwartete und erbat er die wirk= jamste Hilfe für seine Kirche, weshalb er auch bis zu seinem Tode seine hoffnungsvollsten Kleriker mit Vorliebe nach Rom schickte. Noch zwei Jahre vor seinem Tode schrieb er an den Rektor des Kollegiums, er habe sich mit einem eben von Rom zurückgekehrten Zögling stundenlang über das Germa= nikum unterhalten, wie er denn überhaupt seine höchste Freude in der Er= innerung an die glückliche Zeit finde, die er im Kollegium verlebt, und im Andenken an die verehrungswürdigen Männer, deren Umgang er dort genossen. Bu wiederholten Malen schickte der Bischof der ihm so teuern Anstalt wert= volle Geschenke, das eine Mal eine kostbare Altardecke, ein anderes Mal einen goldenen Kelch, dann ein silbernes Becken samt Pokal zur Hände= waschung oder einen silbernen Altarleuchter u. dgl. Jerin war nicht bloß ein guter Bischof, sondern auch, ja gerade darum ein guter Patriot. Er erfreute sich der hohen Gunft des Kaisers Rudolf, der sich seiner wiederholt zu Ge= jandtschaften, namentlich nach Polen, bediente. Von der letten derselben kam er frank zurück und starb, erst 54 Jahre alt, am 5. November 1595. hinterließ ein gesegnetes Andenken; 100 Jahre später nannte ihn der verdienstvolle Erzpriester Felix Ambros Pedewiß den "besten und größten unter den Bischöfen Breslaus"1.

Schon vor der Erhebung Jerins war der Heilige Stuhl auf Drängen der Runtien am Prager Hofe und anderer einsichtsvollen Männer eifrig besnüht, in das Domkapitel bessere Elemente von auswärts zu ziehen, da es im Lande an geeigneten Männern fast gänzlich gebrach. So waren die beiden öfter genannten Germaniker Dr Vitus Miletus und Dr Jakob Miller mit Kanonikaten bedacht worden, die sie aber, anderweitig beschäftigt, niemals in Besig nehmen konnten. Obwohl der schlesische Abel kast ausnahmslos von der Kirche abgefallen war, ihm auch statutenmäßig ein Borrecht auf die Domsherrenstellen nicht zustand, so sah er doch mit Ürger die Aussicht auf die Dompfründen durch Berufungen auswärtiger Geistlichen schwinden. Desshalb richteten die schlesischen Stände, in deren Mitte außer den Domherren tein einziger Katholik saß, die Bitte an den Kaiser, er möge in den kaiserslichen Monaten nur Schlesier zu den Domherrenstellen präsentieren. Als im Jahre 1584 zwei Kanonikate erledigt wurden, übertrug der Papst das eine dem schwäbischen Germaniker Dr Paul Albert, während man von gegnerischer

<sup>1</sup> Histor, eccl. S. lacobi Nissae, bei Raftner, Geschichte ber Stadt Reiße III 155.

#### 4. Salzburg.

Auch in dieser Diözese lagen die tirchlichen Dinge sehr im argen. Kaum ein Zehntel der Bürgerschaft war noch katholisch. Die adeligen Domherren lebten größtenteils ärgerlich und waren nur darauf bedacht, bei jeder neuen Bischosswahl durch Wahlkapitulationen die Rechte des Erzbischoss nach Möglichkeit zu beschränken und die Regierungsgewalt in ihre Hände zu bringen. Der niedere Klerus war, da es fast gänzlich an geistlichen Schulen sehlte, ebenso unwissend als unsittlich. Als der Dominikaner Ringuarda, Bischof von Scala, 1581 in päpstlichem Auftrag das Domkapitel visitierte, sand es sich, daß von 24 Domherren nur 14 residierten. Der Erzbischof Iohann Jakob von Kuen=Belasy, ein schwacher Mann, ließ sich von seinem der Härsigen Bruder Blasius, Kammerpräsidenten des Erzherzogs Ferdinand in Innsbruck, und dieser von seiner lutherischen Frau vollständig beherrschen. Auf die Mahnungen des Runtius und des Herzogs von Bayern, der um sich greisenden Häresse Einhalt zu tun, antwortete er mit leeren Berzheißungen, die zu erfüllen er sich für unmächtig hielt.

Das Germanitum hat auch dieser Diözese manche Hilfe gebracht. Zwar sinden sich in dieser Zeit nur elf Salzburger im Kollegium, aber es gelang den Erzbischöfen, noch mehrere Germaniter aus andern Diözesen für ihre Kirche zu gewinnen. Schon Erzbischof Kuen=Belasy hatte in Ermanglung eigener Kandidaten einige junge Leute aus andern Diözesen für seinen Sprengel nach Rom geschickt, von denen Michael Anisius (1574—1576) aus Halbersstadt und Andreas Rimmel (1581—1583) aus Augsburg, der erste als Prediger, der andere als Hoffaplan des Erzbischofs, eine segensreiche Tätigzteit in Salzburg entfalteten. Anisius, der sich bald die Anseindungen der Neugläubigen zuzog, wurde später Franziskaner und trat als Polemiker gegen Lucas Osiander auf.

Der erste Germanifer, der in Salzburg erschien, war Johann Friedrich von Weitingen, der 1574, bereits Domherr von Salzburg, aber seinen Studien nach erst Grammatikus, ins Kollegium getreten war. Er ward ein frommer und tugendhafter Priester und stand lange Jahre, zuerst (1603 bis 1619) als Domdekan, dann als Dompropst (1619—1638) an der Spize des Kapitels. — Mit ihm war ein anderer junger Salzburger, Georg Schreindl (1574—1582), ins Germanikum gekommen, der nach seiner Rücktehr in die Heimat die Aufnahme in die Gesellschaft Jesu begehrte. Der Koadjutor des Erzbischofs, Georg von Künburg, ein frommer Prälat, zeigte sich zwar anfänglich darüber unzufrieden, lobte aber nachher die Abssicht Schreindls und sagte, er würde selbst mit Freuden dasselbe tun, wenn er die ihm

<sup>1</sup> Janifen, Geschichte des beutschen Bolfes V 13 412.

auferlegte Last abwerfen dürfte; eine nicht geringe Summe, die er an Schreindl zu fordern hatte, schenkte er ihm großmütig. — Im Jahre 1578 sandte der apostolische Nuntius den achtzehnjährigen Salzburger Domherrn Joh. Jak. von Lamberg ins Kollegium. Hier vollendete er seine philo= sophischen und theologischen Studien mit gutem Erfolge und empfing nach seiner Rückehr am 1. Mai 1585 in Passau, wo er ebenfalls ein Kanonikat besaß, die Priefterweihe. Er gewann bald großen Einfluß im dortigen Kapitel und setzte nachmals die Wahl des Erzherzogs Leopold zum Bischof durch. Im Jahre 1603 murde er selbst Bischof von Gurk. Am Hofe von (Braz stand er in so hohem Ansehen, daß er 1608 den achtzehnjährigen Erzherzog Karl, den das Kapitel von Breslau zum Bischof erwählt hatte, als Oberhofmeister nach Schlesien zu begleiten erkoren wurde. Er stand dem jungen Bischof drei Jahre lang treu zur Seite. Nach seiner Rucktehr wurde dem gewandten und tatkräftigen Manne das Amt eines Statthalters von Innerösterreich übertragen, dessen er sich erft 1614 entledigen konnte. Von da widmete er sich bis zu seinem Tode (1630) ganz der Verwaltung seiner Diözese. — Noch zwei andere jugendliche Salzburger Domherren machten zu dieser Zeit ihre Studien im Kollegium: Wilhelm von Kün= burg aus Salzburg (1594—1596), der schon nach zwei Jahren in Rom starb, und Ernfried von Künburg (1596—1600), geboren von luthe= rischen Eltern in Villach, aber schon im zwölften Lebensjahre, mährend er in Graz studierte, katholisch geworden. Derselbe wurde zehn Jahre nach jeiner Rückehr Bischof von Chiemsee und Dompropft von Salzburg, waltete aber zugleich das Amt eines Generalvikars von Salzburg starb, erft vierzigjährig, im Jahre 1618. — Wolfgang Wilhelm von Schrattenbach aus Graz hatte mit dem Erzherzog Ferdinand, dessen Hof= meister und Erzieher sein Bater war, in Ingolftadt und später in Graz bei den Jesuiten studiert. Die Aufnahme ins Kollegium verschafften ihm 1598 die Empfehlungen des Nuntius Portia, des Erzherzogs Ferdinand und der Erzherzogin Maria. Nach seiner Heimkunft (1604) wurde er bald Dom= herr von Salzburg und ftarb 1654 als Senior des Kapitels. — Am dor= tigen Domstifte befand sich auch der Germaniker Johann Ernst von Wolkenstein aus Brigen (1575—1579), der im Jahre 1585 die ihm angebotenen Bistumer von Secau und Lavant beharrlich ausschlug. starb als Dombechant von Trient (1616). Außer den genannten Dom= herren, denen noch Sebaftian von Roldern (1575-1576), Domkapi= tular von Regensburg und Neffe des dortigen Bischofs David von Köldern, beizuzählen ist, studierten um diese Zeit noch fünf Salzburger bürgerlichen Standes im Germanifum, unter benen sich ein Rupert Rottmar (1594 bis 1602) aus einer Salzburger Patrizierfamilie besonders hervortat.

Dr Franz Ursinus (Bär), von dem der Jesuit Heinrich Bivarius schrieb, er sei eine Perle des Domkapitels, wird als ein sehr frommer, gelehrter und tätiger Mann gerühmt. Er war Domherr von Breslau und Kanonikus von Glogau. Im Jahre 1609 ordnete ihn der Bischof als seinen Bevollmächtigten zum schlesischen Fürstentag ab. Drei Jahre später wurde er Weihbischof, starb aber schon nach vier Jahren (1616).

Dr Georg Schultetus (Scholz), erst Domherr, 1596 dann als Abt des Prämonstratenserstifts St Vinzenz postuliert, wurde 1602 Weihbischof († 1613).

Petrus Koslovius von Koslow wurde 1589 Domherr († 1606). Wenzel Hanke aus Neiße, Domherr von 1600 bis 1624.

Andreas Klimann aus Glogau starb 1618 als infulierter Prälat der Domkirche, Scholastikus von Großglogau, Offizial und Generalvikar von Breslau. Seine Bibliothek hinterließ er den Jesuiten von Glogau.

Dr Nikolaus Praus war Domherr von Breslau, Kanonikus von Großglogau und Pfarrer von Reiße (bis 1606).

Dr Balthasar Neander aus Ottmachau war einer der tüchtigsten unter den Breslauer Germanikern. Er wurde nach seiner Heimkunft erst Ranonikus in Neiße und Professor im Seminar daselbst, aber schon 1595 Domprediger und Kanonikus in Breslau, 1601 infulierter Prälat und Archististonus, 1613 mit Dr Eder Administrator des Bistums, leider starb er schon 1619.

Martin Gnisen aus Striegan stammte von lutherischen Eltern ab, fehrte aber während seiner Studien in Olmütz mit 18 Jahren zum katho= lischen Glauben zurück. Im Kollegium "hielt er sich höchst erbaulich" und wurde bald nach seiner Rückehr Domherr.

Kaspar Felkel war ebenfalls einer lutherischen adeligen Familie entsprossen; auch er wurde in Olmüß, wo er bei den Jesuiten studierte, schon im Alter von 15 Jahren katholisch. Er war ein guter Alumnus und erstangte schon 1602 ein Kanonikat in Breslau.

Johannes Fersius war der Sohn eines lutherischen Schulmeisters in Breslau. Nachdem er in Wittenberg, Leipzig, Basel und Padua studiert und in letzterer Stadt in Philosophie und Medizin promoviert hatte, ließ er sich in Breslau als Arzt nieder. Hier wurde er 1595 katholisch. Im Jahre 1596 begab er sich nach Rom und trat infolge der Empfehlung des Kardinals Madrucci im Alter von 39 Jahren ins Kollegium, in welchem er seine theologischen Studien absolvierte. Vor seiner Abreise verlieh ihm Klesmens VIII. ein Kanonikat.

Leider kann das Lob, welches den in Rom gebildeten Domherren gesipendet werden muß, kein allgemeines sein. Mehr als einer derselben wurde

den Grundsätzen, die er in Rom gelehrt worden war, in seinem späteren Leben untreu. Es ist bedauerlich, daß unter den Berirrten die meiste Schuld densienigen trifft, auf den man die schönsten Hoffnungen gesetzt hatte, Dr Paul Albert. Es waren gerade die aus Schwaben gekommenen Domherren, der jüngere Jerin und der Kanzler Konrad Waibel, welche mit dem Scholastistus Dr Albert die Partei des Bischofs bildeten und wie durch ihre freien Sitten so durch ihren Chrgeiz in den zwei letzten Lebensjahren Jerins großes Ärgernis hervorriesen. Allem Anscheine nach beherrschte der Scholastistus den wohlmeinenden, aber fränklichen Bischof, dem er durch unbegründete Borspiegelungen sogar einen Haftbesehl gegen die sich der allgemeinsten Achtung erfreuenden Domherren Gder, Ursinus, Hartmann und Koslowski abpreste. Sie standen im Berdacht, als wollten sie durch ungünstige Berichte in Rom und Prag den Bischof und seine schwäbischen Freunde in Berruf bringen. Die vier Domherren appellierten an den Runtius in Prag, welcher den Bischof vorlud und die Freilassung der unschuldig Eingekerkerten anordnete.

Es kann nicht gelengnet werden, daß diese Wirren und die Parteinahme Jerins für die lare Partei des Kapitels einen Schatten auf sein sonst so verdienstvolles Wirken warfen. Und doch sollte eben derjenige, welcher am meisten Schuld an dem inneren Zwiste des Kapitels trug, Jerins Nachfolger werden, Dr Paul Albert. Er war erst 18 Jahre alt ins Rollegium getreten, in dem er sieben Jahre weilte. Auf seiner Beimreise gewann er nach einem glänzenden Eramen den theologischen Doktorgrad in Bologna. Da er im Bistum Konftanz keine entsprechende Verwendung fand, bewarb er sich um ein erledigtes Kanonikat in Breslau, das ihm auch 1583 verliehen wurde. Schon 1584 wurde er Scholastikus und damit Prälat des Kapitels. Uberall, wo der junge Kanonikus erschien, machte er durch seine Bescheidenheit, seine feine Bildung und sein hervorragendes Talent den günstigsten Eindruck. In ihm stedte, so sagte man, ein künftiger Bischof. Jerin schenkte ihm ein unbegrenztes Vertrauen und bediente sich seiner zu wich= tigen Sendungen nach Rom und an den faiserlichen Hof, an welch letterem Albert bald viele und mächtige Freunde zählte. So unzweifelhaft es auch ift, daß er sich seines mächtigen Ginflusses lange Zeit nur zum Besten ber Religion bediente, so ist doch nicht zu leugnen, daß er endlich der Versuchung, welche Ehre und Macht für den jungen Scholaster mit sich brachten, unter= lag. Seinem ungezügelten Ehrgeiz maren felbst seine früheren Freunde bald Die schwäbische Partei im Domkapitel, die zugleich in sittlicher unbequem.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwei Vettern Alberts, Johannes und Kaspar Don aus Meersburg, von denen der erstere von 1582 bis 1589, der andere von 1589 bis 1595 im Germanikum studierte, erlangten ebenfalls Kanonikate in Breslau. Sie hielten sich sonst unsträflich, gehörten aber zu der von ihrem Onkel geführten schwäbischen Partei.

Beziehung die lage war, befehdete bald offen die angesehensten und treff= lichsten Mitglieder der Körperschaft und scheute selbst vor offener Gewalt nicht zurud. Die Sache schien aber eine für den mächtigen Scholastifus ungünstige Wendung zu nehmen, als der Bischof Jerin von dem Schauplat abtrat. Das Domtapitel erfor nämlich für den freigewordenen Bijchofsfit in einstimmiger und freier Wahl den Propst Bonaventura Hahn gegen den Wunsch des Raisers Rudolf, der zwei andere Kandidaten als ihm genehm bezeichnet hatte, Johann Sitsch und den Scholaftifus Albert. Der erstere hatte zwar von vornherein erklärt, er werde eine Wahl nicht annehmen, der Scholastikus aber hatte kaiserliche Empfehlungsschreiben an jeden der Wähler geschickt. Als nun tropdem Hahn gewählt wurde, weigerte sich Raiser Rudolf, die Wahl zu bestätigen. Nach langen und fruchtlosen Berhandlungen gab das Domkapitel nach und wählte am 15. Mai 1599 den Scholastikus Albert zum Oberhirten der Diözese. Der Heilige Stuhl bestätigte die Wahl. So stand nun der ehrgeizige Mann am Ziele seiner Wünsche, "ein Mann von hoher Gesinnung", wie ein Biograph sagt 1, "zu großen Dingen geboren, der gewiß nur Großes und Denkwürdiges begonnen haben würde, wenn ihm (Bott das Leben gefriftet hätte". Er nahm als= bald Besitz vom Bistum und zog hierauf mit nie gesehener Pracht in Begleitung der schlesischen Fürsten und Barone in seine Residenzstadt Reiße ein. Aber ehe er noch die bischöfliche Weihe erlangen konnte, eben am ersten Sahrestage seiner Wahl, den er in Neiße feierlich beging, raffte ihn im Alter von 44 Jahren der Tod infolge eines Schlaganfalls plöglich hinweg. Ein solch gewissermaßen tragisches Ende nahm "ein Mann, der, nach aller Urteil hochgelehrt, beredt, tatkräftig, ein Schrecken der Häretiker, bei allen Guten große Hoffnung auf Wiederherstellung der katholischen Religion er= wedt hatte" 2.

#### 3. Olmütz.

Ulmütz entsandte ins Germanikum von 1570 bis 1600 18 Kandidaten. Unter ihnen befand sich der erste Diözesandischof, der aus dem Kollegium hervorging. Doch sollte er den Stuhl von Clmütz unter traurigen Auspizien besteigen und denselben nicht lange innehaben. Als 1575 der Bischof Thomas Albinus starb, gab es fast zu gleicher Zeit eine gespaltene Bischofswahl und Streit um die Würde des Domdekans. Um die Infel stritten der Germaniker Daniel Ducius und Adam Landeck, seder von einer Partei des Kapitels begünstigt. Man hoffte in Rom, die leidigen Wirren durch den klugen und beliebten Kanonikus Joh. Mezon von Tele beizulegen, der eben das mals seine Studien im Germanikum vollendete. Ihm verlich daher Gres

gor XIII. das erledigte Dekanat und sandte ihn nach Mähren zurück. Aber ehe er in Clmut eintraf, hatte der ehrgeizige Johann Philopon von Dombrowski, der ebenfalls einige Zeit im Germanikum studiert hatte, eine in Rom erschlichene Bulle vorgewiesen, durch welche er selbst zum Domdekan ernannt wurde. Doch fand Joh. Mezon bald die Anerkennung des Dom= kapitels, da dieses in seiner großen Mehrheit den gewalttätigen und hochmütigen Nebenbuhler Dombrowsti zu verabicheuen begann. Der neue Dekan zeigte sich auch durch seine Klugheit, seinen Pflichteifer und seine Versöhnlichkeit der Aufgabe so sehr gewachsen, daß die Kapitulare auf den Gedanken kamen, bei Raiser und Papst auf Annullierung der zwiespältigen Bischofswahl anzutragen und durch die Wahl des milden Domdekans Mezon allen Zwistigkeiten ein Ende zu machen. Sie fanden sowohl bei Maximilian II. als beim Nuntius bereitwilliges Entgegenkommen. Als die 19 Kapitulare bei der auf Anfang Februar 1576 angesetzten Neuwahl ihre Stimmen abgaben, fielen 14 der= felben auf Telecius, drei auf einen andern Germaniker, den Brunner Propft Stanislaus Pawlowski. Gregor XIII. vernahm die Kunde von der Wahl des ersten Germanikerbischofs mit außerordentlicher Freude und drückte dem Rapitel in einem eigenen Breve fein hohes Wohlgefallen darüber aus. Doch sollte sich Mähren nur kurze Zeit seines Bischofs freuen, er starb schon nach zwei Jahren (1578), wie das Gerücht ging, an Gift. Sein Sterbelager umftanden außer den Bätern der Gesellschaft Jesu drei Domherren, einst seine Ditbrüder im Germanikum: Mich. Schramm, Melchior Pyrnes von Pyrn und Thomas Roch. Mezon hatte durch seine philosophische und theologische Bildung, seinen Seeleneifer und seine Frömmigkeit bei Volk und Klerus die freudigsten Hoffnungen wachgerufen ; sein vorzeitiger Tod erregte um so größere Bestürzung, als Olmug in den letten sechs Jahren vier Bischöfe ins Grab hatte sinken sehen.

Nach Mezons Tod siel die Wahl des Kapitels abermals auf einen Zögling des Germanitum, Stanislaus Pawlowsti, der aus einer uralten,
in Polen und Mähren begüterten Familie stammte. Pawlowsti war bereits
Domherr von Olmüß, als er 1571 nach Rom ging. Nach drei Jahren, die
er dem Studium der Philosophie und Theologie gewidmet, kehrte er als Doktor
des kanonischen Rechts nach Mähren zurück. Nach seiner Rückkehr wurde er zum
Propst von Brünn, bald auch zum Scholastifus von Olmüß und zum bischöflichen Kanzler erwählt. Die Erinnerung an das Kollegium Germanikum
und seine Lehrer, die Iesuiten, bewahrte er sein Leben lang treu im Herzen.
In einem Briese vom 30. Mai 1586 an den Ordensgeneral Acquaviva

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Henne, Geschichte des Bistums Brestau III 785. Schmidl, Hist. S. I. prov. Bohem. IV 177.

empfiehlt er sich "in seinem großen Kummer" dem Gebete des ganzen Jesuiten= ordens und jagt, daß er selbst einst als Konviktor im Germanikum in Rom habe Jesuit werden wollen, es zwar auf den Rat anderer unterlassen habe, gleichwohl aber noch jett im Geiste in der Gesellschaft lebe 1. Diesem aus= gezeichneten Prälaten verdankt Mähren das Wiederaufblühen des Katholizismus und die Erneuerung seines Alerus. Er "ergriff die Zügel der Regierung seiner Kirche in dieser durch die Häresie höchst bedrängten Zeit mit solcher Kraft, wie sie keiner seiner Vorgänger entwickelt hatte" 2. Auch M. Minucci spendet in seinem öfter angeführten Bericht dem Bischof Pawlowski bas größte "Mähren sei zurzeit die Mutter der Keper und die Senkgrube der Es gebe keinen alten oder neuen Irrtum, der dort nicht seine Bertreter finde." Überall, auch in den dem Bischof untergebenen Gebieten hätten alle Setten freie Religionsübung; der Adel sei vielleicht in der Mehr= "Heute ist aber Stanislaus Pawlowsti, ein edler Schlesier, zahl häretisch. ein Zögling des Germanikum in Rom, Bischof und regiert mit großem Ruhm die Diözese." Besonders bemühte sich Pawlowski um die Heranbildung eines guten Alerus. Nicht bloß begann er die Errichtung eines Seminars, sondern ließ auch mit großen Kosten talentvolle Zünglinge außerhalb desselben unter= richten und ftiftete zu demselben Zwecke eine "Armenburse". Den General Acquaviva bat er, ihm bei Sirtus V. die Überlassung der Hälfte der Freiplate im Olmüter papstlichen Alumnate zu erwirken. Ins Germanikum sandte er mehrere Jünglinge und ließ andere auf seine Rosten als Konvittoren in demselben studieren. Die Bisitation der Diozese lag ihm besonders am Herzen. Schon im Jahre 1582 beauftragte er damit drei Domherren, unter denen der Germaniker Paulus Grünwald, der Sohn des Olmüßer Stadt= richters, damals Domherr, Offizial und tüchtiger Prediger, sich befand. Er selbst verwandte 20 Jahre mit raftlosem und unermudlichem Gifer alle seine Araft auf die firchliche Reform seines Sprengels. Die mährischen Geschichtschreiber rühmen seinen glühenden Seeleneifer, seine Sorge für den Unterricht der Jugend, für die Belehrung des Bolkes und die Besserung der Sitten, wobei er sich besonders der Jesuiten bediente; ihre Rollegien in Prag, Olmut und Brunn förderte er auf alle mögliche Weise. Er verkundete die Dekrete des Monzils von Trient und hielt zu beren Durchführung 1591 eine vielbelobte Diözesansnnode ab. So eifersüchtig er über die Rechte der Kirche machte, ein so warmer Patriot mar er. Dreimal ging er als faiserlicher Gesandter nach Polen's, wie er benn überhaupt das Bertrauen des Raisers Rudolf in hohem Grade genoß. Er starb am 17. Juni 1598.

<sup>1</sup> Wolny, Rirchliche Topographie von Mabren I 1. 2 Cbb.

<sup>3 3.</sup> v. Maner, Des Clmuger Bijdois St. Pawlowsti Gefandtichaftereifen nach Polen.

Außer den beiden Bischöfen waren noch mehrere andere, zum Teil sehr verdienstvolle Germaniker in der Diözese Olmüt tätig. Der älteste derselben war Joh. Philopon Dombrowski, der 1566 ins Germanikum getreten war. Er scheint nur kurze Zeit geblieben und wegen übler Aufführung entlassen worden zu sein, da es in einer alten Aufzeichnung von ihm heißt: "Es wurde von den Patres beschlossen, ihn zu entlassen." Nach seiner Rückehr wurde der talentvolle, aber ehrgeizige Mann bald Domherr und 1575 Domdechant. Im Jahre 1583 verlieh ihm der Herzog von Bayern die Propstei Altötting und vertraute ihm während der Ninderjährigkeit des erwählten Bischofs, des Prinzen Philipp von Bayern, sogar die zeitliche Verwaltung der Diözese Regensburg an. Im Jahre 1586 ereilte ihn aber das verdiente Schicksal. Da das Gerücht, Philopon habe den Bischof Mezon vergistet, nicht verstummen wollte, so ließ ihn Pawlowski auf das Schloß Hochewald bringen und ihm den Prozeß machen, dessen Ausgang jedoch nicht bekannt ist.

Die übrigen Olmüger Germaniker dieser Zeit erhielten fast sämtlich Kanonikate an der Domkirche. So Thomas Roch (1571—1574), Paul Grünwald (1571—1576), Georg Mertel (1580—1584), Achaz Melzer (1582—1587), Joh. Perger von Perge (1594—1598), Wenzel Medek (1597—1599), Neffe des Erzbischofs Martin Medek in Prag, Joachim Roubal (1598—1601). Unter denselben taten sich besonders hervor Mel= chior Pyrnes von Pyrn, Domdekan und Weihbischof († 1607), und der Dompropst Martin von Greifenthal († 1617). Letterer wird als ein Mann von außerordentlicher Frömmigkeit und unerschöpflicher Wohl= tätigkeit gerühmt. Den Jesuiten und ihren Schulen tat er sehr viel Gutes; er hinterließ ihnen ein Legat von 6000 Gulden zur Heranbildung junger Kleriker. Nach seinem Tode ehrten ihn die dankbaren Ordensleute, indem fie für ihn die Gebete, welche die Gesellschaft den Stiftern zuerkennt, ver= richteten. — Zum Schlusse nennen wir noch den trefflichen Prämonstratenser Georg Sumbald aus dem Kloster Luka bei Inaim, den Kanonikus und ipateren Cistercienser Georg Mieclicius, endlich den Domherrn und nach= maligen Jesuiten Tobias Prochelius (1576—1583).

#### 4. Prag.

Obwohl seit der Bulle des Jahres 1584 keine Böhmen mehr aufsgenommen wurden, so finden sich doch auch nach dieser Zeit noch eine Ansahl Prager Diözesanen im Kollegium, welche entweder aus der Grafschaft Glaß oder aus der Lausit stammten oder nach erlangter päpstlicher Dispens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wolny a. a. D. Fusban, Hist. Coll. Germ. et Hung. l. 4, c. 8.

auf Ansuchen des Kaisers zugelassen worden waren. Sie gehörten größtenteils den adeligen Familien des Landes an.

Unter den von 1573 bis 1600 Aufgenommenen finden wir einen Wenzel Albin von Helfenberg (1576—1582), nachmals Archidiakonus in Böhmen; Joh. von Zwinorze (1582—1585), der als ein Mann von großer Frömmigkeit geschildert wird; Herald Wenzel von Kolowrat, welchem die Fürsprache des Kardinals Andreas von Ofterreich und des Erz= herzogs Ferdinand die Pforten des Kollegiums geöffnet hatten; Christoph Fischer aus Glat, der mahrend seiner Studien in Wien katholisch geworden war, nachmals Pfarrer von Baden; Georg Kromer aus Hablona in der Lausit (1590-1593), ebenfalls Konvertit, "vom Kaiser gesandt"; Aug. Widerin von Oltersbach (1594-1599), der später als Stiftsherr von Budissin mit Erfolg an der Reformation des Rapitels arbeitete; Ignatius von Kolowrat (1596—1600), Sohn lutherischer Eltern, der aber ichon in seinem zehnten Jahre im Konvift der Jesuiten, bei denen er acht Jahre lang studierte, katholisch geworden und auf die Fürsprache des Kaisers und seines Cheims, des Landeshauptmanns von Böhmen, von Klemens VIII. ins Rollegium aufgenommen worden war. Er wurde nachmals Kanonikus von Prag und Scholastitus von Olmütz. Vor den Rebellen in Olmütz hielt er 1619 tapfer stand und mußte dieses mit der Verbannung bugen.

#### 5. Laibach, Erieft, Lavant.

Aus diesen drei Diözesen sinden sich nur die Namen von drei Zöglingen. Der eine derselben ist Kaspar de Zingolis aus Fiume (1577 bis 1581), von dem weiter nichts bekannt ist.

Aus Laibach erschienen zwei Jünglinge: Johann Gabriel Freiherr von Gall, der Sohn lutherischer Eltern, der, während er in Graz bei den Jesuiten studierte, zur katholischen Rirche zurücktehrte und 1595 auf Empfehlung des Grasen Thurn und der Grazer Jesuiten ins Rollegium aufgenommen wurde, und Johann Bogenrin. Über die Heimat des letzteren sind wir etwas im unklaren; im Katalog wird er bezeichnet als Agritianus ex finibus Croatiae. Bogenrin, dessen eigentlicher Name Wagenring war, kam im Jahre 1574 als Anabe von 16 Jahren ins Kollegium, in welchem er zehn Jahre lang verblieb. Er betrieb hier seine humanistischen, philosophischen und theologischen Studien mit so ungewöhnlichem Ersolge, daß er zweimal zu einer öffentlichen Disputation zugelassen wurde. Raum war er um Weihnachten des Jahres 1584 in seiner Heimat eingetrossen, so ernannte der Vischof von Laibach den erst siebenundzwanzigjährigen jungen Priester alsbald zum Generalsommissar und Listator des steierischen und kärntischen Teils seines Sprengels, worüber unter den beweibten Pfarrern und ihren Beischläferinnen

kein geringer Schrecken entstand; flehentlich baten sie um Erbarmen. Che Bogenrin seine Visitationsreise unternahm, empfahl er sich dringend dem Gebete seiner ehemaligen Mitalumnen und bat P. Lauretano, ihn mit seinem weisen Rat zu unterstützen. Wie sehr sich ber junge Generalkonimissar in seiner schwierigen Stellung bewährt habe, beweist der weitere Gang seines Als 1590 der Hof von Graz nach Männern suchte, welchen er den nach der Universität Ingolftadt abgehenden Erzherzog Ferdinand, den späteren Kaiser Ferdinand II., anvertrauen könnte, fiel die Wahl auf den Grafen Balth. von Schrattenbach, der als Hofmeister und auf Bogenrin, der als "Präzeptor" die Erziehung des Prinzen leiten sollten. Beide Männer ent= sprachen dem Vertrauen, das in sie gesetzt wurde. Schon 1591 wurde Bogenrin zum Bischof von Trieft ernannt, doch erst zwei Jahre später in der Jesuitenkirche von Ingolftadt konsekriert. Auch als Bischof blieb er noch an der Seite seines fürstlichen Zöglings, bis dieser im Jahre 1595 nach Graz zurückehrte. Seiner Herde stand Bogenrin nur noch zwei Jahre vor, da der "an jeder Tugend reiche" Mann schon 1597 durch einen frühen Tod hinweggerafft murde.

Wenn die Diözese Lavant dem Kollegium keinen Kandidaten zusandte, so empfing sie dagegen aus der Zahl seiner Zöglinge einen Mann, dem nicht bloß sie, sondern ganz Innerösterreich das Wiederaufblühen der Religion in hervor= ragendem Grade verdankt. Dieser Mann war Georg Stobaus aus Brauns= berg in Westpreußen, wo er im Jahre 1552 geboren wurde. Die Humaniora studierte derselbe wahrscheinlich in Braunsberg, wo der Kardinal Hosius den Jesuiten schon 1569 ein Kollegium gegründet hatte. Im Alter von 20 Jahren finden wir ihn in Graz; er ward einer der ersten Schüler des dortigen Rol= legiums und des P. Stephan Szántó, seines Lehrers in der Philosophie. Jahre 1575 erhielt der dreiundzwanzigjährige Jüngling seine Aufnahme ins Germanikum; er vollendete daselbst (1575—1579) seine Studien und emp= fing die Priesterweihe. Warum er nicht in seine ermländische Heimat zurück= gekehrt sei, ist nicht bekannt; wahrscheinlich ließ er sich von seinen ehemaligen Lehrern in Graz bestimmen, nach Ofterreich zu gehen, wo es so sehr an tüchtig geschulten und seeleneifrigen Prieftern gebrach und der Rampf zwi= ichen der Häresie und der Kirche noch unentschieden hin und her schwankte. Noch ehe er Rom verließ, war ihm bereits ein Wirkungskreis in Oberöfter= reich zugedacht; aber bald folgte er einer Einladung nach Inneröfterreich, wo er als Archidiakon von Unterkärnten, dann als Pfarrer von Graz zu= gleich mit seinem römischen Studiengenossen Simon Dorn von Dorned aus Thüringen mit großem Erfolg wirkte. Schon fünf Jahre nach seiner Rückfehr von Rom wurde er (1584) zum Bischof von Lavant ernannt; er hatte diesen Sig 34 Jahre lang mit hohen Ehren inne. Im Jahre 1597

ernannte ihn der neue Landesfürst Ferdinand II. zum Statthalter von Inneröfterreich, mas er zwölf Jahre blieb. Kaum mar ihm die Laft abgenommen, so bestürmte ihn Ferdinand mit Bitten, seinem noch nicht zwanzigjährigen Bruder Karl, der ein Jahr vorher (1608) das Bistum Breslau übernommen hatte, auf einige Zeit zur Seite zu stehen und ihn in sein heiliges Amt einzuführen. Dieser Bitte konnte Stobäus nicht ausweichen. Er ging 1609 auf einige Monate nach Schlesien und war dem jungen Bischof nicht allein ein kluger Berater, sondern mahnte ihn auch zur rechten Zeit mit männlichem Ernst an seine hohen Pflichten. Heimgekehrt, widmete er sich noch neun Jahre mit unverdrossenem und tatkräftigem Gifer ausschließlich seiner Diözese und starb 1618 im Alter von 66 Jahren auf seinem Schlosse Dellerburg.

Uber den Erfolg seines Wirkens berichtet Stobäus neun Jahre vor seinem Tode mit den Worten 1: "Nichts ift mehr, wie ich es vorgefunden, alles ist erneut worden. Geistliches und Weltliches lag danieder, das Bolt glich demjenigen von Gomorrha, den Klerus hatte der Jrrglaube beschlichen; nirgends mehr Ratholiken, der Sprengel war einer Mißgestalt ähnlicher als einem Bistum. Heute ist alles in besserem Stande, als es je zuvor ge= Der Gottesdienst wird andächtig und würdevoll, wie es sich für einen Bischofssitz geziemt, gehalten. Daß er feierlicher sei und zahlreicher besucht werde, habe ich selbst die Pflicht zu predigen auf mich genommen; weil dies ungewohnt war, zog es die Leute, einheimische wie fremde, an. Ich habe die Kirchen, von der Domkirche angefangen, in besseren Stand ge= bracht, den Neubau des Chorherrenklosters betrieben, die bischöfliche Wohnung nicht allein von Grund aus neu aufgeführt, sondern auch mit der nötigen Einrichtung ausgestattet. Die bischöflichen Tafelgüter habe ich erhalten, Ent= fremdetes zurückgewonnen, das Erträgnis erhöht. Meine Ginkunfte habe ich nicht zu weltlicher Pracht mißbraucht, sondern zu ftandesgemäßem Unterhalt, jum Kriege gegen die Türken, jum Dienste des Landesherrn, jum Nugen des Bistums, für Diener, Untertanen und Arme, nicht aber für Freunde oder Berwandte verwendet, von denen insgesamt aus bischöflichen Einkünften auch nicht ein einziger einen Pfennig reicher geworden ist. Was ich meinem Neffen Martin von Palmburg gegeben, rührt einzig von meinem Eigenen, von Geschenken her, die ich bei Sendungen und Reisen von Königen, Erz= herzogen und Fürsten erhalten habe. Ich kann bezeugen, bei Berwaltung meines Bistums nur drei Dinge im Auge gehabt zu haben: die Ehre Gottes, das Seelenheil meiner Berde und das Beste meiner Nachfolger, daß dieselben, aller weltlichen Sorge bar, alle ihre Gedanken auf die Leitung der ihnen anvertrauten Schäflein richten können. Dahin geht all mein

<sup>1</sup> Surter, Ferbinand II. Bb. IV 18.

Trachten, daß ich ein Bischof nicht dem Ramen nach, sondern in Wahrheit sei; das Amt steht mir höher als der Titel."

Noch bedeutender und erfolgreicher als sein Wirken innerhalb der eigenen Diözese war die Teilnahme des scharfblickenden, unerschrockenen und tat= träftigen Mannes an der katholischen Gegenreformation in Steiermark, Karn= Es ist bekannt, daß das Luthertum gegen Ende des ten und Krain. 16. Jahrhunderts in Inneröfterreich nicht bloß überall siegreich vordrang, iondern nahezu daran war, zum letten Schlage auszuholen. Daß es zulett doch unterlegen, verdankt das Land vor allem seinen treukatholischen Fürsten, die mit unerschütterlicher Festigkeit für die Sache der Kirche einstanden. Man tann aber sagen, daß die Seele alles dessen, was im Lande zur Nieder= haltung der Häresie und zur Restauration des Katholizismus geschah, Stobäus gewesen sei. Im Jahre 1598 begehrte der neue Landesfürst Ferdi= nand von ihm ein Gutachten über die kirchliche Frage. Stobaus verfaßte hierauf die bei Hansig1 abgedruckte Schrift De auspicanda religionis reformatione in Styria, Carinthia, Carniola epistola ad D. Ferdinandum archiducem Austriae, welche fortan die bei der Gegenreformation einzu= haltende Richtschnur bildete. Bei all seiner Tätigkeit nach außen fand der raftlose Prälat noch Zeit zu literarischer Tätigkeit und zu einem ausgedehnten Briefwechsel, in dem der Bischof als ein Mann von reichem Wissen, tiefer Einsicht und echt kirchlicher Gesinnung erscheint. Stobaus hat in einem seiner Nachfolger einen Biographen gefunden 3.

#### 6. Aquileja.

Das Patriarchat Aquileja umfaßte auch einzelne Bezirke von Steier= mark, Kärnten, Krain und insbesondere die Grafschaft Görz, aus welchen Gebieten Zöglinge aufgenommen werden konnten. Von den fünf, welche zwischen 1573 und 1600 eintraten, ist nichts Näheres bekannt.

#### 7. Gurk.

Eine besonders hilfsbedürftige Diözese war Gurt. Dort wirkte von 1573 bis 1601 der ausgezeichnete Bischof Christoph Andreas von Spaur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Germania sacra II 713 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Selbst Fr. von Krones anerkennt diesen "Zögling des Kollegium Germanikum, der weltbewegenden Pflanzschule des neuaufstrebenden Katholizismus" als "einen der maßgebendsten Kirchenfürsten" seiner Zeit und seines Landes (Geschichte der Karl-Franzens-Universität in Graz, Graz 1886, 2).

<sup>\*</sup> Stepischnegg, Georg III. Stobäus von Palmburg. Wien 1854. — Seine Epistolae ad diversos wurden von P. Lombardi S. I. gesammelt und 1749 zu Benedig, später 1758 zu Wien gedruckt. Bgl. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes V 18 241—253; Hurter a. a. D. III 421 ff; IV 17 ff.

Da es der Diözese fast gänzlich an guten Priestern gebrach, so wandte sich der seeleneifrige Bischof an seinen Bruder, den Fürstbischof Thomas von Spaur von Brixen, und bat, ihm einige talentvolle Anaben unter den Studenten von Brigen auszusuchen, die er auf seine Kosten studieren lassen wolle. Unter den Erkorenen war Johannes Plaggummer aus Caftelbell im Bintichgau, der Sohn armer Eltern, der 1580 im Alter von 15 Jahren an die Schule von Brigen gekommen mar. Chriftoph Andreas ließ den hochbegabten Anaben erft bei den Jesuiten in Graz und Wien studieren und schickte ihn 1588 ins Ger= Hier tat sich der junge Tiroler bald unter seinen Genossen sehr Im Jahre 1591 hielt er eine feierliche, dem Kardinal Radziwill dedizierte philosophische Disputation, welcher neun Kardinäle und der Ordens= general Acquaviva anwohnten; dieser bemerkte, schon lange keine Disputation mehr gehört zu haben, die ihn in gleichem Grade befriedigt hätte. dem Platzummer auch die theologische Doktorwürde sich errungen, ging er 1595 nach Kärnten zurud und stellte sich dem Bischof zur Berfügung. Dieser war hocherfreut über den trefflichen Priester und wurde nicht müde, in wiederholten Briefen die "Tugend, Frommigkeit, Klugheit, Gelehrsamkeit und Beredsamkeit" desselben zu loben und das Kollegium zu preisen, das solche Männer heranbilde. Schon nach drei Jahren war Platgummer General= vikar der Diözese und wirkte mit unermüdlichem Gifer für die Wiederher= stellung der firchlichen Bucht und die Berbesserung der religiösen Buftande. Doch sollte er nicht in Kärnten bleiben. Als Christoph Andreas 1601 als Fürstbischof von Brigen postuliert wurde, nahm er seinen treuen Generalvikar dahin mit und verschaffte ihm ein Kanonikat am Dom. Bald darauf wurde er Pfarrer von Briren, 1607 Hoftanzler, 1627 Dompropft, 1632 Dom= dekan und endlich 1641 im Allter von 76 Jahren Fürstbischof von Brigen, als welcher er noch sieben Jahre die Diözese regierte. Er hat sich um die Diözese hochverdient gemacht und ift der zweite der neun Bischöfe von Briren, welche im Rollegium Germanikum ihre Erziehung erhalten haben.

Der Rugen, welchen Dr Platzummer der Diözese Gurk brachte, regte in dem Bischof den lebhaften Wunsch an, mehrere solcher Männer zu haben. Er sandte deshalb 1596 einen jungen, vielversprechenden Studierenden, Hartmann Oberecker, ins Kollegium, der auch den gehegten Erwartungen vollkommen entsprach. Als Oberecker nach Bollendung seiner Studien heimstehrte, verlieh ihm der Bischof alsbald ein Kanonikat an der Stiftskirche, um ihn jederzeit in seiner Nähe zu haben. Später kam Oberecker als Deschant nach Lorch (Enns) in Oberösterreich; auch hier wirkte er segensreich. Das Domkapitel von Gurk, welches ausschließlich aus regulierten Chorsherren bestand und eines gründlichen Theologen entbehrte, bewarb sich für den jungen Ranonikus Johann von Lur aus Straßburg um Aufnahme

ins Germanitum, in welchem derselbe, obwohl bereits Priester, noch drei Jahre studierte.

Im Jahre 1570 erhielt Gurt an dem Germaniker Karl von Grimmig einen tüchtigen Propst und Archidiakonuß; 1592 wurde derselbe auch Weihsbische Grimmig stiftete in dem dortigen Armenhospiz mehrere Freiplätze und baute ihm ein neues Haus († 1611). Wenige Jahre später folgte dem Bischof Christoph Andreas von Spaur der Germaniker Johann Jakob von Lamberg auf dem Stuhle von Gurt nach.

#### 8. Seckau.

Diese kleine, nur sieben Pfarreien umfassende Diözese sandte zwei Bog= linge, Sigmund Rebhan aus Pettau in Obersteiermark (1583-1586) und Rarl Rammerat (1595). Der erstere sollte für die Diözese ein ein= flußreicher Mann werden. Schon 1591 wurde er "Hauptpfarrherr" von Pols ob Judenburg und blieb es 27 Jahre lang bis zu seinem Tode († 1618). Nach der Austreibung der lutherischen Prediger verwaltete er eine Zeitlang auch die Pfarrei Judenburg, in welcher Eigenschaft er im Auf= trage des Erzherzogs Ferdinand den protestantischen Prediger in Eisenerz durch einen katholischen Geiftlichen ersetzen mußte. Rebhan war ein mann= hafter und energischer Priester. Die Neugläubigen bereiteten ihm tausend Schwierigkeiten, aber er hielt unerschrocken stand und führte viele derselben wieder zur Kirche zurück. Seine beiden Kaplane bildete er, wie man aus Salzburg nach Rom berichtete, in Sitte und priesterlicher Haltung ganz nach römischer Weise um. Er war mit einem Worte ein Hauptvertreter der katho= lischen Restauration. Der Erzherzog Leopold, Bischof von Passau, schätzte ihn so hoch, daß er ihn zu seinem Geiftlichen Rate ernannte. Einer seiner (Begner, der Pfarrer Collar von St Dionysen bei Bruck, gestand, "daß Rebhan einen großen Kopf mit allerlei Sinn und Wit behaftet habe, und alle vorigen stattlichen und adeligen Schaffer, Sekretäre und andere vernünftige Offiziere und vernünftige geistliche Kaplane und Priester zu übertreffen pflegte". Be= sonders hohe Verdienste erwarb sich der eifrige und tapfere Pfarrherr um das wichtige Benediktinerinnenstift Göß bei Judenburg. Dieses einst reiche Kloster, das älteste in Steiermark, war infolge der religiösen Stürme des 16. Jahrhunderts in gänzlichen Verfall geraten 1. Wenn es jett in kurzer Zeit zu hoher Blüte gelangte, so verdankt es dieses der tatkräftigen und umsichtigen Tätigkeit Rebhans, der 27 Jahre lang "Supremus und Beicht=

<sup>1</sup> In der Religion hatte sich das Kloster allzeit gut gehalten. Nach dem Klostervisitationsbericht von 1563 war es "der lutherischen und andern verführerischen Sekten ganz entgegen".

vater" des Stiftes war und die Abtissin Regina von Schrattenbach mit Rat und Tat unterstütte. In ihren Schreiben an den Erzbischof von Salzburg und den Erzherzog Ferdinand legte die Abtissin wiederholt Zeugnis ab, daß Rebhan es gewesen, der das Stift aus seiner finanziellen Rot gerettet, es wieder zur Blüte gebracht und "auch sonst viel Gutes erzeigt habe, was der allmächtige Gott ihm lohnen möge". Als Rebhan starb, vermachte er dem Kloster und Gotteshause Göß seinen Edelmannssit in Bettau und sein ganzes Vermögen. Nach Verlauf von acht Jahren trat ein anderer sehr tüchtiger Germaniker an Rebhans Stelle, Berthold Hunoldt aus Schwaben, der 33 Jahre lang (1626—1659) als "Hauptpfarrer, Erzpriester und Dechant in Pöls ob Judenburg" dem Kloster treu zur Seite stand. — Karl Rammerat wurde regulierter Chorherr von Stainz und ftarb als Pfarrer von St Marien bei Prank. — Noch viel nüglicher sollte der Diözese ein anderer Germaniker, Jakob Cberlin, werden. Cberlin war ein geborener Schwabe aus Diettenheim bei Ulm. Durch seinen Onkel, den Bischof Martin Brenner von Secau, mar er nach Graz zu den Jesuiten gekommen, in deren Konvikt der talentvolle Jüngling fromm erzogen wurde. Im Jahre 1595 erhielt er auf Empfehlung des Bischofs die Aufnahme ins Germanikum und vollendete dort seine philosophischen und theologischen Studien mit Auszeichnung. Nach seiner Rücktehr aus Rom wurde er Pfarrer von St Beit und 14 Jahre später Bischof von Secau; er regierte die Diözese 18 Jahre lang löblich. Das Glud, das er selbst genossen, wollte er auch zwei Neffen, Johann und Martin Cherlin, verschaffen. Er vertraute fie den Jesuiten in Graz an und erbat ihnen später die Aufnahme ins Rollegium, aus dem sie als treffliche junge Priester wieder zu ihrem Onkel nach Graz zurückehrten.

## Die tirolischen Bistumer.

#### 1. Trient.

Aus dieser Diözese traten 16 Jünglinge ins Kollegium; die Hälfte dersselben war aus Kaltern. Der bedeutenoste unter ihnen ist der bereits erswähnte Dr Johannes Ardolph. Er wurde von Gregor XIII. für die schwedische Mission ausersehen und trat später in die Gesellschaft Jesu, in welcher er 1587 eines glorreichen Todes im Dienste der Pestkranken starb.
— Ein anderer sehr verdienstvoller Mann war Dr Beltram Pezzani aus Bermiglio in der Bal di Sol. Er studierte im Kollegium von 1591 bis 1594. Nach seiner Rückehr wurde er bald Domherr in Trient, Apostolischer Protonotar und wirkte viele Jahre als Generalvikar und Generalvisitator der Diözese († 1625). — Bartholomäus Waidt, Sohn eines Rotars in Kaltern, folgte nach Bollendung seiner Studien (1595—1600) seinem

Freunde Jakob Eberlin, dem späteren Bischof von Seckau, in die Steiermark, war eine Zeitlang Pfarrer von Wolfsberg und starb (1628) als hochverzdienter Pfarrer von St Beit ob Leoben. — Auch Petrus Ognibeni, Erasmus von Neuhaus und Anton Clemens aus Kaltern (1590 bis 1595) arbeiteten mit löblichem Eifer in der Seelsorge, der erste als Pfarrer von Pergine, Neuhaus als Kurat von Partschins, Clemens als Dechant von Auer. — Engelhard von Baisberg, Nikolaus von Mornberg, Watthias Stettner und Dr Vigilius Manincor wurden Domherren von Trient. — Von den Schickslein eines Wilh. von Trautmannsdorff, Adam Waidt, Ulrich Ampach ist uns nichts bekannt.

Trient, der Sitz der großen Kirchenversammlung, litt in Klerus und Volk in hohem Grade an den Gebrechen der Zeit. Zwei Jahre nach dem Schluß des Konzils schrieb der Stadthauptmann Kuen, daß die Hälfte der 18 Kapitelherren nie eine Messe lese, einige von ihnen, weil sie unter der Anklage begangenen Mordes ständen; der Dompropst komme im ganzen Jahre nur einmal in den Dom, nämlich wenn es gelte, die "Jahresnutzung" in Empfang zu nehmen. Der Seelsorgsklerus lebte durchgehends in der Sünde des Konkubinats. Demzusolge war das Volk in ganz Tirol unswissend, zuchtlos und verwildert.

## 2. Briren.

Von Bayern und Tirol pflegte der selige Petrus Canisius zu sagen: fie seien die Stämme Juda und Benjamin, die allein den Herrn nicht ver= laffen hätten. Dennoch hat der Verfall von Wissenschaft und Sittlichkeit, der im Gefolge der Glaubensspaltung auftrat, auch Tirol ergriffen. Der in Tirol ehedem so hoch geachtete Klerus war auf eine geringe Anzahl vielfach unwissender und unsittlicher Priester herabgesunken. Bei der Visitation im Jahre 1578 fanden sich in etwas mehr als 60 Pfarreien fast 100 Konkubi= Von 5 residierenden Domherren hatte keiner eine höhere Weihe. Noch im Jahre 1602 klagte der Bischof Christoph Andreas von Spaur in seinem Visitationsbericht an den Kardinal Paravicini, den Protektor von Deutschland: "Alles Unglud kommt hier von der Geistlichkeit. Unter 100 und mehr Priestern, die bis jest visitiert worden, fanden sich kaum 15 ober höchstens 20 taugliche. Es sind entweder ausgesprungene Mönche, die ohne geiftliche Kleidung herumgeben, Fälscher von Zeugnissen und Siegeln, die bestraft oder weggejagt werden mußten, oder es sind Konkubinarier, oder ohne Dispens vor dem kanonischen Alter geweihte Kleriker. Andere beten das Brevier nicht, oder zelebrieren im Zustande der Sünde, oder wissen nicht einmal die

<sup>1</sup> Bgl. Janffen-Paftor, Geschichte bes beutschen Bolles VIII 400 f.

Messe zu lesen, indem sie die Konsekrationsworte verstümmeln, unrichtig aussprechen oder auslassen; im Beichthören, ja im Aussprechen der Absolutionsformel sind sie gänzlich unerfahren und sogar in der christlichen Lehre äußerst unwissend." Der Bischof beschwor den Kardinal, ihm doch aus dem Germanikum oder aus den päpstlichen Alumnaten von Dillingen, Graz und andern gute Priester zu verschaffen. Er selbst unterhalte auf seine Kosten zwölf Kleriker: eine Last, die für ihn schier unerschwinglich sei. Auch das Domkapitel schried am 5. September 1572 an den Rektor des Germanikum, dem es seinen "Stipendiarius" Jak. Erlacher empfahl: "Die Kanoniker haben sich, wir sagen nicht, das Überstüssige, sondern das Notwendige entzogen, um junge Leute zu unterstüßen, die an verschiedenen Orten skudieren und sich für den geistslichen Beruf vorbereiten."

Das Germanikum bildete für die Diözese Brigen von 1573 bis 1600 zehn, zum Teil sehr ausgezeichnete Geiftliche heran. Der hervorragenofte da= von ift Simon Feurstein, geboren 1553 in Landeck von ehrbaren Eltern. Er war bereits 26 Jahre alt, als ihn Bischof Thomas von Spaur 1579 nach Rom schickte, wo er vier Jahre verblieb. Nach seiner Rückehr wurde er bald Nachfolger des berühmten Bischofs Nas auf der Domkanzel von Brigen (1588), dann Kanonikus, später (von 1590 bis 1597) war er auch Pfarrer von Brigen. Im Jahre 1597 mählte ihn der Kardinal Andreas von Ofterreich zu seinem Weihbischof, 1601 murde er Dompropft. Wiederholt visitierte er mit dem Generalvitar und dem Kanonitus Seemann, ebenfalls Germaniter, Er starb 1623, hochverdient um das Bistum, in dem er mit die Diözese. fester Hand Migbräuche und Sittenverderbnis auszurotten suchtes. — Außer den Genannten erhielt Brigen noch einige tüchtige Domherren aus dem Rol= legium. Vor allen Joh. Ernft von Woltenstein, der 1575 erst siebzehn= jährig eintrat und vier Jahre blieb. Nach seiner Rückehr wurde er bald Domherr von Salzburg. Er gewann sich dort so sehr die Achtung des Erzbischofs, daß er zweimal zum Bischof von Secau und Lavant ausersehen wurde, welche Würde der junge Domherr standhaft ausschlug. Schon 1581 ging er als Gesandter des Bischofs von Brigen auf den Reichstag von Regens= Im Jahre 1597 wurde er zum Domdechanten von Briren gewählt, resignierte aber 1599. Im Jahre 1608 erhielt er die Domdechantei von Trient. Um Brigen hat er sich als Bisitator der Diözese verdient gemacht. Er starb 1616. — Nicht minder löblich war der Wandel des späteren Dom=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sinnacher, Beiträge zur Geschichte ber bischöflichen Rirche von Saben und Brigen VIII 261.

<sup>2</sup> Brief im Innsbrucker Statthaltereiarchiv X 18 E.

<sup>3</sup> Sinnacher a. a. D. VII 657 689.

propftes von Brigen, David von Spaur!. Derfelbe tam, bereits Rano= nitus, im Alter von 19 Jahren 1576 nach Rom und studierte im Kollegium bis 1579. Der treffliche Erlacher, sein Studiengenosse im Kollegium, schrieb von ihm, "er lasse alle seine Mitdomherren weit hinter sich". Schon 1588 wurde er Dompropft, starb aber bald (1600) und wurde seinem letten Willen gemäß im Kleide des hl. Franziskus begraben. — Bon zwei andern adeligen Brigenern, Johann und Matthäus von Merl, ist nur bekannt, daß der crftere, noch während er (1577—1584) im Kollegium studierte, ein Kanonikat in Brigen erlangte († 1613). — Joh. Chriftoph Herpog (1595—1601), ein Schwestersohn des Augsburger Weihbischofs, wurde Pfarrer von Pfaffen= hausen bei Augsburg, während Ferdinand Freiherr von Kolowrat Liebsteinski, ein geborener Innsbrucker, in die Gesellschaft Jesu trat, in der er als Prediger einen großen Ruf genoß. — An letter Stelle nennen wir Dr Jakob Erlacher aus Schwaz (1573—1580). Derselbe wurde bald nach seiner Heimkehr Kanonikus am Kreuzgang zu Brigen und einer der drei Bisitatoren der Diözese. Er weilte nur höchst widerwillig in Brigen, "da er die fruchtlose Plage satt habe". Mit scharfen Worten äußert er sich in einem Briefe an Lauretano vom 13. September 1582 über "einen Diener Satans, einen in aller Bosheit hochmögenden Mann, der dort zahllose Übel und die größten Argernisse, denen er sich öfter aber vergebens widersetzt habe, verbreite, weil der verschlagene Mann den Sinn des Fürsten verblendet habe, der ihn zum größten Schaden der Seelen in der ganzen Diözese frei schalten und walten laffe". Schon im nächsten Jahre finden wir Erlacher in Padua, wo er nach dem Wunsche des Bischofs im kanonischen Rechte promovieren jollte, weil es in der Diözese ganz an Männern von tüchtigem Wissen und Ansehen gebrach. Dr Erlacher scheint nachmals Propst von Innichen geworden, aber jung gestorben zu sein.

# Die preußischen und polnischen Diözesen.

#### 1. Gnefen und Pofen.

Gar manchen Germaniker finden wir um diese Zeit auch in Preußen und Polen. Da die Polen keine Aufnahme finden konnten, so wurden solche fast sämtlich nur ausnahmsweise auf Bitten des Königs und ausdrücksliches Geheiß des Papstes zugelassen. Schon im Jahre 1574 trat ein junger Pole, Joh. Resch aus Lobutt in der Diözese Gnesen, ins Kollegium, der aber nach zwei Jahren wieder abging und später am Hose des Kardinals Batorn gelebt zu haben scheint. Zwei andere Gnesener, Johannes Mlod-

<sup>1</sup> Sinnader a. a. C. II 327 344; VII 623 637 657 689; VIII 171.

nevius und Albert Emporinus aus Wangrancz, kamen 1575. Der erstere blieb neun Jahre im Rollegium und kehrte als Doktor der Theologie 1584 in seine Heimet zurück. Dr Emporinus schrieb schon 1582 als Pfarrer und Propst von Posen an P. Lauretano, er habe in seiner schwierigen Stellung 40 Priester unter sich. Im Jahre 1591 wurden auf Andringen des Nuntius in Polen mit ausdrücklicher päpstlicher Dispens noch aufgenommen: aus Gnesen Albert Slupski Major, später Kanonikus in Posen, und Albert Satkowski; aus Plogk Samuel Roguski und 1599 Stanislaus Domaniewski, der Jesuit wurde; endlich vier Posener: Barthol. Koß, Petrus Costanti Major, Simon Kliciski und Stanislaus Bolko. über ihr späteres Wirken sind wir im dunkeln.

#### 2. Livland.

Als 1582 König Stephan Batory den Moskowitern Livland wieder abgenommen hatte, bemühte sich besonders P. Possevin, für diese Provin; Böglinge des Germanikum zu gewinnen. Der erfte Germaniker, welcher dahin ging, war Georg Kopp aus Danzig (1575—1581). Im Herbst 1582 trafen die ersten Jesuiten in Riga ein; mit ihnen Kopp. Das Land= volk, welches im Herzen noch gut katholisch geblieben war, jubelte über die Ankunft der Priester. Zu Kopp selbst kam eine Fischerinnung, welche die alten Stiftungsbriefe ihres Kreuzkirchleins vorwies, die Rosten der Restauration der Kirche und des Unterhalts eines Geistlichen zu tragen versprach und die verborgenen Kreuze, Relche und Kirchengeräte wieder hervorholte. wurde ein seeleneifriger Pfarrer in Livland. — Einen andern Germaniker, Gerhard Krane aus Münster, nahm P. Possevin mit sich, als er 1582 als papstlicher Legat an den Hof des Großfürsten Iwan IV. reifte. Possevin bestimmte den mutigen Westfalen für Livland. Auf der Durchreise trafen sie in Krakau den ernannten Bischof der neuerrichteten Diözese Livland, der die größte Freude bezeigte, einen in Rom gebildeten Theologen für fein ver= lassenes Bistum erhalten zu haben, und den Wunsch aussprach, Krane möge unverzüglich dahin abgehen. Possevin dagegen wollte, daß der Germaniker noch eine Weile in Wilna bliebe, wo er selbst im Auftrage Gregors XIII. ein Kollegium für Livland errichten mußte. In demfelben sollte Krane Die Gewohnheiten und die Lebensweise des deutschen Rollegiums einführen. Rrane erwies sich als den Mann, den der Scharfblid Possevins in ihm gefunden zu haben glaubte. Er wurde bald Propst von Dorpat und bischöflicher Rommissar und wirkte mit großem Segen in seiner neuen Beimat. Als im Jahre 1600 die Protestanten mit Hilfe der Schweden wieder die Oberhand bekamen und die katholische Pflanzung abermals verwüftet wurde, sah sich Krane genötigt, in seine münsterische Heimat zurückzukehren, wo er als Pfarrer von St Ludgeri viel Gutes tat.

Bald nach Krane kam der bereits erwähnte Idr Fabian Quadranstinus nach Livland. Der junge Stargarder, dessen Konversion einst so großes Aufsehen erregt hatte, daß der Kardinal Hosius eine eigene Schrift darüber verfaßte, war von 1570 bis 1574 im Germanikum gewesen, hatte dann mehrere Jahre erst als Erzpriester in Rössel, hierauf als Kanonikus von Guttstadt gewirkt, bis er 1582 auf vielsaches Andringen als Missionär nach Livland ging. Hier entwickelte er einen außerordentlichen Eifer und ward Tausenden ein guter und hingebender Hirte. Seine Pfarrei, in der er der einzige Priester war, hatte einen Umfang von 18 Meilen. Sonnstäglich predigte er polnisch und esthnisch für eine Bevölkerung, die mit Außenahme von wenigen lutherischen Deutschen katholisch war. Quadrantinus wurde 1588 Jesuit.

Auch in der Stadt Danzig wirkten mehrere Germaniker: Nikolaus My= tonius, Martin und Zacharias Culcius' und Martin Lengkow, die der Bischof von Kalisch (Wladislaw) für seine besten Priester erklärte. Von dem Bregenzer Mylonius und seiner schwedischen Missionsreise wird noch die Nach seiner Rückehr von dort wurde er bischöflicher Vikar und Rede sein. Pfarrer an der Marienkirche zu Danzig. Er hielt in seiner Eigenschaft als bischöflicher Offizial eine Spnode der Dekane 5, sammelte die Katholiken wieder zu einer geordneten Gemeinde und erweckte durch sein eifervolles Wirken und jeine Predigten neues Leben unter ihnen. Als die ersten Jesuiten nach Danzig kamen, mar es Mylonius, der diefelben liebevoll beherbergte. Mit ihm wirkten in Danzig noch die beiden Culcius und Martin Lengkow. Dieser lettere, ein Konvertit aus Rügenwalde in Pommern, war 1574 sechzehn= jährig ins Kollegium eingetreten und in demselben zehn volle Jahre verblieben. Im Jahre 1584 kehrte er in die Heimat zurück. Nachdem er einige Monate am Hofe des Kardinals Andreas Batory geweilt, beschloß er, den Seinigen in Pommern einen Besuch zu machen. Er fand bei denselben die freund= lichste Aufnahme. Der Stadthauptmann von Rügenwalde, der weder lutherisch noch calvinisch, aber ein gelehrter Mann war und ernstlich nach Erkenntnis der Wahrheit strebte, hatte mit dem römischen Theologen viele und ftunden= lange Unterredungen, namentlich über theologische Fragen. Seine Prädikanten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sie führt den Titel Palinodiae sive recantationes Fabiani Quadrantini, cum factus esset ex Lutherano Christianus, und ist öfter gedruckt worden.

<sup>\*</sup> Eichhorn, Der erml. Bischof und Karbinal Hofius II, Mainz 1854, 189.

<sup>\*</sup> Ein britter Culcius, namens Paul, ftarb in Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Redner, Stizzen aus der Kirchengeschichte Danzigs. Danzig 1875. Ugl. Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae, collegit Chodynski, Varsaviae 1890.

behandelte er mit Verachtung. Dagegen faßte er eine so große Zuneigung für Lentkow, daß er zu seinen Gunsten auf das Kanzleramt verzichten wollte, worauf dieser, weil des Rechtes unkundig, nicht eingehen konnte. Run dachte er allen Ernstes daran, unsern Lentkow, der noch keine höhere Weihe empfangen hatte, als Rektor der Universität Stettin in Vorschlag zu bringen. Der Verziuch mußte natürlich scheitern. Bald darauf wurde Lentkow in Braunsberg geweiht und war von da an als tüchtiger Prediger in Danzig tätig.

#### 3. Ermland.

Nus dem Bistum Ermland kamen zwischen 1570 und 1600 15 Ransdidaten, welche größtenteils ihre Studien in Braunsberg gemacht hatten. Mehrere derselben verdienen eine ehrenvolle Erwähnung. Friedrich Bartschwurde Jesuit und war nachmals mehrere Jahre Rettor des Kollegiums in Braunsberg. Seinem Beispiele folgte Peter Moler. Bartholomäus Laubich und Jakob Holsten widmeten sich der schwedischen Mission und arbeiteten später, von dort vertrieben, in ihrer Heimat in der Seelsorge. Johann von Preuck, Lorenz Koch und Stephan Klein erlangten Kanonikate in Braunsberg. Von Preuck, welcher 1626 nach Rom zurückkehrte und dort für seine Landsleute ein Kollegium stiftete, wird noch später die Rede sein. Georg Stobäus, der nachmalige berühmte Bischof von Lavant, ist schon oben genannt worden. Endlich nennen wir hier noch den Litauer Ludwig Hosius, einen Verwandten des Kardinals; er wurde 1583 Rapuziner.

#### 4. Aulm.

Die aus dieser Diözese aufgenommenen neun Zöglinge waren sämtlich, bis auf einen, Danziger. Vier derselben entstammten lutherischen Familien und waren während ihrer Studien in Braunsberg oder Posen katholisch geworden.

Bon den beiden ersten: Georg Kopp (1575—1581), der als Pfarrer in Livland wirkte, und dem ausgezeichneten Dr Sebastian Hartmann (1581—1586), der 1621 als Archidiakonus von Breslau starb, ist bereits die Rede gewesen. Martin Culcius (1581—1585), ein musterhafter Alumnus, wurde nachmals Pfarrer von Danzig, seiner Baterstadt. Andreas Horna aus Löbau (1589—1593) hielt eine glänzende, dem Kardinal Parasvicini gewidmete Disputation in Gegenwart von sechs Kardinälen und vielen Prälaten, bei welcher zwei Musikhöre sich hören ließen. Der vortressliche Jüngling versiel jedoch bald darauf einem so argen Heimweh, daß er Ende Februar 1593 aus dem Kollegium entstoh, um ins Vatersand zurückutehren.

<sup>1</sup> Brief Lengkows an Lauretano vom 25. September 1586.

Von Loreto aus schrieb er einen Brief voll Reue. Michael Eler, der Sohn eines Danziger lutherischen Ratsherrn, war, während er bei den Jesuiten in Posen studierte, katholisch geworden. Nachdem er fünf Jahre im Kollegium zugebracht hatte, trat er 1602 mit acht andern gleichgesinnten Alumnen in den Cistercienserorden, starb aber schon im Noviziat in Clairvaux.

### Ungarn.

In Ungarn waren in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die religiösen Zustände noch viel heilloser als in Deutschland, da zu dem religiösen Abfall auch noch die furchtbare Türkennot gekommen war. Am Ende dieser Periode war kaum noch der vierte Teil des ganzen Landes im unbestrittenen Besit des Königs. Nur der Erzbischof von Gran und die Bischöfe von Erlau, Raab, Neutra, Beszprim und Agram konnten noch in ihren übrigens sehr geschmälerten Diözesen residieren. Der Weltklerus schmolz in der Bedrängnis und Unruhe der Zeit immer mehr zusammen. Gran, das um die Mitte des Jahrhunderts noch 500 Pfarrer gehabt hatte, zählte deren am Ende kaum noch 100, und auch diese waren zum großen Teil unwissend und zuchtlos. Von den vielen Klöstern waren nur noch einige Pauliner= und Franziskaner= klöster übrig, die ein kummerliches Dasein fristeten. An Schulen fehlte es fast gänzlich. Erst als die Jesuiten die vom Erzbischof Olah gestiftete Lehr= anstalt in Inrnau übernahmen und mehrere andere Schulen in Turócz, Séllye, Klausenburg, Großwardein und Weißenburg (heute Karlsburg in Siebenbürgen) gründeten, begann es mit dem Unterricht der Jugend wieder besser zu werden. Da kein einziges kirchliches Seminar bestand, so waren die Bischöfe genötigt, die wenigen Kandidaten der Theologie auf ihre Kosten auß= wärts in Wien, Graz, Olmütz und Prag unterrichten zu lassen. Jahre 1611 baten die Prälaten des Provinzialkonzils von Tyrnau, Paul V. möge ihnen je drei Freistellen in den päpstlichen Alumnaten der genannten vier Städte gewähren. Deshalb maren den Bischöfen auch die zwölf Freiplätze im Germanikum hoch erwünscht.

In den 20 Jahren, welche von dem Stiftungsjahre des Hungarikum bis 1600 verflossen, wurden 46 Jünglinge aus Ungarn ins Kollegium aufsgenommen, 20 aus der Erzdiözese Gran, 7 aus Siebenbürgen, je 4 aus Raab, Agram und Erlau, 3 aus Großwardein, 3 aus Fünftirchen, einer aus Kolocsa. Da sie größtenteils arm waren, so bildete die Aufbringung des Reisegeldes eine stetige Schwierigkeit bei ihrer Aufnahme, bis diese endlich durch die Stiftung des Kardinals Pázmány beseitigt wurde. Sin beträchtlicher Teil der Aufgenommenen stammte von protestantischen Eltern und war während der Studienzeit zur katholischen Kirche übergetreten. Nur von einem geringen Teile dieser Erstlinge des Ungarischen Kollegiums sind

uns Nachrichten über ihr späteres Wirken zugekommen. Fünf von ihnen, Nikolaus Novak, Paul David, Ladislaus von Deaky, Gregor von Ragyfalvan und Emerich Losy, gelangten nachmals zur bischöflichen Würde.

Wir verzeichnen nachstehend die spärlichen uns erhaltenen Nachrichten.

#### 1. Gran.

Die meisten der 21 Graner Alumnen wurden eifrige und fromme Priester. Franz Waigel (1580-1582), Michael Chehn' (1580-1586), Ambros Budensis (Raczkövn) (1582-1589), Georg Modra (1583-1589), Bla= sius Joo (1585—1590), Joh. Thamp aus Kalocja (1582—1587) finden wir bald nach ihrer Heimkehr als Domherren von Gran. — Paul Ba= rangan von Cöchen (1586-1593), dem der Rektor des Kollegiums bei seinem Abgange das höchste Lob spendete, wurde, kaum in Ungarn ange= tommen, vom Kaiser Rudolf zum Kommendatar=Erzabt von Martinsberg erwählt, dessen Konvent sich aus Furcht vor den anrückenden Türken aufgelöst hatte. Die Türken bemächtigten sich auch wirklich der Abtei, welche der junge Abt heldenmütig verteidigt hatte. Er wurde nachmals von seinen Reidern angeklagt, bestand aber mit Ehren die eingeleitete Untersuchung. Jedermann bezeugte, daß er das Wort Gottes unermüdlich gepredigt und einen heiligen Wandel geführt habe. Leider fiel der ausgezeichnete Priefter im Jahre 1596 in der unglücklichen Schlacht bei Keresztes?. — Stephan Bakfan aus Schemnig wurde von seinem mütterlichen Oheim, dem kaiser= lichen Sekretär und Rat Tiburtins himmelreich, dem Konvikt der Jesuiten in Prag anvertraut, wo er in jugendlichem Allter katholisch wurde. im Alter von 14 Jahren verlich ihm der Kaiser die Abtei von Leben. Im Jahre 1595 fand er auf Empfehlung seines Cheims Aufnahme im Ger= manikum. Nach seiner Rückehr wurde er Domherr von Raab. — Joh.

<sup>1</sup> Wie groß ber Mangel an tüchtigen Prieftern bamals in Ungarn war, geht aus dem Lebensgange dieses Mich. Chehy hervor. Er hatte bas Kollegium nach fechsjährigem Aufenthalt noch vor Bollenbung feiner Studien verlaffen. Nach fechs Monaten wurde er in Tyrnau zum Priester geweiht. Gin Jahr später schrieb er nach Rom, er sei vom Erzherzog Ernst mit Zuftimmung der Räte der ungarischen Krone zum Domherrn von Gran ernannt, mit ihm sei auch der eben von Rom heimgekehrte Johann Thamy installiert worden. Ambros Budensis (Raczförg) möge balbigst kommen; er würde ebenfalls Domherr werden. So geschah es; mit ihm wurde noch der etwas ältere Franz Waigel ins Kapitel eingeführt und ichon im nächsten Jahre (1590) Blasius Joo, nachdem er taum in seiner Heimat eingetroffen mar. Joh. Mobra arbeitete erst als Pfarrer von Széplak neun Jahre in der Seelsorge und wurde 1598 ebenfalls Domherr. Im Jahre 1600 kam Nikolaus Novak, 1601 Joh. Torbay, 1609 Ladislans Death, 1611 Emer. Loss ins Rapitel. (Bgl. Memoria basilicae Strigoniensis Pestini 1856, 147 ff.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fuxhoffer, Monasteriol. Hung. I 116.

Sárváry aus Tyrnau (1589—1594) war von Wien aus, wo er bei den Jesuiten studierte, zur Aufnahme empfohlen worden. Er tat sich in den Studien sehr hervor und hielt mit gutem Erfolg eine dem Kardinal Sauli gewidmete Disputation. — Nikolaus Novak aus Tyrnau (1589—1594) hatte ebenfalls in Wien und Olmüz studiert. Nach seiner Kückehr wurde er bald Domherr von Gran und starb 1636 als Bischof von Csanád. — Ladislaus Deáky (1599—1604) aus Tyrnau war von den Jesuiten in Wien, wo er zum katholischen Glauben übergetreten war, empfohlen worden. Er wurde nachmals Domherr von Neutra, Dompropst von Gran und 1623 zum Bischof von Bosnien ernannt († 1628).

## 2. Siebenbürgen, Baab, Erlan, Agram, Grofwardein, Lünfkirchen, Kalocsa.

Siebenbürgen, seit 1556 ohne residierenden Bischof, befand sich, namentlich seit Austreibung der Jesuiten, in einer ganz hilflosen Lage. Bon den sieben Jünglingen, die von dort ins Kollegium eintraten, war die Mehrzahl Konvertiten. Einer derselben, Paul Munkacsh, hatte in Grazstudiert, wo er auf Anregung der Erzherzogin Maria katholisch wurde. Später kämpste er unter Stephan Bathory gegen die Türken und erhielt endlich, bereits 26 Jahre alt, auf Empsehlung der Erzherzogin Aufnahme ins Kolslegium, das er nach sechs Jahren als Priester verließ (1602). Johannes Tordan (1593—1598) erhielt 1601 ein Kanonikat in Gran. Über das Wirken der übrigen ist uns nichts bekannt.

Raab gehörte zu den wenigen Diözesen, deren Bischofsstadt nicht in den Händen der Türken war. Von den Germanikern dieses Bistums nahm gleich der erste ein übles Ende. Johann Carbo aus Odenburg (1573 bis 1578) war erst einige Jahre Pfarrer von Ling, geriet aber in die Schlingen eines Weibes, mit dem er nach Tübingen entwich, wo er als lutherischer Professor der Theologie starb. — Martin Jaurinensis (1588—1593), ein Mann von seltenen Gaben und seeleneifriger Priester, wirkte bis zu seinem Tode († 1625) in seiner Baterstadt. — Paul David Czalóközy (1594 bis 1600) war der Reihe nach Bischof von Fünfkirchen, Waizen und Besz= prim, wo er 1633 starb. — Emerich Loss, der Sohn lutherischer Eltern, wurde in Wien, wo er bei den Jesuiten studierte, von P. Wilhelm Lamor= maini, dem späteren berühmten Beichtvater Ferdinands II., zur katholischen Rirche zurückgeführt. Lamormaini verschaffte ihm 1599 die Aufnahme ins (Bermanikum, in dem er sieben Jahre mit dem besten Erfolge sich zum priester= lichen Stande ausbildete. Der Katalog bezeichnet ihn als einen klugen und frommen, doch etwas eigenwilligen Alumnus. Nach seiner Rückehr in die ungarische Heimat war er mehrere Jahre in der Seelsorge und im Jugend= unterrichte tätig, bis er, seit 1611 bereits Domherr, bald auch Dompropst **302** 

von Gran, zum Bijchof, 1622 von Cjanad, drei Jahre später von Groß= wardein und 1632 von Erlau ernannt wurde. Die beiden erften Diözesen tonnte ihr Oberhirte aus Furcht vor dem türkischen Halbmond nicht einmal betreten. Erlau dagegen seufzte nur zum Teil unter dem furchtbaren Druck Losy jäumte nicht, der verlassenen Herde alle Sorge zu= des Jslam. zuwenden. Er mußte die Erlaubnis, die den Muselmannen unterworfenen (Begenden zu besuchen, zwar mit schwerem Gelde erkaufen, konnte aber doch den Katholiken Trost und Belehrung bringen. Im Jahre 1635 hielt er eine Diözesanspnode in Jászó ab, deren Früchte er nicht mehr sehen konnte, da er ichon 1637 als Nachfolger Pazmanns, deffen Generalvikar er 16 Jahre lang gewesen war, auf den Primatialstuhl von Gran erhoben wurde. Auf demjenigen von Erlau hatte Losy nahezu zwei Jahrhunderte lang (bis 1822) fast nur (Vermaniker, elf an der Zahl, zu Nachfolgern. Was er als Erz= bischof von (Bran und Primas von Ungarn gewirkt, werden wir an anderer Stelle erwähnen.

Erlau sandte in dieser Zeit vier Jünglinge. Bon ihnen ift nur be- kannt, daß Georg Bachmegnei später Kanonikus von Erlau wurde.

Agram ist gleichfalls durch vier Zöglinge vertreten. Von ihnen wird Iohannes Zaniczti als Archidiaconus Gradnensis bezeichnet.

Von den drei Großwardeinern sind uns die Schicksale eines Georg Badas von Krazna aus Siebenbürgen und des Gregor Nagyfalvay (1599—1606), ebenfalls aus Siebenbürgen, bekannt. Der erstere hatte in Wilna, Klausenburg und Wien, der zweite in Olmüß studiert. Vadas finden wir in der Folge als Domherrn von Reutra und infulierten Abt. Nagysfalvay war ein musterhafter Jögling, hatte aber "ein sehr melancholisches Temperament". Er wurde im Jahre 1624 Vischof von Syrmium, 1636 von Waizen († 1638). Vistum und Stadt seufzten unter dem harten Jocke der Türken; doch erhielt der Vischof von den Vürgern der Stadt jährlich 100 Gulden, welche dazu dienten, den einen oder andern Priester für die bedrängte Herde heranzubilden.

Bon den drei Fünftirchenern verdienen zwei eine besondere Erwähmung. Daniel Liptai aus Rosemberg hatte in Inrnau studiert. Er stammte von lutherischen Eltern ab, deren Glauben er auf der Reise nach dem Germanitum, für das ihn sein Bischof empsohlen hatte, in Benedig mit dem tatholischen vertauschte. Er mußte jedoch frankheitshalber das Kollegium schon nach einem Jahre wieder verlassen. — Petrus Baranyay (1598 bis 1606) war von Inrnau aus, wo er Grammatif studierte, ins päpstliche Allumnat von Clmüß gekommen. Die Patres empsahlen ihn für das Germanikum, in dem er acht Jahre lang blieb. "Er war sehr demütig und fromm", wie der Katalog von ihm bezeugt.

Kalocja jandte einen Johannes Thamy (1582—1587), der schon ein Jahr nach seiner Rückehr Domherr von Gran wurde. Da der seelen= eifrige Mann ein großes Verlangen nach seelsorgerischer Tätigkeit hatte, so übernahm er nach einiger Zeit die Pfarrei Keckkemét, wurde aber 1599 wieder ins Kapitel zurückberufen.

## Schweden.

Eine hochwichtige Mission erhielt das Kollegium Germanikum bei dem Bersuche, Schweden wieder zur katholischen Kirche zurückzuführen. Johann III. hatte durch seine fromme Gemahlin Katharina, die Schwester des letten Jagel= lonen Sigmund II. von Polen, die Religion seiner Bater kennen und lieben gelernt. Die Königin, voll Freude über die Gesinnungen des Gemahls, sandte einen Bertrauensmann an den Papft Gregor XIII., um seinen Rat und Beistand zu erbitten. Im Auftrage Gregors reiste nun der Rektor des Jesuitenkollegiums in Wilna, Stanislaus Warszewicki, nach Stockholm, um den Heiligen Stuhl über den Stand der Dinge zu unterrichten. ichrieb nach Rom, der König sei der besten Gesinnung, aber furchtsam und unschlüssig, und riet, einen der Landessprache kundigen Mann nach Schweden zu schicken, der das Bolt belehren und den König bestärken könne. solchen Mann begehrte der Papst vom General der Gesellschaft Jesu, der den gelehrten Norweger P. Lorenz Nikolai (Nielson) mit der Sendung betraute. Nikolai gewann, kaum in Stockholm angekommen, des Königs ganzes Ber= trauen und ward alsbald mit der Leitung der Schule in Stockholm betrant, für die er aus Belgien katholische Lehrer zu gewinnen suchte, mäh= rend er selbst ein Konvikt für junge Studenten einrichtete. Aus diesem traten von 1577 an eine Reihe von jungen Männern, die in der Schule Nikolais zur alten Kirche zurüchgekehrt maren, ins Deutsche Rollegium ein. Sie maren nicht die ersten Schweden, welchen das Germanitum seine Pforten öffnete. Seit 1544 lebte in Rom der lette katholische Erzbischof von Upsala, Olaf Magni (Magnusjon), aus der einst mächtigen Reichsverweserfamilie der Sture, in der Verbannung. Als 1552 das Germanikum eröffnet wurde, erwirkte der treffliche Prälat alsbald die Aufnahme eines jungen Schweden Lorenz Magnus Am 27. Dezember 1553 gesellte sich derselbe den deutschen in die Anstalt. Böglingen bei. Er war aus Steninge, einer Stadt der Diözese Linköping. Wann er nach Schweden zurückgekehrt, ift nicht bekannt. Er scheint nach= mals als Kaplan der Königin und des Prinzen Sigmund an den Hof von Upsala gekommen zu sein. Später finden wir ihn als Beichtvater des Klosters Wabstena, der einzigen noch bestehenden katholischen Dase in Schweden. Als nach einer dreißigjährigen Unterbrechung wieder Germaniker in Schweden anlangten, begrüßte sie der fromme Priester, der unter den trostlosesten Um=

ständen hochherzig ausgeharrt hatte, jubelnd als Brüder. Er erlebte nicht mehr den Untergang von Wadstena. Wenige Monate nach seinem Tode († 1595) wurde das ehrwürdige Kloster von den Lutheranern aufgehoben und verwüstet.

Erst 22 Jahre nach Lorenz Magnus (1575) kam wieder ein junger Schwede ins Kollegium, ein Botwid Nericius, aus der Stadt Sala in der Landsschaft Nerike und der Diözese Strengnäs. Er war adeliger Geburt, wie es scheint ein Verwandter des gleichnamigen lutherischen Vischofs von Strengnäs, und bei seiner Ankunft bereits 29 Jahre alt. Vier Jahre später verließ er das Kollegium, starb aber bald darauf in Madrid.

Reich an Zuzug war dagegen, wie schon oben angedeutet wurde, bas Jahr 1578. Auf Andringen des P. Nikolai und mit Unterstützung des Königs, der 300 Taler als Reisegeld spendete, traten im Juli 1577 sechs der ersten Zöglinge der katholischen Schule in Stockholm, zum Teil aus hochadeligen Familien, die Reise nach Rom an, um im Germanikum ihre Studien fortzusegen. Als sie am 1. September in Innsbruck eintrafen, wagten die Patres wegen der Pestgefahr nicht, sie weiter reisen zu lassen. Trop ihrer Sehnsucht, das Ewige Rom zu sehen, mußten sie in Dillingen im Kollegium der Jesuiten bessere Reisezeit abwarten. Erst nach fünf Monaten (24. Januar 1578) zogen sie voll jugendlicher Begeisterung in Rom ein und wurden von den Germanikern mit höchster Freude begrüßt. Den sechs ersten folgte im Juni desselben Jahres ein siebenter, und drei führte Possevin selbst mit sich, als er im Herbste nach Rom zurückkehrte. Die Namen dieser jungen Männer sind: Petrus Braste, Erich Peterson, Joh. Bult, Jens (Jonas) Peterson, Lorenz Montanus, Gregor Clemenson, Erich Fald, Joh. Peterson, Andreas Gersius, Joh. Jusopla. Zu diesen zehn im Jahre 1578 eingetretenen Schweden kamen 1581 noch ein Lindorm Bonde, 1586 Andreas Staller, 1589 Olaf Prinzius von Foglas und 1600 Joh. Wasthovius. Rur ein Drittel dieser Jünglinge wurden Priefter, Jusopla, Bonde, Staller, Wasthovius und Gersius, der sich den Jesuiten anschloß; die übrigen gingen nach Vollendung des philosophi= schen Kursus meist an andere Anstalten. Übrigens nahm der größere Teil der in Rom gebildeten Schweden später wichtige Stellungen ein. Gleich der erste unter ihnen, Pet. Braste, wohl ein Neffe des letzen katholischen Bischofs von Linköping, Joh. Braske, und Sohn des für die Sache der katholischen Religion eifernden Bürgermeisters von Stockholm, wurde ein be= deutender Mann. Als er 1580 nach Abschluß des philosophischen Kursus erklärte, sich dem weltlichen Stande widmen zu wollen, and desfalls das Kollegium verlassen mußte, schrieb die Königin Katharina eigenhändig an den Kardinal Commendone, er möchte dem "trefflichen und hochbegabten"

jungen Manne, der das juridische Studium betreiben solle, da sie ihn zum persönlichen Dienst bei ihrem Sohne bestimmt habe, ein passendes Unter= tommen in Rom besorgen 1. Wir finden unsern Braske später wirklich als Staatssekretar bei König Sigmund und als eifrigen Förderer der katho= lischen Sache in Schweden. Er gehörte zu den Katholiken, denen 1595 freie Religionsübung zugestanden murde. — Joh. Tichindi Bult aus Wadstena (1578—1584) verließ das Kollegium, ohne Priester zu sein. Auch er kam als= bald an den Hof des Prinzen Sigmund und bewieß sich als eifrigen Katho= liken. — Ein Jens (Jonas) Peterson2 (1578—1581) und ein Joh. Perterson aus Kalmar (1578—1580) wurden ebenfalls nicht Priester. — Dagegen trat Andreas Gersius (1578—1588) nach Abschluß seiner Studien alsbald in die Gesellschaft Jesu. — Ein Lorenz Erichson Montanus aus Westeras (1578—1579), der bereits 24 Jahre alt, aber erst "humanista" war, kehrte ichon nach 15 Monaten wieder heim. Nach Schweden zurückgekehrt, wurde er von den Misoliturgen für ihre Sache gewonnen und gab sich dazu her, eine bissige Schmähschrift gegen Rom und das Kollegium zu verbreiten, gegen die der Germaniker Ardolph eine vernichtende Abfertigung drucken ließ3. Montanus geriet auch bei seinen neuen Glaubensgenossen in Mißachtung und endete bald darauf in Wahnsinn. — Ganz anders lautet das Zeugnis, das ein Erich Falck, der zugleich mit Montanus ins Kollegium eingetreten und dasselbe auch an demselben Tage wie jener wieder verlassen hatte. Er erklärte vor dem König und den Herren des Staatsrats: "Das Deutsche Rol= legium ist ein Ort, wo nur Heiligkeit, Friede und die größte Liebe zu und unter den Zöglingen herrscht, eine Pflanzschule jeder Wissenschaft. geht hier etwas ab. Wenn er es verlassen, so ist das nur geschehen, weil er an eine ähnliche Zucht nicht gewöhnt gewesen ift." \* Erich Falck blieb der katholischen Sache treu. Er ging bald darauf mit seinen zwei Brüdern nach Braunsberg, um dort seine Studien zu vollenden († 1605 zu Madrid). — Der hervorragenoste dieser schwedischen Germaniker war ein Joh. Jusopla aus Finnland. Er verließ das Kollegium im Mai 1580 und wurde später in Prag auf Grund der Dimissorien des Nuntius Bonomi zum Priester geweiht. 1584 schickte ihn Possevin von Braunsberg aus nach Schweden; vom Prinzen Sigmund als Hofprediger erbeten worden. er war

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Batif. Archiv: Lettere de' principi n. 26 fol. 65 V °.

Iens Peterson, der Sohn lutherischer Eltern, in deren Haus P. Nikolai zuerst Aufnahme gefunden, hatte sich durch seinen Eifer das größte Vertrauen P. Nikolais gewonnen.

<sup>\*</sup> Der offene Brief Ardolphs (abgedruckt bei Theiner, Schweden II 219 ff) ist eine glänzende Apologie des Germanikum.

<sup>4</sup> Ngl. Theiner a. a. D. I 647.

predigte jeden Festtag sowohl schwedisch als sinnisch. Die Ankunft eines fatholischen Kaplans erregte unter den Lutheranern so große Aufregung, daß alsbald öffentliche Gebete zur Erhaltung der lutherischen Lehre angesagt wurden. Jusoplas Predigten, der im Talar auf der Kanzel erschien, wurden mit Bewunderung gehört; nicht wenige seiner Zuhörer kehrten zur Kirche zurück. Als im Februar 1585 der König mit der eifrigen Lutheranerin Guneila Bjelke Hochzeit hielt, und bei diefer Gelegenheit sich der Reichstag versammelte, ward Jusopla zu einem vor dem lutherischen Erzbischof, drei Bischöfen und 300 lutherischen Predigern zu haltenden vertraulichen Religions= gespräch eingeladen, das im Dom vor dem Hochaltar ftattfand. Auf den Rat der Patres nahm Jusopla die Einladung an. Bon der hohen Bersamm= lung gefragt, wie er sich unterstehen könne, allein unter seinen Landsleuten einen fremden Glauben zu predigen, antwortete der junge Finne unerschrocken: "sie seien keine rechten und wahren Hirten und seien im Stande der Ber= dammnis, weil außerhalb des Schoßes der heiligen Kirche, in der allein es Beil gebe; er sei bereit, seine Lehre bis zum letten Atemzuge in Wort und Schrift aufrecht zu erhalten." Reiner wagte es, gegen ihn in die Schranken zu treten, "weil sie ungelehrte und eselhafte Leute, und weil die Wissenschaften seit Gin= führung des Luthertums darniederliegen". So schrieb Jusopla im März 1586 an seine Freunde in Rom und berichtete bald nachher über die Kon= version von zwölf Herren des Hofes infolge seiner Predigten 1. Gegen Ende des Jahres 1586 ging Jusopla auf einige Zeit nach Wadstena, um daselbst dem Lorenz Magnus Aushilfe zu leisten. Im nächsten Jahre folgte er Sigmund nach Polen als Hofprediger. Der König verlieh ihm ein Kanonikat in Wilna und einige Jahre später die Pfarrei Pernau in Livland. Alls Rarl IX. 1600 die Stadt eroberte, geriet er in Gefangenschaft. Mönig schenkte ihn seinem Arzte Hans Raab, der ein Lösegeld von 1000 Talern von ihm verlangte. Da er diese Summe nicht aufzubringen ver= mochte, ward er lange in Haft gehalten und auf Befehl des Königs der Folter unterworfen. Cb er jemals seine Freiheit wiedererlangt habe, ist unbekannt. Die Ratholiken in Schweden betrachteten den mutigen Pfarrer als Bekenner. - (Bregor Clemenson (1578-1583), wie es scheint ein Finne, wurde zunächst Schulvorstand in Stocholm und wirkte sehr segensreich für die katholische Sache. Weil aber sein mutiges Auftreten viel Widerspruch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit dem Berichte Jusoplas stimmt vollsommen die Angabe bei K. G. Leinberg, der in der finnischen Zeitschrift Historialtinen Arkisto XI. Helsingsissae 1889, 156 ff "die von der Bersammlung der sutherischen Geistlichkeit in Besteräs am 2. März 1585 gegen Jusopla eingereichte "Klage der Bischöse über die unchristlichen und ungeziemenden Schmähungen und Scheltworte (mitteilt), welche Johannes, der sinnländische Zeinwiter, wider uns und unser Amt ausgestoßen hat" usw.

hervorrief, mußte er bald von seinem Posten weichen. Er tam dann an eine andere Schule in Vandalien. — Lindorm Vonde (1581—1588) aus hoch= adeliger Familie, die im 15. Jahrhundert dem Lande einen König gegeben hatte, war in seiner frühen Jugend Edelknabe des Prinzen Sigmund ge= wesen. Nach seiner Rückschr in die Heimat folgte er Sigmund nach Polen. Der König ernannte ihn zu seinem geheimen Rat und bediente sich seiner zu wichtigen Sendungen. Er war ein Mann von imponierendem Außern und von großer Frömmigkeit. — Andreas Staller (1587—1591) hatte erst in Wilna, Ol= müt und Braunsberg studiert. Nach seinem Abgang aus dem Kollegium wurde er Vorstand des schwedischen Pilgerhauses zur hl. Brigitta in Rom. Klemens VIII. empfahl den gelehrten Schweden — er war Doktor der Theologie — dem Mönig Sigmund, der ihn 1594 zum Hofprediger im Schlosse Drottning= holm bei Stockholm ernannte. — Ein adeliger Olaf Prinzins von Foglas aus der Diözese Stara, der 1589 von Sigmund empfohlen wurde, mußte bald wieder abreisen. — Joh. Wasthovius aus Linköping (1600-1605), von König Sigmund empfohlen, konnte nicht mehr nach Schweden zurück= tehren, da Karl IX. bereits König war. Er lebte am polnischen Hofe als Bibliothekar und Kaplan des Königs und war zugleich seit 1621 Kanonikus von Braunsberg und seit 1628 Domherr von Breslau († 1642 in Frauen= burg). Er ist bekannt durch seine Schrift: Vitis Aquilonia sive vitae SS. regni Sueo-Gothici, die 1623 in Köln erschien. — Einige schwedische Zöglinge, die zumeist auf Verwendung und Kosten des Königs Sigmund aufgenommen wurden, sollen unten genannt werden.

Bald nachdem die ersten schwedischen Zöglinge in Rom angekommen waren, legte der König vor P. Possevin in Stockholm am 6. Mai 1578 das katholische Glaubensbekenntnis ab. Er verlangte dringend nach Priestern, welche imstande wären, die katholische Wahrheit zu erklären und zu ver= teidigen sowie der Sache der Kirche zum Siege zu verhelfen. der am Anfang Ottober wieder in Rom eingetroffen war, hoffte solche Männer im Kollegium Germanikum zu finden. Er täuschte sich nicht; Gre= gor XIII. stimmte gerne zu, daß Possevin, der schon im Dezember 1578 nach Schweden zurückreisen sollte, um in offizieller Sendung als apostolischer Runtius die papstliche Antwort auf die Unionsvorschläge des Königs zu überbringen, von zwei Zöglingen des Germanikum, die eben ihre Studien vollendet hatten, begleitet würde. Die Wahl fiel auf zwei junge Tiroler: Johann Ardolph aus Raltern und Nikolaus Mylonius aus Bregenz. Im Dezember 1578 machte sich Possevin auf die Reise, die acht Monate dauerte. Die Gesandtschaft traf im Juli in Stockholm ein und ward bald darauf mit feierlichem Gepränge in Upsala vom König empfangen. die Dinge hatten sich in Schweden bereits zum Schlechteren gewendet. Der

Widerstand, den der König bei seinen Bestrebungen fand, und namentlich die Furcht vor seinem Bruder Karl hatten den schwachen Fürsten wieder un= Alls vollends Possevin die abweisende Antwort Roms auf jolüssig gemacht. feine Forderungen überbrachte, verhehlte der König nicht länger seine feind= selige Gesinnung. Possevin, dessen Gewandtheit an dem Wankelmut des Rönigs scheiterte, sah seine Sendung vereitelt und reifte mit P. Nitolai ab. Rur den heldenmütigen Nonnen von Wadstena vermochte er geistlichen Trost zu bringen. Nun schien auch für die beiden Germaniker des Bleibens nicht länger. Doch blieb Ardolph noch drei Jahre unter dem Namen eines Beicht= vaters der Königin zurück, bis auch er 1582, kurz vor dem Tode der Königin, der einzigen Stüte der katholischen Sache, Schweden verließ und hierauf in Braunsberg der Gesellschaft Jesu sich anschloß. Mylonius war mit Possevin bis Danzig gereist, aber hier, sozusagen vor den Toren Schwedens, auf bessere Zeiten harrend zurückgeblieben. Auch in Danzig bedurften die wenigen verlassenen Katholiken der dringenosten Silfe, die ihnen die Vorsehung in dem jungen Priefter sandte.

Noch einmal sandte Gregor XIII. Zöglinge des Kollegiums nach Schweden. Der junge Prinz Sigmund, der einzige Sohn des Königs Johann III., war auch nach dem Tode seiner Mutter der katholischen Religion treu geblieben. Aller geistlichen Hilfe entbehrend, hatte er sich im Winter 1585 an den Papst um einige gute katholische Männer gewendet, mit denen er im geheimen sich über die Religion besprechen und in ihr sich bestärten könnte. Dieselben sollten aber nicht unter dem Namen von Doktoren, sondern von Musikern kommen, da sonst sein Vater sie nicht dulden würde. Gregor gab dem P. Lauretano den Auftrag, drei geeignete Priester des Kollegiums auszuwählen und sie für die wichtige Mission auszurüsten. Lauretano erkor zwei Westpreußen, Bartholomäus Laubich und Jakob Holften, denen er einen Jülicher, Abam Steinhalen aus Rece, beigesellte. Alle drei waren bereits Priester und tuch= tige Sänger. Nachdem sie den Segen des Heiligen Vaters empfangen, reisten sie am 19. Februar 1585 unter den Segenswünschen ihrer Mit= brüder ab. Ende März waren die drei jungen Missionäre in Breslau, wo sie von dem Dompropst Jerin, einem Zöglinge des Germanikums, aufs liebevollste aufgenommen wurden. Nach drei Tagen ritten sie gen Brauns= berg weiter. Der Rektor des Jesuitenkollegiums, Friedrich Bartsch, eben= falls ein Germaniker, beherbergte die Reisenden mit brüderlicher Sorg= Bon dort gingen Laubich und Holften im Mai nach Stockholm, lichkeit. während Steinhalen noch einige Monate in Braunsberg zurücklieb, um dann im Herbst mit einem Priester der Gesellschaft Jesu seinen Genoffen nachzufolgen. Sie fanden bei ihrem Eintreffen in Stockholm bereits drei ichwedische Germaniker vor: Joh. Tidichindi Bult, Gregor Clementis und

Johann Jusopla. Nur Jusopla war Priester und Prediger des Prinzen Sigmund, während Bult demselben als Sekretär zugeteilt war und Clementis eine Schule in Wenden leitete. Holsten und Laubich blieben nur kurze Zeit in Schweden; dem jungen Herzen des letzteren entsiel der Mut, und er drang so lange mit Bitten in Holsten, bis derselbe ihn wieder nach Preußen heimgeleitete.

Unterdessen war Steinhalen mit P. Bernhard Pakow am Hofe von Stockholm eingetroffen. Obwohl ihn der König unfreundlich empfing, so gestattete er dem Prinzen doch, frei über seine Geiftlichen zu verfügen. Es wurde ab= wechselnd polnisch und deutsch von P. Bernhard, schwedisch von dem Kaplan Jusopla vor dem Prinzen gepredigt. Bald kam auch Holsten wieder nach Schweden zurud, und etwas später aus dem Germanikum Lindorm Bonde, der eben die Priesterweihe empfangen hatte, und nun arbeiteten die jungen Missionäre mit redlichem Eifer an dem Werke, zu dem sie ausgesandt wor= In häufigen Briefen berichteten sie an P. Lauretano über ihre Leiden und Erfolge. Fast alle Briefe sind des höchsten Lobes voll über die Fröm= migkeit, die Standhaftigkeit, den makellosen Wandel des Prinzen. verfehlten die Predigten und die Haltung der katholischen Priester ihre Wirkung auf den Hof nicht, wie sie allein es waren, die den Nonnen in Wadstena die Heilsmittel der Religion spendeten und den Gottesdienst besorgten. Manche Herren des Hofes traten offen zum Katholizismus über. Im Jahre 1586 zählte Jusopla allein zwölf Konversionen. "Die falschen über das Rollegium Germanikum und die Jesuiten ausgestreuten Gerüchte", schrieb Steinhalen am 30. Dezember 1586, "sind bereits als Lügen erwiesen. Uberaus preiswürdig ist die Frömmigkeit und Glaubenstreue des Prinzen, der türzlich einen seiner lutherischen Lehrer, welcher es sich herausnahm, seine Irrlehren vor ihm auszukramen, scharf zurechtgewiesen. Holsten hat um Oftern jeine erste und darauf noch mehrere Predigten gehalten, worüber der Prinz jo entzückt gewesen, daß er sagte, er wolle nächstens auch den König einladen. Gewiß sind die Predigten Holstens mit größter Sorgfalt ausgearbeitet, dabei furz und wunderschön. Biele fühlen sich angezogen, und gar manchem kommen Zweifel über seine Irrtümer. Sie rühmen unsere Musik und sagen, so etwas habe man in Schweden noch nie gehört. Bon den Predigten bekennen sie, daß sie sehr gelehrt seien. Auch gefällt ihnen der Schmuck des Altars und die Würde des Gottesdienstes, wie auch unser bescheidener und anspruchs= loser Wandel uns manche Herzen gewinnt, so daß die anfänglichen Bor= urteile allmählich zu schwinden beginnen." Ein halbes Jahr später schrieb er abermals von dem Ubermaß der Arbeiten und den Anftrengungen in Gesang — jede Stimme sei nur einfach besetzt —, Gottesdienst und Predigt. Aber die Zahl der öfterlichen Beichten sei in diesem Jahre leider nur 70

gewesen. Dabei fehle es nicht an Drohungen und Intrigen, besonders bei Gelegenheit des Reichstages, so daß der König sie neulich gewarnt, nicht zu oft öffentlich zu erscheinen. Sie sollten sich auch nicht in Staatsgeschäfte mischen und sich enthalten, dem Prinzen in Bezug auf seine Berheiratung Rat zu erteilen. Der König wolle übrigens das Abendmahl nie von einem andern als einem katholischen Priester, freilich einem abtrünnigen, nehmen. P. Lauretano unterließ nicht, auf die Herzensergusse seiner Söhne von Zeit zu Zeit mit einigen väterlichen Zeilen zu antworten, sie zu tröften und zum Ausharren zu ermutigen. Aber mit Beginn des Jahres 1587 blieben seine Briefe, die jedesmal so viel Freude und Trost brachten, ganzlich aus, wor= über sowohl Holften als Steinhalen bittere Klage führten. Sie wären, schrieb Holften am 1. Mai aus Wadstena, auf den Wink ihres Baters in den kalten Norden gewandert, wo sie so vielen Mühsalen und Gefahren Trop böten, und vermöchten jett von P. Lauretano mit ihren wiederholten Briefen auch nicht eine Zeile der Erwiderung zu erzwingen. Und doch verlangten sie weder Gold oder Silber noch andern Lohn, sondern einzig, daß er ihnen schriebe, sie tröstete oder doch als wachsamer Bater an ihre Pflichten gemahnte. Es war aber nicht Gleichgültigkeit, wenn Lauretano schwieg. Denn am Tage, an welchem der Missionar sich in so ungeduldige Klagen ergoß, war Lauretano bereits nicht mehr unter den Lebenden. Auch mit der Mission selbst ging Nachdem der Prinz Sigmund, den noch im Jahre 1587 die es abwärts. Polen zu ihrem König gewählt hatten, weggezogen war, vermochten die Missionäre sich nicht mehr lange zu halten. Steinhalen, den Sigmund sehr liebgewonnen hatte, ging als Kaplan des Königs und Kanonikus von Braunsberg nach Polen.

In Schweden wurde jest durch das intolerante Luthertum, auf das sich der ränkevolle Reichsverweser Karl von Södermanland, Oheim des Königs Sigmund, stützte, die katholische Religion durch immer härtere Versfolgungsgesetze gewaltsam unterdrückt, alle Nichtlutheraner zur Auswanderung gezwungen, das Kloster Wadstena zerstört und nach diesem Siege über die wehrlosen Nonnen und das Häustein der treugebliebenen Katholiken im Jahre 1595 ein Danksest für die "Behauptung der wahren Religion gegen die Absüchten und Känke der Jesuiten" geseiert. Der König Sigmund wurde 1600 des Thrones für verlustig erklärt, Karl von Södermanland 1604 König. Er ist der Bater Gustav Adolss, aber auch der Großvater der Königin Christine, die 1655 zur katholischen Religion zurücksehrte.

Sigmund, der auch in Polen mit besonderer Borliebe Germaniker an seiner Seite wünschte, vergaß die Katholiken Schwedens auch nach seiner Entthronung keineswegs. Im Jahre 1607 schrieb er an den Kardinal Farnese, um durch seine Vermittlung die Aufnahme einiger schwedischen

Jünglinge ins Germanikum zu erwirken. Farnese wandte sich seinerseits an den Protektor des Kollegiums, den Kardinal Bellarmin, und an Acquaviva, und so wurden im Laufe der nächsten 15 Jahre neun junge Schweden als Konviktoren zugelassen, über deren späteres Wirken jedoch nur wenige Nach=richten erhalten sind.

Das wenige sei hier erwähnt. Im Jahre 1607 traten drei ein, Erich Atexander von Sorola, Erich Erichson von Sorola und Gregorius Laurentius Boraftus. Die beiden ersten waren Söhne des gelehrten lutherischen Bischofs von Abo in Finnland. Erich Alexander vollendete jeine Studien im Rollegium, in dem er sechs Jahre weilte. Erich Erichson trat nach drei Jahren wieder aus. Er hatte sich nach einer leichtfertig verlebten Jugend durch den oben erwähnten Kanonitus von Kratau, Wasthovius, jum tatholischen Glauben befehrt, lebte dann unter dem Ramen Glamining eine Zeitlang in Rom und erhielt endlich die Aufnahme ins Germanifum. Er war ein unsteter, abenteuernder Mann und starb jung. Borastus war in Rorrtöping geboren und tam sehr jung nach Polen, wo sich die Jesuiten ieiner annahmen. Im Germanitum studierte er Theologie, später in Frant= reich die Rechte, murde dann Priester, Sefretar und Hoftaplan bei drei polnischen Königen und Kanonikus von Mrakau. Borastus hat den Ruf eines gelehrten und bedeutenden Schriftstellers hinterlassen. — Bendrit 11608—1613) und Sigmund Hendrit Arberg (1619—1620) aus der Diozeje Upjala, maren, mic es scheint, Sohne des Schretars des Monigs Sigmund. — Über Joh. Ahol aus der Diözese Linköping (1610-1613), Daniel Forserus (Forscher) aus Upsala (1614 - 1617), einen Sohn des lutherischen, 1577 katholisch gewordenen Pfarrers von Stockholm, Lorenz Foricher, und Bruder des 1633 eingetretenen Sigmund Forserus, Jak. Tellerus (1616-1620) aus Strengnäs und hier. Aler. Grichfon (1622 bis 1623) ift uns nichts weiter befannt.

# England, Schottland, Irland, Danemart.

Auch aus diesen Ländern wurden auf Beschl des Papstes einige wenige Jünglinge aufgenommen. Bon den meisten derselben sind nur Namen und Seimat bekannt. Wir nennen von den Engländern Thomas Jewett aus York (1574), Matthias Cudner aus London (1576—1581), der in den Theatinerorden trat, und den berühmten Robert Turner (1577 bis 1580), über dessen Lebensgang wir bereits berichtet haben.

Von den Irländern verdienen zwei besondere Erwähnung. Der erste dersielben ist John White (1568) aus dem Städtchen Clonnel im Bistum Watersford. Über sein späteres Wirken liegt der Bericht des protestantischen Präsidenten von Munster, Lord William Drury, vor, der 1577 voll Ingrimm nach London

In Schweden wurde jest durch das intolerante Luthertum, auf das sich der ränkevolle Reichsverweser Karl von Södermanland, Cheim des Königs Sigmund, stütte, die katholische Religion durch immer härtere Versfolgungsgesetze gewaltsam unterdrückt, alle Nichtlutheraner zur Auswanderung gezwungen, das Kloster Wadstena zerstört und nach diesem Siege über die wehrlosen Ronnen und das Häuflein der treugebliebenen Katholiken im Jahre 1595 ein Danksest für die "Behauptung der wahren Religion gegen die Absichten und Känte der Jesuiten" geseiert. Der König Sigmund wurde 1600 des Thrones für verlustig erklärt, Karl von Södermanland 1604 König. Er ist der Bater Gustav Adolss, aber auch der Großvater der Königin Christine, die 1655 zur katholischen Religion zurückschrte.

Sigmund, der auch in Polen mit besonderer Vorliebe Germaniker an seiner Seite wünschte, vergaß die Katholiken Schwedens auch nach seiner Entthronung keineswegs. Im Jahre 1607 schrieb er an den Kardinal Farnese, um durch seine Vermittlung die Aufnahme einiger schwedischen

Zünglinge ins Germanikum zu erwirken. Farnese wandte sich seinerseits an den Protektor des Kollegiums, den Kardinal Bellarmin, und an Acquaviva, und so wurden im Laufe der nächsten 15 Jahre neun junge Schweden als Konviktoren zugelassen, über deren späteres Wirken jedoch nur wenige Nach=richten erhalten sind.

Das wenige sei hier erwähnt. Im Jahre 1607 traten drei ein, Erich Alexander von Sorola, Erich Erichson von Sorola und Gregorius Laurentius Borastus. Die beiden ersten waren Söhne des gelehrten lutherischen Bischofs von Abo in Finnland. Erich Alexander vollendete jeine Studien im Kollegium, in dem er sechs Jahre weilte. Erich Erichson trat nach drei Jahren wieder aus. Er hatte sich nach einer leichtfertig ver= lebten Jugend durch den oben erwähnten Kanonikus von Krakau, Wasthovius, zum katholischen Glauben bekehrt, lebte dann unter dem Ramen Flaminius eine Zeitlang in Rom und erhielt endlich die Aufnahme ins Germanikum. Er war ein unsteter, abenteuernder Mann und starb jung. Borastus war in Norrköping geboren und kam sehr jung nach Polen, wo sich die Jesuiten seiner annahmen. Im Germanitum studierte er Theologie, später in Frant= reich die Rechte, murde dann Priefter, Setretär und Hoftaplan bei drei polnischen Königen und Kanonitus von Krakau. Vorastus hat den Ruf eines gelehrten und bedeutenden Schriftstellers hinterlassen. — Hendrit (1608—1613) und Sigmund Hendrik Arberg (1619—1620) aus der Diözese Upsala, waren, wie es scheint, Sohne des Sefretars des Königs Sigmund: — Über Joh. Ahol aus der Diözese Linköping (1610—1613), Daniel Forserus (Forscher) aus Upsala (1614 -1617), einen Sohn des lutherischen, 1577 katholisch gewordenen Pfarrers von Stockholm, Lorenz Forscher, und Bruder des 1633 eingetretenen Sigmund Forserus, Jak. Tellerus (1616—1620) aus Strengnäs und Hier. Alex. Erichson (1622 bis 1623) ist uns nichts weiter bekannt.

## England, Schottland, Irland, Danemart.

Auch aus diesen Ländern wurden auf Besehl des Papstes einige wenige Jünglinge aufgenommen. Von den meisten derselben sind nur Namen und Heimat bekannt. Wir nennen von den Engländern Thomas Jewett aus Yort (1574), Matthias Cudner aus London (1576—1581), der in den Theatinerorden trat, und den berühmten Robert Turner (1577 bis 1580), über dessen Lebensgang wir bereits berichtet haben.

Von den Irländern verdienen zwei besondere Erwähnung. Der erste dersielben ist John White (1568) aus dem Städtchen Clonnel im Vistum Watersford. Über sein späteres Wirken liegt der Bericht des protestantischen Präsidenten von Munster, Lord William Drury, vor, der 1577 voll Ingrimm nach London

meldet, aus Löwen langten fortwährend Studenten an, die die ärgsten Berräter auf Gottes Erdboden seien. In Waterford und Clomnel hätten sie vier Prälaten. "Der erste von ihnen, John White, wird wie ein Gott angebetet. Die Bewohner dieser Gegend verführt er, die von Ihrer Majestät eingeführte Religion zu versabscheuen. Er ist ein Hauptredner, anmaßender Feind des Evangeliums" usw. 1

Noch bedeutender war ein zweiter Sohn der grünen Insel, Rikolaus Sterret (Scered), geboren 1551 in Irland. Derjelbe hatte 1575 Aufnahme im Germanikum gefunden und eben mit Auszeichnung seine Studien vollendet, als Gregor XIII., welcher von dem jungen Irländer im Germanikum viel Gutes vernommen hatte, beschloß, den Widerstrebenden der verwaisten Diözese Tuam zum Oberhirten zu geben. Gegen Ende 1580 erhielt Sterret, noch nicht 30 Jahre alt, die bischöfliche Weihe und reifte am 24. Dezember nach Irland ab. Unter zahllosen Entbehrungen und Strapazen manderte der arme Erzbischof, nicht selten zu Fuß, über Spanien nach Liffabon, in der Hoff= nung, von dort aus in das unter grausamer Verfolgung seufzende Irland eindringen zu können. Es gelang ihm nicht, und er war genötigt, von Frankreich aus einen neuen Versuch zu machen. In seiner trostlosen Lage schrich er an seine Freunde in Rom: "Ich habe hier keinen andern Trost, als die Erinnerung an die Geduld, an die schlichte Bescheidenheit und innige Frömmigkeit so mancher Zöglinge des Germanikum. Der Gedanke daran erquickt mich wieder; im Vertrauen auf ihr Gebet beginne ich die Seefahrt, ungewiß mit dem hl. Paulus darüber, was auf derselben meiner wartet, außer daß der Heilige Geist aller Orten mir beteuert, daß Bande, Trübsal und sicherste Todesgefahr bei meiner Fahrt über das Meer mein Los sein werden." Die Ahnung täuschte den Erzbischof nicht. Bald nach seiner Ankunft in Irland fiel er in die Hände der Häscher und ward in den Kerker geworfen, in dem er fast ein Jahr schmachtete. "Wie sie mich behandeln", ichrieb er am 4. September 1582 aus St Malo in der Bretagne an P. Lauretano, "weiß Gott und der Aberbringer dieses Briefes, der Dom= dechant von Achonry, Miler Higinus, ein Mann von seltener und großer Tugend, der allezeit in der Sorge für meine Herde durch Wort und Beispiel mein tadelloser Mitarbeiter gewesen ist?. 3ch danke Gott für alles Gute, das ich empfange, und schreibe es dem Gebete der Bater der Gesellschaft Jesu und meiner teuersten Germaniker zu, daß ich den grausamen Händen der Häretiker endlich entronnen bin." Den Brief konnte der Erzbischof nicht siegeln, da er all seine Habe in der Gewalt seiner Verfolger hatte laffen

Bellesheim, Geschichte ber katholischen Kirche in Irland II 192.

<sup>2</sup> Miler D'Higin war schon 1575 von seinem Bischofe, dem Kardinal von Como, zur Aufnahme ins Germanikum, "dessen Ruf weitverbreitet sei", empfohlen worden. S. Bellesheim a. a. D. II 715.

müssen. Bald darauf mußte der Prälat abermals den Wanderstab ergreifen. Er ging nach Lissabon, wo er im nächsten Jahre (1583) in den Armen des P. John Holing im Alter von 33 Jahren starb.

## Germaniker, welche in die Gefellichaft Jeju traten.

Bemerkenswert ist die große Anzahl der Zöglinge des Germanikum, welche sich in der Zeit von 1570 bis 1600 dem Ordensstande widmeten. Wie überhaupt der Geist einer jeden Zeit sich auch im Kleinen spiegelt, so dürfen wir sicherlich in der berührten Tatsache einen Beleg für den neuen und frischen Ausschwung sehen, welchen das kirchliche Leben am Ende des 16. Jahrhunderts überall und besonders auch in Deutschland wieder nahm. Zugleich ist aber die fromme Begeisterung, welche so viele junge Priester in eben dem Augenblicke, wo sich ihnen die Aussicht auf eine ehrenvolle Laufsbahn zu eröffnen schien, vermochte, der Welt zu entsagen, ein Beweis von dem Geiste, in welchem die Germaniker erzogen wurden. Die späteren Zeiten haben es dieser ersten Blütezeit des Germanikum nicht mehr gleichgetan. In dem Maße, in welchem die adeligen Kanoniker oder Domizellaren an Zahl zunahmen, verminderte sich Beruf und Neigung zum klösterlichen Stand, um im 18. Jahrhundert saft gänzlich zu verschwinden.

Es kann nicht wundernehmen, daß die für den Ordensberuf sich Entsicheidenden fast ausnahmslos der Gesellschaft Jesu sich zuwandten. In dem setzen Viertel des 16. Jahrhunderts sind wohl 50 Germaniker diesem Orden beigetreten, und unter ihnen finden sich sehr bedeutende Männer.

Den Reigen eröffnet im Jahre 1576 Johannes Piftorius aus Haitersheim in Schwaben, der später in Innsbrud wirkte. — Seinem Beispiel
folgten 1579 Petrus Pollius aus Nymwegen († 1627) und Eberhard Aremer aus Herhenberg im Kölnischen, vir optimus, wie ihn der Katalog
des Kollegiums nennt. Er lehrte lange Zeit an der Atademie von Trier. Aremer war ohne Borwissen seiner Familie und insbesondere seines Onkels,
der Domherr in Köln war, ins Noviziat von Landsberg eingetreten. Darüber
geriet der Onkel in solchen Eifer, daß er sich in einem heftigen Schreiben
an den Herzog Albert von Bayern wandte und bat, den betörten Ressen
wieder zu den Seinigen zurüczuschicken. Der Herzog ließ den Novizen nach
München rusen und über seinen Beruf prüsen. Die Prüfung siel so gut
aus, daß selbst der erzürnte Onkel sich beruhigte. In München aber sand
man an dem jungen Jesuiten solches Gefallen, daß ihn gleich darauf der
neue Herzog Wilhelm außersah, ein kostbares Kreuz im Werte von 4000 Gulden,
welches er als Weihgeschent für das heilige Haus von Loreto bestimmt hatte,

Dem standhaften Novizen war ein glorreicher Tod dahin zu überbringen. in der Blüte seiner Jahre beschieden. Alls im Jahre 1597 die Peft in Luzern wütete, hatte sich P. Kremer die Gunft erbeten, mit drei andern Vätern den von der Seuche Ergriffenen Tag und Nacht Beistand zu leisten. Gott gefiel das Opfer; der hochherzige Ordensmann ward selbst von der Pest angesteckt und starb fröhlichen Mutes im August, erst 46 Jahre alt 1. — Im Jahre 1582 nahmen jechs Germaniker das Kleid der Gesellschaft Jesu: Joh. Hol= thusius aus Röln, der bald nach seinem Eintritt im Noviziat zu Rom starb; Jatob Diez aus der Diözese Worms, Friedrich Sommermann aus Schwaben, Melchior Stor aus Rottweil, Hermann Bendtsburg aus Sundorp im Mölnischen, sämtlich Doktoren der Theologie, und Petrus Gremer von Horst aus Unmwegen. Hermann Bendtsburg, auch Sundor= pius genannt, lehrte lange an der theologischen Akademie in Trier. Cremer war nachmals 17 Jahre Novizenmeister in Trier, wo er sich der vollen Achtung des Aurfürsten Lothar und des unbegrenzten Vertrauens seiner Mitbrüder erfreute2. — Auch das Jahr 1583 brachte vier Novizen: Ulrich Holpapfel aus Freiburg, wohl ein Sohn oder Neffe des Bizekanzlers des Erzherzogs Ferdinand von Tirol, Dr Jakob Holyapfel, der bald starb, Tobias Procelius aus Mähren, Bartholomäus Schrenk von Noting in Oberbayern und Joh. Hueber aus Würzburg. Der bedeutendste unter ihnen ist Hueber, ausgezeichnet als Prediger, ein gelehrter Professor und theologischer Schrift= steller, Oberer mehrerer Seminarien und Rettor des Kollegiums von Brauns= berg († 1612). Tobias Prochelius war bereits Domherr von Olmüß, als er in die Gesellschaft trat, in der er 1599 im Rufe eines vollkommenen Ordensmannes starbs. — Nicht weniger als sechs traten im Jahre 1584 ein: Michael Eiselin aus Imund in Schwaben, Simon Cedolin aus Dalmatien, Christoph Stesnach aus Nachen, Adam Nissel aus Forch= heim, Joh. Thomas Losch aus Bayern, nachmals Professor in Ingolftadt, und Sixtus von Ejpelbach. Giselin war lange Jahre ein gefeierter Lehrer der Philosophie und Theologie an den Universitäten von Dillingen und Ingolftadt und ftarb 1611 bei Ronftang', mahrend Girtus von Gipelbach,

Agricola, Hist. Germ. sup. 1V 370; VI 685.

Reiffenberg (Hist. S. I. ad Rhen. inf. 493) berichtet eingehend über diesen ausgezeichneten Mann, der 1609 in Trier starb. M. Schrick (Vita P. Lauretani) erzählt von ihm, er habe die Gebränche des römischen Roviziats nach **Deutschland** verpstanzt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schmidl, Hist. S. I. prov. Bohem. II 2 100.

<sup>\*</sup> Seine Schriften finden sich bei de Backer-Sommervogel, Bibliotheque de la compagnie de Jésus. Ugl. Kropf, Hist. S. I. pr. Germ. sup. VIII 430; Weßer und Weltes Kirchenlerikon<sup>2</sup>, Art. Ingolstadt.

der Sprosse einer edeln friesischen Familie, als Rettor des Konvikts in Wich große Verdienste erwarb. — Im Jahre 1585 wurden der Hesse Michael Landau aus Fulda (gest. 1593 als Beichtvater im Germanitum) und der Kölner Joh. von Spies in die Gesellschaft aufgenommen; der lettere auf dem Sterbebette. — In das Jahr 1586 fällt der Eintritt des Dr Joh. Georg Wittweiler aus Bregenz. Er hatte im Kollegium eine seierliche Disputation gehalten und auf seiner Rückreise sich in Siena den theologischen Doktorgrad erworden. Nachdem er zwei Jahre als Stiftsherr von Wiesenssteig bei dem Grasen Rudolf von Helsenstein verlebt, schloß er sich der Gesellschaft Jesu an, in der er sich als Prediger und theologischer Schriftskeller hervortat. Die Unnalen der oberdeutschen Ordensprovinz rühmen seine gründliche Tugend, seine Beredsamkeit und Klugheit. Wittweiler war der erste Rettor des von dem großen Bischof Johann Christoph Blarer von Basel gestisteten Kollegiums von Pruntrut.

Drei treffliche Männer gab der Gesellschaft das Jahr 1587 in Peter Wineus aus Köln, Joh. Deunius Buslidius aus Luremburg und Wilhelm Wolff von Metternich auf Gracht. Wineus, erst Professor ber Philosophie und Theologie, dann Rektor des Kollegiums von Mainz, wurde 1611 von dem durchreisenden Erzbischof Ferdinand von Köln als Beichtvater begehrt, was er bis zu seinem Tode blieb. Im Jahre 1622 begleitete er den Kurfürsten auf den Reichstag von Regensburg, starb aber zum großen Schmerze desfelben auf der Reise dahin plöglich in München2. Rur ein Jahr später folgte ihm im Tode Buslidius, der durch Tugend und Gelehr= samkeit ausgezeichnete französische Hofprediger und Beichtvater Maximilians von Bayern und seiner frommen Gemahlin Elisabeth. 28 Jahre versah derselbe sein heiliges Amt bei diesem Fürsten, der ihm hohes Vertrauen schenkte und ihn wie einen Bater liebte3. Noch ausgezeichneter war der dritte, Wilhelm Wolff von Metternich, hervorragend durch Frömmigkeit, Demut und Seeleneifer. P. Metternich besaß die Gabe des Gebetes; wenn er die heilige Messe las, mußte er vor Weinen oftmals innehalten und konnte nur mit Mühe zu Ende kommen. Er war 22 Jahre lang Rektor des Kollegiums von Spener, später des Kollegiums von Trier. An beiden Orten wirkte er insbesondere durch die Exerzitien des hl. Ignatius zahllose Bekehrungen. Es heißt, daß er den Erzbischof von Trier, Lothar von Metternich, in einen so geistlichen Mann umgewandelt habe, daß er sich der geistlichen Leitung des

Agricola a. a. C. VI 1 265; V 435. Wittweiler starb 1653 in München. Seine Schriften gahlt be Bader-Sommervogel auf.

² Kropf a. a. D. IX 305.

<sup>3</sup> Ebd. Agricola a. a. C. VII 692. Duhr, Die Jesuiten an den deutschen Fürstenhösen des 16. Jahrhunderts 137.

P. Wilhelm mit kindlicher Einfalt überließ. Er starb 1636 in Köln eines gottseligen Todes 1.

Im Jahre 1588 gab das Germanikum drei Zöglinge an die Gesellschaft ab: ben Schweden Andreas Gersius, Samuel Murer und Melchior Degenhart aus Schwäbisch-Gmund. Während von den beiden erften nichts Näheres bekannt ift, hinterließ Degenhart ein ruhmreiches Andenken. Als er 1630 aus diesem Leben schied, weinte ganz Konstanz an dem Sarge des ersten Reftors des dortigen Kollegiums, der durch seine unvergleichliche Demut, seinen glühenden Seeleneifer, seine heitere Liebenswürdigkeit sich aller Herzen gewonnen und durch seine Ratechejen und seine Belehrung viele zur Erkenntnis der Wahrheit geführt hatte. Dabei war er ein Mann des Gebetes und in seinem eigenen Leben ein Nacheiferer des hl. Alonsius, deffen Mitschüler er einst gewesen mar2. — Dem folgenden Jahre gehörten Johann Georg Renner, bis dahin Pfarrer von Bruchjal, und Matthäus Schrick aus einer Aachener Patrizierfamilie an, die zu den Hauptstüten der katholischen Partei mährend des Eindringens des Protestantismus gehörte. P. Schrick war erst Regens des Mainzer Konvikts und dann der Reihe nach Rektor der Kollegien von Paderborn, Würzburg und Aachen, welch letteres er er= baute3. In seinen späteren Jahren schrieb P. Schrick das Leben des P. Lauretano, das jedoch niemals gedruckt wurde († 1646). — Im Jahre 1591 werden der Westfale Joh. Dering und Joh. Hylinus (Hunle) aus Wangen in Schwaben genannt. Beide, Mitschüler des hl. Alonfius, wurden ausgezeichnete Religiosen. Dering, der 1612 eines heiligmäßigen Todes starb, erhält in den Jahresbriefen der Gesellschaft Jesu das größte Lob 4. Hylinus ift uns ichon in Regensburg begegnet; wir haben bort über jeinen Charakter und seine Lebensschichsale berichtet. Besonders in seiner Stellung als Domprediger von Regensburg, einem Amte, das wegen ber häufigen Reichstage sehr wichtig war, hat er segensreich gewirkt. Die mann=

<sup>1</sup> Patrignani, 30 Martii. de Backer-Sommervogel, Bibliothèque etc. Alegambe, Biblioth. M. Schrick, Vita P. Lauretani. Selbst Ranke nennt Lothar von Metternich einen "außgezeichneten Fürsten". Über die Umwandlung des Erzbischofs Lothar berichtet Hontheim (Hist. Trev. dipl. III 229) mit den Worten: Multos viros natalibus et muneribus ecclesiasticis, politicis et militaribus conspicuos exercitiis spiritualibus (P. Guilelmus) excoluit. Iisdem cum Lotharium a Metternich probe informasset, in alium prorsus virum mutavit, habuitque illum post illa ceu filium obsequentem tanto populorum subditorum bono etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kropf, Hist. S. I. prov. Germ. sup. IX 643. Auch der schon früher genannte Fabianus Quadrantinus trat 1588 in die Gesellschaft Jesu.

Reiffenberg, Hist. S. I. ad Rhen. inf. 434 497. Seine Schriften bei be Bader=Sommervogel.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lit. ann. S. I. 1612, 323.

liche Beredsamkeit des Jesuiten zog in solchen Zeiten Katholiken wie Protestanten gleichmäßig an. Nicht selten fanden sich katholische wie protestantische Fürsten in großer Anzahl und die Gesandten der Reichsstände fast vollzählig ein. Hilmus versäumte es bei solchen Gelegenheiten nicht, irgend einen wichtigen Kontroverspunkt zu behandeln, und tat es, wenn auch mit Freimut, doch mit so viel Takt und Borsicht, daß er sich auch nicht ein verlezendes Wort entfallen ließ. Die Frucht dieser Predigten war nicht gering; allein während des Reichstages von 1608 kehrten 38 Personen, darunter zwei adelige Herren, zum katholischen Glauben zurück. Den Ruf des Heligionsgespräch begründet, welches im Jahre 1601 zu Regensburg in Gegenwart der Herzoge Max und Albert von Bayern und Wolfgang Wilhelm von Neuburg stattsgesunden, und an dem auch der gelehrte Domprediger Anteil genommen hatte.

Ein merkwürdiger Mann war Johannes Zehender, der im Jahre 1595, nachdem er eben seine theologischen Studien im Germanikum vollendet hatte, seine Schritte nach dem Noviziat der Jesuiten lenkte. Zehender, im Jahre 1564 in Schwaben geboren, hatte sich der lutherischen Theologie ge= widmet und war bereits mit 26 Jahren Hofprediger des Markgrafen Jakob von Baden=Durlach. Bei dem berühmten Religionsgespräch, welches der Mark= graf im Jahre 1589 in Baden veranstaltete, stand der junge Hofprediger mit Schmidlin, Heerbrand und Gerlach gegen den Rektor des Jesuiten= tollegiums in Molsheim P. Theodor Bujaus und den geiftreichen und schlag= fertigen Johann Pistorius, Leibarzt des Markgrafen, in den Schranken. Es wird berichtet, daß Zehender lange fast allein den Andrang der katholischen Streiter ausgehalten habe. Aber er ging mit dem Zweifel im Herzen von der Wahlstatt. Als kurz darauf ein lutherischer Theologe öffentliche Thesen aufgestellt hatte, bekämpfte sie Zehender aufs heftigste mit katholischen Waffen, worüber im protestantischen Lager ein wahrer Schrecken entstand. Bei dem im nächsten Jahre vom Markgrafen in Emmendingen veranstalteten Kolloquium trat er, obwohl noch nicht katholisch, bereits gegen die lutherischen Theologen für die katholische Lehre von der Kirche ein. Zu dem Gespräche waren 19 Prädikanten unter Führung des Straßburger Oberpfarrers Johann Pappus erschienen. Der junge Zehender hielt mit P. Bujaus allein die Angriffe der (Gegner aus, da diese den gefürchteten und gehaßten Pistorius um keinen Preis zulassen wollten. Vier Tage lang stand der schlagfertige Mann unerschrocken im Feuer und brachte seine Gegner in so arges Gedränge, daß Pappus eine dreimonatliche Frist begehrte, um die Angriffe des Hofpredigers in Ruhe zu beantworten. Aber ehe die Frist verstrich, traten sowohl der Markgraf als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agricola, Hist. S. I. prov. Germ. sup. VI 866.

sein Prediger feierlich zur katholischen Religion über. Da der erstere schon nach wenigen Wochen starb, und der neue Markgraf die katholische Religion nicht duldete, so begab sich Zehender in den Schutz des Konftanzer Bischofs Andreas von Österreich, der ihm nach Jahresfrift die Priesterweihe erteilte und die Aufnahme ins Kollegium Germanikum erwirkte. In diesem verblieb Zehender vier Jahre lang (1591-1595). unablässig mit dem Gedanken beschäftigt, wie er einst seinen von der Kirche getrennten Brüdern in Deutsch= land den Weg der Wahrheit, auf den ihn selbst Gottes Erbarmung zurück= geführt, zeigen möchte. Er glaubte dies am besten durch seinen Eintritt in die Gesellschaft Jesu tun zu können und mählte unter den deutschen Ordens= provinzen die österreichische, wo die Not der Kirche am größten und die Hilfe am dringenoften war. Zehender arbeitete 18 Jahre am Beile der Seelen mit einem Eifer, der keine Grenzen kannte. Er war der Reihe nach Oberer der Ordenshäuser in Ling, Raschau und Wien. Überall betrachtete er es als sein Vorrecht, die schwierigsten und mühsamsten Arbeiten für sich zu wählen. Wenn des Nachts die Hausglocke gezogen wurde, um einen Priester zu einem Sterbenden zu rufen, so war es jedesmal der Rektor, der zuerst an der Pforte erschien. Eine große Menge Irrender führte er, insbesondere zur Zeit, wo er Hofprediger in Wien war, wieder zur Kirche zuruck. den Spitälern und Gefängnissen war niemand häufiger zu finden als der liebreiche P. Zehender. Gin solches im Dienste der Wahrheit und Liebe sich verzehrendes Leben sollte ein noch schönerer Tod frönen. Mis im Jahre 1513 Wien von einer pestartigen Seuche heimgesucht wurde, erflehte sich P. Zehender durch die dringenosten Bitten das Borrecht, den von der Seuche Befallenen geistlichen Beistand leisten zu dürfen. Es ward ihm gewährt. Fünf Wochen lang eilte er nun Tag und Nacht in Hütten und Paläste, die Sakramente zu spenden und überallhin Trost und Hilfe zu Endlich ergriff den Erschöpften selbst das Übel und raffte ihn schnell aus der Mitte seiner Kranken hinweg. Er starb am 25. September 1613, noch nicht 50 Jahre alt. Die Gründe seiner Konversion hat er auseinandergesetzt in der Schrift: "Dialogus. Ein driftlich, freundlich, nicht weniger luftig als nügliches Gespräch . . durch Johann Decumanum, öfterr. Theologen. Ingolftadt 1601"; Räß (Konvertiten III 6) nennt den Dialog "ein wahres Meisterstück in logischer, theologischer und sprach= licher Hinsicht" 1. — Das Jahr 1596 brachte zwei Novizen: Johann Isfording aus Münfter und Johann Canisius aus Ihmwegen. Der erstere wird als ein gelehrter und tugendhafter Ordensmann geschildert; er

¹ Iuvencii Hist. Soc. Iesu l. 16, n. 22. Räß a. a. C. III 1 ff. Hift.=pol. Bl. XXXVIII 953 ff.

war Rektor der Rollegien von Molsheim und Passau; in letterem, das er selbst gebaut hatte, beschloß er 1630 seine Tage. Johann Canisius mar ein Großneffe des seligen Petrus Canifius; er lehrte später Theologie in Trier'. — Dem Jahre 1598 gehören Joh. Dannemeier aus Chingen in Schwaben, später Professor der Philosophie in Ingolftadt, und Dr Peter Beggers aus Nyded im Rölnischen an. — Ihrem Beispiel folgte 1599 der talentvolle Valentin Mrazek aus Ratibor, 1600 Wolfgang Chri= ftoph Schent von Genrn aus Franken, der ausgezeichnete in Arakau geborene Schwestersohn des Kardinals Hosius, Andreas Gutteter und ber Ungar Jakob Németh, der schon im folgenden Jahre mit P. Pazmann, dem späteren Kardinalprimas, als Missionar nach Oberungarn und ins= besondere nach Kaschau geschickt wurde. Er scheint daselbst bis 1617 ge= blieben zu sein. — Zu erwähnen find hier noch einige Zöglinge, welche noch vor 1600 im Kollegium studierten, wenn ihr Eintritt in die Gesellschaft auch erft später ftattfand. Es find für 1601 Beidenreich Drofte=Bische= ring aus Münster, der aber wieder austrat, Ferdinand Kolowrat Lieb= fteinsty; für 1602 Peter Moler aus Braunsberg und Raspar Bergheber aus dem Mainzischen, der im Jahre 1608, erft 34 Jahre alt, in Fulda im Rufe großer Gottseligkeit starbe; endlich für 1603 Johann Philipp Richard aus Konstanz und Stanislaus Domaniewski aus Polen. Domaniewski aus Polozk in Litauen (1599—1603) hatte in Wilna studiert und verdankte seine Aufnahme ins Kollegium der Fürsprache des Kardinals Radziwill. Er lehrte nachmals viele Jahre Theologie in seinem Baterlande und leitete als Rektor die Kollegien von Sandomir, Kalisch und zulett das von Posen, in dem er im Jahre 1637 starb. Dem Bolke galt er als ein heiligmäßiger Mann; wegen seiner Rächstenliebe pflegte man ihn den "Liebesrektor" zu nennen8. Unter ben zulett Genannten ift jedoch der be= deutendste Ferdinand Kolowrat aus der hochadeligen Familie dieses Ramens. Ferdinand wurde im September 1580 in Innsbruck geboren, wo seine Eltern am Hofe des Erzherzogs Ferdinand lebten, da die Gräfin Regina

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nicht weniger als sechs Sprößlinge aus der Jamilie der Canisius traten um diese Zeit in das Germanitum, nämlich der schon genannte Johannes, sodann Jakob Canisius aus Calcar, Sohn des Gerhard Canisius, eines Bruders des seligen Petrus; Theodor Canisius aus Roermond; Wolfgang und Paul Langenmantel aus Augsburg, durch ihre Mutter, eine Nichte des seligen Petrus, die mit dem gelehrten Heinrich Canisius nach Ingolstadt gezogen war und den Augsburger Patrizier Langenmantel heiratete, mit dem Seligen verwandt; endlich Jakob von Weerdt aus Rymwegen, dessen Mutter eine Canisia war. Johann und Jakob Canisius und Paul Langenmantel wurden Jesuiten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lit. ann. S. I. a. 1608.

Bratrignani, Menologio etc., 11. Sept. Steinbuber, Rolleg. Germ. I. 2. Muff.

eine Schwester Philippine Welfers, der Gemahlin des Erzherzogs, mar. Der junge Kolowrat studierte in Innsbruck, Dillingen und Prag und ging 1598 nach Rom, welches er 1601 verließ, um in die Gesellschaft Jesu zu treten. Er lehrte erst Philosophie in Freiburg und Dillingen, widmete sich aber spater bem Predigtamte, für welches er feltene Gaben besaß. In Olmug wurde der Jejuit mit solchem Gefallen gehört, daß der Rat aus Dankbarkeit beichloß, eine neue, höchst tunstreiche und kostbare Ranzel für ihn zu errichten. Nachdem er fast ein Menschenalter dem Predigtamte obgelegen, ftarb er, reich an Anerkennung und Verdiensten, im Jahre 1638 in Prag 1. Joh. Elgard aus Elcherod bei Arlon (1589—1593) trat, nachdem er zwölf Jahre als Hofprediger des Mainzer Erzbischofs in Aschaffenburg gewirft hatte, 1605 bei den Jesuiten ein und starb am 2. Februar 1622 in Bamberg an der Peft. Das Totenbuch des dortigen Rollegiums berichtet, er "habe sich die= selbe im Dienste ber von der Seuche Befallenen zugezogen". — Ein erbauliches Beispiel gab endlich Wilhelm Weilhammer, der, nachdem er 26 Jahre als Domdechant in Regensburg eine angesehene Stelle in Ehren innegehabt, im Jahre 1626, bereits 54 Jahre alt, die Aufnahme in die Gesellschaft Zeju erbat2.

3m Jahre 1593 richteten die zum Provinzialkapitel versammelten Abgeordneten der oberdeutschen Ordensprovinz der Gesellschaft Jesu folgende Vorstellung an den Ordensgeneral Claudius Acquaviva: Ex Collegio Germanico pauci admodum prodierunt qui (in nostra saltem provincia) fructum sumtibus atque expectationi respondentem proferrent . . . Rogatur ergo R. P. N. ut de seriis remediis cogitare velit; ne aut tanta opera frustra propemodum ponatur, aut etiam collegium in grave discrimen adducatur3. Acquaviva versprach in seiner Antwort Abhilfe. Die obige Klage kann sich nur auf die Zöglinge jener Diozesen beziehen, die innerhalb der Grenzen der oberdeutschen Ordensproving lagen, also auf die aus Augsburg, Konstanz. Basel, Chur, Freising, Regensburg, Eichstätt, Brigen und Trient. Da seit der Neugründung des Kollegiums bis 1593 nur 20 Jahre verflossen waren und das Studium im Kollegium sieben Jahre in Anspruch nahm, so konnten 1593 nur etwas über 100 Zög= linge bereits in den genannten Gebieten wirken. Unter ihnen befanden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schmidl, Hist. S. I. prov. Bohem. IV 3, 65. Die Familie ber Rolowrat ist um biese Zeit im Kollegium noch burch vier andere Zöglinge vertreten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. oben 307 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abgebruckt bei Kehrbach, Monumenta Germaniae paedagogica II, Berlin 1887, 401 (v. Pachtler).

sich 4 Bischöfe, 10 Jesuiten, 4 Breslauer Domherren und etwa 40 andere tüchtige Männer, die wir bei Besprechung ihrer Diözesen genannt haben. Freilich hatte ein guter Teil berselben außerhalb der Diözesen der oberdeutschen Ordensprovinz, namentlich in Breslau, Salzburg, Speper, Passau usw., eine Wirksamkeit gesucht. Auch wurden, wie der Kardinal von Como an den Bischof von Augsburg schrieb, in den Jahren 1573 und 1574 viel zu viel junge Leute, ja noch Knaben, auf einmal geschickt (aus Augsburg und Konftanz allein zusammen 30), die den Anforderungen des Kollegiums nicht alle ge= nügten und darum zum Teil bald wieder in die Heimat entlassen wurden. Nichtsdestoweniger muß man nach obigem zugeben, daß die Beschwerde der Patres wenig begründet war und wohl aus jener Ungeduld entsprang, welche die Ernte vor dem Sommer einheimsen möchte. Ganz anders urteilte in demselben Jahr 1593, in welchem das Provinzialkapitel der oberdeutschen Ordensprovinz das angeführte Gutachten nach Rom sandte, ein protestanti= scher Polemiker über das Wirken der Germaniker: "Die Aussendlinge der Jesuiten aus ihrem römischen Kolleg sind gleich ihren Bätern in aller Teufels= list, in gleißnerischer Frömmigkeit, abgöttischen Übungen, so sie stark ins Bolk treiben; sie predigen viel, als wären sie Christen, laufen in den Spitälern, Rrankenhäusern herum, und ist alles nur Schein und Heuchelei, so den Buben in der Haut stedt, um dem einfältigen Volk das verfluchte Papsttum von neuem einzubilden."1

Bei Janffen, Geschichte bes beutschen Bolkes V 193.

# Drittes Buch.

# Die Zeit von 1600 bis 1655.

Diese Periode war für das Kollegium Germanikum eine Zeit mannigs facher Bedrängnis, in der es namentlich in materieller Beziehung manche Einbuße erlitt und infolgedessen auch die Zahl der Zöglinge bedeutend versmindern mußte. Sie reicht bis zum Pontifikat Alexanders VII., mit dem für das Kollegium wieder eine glücklichere Zeit begann.

## Erftes Rapitel.

Die Rektoren des Kollegiums während dieser Zeit. — Bernardino Castorio. — Sein Borleben. — Sein Rektorat. — Luigi Albrizio. — Giov. Paolo Oliva.

Nach dem Abgange Luzzis entdeckte der Scharfblick des Ordensgenerals Acquaviva in Bernardino Castorio den Mann, den das Rollegium brauchte. Castorio blieb 34 Jahre lang an der Spize der Anstalt, für die er bis zu seinem Tode unermüdlich tätig war, und der er alle seine Aräfte widmete. Keinem der vielen hervorragenden Männer, welche seit Lauretanos Tod dem Rollegium im Laufe von zwei Jahrhunderten vorstanden, hat daße selbe so viel zu verdanken als dem P. Castorio, wie denn auch keiner die lange Dauer seines Rektorats auch nur von ferne erreicht hat.

Ehe Castorio zur Leitung des Kollegiums berufen wurde, hatte er bereits eine harte Schule durchgemacht. In Siena 1544 geboren, trat er, erst 15 Jahre alt, zu Rom in das Noviziat der Gesellschaft Jesu. Ebendaselbst vollendete er auch mit hoher Auszeichnung seine Studien. Kaum 30 Jahre alt, wurde er (1575) zum Rektor des Kollegiums in Bourges, des ersten Kollegiums, das die Jesuiten in Frankreich gründeten, und schon drei Jahre später zum Präpositus des ersten Proseshauses in Paris ernannt. Es waren die Zeiten Heinschaft III., Zeiten voller Wirren im Innern und Gefahren

von außen 1. Castorio zeigte sich seiner schwierigen Aufgabe so sehr gewachsen, daß er nach wenigen Jahren dem Kollegium in Lyon und hierauf der Lyoner Ordensprovinz als Oberer bestellt wurde. Von Lyon rief ihn Acquaviva im Jahre 1600 nach Rom und vertraute ihm die Leitung des Germanikum an, das der Ordensgeneral selbst wie seinen Augapfel liebte.

Castorio ergriff das Steuerruder der deutschen Anstalt mit fester Hand und behielt es mit einer kurzen Unterbrechung bis zu seinem im Jahre 1634 erfolgten Tode. Die Unterbrechung selbst beweist den Wert des trefflichen Sie trat im Jahre 1605 ein, als infolge der zwischen Ordensmannes. Paul V. und der venetianischen Republik entstandenen Irrung sich dort der Himmel besonders für die Jesuiten drohend bewölkte. Der Zorn der stolzen Benetianer entlud sich in erster Linie gegen diese Ordensmänner, welche den dem Oberhaupte der Kirche schuldigen Gehorsam über die Rücksichten setzten, die sie auf die Republik zu nehmen hatten. Castorio, den Acquaviva in Voraussicht der kommenden Dinge zum Obern des dortigen Profeßhauses gewählt hatte2, bewies in jener schwierigen Lage die ganze entschlossene Festig= keit und seltene Klugheit, welche ihm eigen war, und von der er bereits so manche Probe abgelegt hatte. Nachdem die Jesuiten den Boden der ihnen feindlich gewordenen Republik unter Führung Castorios verlassen, kehrte dieser nach Rom zurück und nahm bald darauf sein Amt als Rektor des Germani= tum wieder auf. Die Zöglinge empfingen ihn mit Jubel, wohl wissend, daß Caftorio sie wie ein Bater liebte.

Er widmete nun noch nahezu 30 Jahre lang alle seine Kräfte dem Gedeihen der Anstalt. Castorio besaß ein seltenes Geschick in der Behandlung und Führung der ihm anvertrauten Jugend. Trot des strengen Ernstes, der in seinem Charakter lag, vermochte er doch alles bei den Zöglingen; sie hatten eben die täglichen Beweise der einsichtsvollen Liebe vor Augen, mit der der P. Rektor immer auf ihr Bestes bedacht war. Es ist schwer, sich einen Begriff von der unermüdlichen und umsichtigen Tätigkeit zu machen, die er bis in sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist bekannt, welch heftiger Opposition die Jesuiten um jene Zeit sowohl von seiten der Hugenotten als der Universität begegneten. Eine gelegentliche Außerung, die Castorio in einem Briese an P. Heinrich Rothausen machte, den Rektor des Kollezgiums in Münster, der ihm die den Jesuiten von seiten der Schweden angetanen Miß-handlungen gemeldet hatte, zeugt von der Frömmigkeit des Mannes. "Ich beneide die wackeren Männer, die für würdig gehalten worden, für den Glauben und die Religion Schmach und Schläge zu erleiden. Denn ich selbst din zwar in Frankreich mehr als einmal von den Hugenotten gefangen worden und in Paris einige Wochen im Kerker gewesen, habe aber nie auch nur einen Streich wegen der Feier der heiligen Messe erhalten."

<sup>2</sup> Während der Abwesenheit Caftorios in Benedig leitete der Florentiner Philipp Rinaldi (1605—1608) das Germanitum.

höchstes Alter bei der Auswahl, Aufnahme und Erziehung der Alumnen wie in der Verwaltung der Güter des Kollegiums entwickelte. Roch jett sind mehr als 1000 Briefe erhalten, die er allein im Laufe von fünf Jahren, von 1626 bis 1630, da er doch das 80. Lebensjahr schon längst überschritten, eigen= händig in den verschiedensten Angelegenheiten an Papst und Raiser, an Rurfürsten, Bischöfe, Abte, besonders aber an seine ehemaligen Söhne sowie an die Verwalter der Besitzungen des Kollegiums schrieb. Aus allen diesen Briefen spricht ein klarer, scharfblickender Geift, ein fester, mannlicher Charatter ohne Falsch, gepaart mit tiefer Frömmigkeit und selbstloser Hin= gebung. Der Rektor des Germanikum ist offenbar ein gewandter, viel= erfahrener Mann, der mit derselben Sicherheit und bescheidenen Freiheit sich an die Mächtigen der Erde wendet wie an seine Untergebenen. wohltuend sind die Briefe, die er an seine ehemaligen Alumnen richtet. Ein Hauch warmer Liebe weht uns hier aus allen Worten entgegen. Er versteht es meisterhaft, bald durch ernste Mahnung zurechtzuweisen, bald durch väterlichen Zuspruch aufzurichten und insbesondere an die Verpflichtungen zu erinnern, welche die im Kollegium erhaltene Erziehung den "gregorianischen Alumnen" auferlegte.

Caftorio genoß nicht bloß im Kollegium großes Ansehen, sondern fand auch sonft in hoher Achtung. Der Kardinal Bellarmin hatte mit seinem Ordens= genossen innige Freundschaft geschlossen; manche Fürsten und Prälaten erbaten sich Castorios Rat. Besonders waren es die Herzoge von Bayern, die Kur= fürsten Ernst und Ferdinand von Köln, die Bischöfe von Salzburg, Regens= burg, Eichstätt, Osnabrud, Prag, die Abte von Melk, Göttweih und Krems= münster, die Kardinäle Dietrichstein, Pazmany und Harrach, welche in dem weisen und tatfräftigen Rektor des Germanikum eine Stüte der katholischen Sache in Deutschland sahen und ihn mit ihrem vollsten Vertrauen beehrten. Von den Kirchenfürsten waren der Erzbischof von Prag, Harrach, der Osna= bruder Bischof Graf von Wartenberg und der ausgezeichnete Abt von Krems= munfter und spätere Bischof von Wien seine Zöglinge gewesen. Sie besonders erwiesen ihm, solange er lebte, eine herzliche Juneigung und wandten sich in ihren Anliegen gern und oft an ihren ehemaligen väterlichen Rektor. Aber kaum hat ein anderer der deutschen Fürsten und Prälaten für das Kollegium und seinen Rektor ein gleich wohlwollendes Interesse gezeigt wie der Bruder des Kaisers Ferdinand II., Erzherzog Leopold. Besonders seitdem er 1625 persönlich nach Rom gekommen war, um in Urbans VIII. Hände seine Bis= tumer zurückzugeben, und bei diesem Anlaß den achtzigjährigen Rektor des Germanikum persönlich tennen und schätzen gelernt hatte, war der für den Aufschwung der Religion eifernde, fromme Fürst jederzeit erbötig, das Ge= deihen des Deutschen Rollegiums durch seinen Ginfluß und seine Fürsprache zu

fördern. Zu wiederholten Malen hat Leopold dem Germanikum die größten Dienste geleistet, wofür er nur den Anspruch erhob, möglichst vielen talents vollen Jünglingen durch seine Empfehlung die Pforten des Kollegiums öffnen zu dürfen.

Castorio blieb Rettor des Kollegiums, bis er 1634, 90 Jahre alt, starb. Gern hätte er die letten Jahre in ruhiger Zurückgezogenheit zu= gebracht, er sehnte sich danach, "in einem stillen Kollegium der Gesell= schaft die Jahre seines Lebens überdenken zu können". Die Wünsche seiner ehemaligen Zöglinge, Gott möge ihm noch viele Jahre verleihen, pflegte er mit einer Art frommen Heimwehs nach dem himmel zu erwidern. "Wenn ich glaubte", schrieb er an den Generalvikar Dr Joh. Ernst von Fulda, "dem Kollegium nur im geringsten noch nüten zu können, so wünschte ich mir noch viele, viele Jahre; aber weil ich sowohl mir als dem Hause schon lange beschwerlich zu werden begonnen habe, so muß ich eher verlangen, aufgelöft zu werden und mit Christus zu sein." Der Scho= lafter des Prager Kapitels, Joseph Maccarius, hatte ihm "nestorische Jahre" gewünscht. Die "Nestorsjahre", erwiderte Castorio, "die Ihr mir in diesem elenden Leben münscht, verlange ich nicht — ich habe der Jahre schon zu viele gelebt —, sondern einzig jenes Leben und jene guten Tage, die keinen Abend kennen." Ahnlich schrieb er an P. Wolfgang Gravenögg im Mai 1628: "Die Jahre, die Ihr und die Herren Leo Menzel und Joh. Förner mir wünschet, möget Ihr für Euch behalten, die Ihr sie noch zu vieler Nuten und zu fruchtreichen Arbeiten verwenden könnt; ich aber habe deren ichon zu viele gelebt und bin nun schier unnütz geworden, da 84 Jahre den Menschen brechen und fast erdrücken, wenngleich nicht in dem Maße, daß ich den Gang zu unserem Landhaus hin und zurück nicht noch zu Fuß machen und auf demselben nicht den ganzen Tag auf den Beinen sein könnte. Ubrigens da es nicht erlaubt ist, die Station ohne des Herrn Geheiß zu ver= laffen, so laßt mich den längeren Aufschub nicht so fast wünschen als in Ge= duld ertragen."

Der Tag, an welchem Castorio "auf seines Herrn Geheiß" die Zeitlichteit verließ, war der 15. März 1634. Er wurde von seinen Zöglingen, deren er während seiner Amtsführung gegen 600 ins Kollegium aufgenommen hatte, und von denen er eine große Anzahl auf bischösslichen Stühlen und in andern hohen Würden zurückließ, wie ein Vater betrauert. Ein wenngleich einfacher Leichenstein, den sie ihm in S. Apollinare sesten, gibt dieser Pietät einen rührenden Ausdruck. Mit Ausnahme Lauretanos verdankt das Kollegium teinem andern Rektor so viel wie Bernardino Castorio. "Er war", sagt Alegambe von ihm, "ein echter Ordensmann, ausgezeichnet durch Wissenschaft, Klugheit, Erfahrung und Enthaltsamkeit. Deutschland, für das er wahrhaft

ein Bater war, verdankt seinen rastlosen Bemühungen die tresslichsten Männer, die es durch 30 Jahre als Arbeiter in seinen Weinberg erhalten hat." 1

Nach dem Tode Castorios wechselten die Rektoren des Kollegiums wieder häusiger. In den 23 Jahren zwischen 1634 und 1657 folgten ihrer sechs auseinander: Filippo Nappi aus einer adeligen Familie von Siena, Luigi Albrizio aus Piacenza, Antonio Casilio aus Reapel († 1670), Vincenzo Aranea aus Aquila († 1653), Giov. Paolo Oliva aus der bekannten genuesischen Dogenfamilie und Fabrizio Albergati aus einem erlauchten Hause von Bologna. Mit Ausnahme Albrizios, der dem Kollegium acht Jahre vorstand, dauerte die Amtszeit der übrigen nur je drei Jahre. Es waren lauter tüchtige Männer, fast sämtlich auch sonst viel genannt und zu wichtigen Ämtern verwendet.

Die bedeutendsten dieser sechs Reftoren waren Albrizio und Oliva?. Albrizio, um 1579 in Piacenza geboren, trat im Alter von 15 Jahren in die Gesellschaft Zesu, in der er nach Vollendung seiner Studien besonders als Lehrer der schönen Wissenschaften und als Prediger sich hervortat. Der berühmte Daniel Bartoli, dessen Lehrer er gewesen, spricht von ihm mit der größten Achtung. Im Jahre 1637 wurde er zur Leitung des Kollegium Germanikum berufen. Der neue Rektor scheint indes, trop des hohen An= sehens, das er als Literat und Prediger genoß, nicht ganz der rechte Mann für das wichtige Amt gewesen zu sein, welches ihm anvertraut wurde. gut er es auch meinte, und so glänzend auch seine sonstigen Eigenschaften waren, verstand er es doch nur wenig, das Bertrauen der Zöglinge zu ge= winnen und den Schwächen des deutschen Charafters sich anzubequemen. Insbesondere beschuldigte man ihn, daß er mit seinen französischen Sympathien nicht zurückhalte und seiner Abneigung gegen das Reich und das Haus Ofter= reich mehr, als bei einem Ordensmann recht und billig sei, nachgebe. Schon im Jahre 1640 wandte sich der Provinzial der rheinischen Ordensprovinz, Nithart Biber, selbst ein Zögling des Germanikum, im Auftrage des Mainzer Rurfürsten Anselm Casimir von Wamboldt, der ebenfalls seine geistliche Er-

¹ Castorio ist Versasser einer seinerzeit viel gelesenen Schrift: Institutione civile e cristiana. Roma 1622 (Zannetti). In einem Briese an Horazio di Consolati in Trient klagt er im Jahre 1630, daß er vor Arbeit mit den Zusätzen zur zweiten Auf-lage nicht vorwärts komme. "Aber Euch wird es nicht an Büchern gebrechen, die Ihr mit viel mehr Frucht und Ergößen lesen könnt als meines."

Die Schriften berselben s. bei de Backer-Sommervogel, Bibliothèque etc. Albrizio ließ zwei Bände Prediche fatte nel palazzo apostolico drucen, die wie sein Quaresimale mehrere Auflagen, eine sogar in Mainz 1669, ersebten. Marracci (Biblioth. Mariana II 48) neunt ihn persectum absolutumque christiani oratoris hoc nostro saeculo exemplar.

ziehung dem Kollegium verdankte, an den Ordensgeneral Vitelleschi mit Klagen gegen den "gut französisch gesinnten Rektor", dessen Parteinahme um so un= verzeihlicher sei, als es ihm bekannt sein sollte, welch großen Schaden die gewissenlose französische Politik der Sache der Religion in Deutschland bringe. Wenn Albrizio trop dieser Reklamationen doch noch fünf Jahre an der Spipe des Kollegiums blieb, so lag der Grund wohl in dem Umstande, daß er auch päpstlicher Prediger war, und seine franzosenfreundliche Gesinnung Urban VIII. als sehr verzeihlich erscheinen mochte. Zulett verlor aber Albrizio auch des Papstes Gunst. Er soll sich dessen Difffallen durch eine Außerung, die er in einer seiner Predigten zu Gunsten des mit dem Kirchen= banne belegten Herzogs von Parma gemacht hatte, zugezogen haben 1. Nach= dem Albrizio seines Amtes als Apostolischer Prediger enthoben worden war, schien die Zeit gekommen, der Mißstimmung der Zöglinge sowohl als mehrerer deutschen Prälaten Rechnung zu tragen und dem sonst tüchtigen Rektor einen Nachfolger zu geben. Die nächste Veranlassung dazu bildete die leidenschaft= liche Rüge, welche Albrizio in wenig gewählten Ausdrücken einer Anzahl von Alumnen erteilt, und eine Buße, welche er einigen Zöglingen auferlegt hatte und über die von den letteren im Profeshause Beschwerde erhoben worden war.

Am 1. Januar 1645 folgte ihm im Rektorat der kluge und umsichtige P. Antonio Casilio, der das Steuerruder nach drei Jahren an den P. Vincenzo Aranea abgab. Auch Aranea leitete das Kollegium nur drei Jahre.

Mit dem Beginne des Jahres 1651 erhielt das Kollegium einen Rektor, wie es sich einen besseren nicht hätte wünschen können. Es war tein geringerer als der P. Paolo Oliva aus Genua, Beichtvater Innocenz' X. und Apostolischer Prediger. Mit ihm schien eine neue Zeit für das Kollegium zu besginnen. Der tatkräftige Rektor hob durch seine Klugheit und das Gewicht des Ansehens, das er bei dem Papste und den meisten Kardinälen genoß, das Kollegium zu vielversprechender Blüte. Schon im ersten Jahre seiner Amtsführung stieg die Jahl der Zöglinge um ein bedeutendes, da durch die umsichtige Verwaltung des aus Genua berusenen P. Galeno die Finanzen des Kollegiums sich rasch bessernen ihm die Herzen der Alumnen in solchem Grade, daß er auch Mißliebiges mit Leichtigkeit bei ihnen erreichte. Leider blieb aber auch Cliva nur drei Jahre an der Spize des Kollegiums.

Nach seinem Abgange kam unter seinem Nachfolger, dem P. Fabrizio Albergati, eine schwere Zeit über das Kollegium, wie es noch keine gleich traurige erlebt hatte. Niemand als Oliva schien imstande, der wachsenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moroni, Dizion. di erudizione stor. eccles. LV 79.

Bedrängnis Einhalt zu tun. So kehrte er also nach dem Willen des Papftes Alexander VII. und des Ordensgenerals Caraffa mit dem Beginne des Jahres 1657 ins Kollegium zurück, wo er von den Alumnen mit Jubel empfangen wurde. Schon mehrere Tage vor dem Eintreffen des neuen Rettors hielten sie Rat, wie sie es anstellen wollten, daß den Augen des geliebten Obern nichts begegnete, mas ihm irgendwie mißfallen könnte. So tam es, daß er seine Gemeinde so wohlgeordnet und in so vollkommener Zucht wiederfand, wie er sie vor drei Jahren verlassen hatte. Zu aller höchstem Bedauern dauerte aber Olivas zweites Rektorat nur einige Monate; seine durch übermäßige Anstrengung angegriffene Gesundheit nötigte ihn, sich Rube zu gönnen und zu diesem Ende sich ins Noviziatshaus von S. Andrea zurück= Vier Jahre später wurde Oliva zur höchsten Würde in seinem Orden erhoben, 20 Jahre lang regierte er die Gesellschaft Jesu mit großer Weisheit. Er war ein Mann von ungewöhnlicher Klugheit, großem Scharfblick und seltener Standhaftigkeit, dabei von heiterem und einnehmendem Besen, das ihm aller Bertrauen gewann. Als Redner hatte er zu seiner Zeit in Italien taum einen seinesgleichen, weshalb er auch unter vier Bapften Prediger des Apostolischen Palastes blieb. Höher noch als seine glänzenden Naturanlagen und seine feine Bildung stellen Oliva die Tugenden, durch die er sich in feiner Gesellschaft wie am papstlichen Hofe allgemeine Verehrung gewann, insbesondere seine Demut, seine Gottinnigkeit und seine Weltverachtung 1.

Zu seinem Nachfolger im Rektorat des Kollegium Germanikum hatte Oliva einen andern Genuesen aus dem ruhmreichen Hause der Spinola. Das Rektorat Luigi Spinolas gehört aber der folgenden Periode an.

Wir müssen hier noch die Kardinäle erwähnen, die das Kollegium in dieser Zeit zu Protektoren hatte. Noch Gregor XIII. hatte, nachdem von den fünf ersten Protektoren Johannes Morone und Alexander Farnese, die treuesten und ältesten Freunde des Kollegiums, gestorben waren, die entsstandene Lücke durch seinen Schweskerschn, den Kardinal Filippo Bastavillani, ausgefüllt. Im Jahre 1605 waren Protektoren Como, der schon nach zwei Jahren starb, Bellarmin, Scipione Borghese, der Nesse Pauls V., Millini und Paravicini, einer der Lieblingsjünger des hl. Philipp Neri. Bon ihnen war es besonders der Kardinal Bellarmin, der sich des Kollegiums mit größter Liebe annahm und die Anliegen desselben an den Papst zu bringen pflegte. Noch jest besinden sich im Archiv des Kollegiums eine große Anzahl der kurzen Briefe, durch welche der Kardinal dem Rektor das Ergebnis seiner Anfragen oder Bemühungen mitteilte. 20 Jahre später lebten von diesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Urteil Rankes (Die römischen Päpste 1 III 128) über Oliva ist durchaus unbegründet. Ranke hat sich wohl gehütet, seine Gewährsmänner zu nennen.

fünf Kardinälen nur noch Borghese und Millini; an die Stelle der übrigen waren Carlo Madrucci, Dietrichstein, der sich durch Zollern vertreten ließ, Lodovico Ludovisi, der Neffe Gregors XV., und der Enkel Gregors XIII., der edle Kardinal Francesco Boncompagni, getreten. Der letzte von ihnen, Boncompagni, starb 1641. Urban VIII., der dem Kollegium kein besonderes Wohlwollen erzeigte, ersetzte die Verstorbenen durch seinen Neffen Francesco Barberini, der eine Reihe von Jahren der einzige Protektor blieb, dis Innocenz X. ihm Panziroli und Nicold Ludovisi an die Seite gab. Im Jahre 1656 waren Francesco und Antonio Barberini, Niccold Ludovisi und der Liebling Innocenz X., Camillo Ustalli, Protektoren des Deutschen Kollegiums. Es war zugleich eine Auszeichnung und ein Vorteil für dasselbe, daß jedes=mal der Kardinalnepot zu den Protektoren gehörte; der Kardinalnepot fand überall offene Türen und ein geneigtes Chr.

## Zweites Rapitel.

Beginnender Niedergang des Kollegiums von 1622 an. — Das Kollegium unter Paul V.

— Denkschrift Castorios. — Ankunft des Grafen Baviera (Wartenberg). —

J. G. von Aschhausen, Bischof von Bamberg. — Die Billa Pariola. — Drei Defrete der Protektoren über die Aufnahme von Ordensklerikern, die Vorlesungen über Kirchenrecht, die Disputationen. — Gregors XV. Wohlwollen. — Urban VIII. ordnet eine Visitation an. — Erzherzog Leopolds Fürsprache. — Neue Dekrete der Protektoren. — Neue Bitten Castorios. — Privilegium Ferdinands II. — Die Bedrängnis in der Lombardei. — Klagen der Ungarn. — Neubau des Kollegiums. — Musik von S. Apollinare. — Innocenz X. ernennt neue Protektoren. — Aufblühen des Kollegiums unter Oliva. — Neue Not. — Der Dombechant Ghelf von Trient.

Wie für das deutsche Vaterland war auch für das Deutsche Kollegium in Rom die Zeit von 1620 bis 1650 eine Zeit des Niedergangs. Während bis 1622 die Zahl der Alumnen regelmäßig 100 überstieg, sank sie von da an bald auf 80 und noch weniger herab. Nur durch Aufnahme von zahlenden Konviktoren war es in den 30 auf das Jahr 1626 folgenden Iahren möglich, die Zahl der Zöglinge auf der Höhe von 80 zu erhalten. Die Einkünste des Kollegiums reichten nur für etwa 60 aus. Die Zahl der Kandidaten, welche jedes Jahr aufgenommen wurden, war sehr verschieden, da sie sich, der Vorschrift der Bulle der Konstitutionen gemäß, nach den Erträgnissen der einzelnen Jahre richtete. Sie schwankte deshalb in der Periode, die uns beschäftigt, zwischen 5 des Jahres 1640 und 44 des Jahres 1608.

Der Ursachen, welche eine so bedeutende Berminderung der Zahl der Zöglinge nötig machten, waren mehrfache. Obwohl das Kollegium in seinen

vier Abteien von S. Saba, Avellana, Santa Criftina und Lodivechio einen höchst ausgedehnten Grundbesitz zu eigen hatte, so war das Jahreseinkommen doch ein verhältnismäßig geringes und jedenfalls ein schwankendes. Die reichen Einkünfte der Avellana verschlangen die hohen Pensionen, die auf ihr lasteten, die 1652 fast gänzlich, während die lombardischen Abteien von Sta Cristina und Lodivecchio, besonders seit 1626, eine ganze Reihe von Jahren hindurch infolge der Kämpse zwischen den Spaniern und Franzosen geplündert und verwüstet wurden. Außerdem mußte das Rollegium im Jahre 1633 endlich zu dem teilweisen Neubau des baufälligen Palastes von S. Apollinare schreiten, der ihm eine Schuldenlast von vielen tausend Scudi aufbürdete.

Die vier Päpste, welche in den 50 Jahren von 1605 bis 1655 auf dem Stuhle Petri saßen, waren dem Kollegium zwar freundlich gesinnt, tonnten ihm aber "den besten Bater", Gregor XIII., nicht ersehen. "Seit dem Tode Gregors", schried der Rettor Castorio am 13. Mai 1627 an Kaiser Ferdinand II., "fühlt das Kollegium Germanitum zu seinem großen Schaden mit jedem Tage mehr, daß ihm sein gütigster Beschüßer, der es und Deutschland so herzlich liebte, genommen ist." Mit dem Tage, wo die Anstalt sest dotiert, ihre Existenz gesichert und sie in ihrer inneren Ordnung vollkommen geregelt war, trat sie in die Reihe der Dinge zurück, welche die Sorge der Päpste nicht mehr in besonderem Grade in Anspruch nahmen. Aber aus eben diesem Grunde fand sie in ihren Anliegen auch nicht mehr jenes väterliche Entgegenkommen, dessen sie sich unter Gregor XIII. und, wenn auch in geringerem Maße, unter Klemens VIII. erfreut hatte.

Wir wollen in nachstehendem die verschiedenen Wechselfälle des Kollesgiums während der oben erwähnten vier Pontifikate in Kürze zeichnen.

## Das Germanitum unter Baul V.

Raum hatte am 16. Mai 1605 der Kardinal Camillo Borghese als Paul V. den päpstlichen Stuhl bestiegen, so beeilte sich Castorio, in einer eigenen Denkschrift dem neuen Papste die Bedeutung der deutschen Anstalt und seine mannigsachen Anliegen vorzutragen. Das Kollegium sei gewiß ein mächtiges Mittel zur kirchlichen Restauration in Deutschland, "wenn ihm anders die geziemende Obsorge gewidmet und der rechte Fleiß angewendet werde sowohl bei der Aufnahme als der Ausbildung der Jöglinge, in genauer Beobachtung der Statuten und Regeln, auf denen es mit hoher Weisheit ausgebaut worden".

In dieser Beziehung waren bereits einige Übelstände hervorgetreten, auf deren Beseitigung Castorio mit unermüdlichem Eifer hinarbeitete, da er wohl einsah, daß in der Reinerhaltung der ursprünglichen Idee der Stiftung die

Bürgichaft für das Gedeihen des Rollegiums lag. Es war nicht selten vorzetommen, daß infolge der Fürsprache hoher Herren vom Papste oder den Rardinälen junge Leute aufgenommen worden waren, die nicht aus den in der Stiftungsbulle genannten Provinzen stammten, oder die nach Rom gekommen waren, ohne in der Heimat sich dem von Gregor XIII. vorgeschriebenen Eramen über ihre Tauglichkeit unterzogen zu haben. Auch war bereits der Bersuch gemacht worden, das Kollegium auch solchen jungen Herren zugängzlich zu machen, die keinen Beruf zum geistlichen Stand verrieten. In allen diesen Abweichungen von dem Zwecke der Stiftung sah Castorio gefährliche Bräzedenzfälle, weshalb er dringend um Abhilse bat.

Er legte ferner dem Heiligen Vater nahe, er möge in Rücksicht auf die große Wichtigkeit des Rollegiums sich über die Anstalt von Zeit zu Zeit Bericht erstatten lassen und so jenes persönliche Interesse bekunden, welches dem guten Fortgange der Anstalt von großem Rugen sein würde. "Und weil es dieser Nation eigen ist, daß sie hochgeschätzt und mit Güte behandelt sein will, und weil sie bei ihrem etwas mißtrauischen Wesen leichtlich glaubt, daß man ihr nicht wohlwolle, wenn sie kein Zeichen davon gewahrt", so erkühnt sich der Rektor, den Papst zu bitten, dem Rollegium gelegentlich auch äußere Beweise seiner Huld und seines Wohlwollens zu geben. Das würde überdies die Folge haben, daß die Privilegien dessselben, welche die Beamten oft genug nicht beachteten, wieder allgemeine Ansertennung fänden.

Die aus den sächsischen Kreisen, aus Westfalen und Cleve kommenden Zöglinge seien häufig nach ihrer Rücksehr in die Heimat, weil sie von ihren der Häresie anhängenden Familien verstoßen und enterbt würden, ohne alle Bersorgung. Deshalb möge der Heilige Vater die frühere Gewohnheit wieder in Kraft treten lassen, nach der diese Zöglinge auf das Zeugnis des Rektors

<sup>1</sup> Schon 1602 hatte der Mainzer Kurfürst von Klemens VIII. die Aufnahme etlicher jungen Abeligen erbeten, die zwar keinen geistlichen Beruf zu haben, aber geeignet schienen, um nachmals zu weltlichen Regierungsämtern verwendet werden zu können. Castorio hatte in Schreiben an den Kardinal Paravicini, den Protestor von Deutschland, und an den Kursürsten selbst die dringenosten Borstellungen dagegen erhoben. Dennoch schiefte drei Jahre später der neue Kursürst Schweikart von Kronenberg, selbst ein Germaniker, mit Berufung auf eine von Klemens VIII. erhaltene Jusage zwei abelige Jünglinge, von denen der erstere die geistliche, der andere die weltliche Lausdahn einschlagen wollte. Die beiden vertauschten später ihre Rollen. Während der seufdahn einschlagen von Walderdorf, nachmals als Kanonikus und Generalvikar von Worms durch seine Gelehrsamkeit und Tugend der Kirche große Dienste leistete, entsprach der zum geistlichen Stand bestimmte Joh. Schweikart von Kraick nur wenig den Erwartungen seines hohen Beschützers. — Die Bitte des Kursürsten hatte übrigens ihren Grund in dem Mangel katholischer, für den Staatsdienst geeigneter Personen, welche dazu nötigte, oft die wichtigsten Amter protestantischen Abeligen zu verleichen.

des Kollegiums hin von der Datarie in den päpstlichen Monaten mit erstedigten Pfründen versehen wurden. Diese Bevorzugung würde den doppelten Vorteil haben, daß die kirchlichen Pfründen nicht in die Hände häretischer oder der Häresie verdächtiger Bewerber gerieten, wie es leider so vielfach geschehen sei, und daß die Verleihung an kirchlich gesinnte, dem Heiligen Stuhl ergebene Priester der katholischen Sache in jenen Gegenden neue Stüßen schaffe.

Es komme öfter vor, daß Zöglinge, welche die Examina zur Erlangung des Doktorgrades im Kollegium selbst zu machen sich nicht getrauten, auf ihrer Rückreise in irgend einer italienischen Universitätsstadt, Siena, Perugia, Wacerata oder Bologna, den Titel mit leichter Mühe gewännen, was diese Leute ohne wahre Kenntnisse nur eingebildet und aufgeblasen machte. Der Heilige Vater möge also anordnen, daß die Germaniker nur auf ein Zeugnis der Kardinalprotektoren hin oder wenigstens des Rektors an italienischen Universitäten zur Promotion zugelassen werden dürften.

Die lette Bitte Castorios betraf den Neubau des Kollegiums und der Kirche S. Apollinare. Das Haus sei für das Kollegium, in dem zuweilen 180 Personen zusammenwohnten, viel zu eng, dazu winklig, baufällig und seit der letten Tiberüberschwemmung auch seucht und ungesund. Dringend bat Castorio im Interesse der Gesundheit der Zöglinge, diesem Anliegen wohl= wollende Ausmerksamkeit zuzuwenden.

Paul V. ließ sich Castorios Denkschrift vorlesen und bezeigte seine Zusfriedenheit mit der Schrift. Er übergab sie dem Oberstkämmerer und befahl, sie sorgfältig aufzubewahren. Dennoch geschah während des sechzehnjährigen Pontisitats Pauls V. nichts Durchgreisendes zur Abstellung der von Castorio betonten Übelstände. Castorio sah sich genötigt, im Laufe der nächsten 20 Jahre wiederholt auf diese Dinge zurückzutommen und um Abhilse zu bitten. Der wachsame und für das Gedeihen des Kollegiums rastlos tätige Mann sollte sie endlich doch noch erleben.

Im Jahre 1608 erhielt das Kollegium einen vornehmen Zögling in dem jungen Grafen Franz Wilhelm von Wartenberg, dem Sohne des Herzogs Ferdinand von Bahern und der schnen und tugendreichen Maria von Pettenbeck, der Tochter des herzoglichen Rates und Rentmeisters von Haag. Gleich den meisten seiner Geschwister zeigte der junge Fürstensohn schon frühzeitig Neigung zum geistlichen Stand. Er war erst acht Jahre alt, als ihn sein Vater 1601 nach Ingolstadt ins Konvikt der Jesuiten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon seinen acht Schwestern starben brei im Kindesalter, die übrigen fünf wurden Nonnen. Auch seine Brüder entschieden sich zum Teil für den geistlichen Beruf. Zwei traten in die Gesellschaft Jesu, die indes der eine bald wieder verließ, um gleich einem andern Bruder zu heiraten. Die übrigen vier Brüder erreichten nur wenige Jahre.

schickte. Er studierte dort "mit hohem Lob unschuldigen Wandels" i sieben Jahre und trat fünfzehnjährig auf Empfehlung seines Baters und seines Betters, des Herzogs Mag I. von Bayern, 1608 in das Germanikum ein. Das Rollegium vermochte dem Herzogssohne nicht viel Bequemlichkeit zu bieten; er hatte zu seiner Wohnung nur ein einziges Zimmer und zu seiner Bedienung einen einzigen Kammerdiener. Im übrigen lebte er standesgemäß und allein im ersten Jahre seines römischen Aufenthaltes, währenddessen der "Graf Baviera", wie er gemeiniglich genannt wurde, nach Monte Cassino und Neapel, Florenz und Loreto wallfahrtete, belief sich die Gesamtrechnung für seinen Haushalt auf 4000 Scubi. Sonft erschien er mit seinen Studien= genossen im gemeinsamen Speisesaale, besuchte mit ihnen die Vorlesungen und übrigen scholaftischen Übungen und hielt sich ftreng an die Ordnung des Hauses. Überall machte der fromme, einnehmende und ernste Sprößling des baprischen Hauses, das zu jener Zeit allerorts und namentlich in Rom das höchfte Ansehen genoß, den günstigsten Eindruck. Seine deutschen Lands= leute und insbesondere die Germaniker blickten mit Stolz und Bewunderung auf ihn, und als er 1614 vor seinem Abgang eine feierliche kirchenrecht= liche Disputation hielt, mochten die anwesenden Kardinäle und Prälaten wohl ahnen, daß die Kirche Deutschlands an dem in jeder Hinsicht herrlich sich entwickelnden, tüchtigen Grafen einft eine mächtige Stüte haben werde.

Nach sechsjährigem Aufenthalte in Rom tehrte Franz Wilhelm im Juli 1614 wieder nach Bapern zurück. Wenige Monate vor seiner Abreise wurde ihm die Propstei der Liebfrauenkirche von München verliehen, obwohl er wegen mangelnden kanonischen Alters nur erst die niederen Weihen durch Kardinal Bellarmin erhalten hatte. Es ist bekannt, daß Franz Wilhelm später als Bischof von Osnabrück und Regensburg sich als eine der sestesten Stüzen der katholischen Sache in Deutschland erwies und von den Katholisen tief betrauert wurde, als er, noch in seinen letzten Jahren zur Kardinals-würde erhoben, im Jahre 1661 starb. Wie vor ihm der Bruder seiner Mutter, Richard von Pettenbeck, später Stiftsherr an der Liebfrauenkirche in München, so trat 1654 der Sohn seines Bruders Ernst Benno, der junge Graf Albert von Wartenberg, vom Onkel empsohlen, ins Kollegium. Albert solgte dem Onkel in der Propstei von Bonn nach und starb 1715 als Weih-bischof, Generalvikar und Senior des Kapitels von Regensburg.

Im Jahre 1612 kam als außerordentlicher Gesandter des Kaisers Matthias, mit dem Auftrage, dem Papst Paul V. dessen Wahl anzukündigen und die päpstliche Anerkennung zu erbitten, der junge Bischof von Bamberg, Iohann Gottfried von Aschausen, nach Rom. Dieser Prälat hatte eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lit. ann. S. I. 1608, 370.

außerordentliche Borliebe für das Germanikum, das er durch mehrere 3og= linge in Bamberg tennen gelernt hatte. Einem derselben, dem Dom= dekan Joh. Chriftoph von Reuftetter, verdankte der Ranonikus von Afchausen seine Erhebung auf den Bischofsstuhl. In vier Strutinien waren die Stimmen der Ranoniker auf Reuftetter gefallen, viermal hatte dieser die Wahl abgelehnt und sie endlich auf den noch jungen Joh. Gottfried von Aschausen gelenkt, dem die Kirche von Bamberg zu hohem Danke verpflichtet ift 1. Der kaiserliche Gesandte wendete dem Rollegium seine ganze Sorge zu und beriet sich mit Caftorio eingehend über Mittel und Wege, um demselben in seinen mancherlei Anliegen zu Hilfe zu kommen. Unter diesen Anliegen schien das dringenoste der Neubau des Kollegiums. war erstaunt und betroffen, als er bei seinem ersten Besuch den baufälligen Buftand bes alten, unregelmäßigen und engen Palaftes von S. Apollinare gewahrte, in dem, zumal zur Sommerszeit, die Gesundheit der Alumnen Die beiden Männer, denen der Kardinal Bellarmin als erster Protektor des Kollegiums mit Rat und Tat zur Seite ftand, faßten den Plan, die Hilfe des Kaisers und der deutschen katholischen Fürsten anzuiprechen, sowohl weil von seiten des Beiligen Stuhles kaum die zum Bau nötige Summe zu erhoffen war, als auch um das Rollegium bor den noch fortbauernden Rlagen so mancher einflugreichen Pralaten, welche bie Berwendung so reichen Kirchengutes für die papstlichen Kollegien noch immer nicht verschmerzen konnten, sicher zu stellen. Wenn die geistlichen und welt= lichen Fürsten den Neubau des Rollegiums oder wenigstens eines Teiles desselben, oder wenn die einzelnen je eine Rapelle der neuen Kirche auf ihre Rechnung übernähmen, so würde das nicht bloß das Interesse der Deutschen für das Kollegium erhöhen, sondern auch die Existenz des Rollegiums selbst sicherstellen. Indes tam dieser Plan nicht zur Ausführung. Sowohl die bald beginnende Kriegsnot in Deutschland als auch der Umstand, daß unter den deutschen Reichsfürften tein hervorragender Mann sich des Kollegiums tat= träftig annahm, ließen es als rätlich erscheinen, die Ausführung des Planes auf beffere Zeiten zu verschieben. Der Bischof von Bamberg selbst aber trat für das Rollegium nicht bloß mit seinem Ansehen, sondern auch mit reichen Geldspenden ein, indem er die Summe von 3000 Scudi zum Bau des Haujes ichenkte. Leider murde dieser großmütige Beschützer durch einen frühen Tod an der Ausführung seiner weiteren wohlwollenden Absichten verhindert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joh. Gottfried von Aschausen war ein Bischof, wie Deutschland bamals wenig hatte. Sowohl der Kardinal Bellarmin als der päpstliche Legat Karl Caraffa waren über ihn des Lobes voll und wünschten der Kirche Gottes viele solcher Bischöse. "Es würde dann", schrieb Bellarmin an den Weihbischof Friedrich Förner, "der Weinberg des Herrn aller Orten zu wunderbarer Blüte kommen". Ugl. Migne, Patr. lat. CXL 150.

Castorio suchte nun den Rachteilen, welche die enge und unbequeme Wohnung in Rom den Zöglingen brachte, dadurch zu begegnen, daß er daß auf den Monti Parioli gelegene Landhaus des Kollegiums erweiterte, behag= lich einrichtete und durch schattige Alleen und Anlagen, bei denen er selbst unermüdlich Hand anlegte, zu einem angenehmen Aufenthalte besonders für die Rekondaleszenten zu gestalten bemüht war. Zu diesem Zwecke wurden während eines Zeitraumes von zwölf Jahren 7000 Scudi aufgewendet. Castorio brachte diese Summe größtenteils durch die Ersparnisse auf, welche infolge des Ausbleibens der Kandidaten in den beiden Pestziahren 1616 und 1617 gemacht werden konnten. Die Verschönerung der Billa Pariola brachte dem Kollegium den Vorteil, daß der Gesundheitszustand der Alumnen sich in hohem Grade bessertet, wenn auch das Landhaus nach dem Gutachten des damals berühmten Arztes Marsalio Cagnasi für einen längeren Ausenthalt der Rekonvaleszenten, speziell zum Übernachten, nicht geeignet war.

Castorio, der es wiederholt als seine erste und eifrigste Sorge erklärte, daß die in den Bullen Gregors XIII. enthaltenen Vorschriften genau bes obachtet und keine Änderung zugelassen würde, da von ihnen der Bestand des Kollegiums abhänge<sup>1</sup>, pslegte bei jeder Bedrohung der Einrichtungen des Instituts sich an die Kardinalprotektoren zu wenden, um der Gefahr vorzubeugen. Unter denselben waren es jedesmal Bellarmin<sup>2</sup> und der Resse Pauls V., Scipione Borghese, welche dem wachsamen Rektor ihre Untersstützung angedeihen ließen.

Während der Regierungszeit Pauls V. erließen auf Anregung Castorios die Protektoren drei Dekrete. Das erste bezog sich auf die Aufnahme junger Ordenskleriker ins Kollegium, die nach der Bulle Gregors XIII. zulässig war. Sowohl Castorio als Bellarmin waren der Ansicht, daß die Zulassung einer größeren Zahl von Religiosen weder dem Kollegium noch den Klöstern nützlich sein würde. Die Protektoren Bellarmin, Borghese und Millino erließen demnach am 15. September 1614 ein Dekret, gemäß welchem "fortan nicht mehr als sechs Ordensmänner der verschiedenen Klöster im Kollegium Germanikum weilen dürften", und zwar sollten jene Klöster bevorzugt werden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Hätte ich", schrieb Castorio am 23. Januar 1627 an P. Horion in Paderborn, "solche Sorge nicht angewendet, wer weiß, was aus dem Kollegium schon geworden wäre; es wäre wohl schon eine Herberge, nicht mehr ein Kollegium."

Bellarmin stand von jeher in den engsten Beziehungen zum Germanikum. Selbst seine Berufung an das Kollegium Romanum, wie die Errichtung des Lehrstuhls der Kontroversen oder der polemischen Theologie, welchen er zuerst einnahm, war aus Rücksicht auf die Bedürfnisse der Germaniker geschehen. Bgl. Frizon, Vie du Card. Bellarmin 90 92.

welche auch Seelsorgsstellen zu versehen hätten. Ein zweites Detret, vom 20. März 1616, entsprang der Besorgnis, das Studium des kanonischen Rechts, welches der adeligen Zöglinge wegen im Rollegium eingeführt worden war, möchte in vielen derselben das ehrgeizige Streben nach Kanonikaten und Prälaturen nähren und sie zur Übernahme der eigentlichen Seelsorge ungeneigt machen. Mit Rücksicht auf den ursprünglichen Zweck des Kollegiums wurde daher festgesetzt, daß die Borlesungen über Kirchenrecht nur im Sommersemester stattsinden sollten. Das dritte Detret, vom 20. September 1616, beschränkte das Gepränge, das sich bei den öffentlichen Diseputationen mit Beeinträchtigung des wissenschaftlichen Rutzens einzuschleichen drohte. Es wurden prächtige Thesen mit den Wappen der Personen, denen sie dediziert waren, gedruckt, Sänger und Musiker beigezogen usw., was alles zwar große Kosten verursachte, aber den Wetteiser im Studium wenig förderte. Die Kardinäle verboten die Aufführung von Musikstücken, den Druck von Wappen, Versen und dergleichen Beiwerk.

Im allgemeinen stand während des Pontisitats Pauls V. das Germanikum in schönster Blüte. Die Zahl der Alumnen hielt sich fast immer etwas über 100; insgesamt traten während dieser Zeit 350 Kandidaten ein, was dei den 16 Regierungsjahren des Papstes eine Durchschnittszahl von 22 ergibt. Doch waren in Bezug auf den Zuwachs die Jahre sehr verschieden. Während die Ankömmlinge im Jahre 1605 sich auf 32, im Jahre 1608 auf 44, im Jahre 1614 auf 38 beliesen, wurden 1616 nur 7 und 1617 nur 9 Kandidaten aufgenommen; den Ausschlag gab gewöhnlich die mehr oder minder günstige Jahresernte.

## Das Rollegium unter Gregor XV.

Wenn das Jahr 1621 dem Germanikum einen wohlwollenden Papst und den weisen und gütigen Protektor Bellarmin raubte, so gab es ihm das für in Gregor XV. einen Freund und Bater. Der neue Papst war in seinen jungen Jahren selbst Konviktor des Deutschen Kollegiums gewesen und hatte seinen ehemaligen Lehrern immer eine große Zuneigung bewahrt. Die zwei Jahre seiner Regierung brachten dem Kollegium mehr als eine Gunst. Gregor XV. bestätigte durch die Bulle In supremo alle dem Kollegium von seinen Borgängern versiehenen Privilegien, die vielsach von untergeordneten Beamten bestritten wurden. Da ferner von den durch Paul V. bestellten Protektoren nur mehr Madrucci, Borghese und Millino am Leben waren, so ergänzte er ihre Zahl, indem er, wie oben berichtet, noch den Kardinal Dietrichstein, der sich durch Zollern vertreten ließ, seinen eigenen Ressen Ludovisi und den Enkel Gregors XIII., den jungen Kardinal Franz Bonscompagno, hinzusügte. Da Gastorio schon lange gebeten hatte, der Heilige

Stuhl möchte sich durch eine Visitation von dem Zustande des Kollegiums und seinen Bedürfnissen Kenntnis verschaffen, so erfüllte Gregor auch diesen Wunsch; es wurde dazu der Erzbischof von Cosenza, Santorio, beordert, doch fand die Visitation erst unter Gregors XV. Nachfolger statt.

## Das Rollegium unter Urban VIII.

Nach der Wahl Urbans VIII. säumte Caftorio keinen Augenblick, beim neuen Papft die Ausführung der bereits beschlossenen Bisitation zu betreiben, die dann endlich von den sechs Protektoren unter dem Vorsitze des Kardinals Madrucci vorgenommen wurde. Die Kardinäle versammelten sich in der Zeit vom 6. November 1623 bis zum 29. April 1624 zu vier gemeinsamen Sigungen im Zimmer des Rektors Caftorio, nahmen seinen Bericht über die Stiftung, Einrichtung, Leitung und Berwaltung des Kollegiums, über die Höhe und Verwendung der Einkunfte, über die Leiftungen der bis dahin ausgebildeten 1450 Zöglinge entgegen, hörten seine Antwort auf die von manchen schlecht unterrichteten Personen gemachten Ausstellungen, sowie die Vorschläge und Wünsche über die Art und Weise, wie der Fortgang des Rollegiums gefördert werden könnte. In Bezug auf den letteren Punkt er= neuerte Castorio die Vorstellungen, welche er vor 18 Jahren an Paul V. gerichtet hatte, die aber niemals erledigt worden waren. Was die Aus= stellungen betrifft, so waren dieselben dem Kardinal Madrucci, der sie vor= brachte, offenbar vom Rektor selbst, der schon längst einen Anlaß zu ihrer Widerlegung herbeiwünschte, in den Mund gelegt worden.

Die erste Klage lautete dahin, daß im Verhältnis zu der Zahl der Zögslinge zu viel Jesuiten, Angestellte und Diener unterhalten würden. Es war dem Rektor nicht schwer, darauf zu antworten. Er bemerkte, daß die in der Stiftungsbulle vorgeschriebene Zahl von 100 Alumnen nicht selten ebenso überschritten worden wäre, wie sie die beiden letzten Jahre, in denen das Kollegium nur 82 und 86 Zöglinge zählte, nicht erreicht hätten. Der Grund dieser Verminderung sei in drei Ursachen zu suchen: erstens in der Pest und in der durch sie veranlaßten Grenzsperre im Venetianischen; zweitens in dem zwischen dem Kaiser, Spanien und Frankreich wegen des Veltlins in Grau-bünden entbrannten Zwiste, welcher dem Kollegium in seinen mailändischen Vesigungen einen Schaden von 10000 Scudi verursacht hätte; drittens

Die im Kollegium lebenden Jesuiten waren gewöhnlich 15: der Rektor, der Minister, der Subminister, ein Kuchen- und Speisemeister, der Prokurator mit einem Sehilsen, zwei Beichtväter (ein italienischer und ein deutscher), ein Kirchenpräsekt, ein Studienpräsekt, ein Repetitor für die Theologen, drei für die Philosophen, ein Kleider- bewahrer, ein Krankenwärter. Später kamen noch dazu ein Prosessor des kanonischen Rechts und einer der Kontroversen.

endlich in den auf deutschem Boden und in Ungarn ausgebrochenen Wirren und Kriegen, durch welche nicht wenige der aufgenommenen Zöglinge am Kommen gehindert worden seien. Wegen der geringeren Zahl der Zöglinge habe aber die Zahl der Personen, welche zur Leitung und Berwaltung des Kollegiums notwendig seien, nicht vermindert werden können; denn diese hänge nicht von der Zahl der Alumnen, sondern von den Ämtern ab, welche auch bei einer geringeren Zahl von Zöglingen besetzt werden müßten. Seensowenig gehe es an, die Zahl der Weltpriester, welche als Präsekten die Aufssicht über die einzelnen Kammern führten, zu vermindern.

Ein anderer vom Rardinal Madrucci beanstandeter Punkt betraf die Musik und die bedeutenden darauf verwendeten Kosten. Es war nicht das erste Mal, daß sastorio sich bezüglich dieses Punktes verantworten mußte. Nicht bloß außerhalb, sondern auch innerhalb des Kollegiums gab es manchen, der die für den Unterhalt von zwei Bassisten, zwei Tenoristen und vier Sopranisten nötigen Ausgaben mißbilligte und die vielsache Störung und Unruhe, welche diese Sänger ins Haus brachten, lebhaft beklagte. Es gelang dem Rektor, auch diese Beschwerde als unbegründet zu erweisen.

Die lette Ausstellung, welche die Kardinäle vorbrachten, bezog sich auf die Villa Pariola und deren kostspielige Erweiterung und Berschönerung. Castorio gab den Tatbestand zu, bemerkte aber, daß der Ausbau der Billa sich als eine Notwendigkeit zur Erhaltung der Gesundheit der Zöglinge heraus= gestellt und die Erfahrung mehrerer Jahre den Nußen erwiesen habe.

Der wichtigste Gegenstand der Visitation war die Untersuchung, ob, wie Castorio so oft erklärt hatte, ein Reubau des Rollegiums nötig sei. Die Gründe des Rektors überzeugten die Kardinäle, daß der Bau nicht länger hinausgeschoben werden könne; sie beschlossen deshalb, ihn dem Heiligen Vater in Vorschlag zu bringen. Der Vericht der Visitatoren, welche von der Vortresslichkeit der Leitung und Verwaltung Castorios eine so klare Einsicht gewonnen hatten, daß sie troß des Trängens des Rektors keine Revision der Rechnungen vornehmen wollten, war dem Kollegium in allen Punkten günstig. Urban VIII. nahm ihn wohlwollend entgegen, übergab ihn vorerst seinem Uditore Raimondi, behielt sich aber vor, über die von Castorio geäußerten und von den Kardinälen befürworteten Wünsche und Vorschläge seinerzeit zu entscheiden.

Diese Entscheidung verzögerte sich länger, als Castorio lieb war; es schien, als sollten auch die Visitation und die Fürsprache der Kardinäle nicht zum Jiele führen. Der Rektor verlor jedoch den Mut nicht. Im Jahre 1625 traf Kaiser Ferdinands II. Bruder Leopold, Vischof von Passau und Straßburg, in Rom ein, um beim Papste seinen Verzicht auf diese Vistümer zu erklären; er hatte sich nämlich niemals zum Empfange der höheren Weihen

entschließen können. Leopold bewahrte den Jesuiten, seinen ehemaligen Lehrern, denen er in Passau ein schönes Rollegium erbaut hatte, große Anhänglichkeit und zeichnete sich durch einen seltenen Gifer für das Beste der Religion aus. In Rom galt einer feiner erften Besuche dem Kollegium Germanikum, wo er, wie einst vor 30 Jahren sein Bruder, der Kaiser1, am Feste des heiligen - Apostels Thomas feierlichst empfangen wurde. Leopold fand großes Gefallen an den deutschen Jünglingen und ihrem Rektor. Er zog Castorio oft zu Rate und erbot sich, beim Papste für das Kollegium ein gutes Wort ein= zulegen. In der Tat überreichte er schon in den nächsten Tagen Urban VIII. ein umständliches Memoriale, in welchem er dem Heiligen Bater die ver= ichiedenen Anliegen bes Rollegiums aufs dringenofte empfahl. "Das Rollegium Germanikum", versicherte der Erzherzog, "sei eines der Dinge, die ihm von Raiserlicher Majestät besonders empfohlen worden. Die katholischen Fürsten Deutschlands achteten es sehr hoch wegen des großen Rupens, den die vielen im Kollegium gebildeten Pfarrer, Kanoniker, Generalvikare, Weihbischöfe, Bischöfe, Erzbischöfe und andere bergleichen Pralaten zur Erhaltung und För= derung des Glaubens und der katholischen Religion in ihren Ländern stifteten."

Die Bemühungen Leopolds für das Kollegium scheinen nicht ganz fruchtlos gewesen zu sein. Am 23. Januar 1627 bestätigte Urban VIII. fünf Detrete der Protektoren, durch welche den Wünschen Castorios wenigstens teilweise genügt wurde.

Es sollten, so ward angeordnet, in Zukunft nur mehr aus jenen Provinzen des Reiches Zöglinge aufgenommen werden, welche in der Bulle Gregors XIII. vom Jahre 1584 ausdrücklich genannt seien.

Reiner dürfe ferner ins Kollegium zugelassen werden, er sei denn in Deutschland vorschriftsgemäß geprüft, tauglich befunden und von Rom aus förmlich aufgenommen worden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über den Besuch des Erzherzogs Ferdinand, des späteren Kaisers, berichtet Hurter, Ferdinand II. Bd II 440 ff. Ferdinand war mit seinem Gefolge von 25 Personen im Noviziat der Jesuiten, S. Andrea al Quirinale, abgestiegen und hatte von dort aus dem Germanikum seinen Besuch abgestattet.

Die Stiftungsbulle Gregors XIII. gestattete unter gewissen Bedingungen ausnahmsweise auch die Aufnahme von Zöglingen "aus den nordischen, von der Häresie angesteckten Provinzen". Von jetzt an sollte auch die ausnahmsweise gewährte Aufnahme solcher Zöglinge unzulässig sein. Es mußte daher bei der Vorprüfung, welche die Kandidaten bei den Vertrauensmännern des Kollegiums in Deutschland zu bestehen hatten, ausdrücklich danach gestagt werden: Quod vero et proprie sint Germani et ex superiori Germania, Westfalia, Saxonia, Rheno, Prussia atque ex regno Hungariae, non vero Poloni, Flandri, Leodienses, Helvetii, Luxemburgenses et Frisii.

<sup>\*</sup> Es wurden deshalb junge Leute, mochten sie als Alumnen oder Konviktoren eintreten wollen, unnachsichtlich abgewiesen, wenn sie, ohne vorher in Deutschland geprüft

Wer ohne triftigen Grund vor Vollendung seiner Studien die Anstalt verlasse, solle zur Erstattung der auf seinen Unterhalt verwendeten Kosten verhalten werden 1.

Kein Alumnus dürfe nach Absolvierung seiner Studien im Kollegium oder auch in Rom zurückleiben, sei es als Agent oder Prokurator eines Fürsten oder Prälaten, sei es um die Praxis der Kurie zu erlernen, sondern ohne Verzug in sein Vaterland zurücktehren.

Es solle endlich den Alumnen nicht erlaubt sein, an einer außerrömischen italienischen Universität den theologischen Doktorgrad zu erwerben, wenn sie nicht dazu durch ein Zeugnis eines der Protektoren oder wenigstens des Rektors ermächtigt worden seien.

Durch diese Dekrete war nur ein Teil besjenigen gewährt, was Caftorio zur Hebung des Kollegiums für notwendig erachtete. Er wandte sich des= halb abermals durch ein von den Protektoren einzureichendes Memoriale an den Papft und bat um folgende weitere Punkte: die Protektoren möchten fic zuweilen im Kollegium seben laffen und der Heilige Vater gestatten, daß der Rektor ihm wenigstens einmal im Jahre über den Stand der Anstalt berichte; bei Erledigung von Benefizien möchte die Datarie die würdigen Zög= linge des Rollegiums wohlwollend berücksichtigen; von Er Kaiserlichen Majestät möchte erwirkt werden, daß der vom Kollegium verliehene Doktorgrad dem der Universitäten gleichgestellt werde; der Heilige Vater möchte den Beamten der Apostolischen Kammer die Beachtung der Privilegien des Kollegiums ein= schärfen; endlich möchte der Neubau des Hauses nach Möglichkeit vorbereitet Auch dieser neue Versuch Castorios hatte nicht den gewünschten merben. Urban VIII. war dem Mollegium wohl gewogen, ließ aber kein Interesse an seinem guten Fortgange hervortreten. Mehr als einmal finden sich in den Briefen Castorios leise Klagen über die Schwierigkeit, beim Papfte

worden zu sein und das Tiplom der Aufnahme erhalten zu haben, in Rom erschienen. Im Jahre 1685 hatte sich ein junger Münchener, Joh. Anton de Masseis, der Sohn des kursürstlichen Leibarztes und einer aus Como gebürtigen Obescalchi, um die Aufnahme beworden. Obwohl er von dem Ressen des Papstes, Livio Odescalchi, empsohlen war, hatten ihn die Kardinäle, weil die insgeheim eingezogenen Informationen ungünstig lauteten, nicht ausgenommen. Dennoch erschien er im Ottober an den Pforten des Kollegiums. Er wurde zwar einige Tage als Sast behalten, mußte aber dann, mit Zustimmung Don Livios, wieder nach München zurücksehren. Dasselbe Schicksal hatte ein Kölner namens Grafsinger, der im Hochsommer des Jahres 1716 ungerusen sich einsand. Trot der dringendsten Empsehlungsschreiben des Runtius Archinto mußte er schon am solgenden Tage wieder abziehen, ohne daß der Resurs an den Papst ihm geholsen hätte.

<sup>1</sup> Mur die wegen Krankheit Austretenden oder wegen übeln Verhaltens Entlaffenen sowie die zur Erledigung einer wichtigen Angelegenheit Heimfehrenden waren von der Restitutionspflicht enthunden.

Zutritt zu erhalten, und über das geringe Wohlwollen des Datarius 1. Er habe von letzterem in 18 Jahren kaum das eine oder andere Benefizium für Germaniker erlangen können; derselbe verleihe Pfründen nur auf Empfehlung der deutschen Fürsten.

Aber Caftorio ließ darum nicht nach, für das Beste des Rollegiums zu arbeiten, eingedenk dessen, mas er einst an den Abt von Göttweih geschrieben: "In Rom ift bei Behandlung von Geschäften zwar die größte Sorgfalt nötig, aber doch noch viel mehr Geduld." Da der Heilige Bater schwer zu= gänglich war, so wählte Caftorio den Weg der schriftlichen Mitteilung und bat mit Berufung auf des Erzherzogs Leopold Fürsprache in wiederholten Schreiben um gunftige Bescheidung seiner Bitten. Dem Erzherzog selbst schrieb Castorio, er möchte in der Fortsetzung seiner Fürsprache beim Kaiser nicht ermüden. Das Kollegium habe in Rom zwar viele Protektoren dem Namen nach, aber niemanden, der sich seine Bedrängniffe zu Herzen nähme. Weder der Heilige Vater noch der Vizekönig von Neapel2, bei denen Leopold sich verwendet, hätten bis jett seinen Bitten willfahrt. Der Erzherzog möchte nicht unterlassen, seinem kaiserlichen Bruder das Kollegium zu empfehlen und von demselben das Privilegium der Gleichstellung der vom Germanitum er= teilten akademischen Grade mit denen anderer Universitäten zu erwirken. derselben Angelegenheit schrieb Castorio auch an den berühmten Abt von Aremsmünfter, Anton Wolfraedt, der selbst einst Germaniker gewesen war. Endlich wandte sich der unermüdliche Rektor an Kaiser Ferdinand II. selbst mit der Bitte, den Überbringer seines Schreibens, den P. Anton Ziegler, über die mancherlei Bedrängnisse und Gefahren des Kollegiums in Gnaden an= hören und dem letteren seinen kaiserlichen Schutz angedeihen lassen zu wollen. Auch das Interesse der katholischen Reichsfürsten suchte Castorio zu Gunsten des bedrängten Kollegiums zu wecken und arbeitete deshalb eine sehr ein= gehende Denkschrift über den Stand der Anstalt mit mancherlei Borschlägen zu ihrer Hebung aus, die er bei paffender Gelegenheit an diese hohen Herren gelangen ließ. Aber in Deutschland war die Not der Zeit zu groß, als daß diese Bemühungen hätten von großem Erfolg sein können. Dennoch waren sie nicht ganz fruchtlos. Am 14. September 1628 erließ Raiser Ferdinand ein Diplom, in welchem er dem Kollegium Germanikum, "in Erwägung des großen Nutens, den es der deutschen Nation durch

<sup>&</sup>quot;"Es sind nahezu vier Jahre", schrieb Castorio im August 1627 an den Weihbischof Crosino von Brigen, "daß ich den Papst nicht gesehen habe, und nur ein einziges Mal den Datarius" (Giacomo Cavalieri).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser weigerte sich, das von Philipp II. dem Germanikum gewährte Privilegium der freien Weinausfuhr, aus dem ihm eine jährliche Einnahme von 600 Dukaten erwuchs, anzuerkennen.

Förderung und Erhaltung der wahren Religion gebracht, sowie der großen Anzahl ausgezeichneter und gelehrter Männer, die aus ihm hervorgegangen waren und das in der Religion wankende Reich durch Lehre, Wort und Beispiel löblich zu stügen unternommen hätten, endlich der überaus großen Frucht, die auch in Zukunft von demselben zu erwarten sei", in Kraft kaiserlicher Vollmacht das Privilegium gewährt, daß die im Kollegium Graduierten allerorts im Heiligen Römischen Reich sollten frei lehren, alle Vorrechte und Freiheiten, welche die an den Hochschulen von Paris, Bologna, Padua, Perugia, Pisa, Wien, Köln und Ingolstadt Promovierten dem Herkommen nach besigen, genießen und an allen Metropolitan=, Kathedral= und Kollegiatkirchen zu allen niederen und höheren Pfründen und Würden zugelassen werden sollten.

Nicht so erwünscht wie das kaiserliche Privilegium war ein vom Papste bestätigtes Dekret der Propaganda vom 25. November 1625, welches im Jahre 1627 im Kollegium Germanitum in Ausführung tam. für alle päpstlichen Kollegien erlassene Vorschrift wurde die von Gregor XIII. vorgeschriebene Eidesformel abgeändert und die Alumnen verpflichtet, außer den bisherigen noch folgende Punkte zu beschwören: sie wollten ohne Erlaub= nis des Apostolischen Stuhles oder der Propaganda oder des päpstlichen Nuntius vor Ablauf von drei Jahren nach ihrem Austritt sich nicht einem Orden anschließen, auf Geheiß der Protektoren, der Kongregation der Pro= paganda° oder des Nuntius in den geistlichen Stand treten und die höheren Weihen mit Einschluß der Priesterweihe empfangen, endlich nach Anordnung derselben in ihre Heimat ohne weiteren Aufenthalt zurückehren und daselbst an dem Heile der Seelen arbeiten, und dies auch dann, wenn sie einem geift= lichen Orden sich angeschlossen haben sollten. Die neuen Berpflichtungen, welche dieser Eid den Zöglingen auferlegte, wurden von diesen nicht ohne einiges Widerstreben übernommen, und namentlich trugen die aus Ungarn aufgenom= menen Kandidaten Bedenken, unter den neuen Verhältnissen die Romreise an= zutreten. Castorio hielt es für seine Pflicht, den Heiligen Vater in einem ehr= furchtsvollen Schreiben zu bitten, in Bezug auf das Germanikum die Dinge beim alten zu lassen. Urban VIII. jedoch bestand auf der neuen Anordnung. 40 Jahre später hatte eine noch weiter gehende Vorschrift Alexanders VII. für das Kollegium verdrießliche Folgen.

Eine schlimme Zeit begann für das Kollegium mit dem Jahre 1625. Die Kämpfe der Österreicher, Spanier und Franzosen um die Baltellina brachten den beiden einträglichsten Besitzungen des Kollegiums, den Abteien von St Peter in Lodivecchio und Sta Cristina im Mailändischen, vier Jahre

<sup>1</sup> An Tagen zahlte bas Kollegium für biefes Privilegium 400 Scubi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Kongregation der Propaganda war erst drei Jahre vor Erlaß dieses **Detrets** (1622) von Gregor XV. errichtet worden.

lang großen Schaden; Caftorio berechnete ihn auf mehr als 30 000 Dukaten. Besonders waren es die spanischen Soldaten, welche jahrelang die Güter des Kollegiums arg mitnahmen, plünderten und brandschatten. Den Jammer vermehrten noch Mikwachs, Überschwemmung und die Flucht der Pächter, welche den Verationen der Spanier sich entzogen 1. Zu diesen Verlusten kamen endlich die Lasten, welche das Kollegium fortdauernd zu tragen hatte, insbesondere die 6000 Dukaten an Pensionen, welche seit Gregors XIII. Zeiten an hohe Prälaten zu entrichten waren. Dies hatte zur Folge, daß das Kollegium z. B. von den reichen Erträgnissen der Abtei Avellana in der Grafschaft Urbino noch immer fast nur die Kosten der mühevollen Ver= waltung bezog; alles übrige verschlangen die Pensionen in der Höhe von 4000 Dukaten. Die Last erschien so drückend, daß die Obern mehr als ein= mal die Bitte stellten, dem Kollegium die Abtei wieder abzunehmen, da die= selbe ihm nur Mühe und Sorge und keinen Gewinn brächte. Auch für Sta Criftina zahlte das Kollegium an den Kardinal Carlo Madrucci eine Pension in der Höhe von 1000 Dukaten. Unter solchen Umständen war es unmöglich, die von Gregor XIII. vorgeschriebene Anzahl von Alumnen zu unterhalten, wollte sich das Kollegium nicht in Schulden stürzen. storio beschloß, dem Heiligen Vater die Frage zur Entscheidung vorzulegen. Urban VIII. verordnete, die Zahl der aufzunehmenden Kandidaten zu ver= mindern, bis die Zeiten besser würden. Dadurch sank die Gesamtzahl der Zöglinge auf 70-80 und die der jedes Jahr Neueintretenden, welche in

<sup>1</sup> Eine Bitte Caftorios an ben König von Spanien um Schonung ber Besitzungen des Kollegiums hatte keinen Erfolg, während Kaiser Ferdinand II. sich auf Ansuchen des Rektors bereit fand, dem Marchese Spinola ein Schreiben zu schicken, worin ihm die Interessen des Germanikum empfohlen wurden. Wenige Wochen vor seinem Tode richtete der Kaiser an Philipp IV. von Spanien ein Schreiben, in welchem er die Guter des Kollegiums im Mailanbischen beffen Schute empfahl. Der Nuten, schrieb ber Kaiser, welchen der katholische Glaube in Deutschland und Ungarn durch die im Kollegium Germanikum gebildete Jugend erhalte, habe seine Aufmerksamkeit auf die Erhaltung eines jo ausgezeichneten Hauses gelenkt, ba aus demfelben unablässig an Tugend und Wiffenschaft hervorragende Manner hervorgingen. Da bas Kollegium durch die Einquartierungen und Branbichatungen (ber spanischen Truppen) großen Schaben erleibe und deshalb die Zahl der Zöglinge habe vermindern muffen, so moge der König den beiben Abteien einen Schutz- ober Freibrief gemähren, um ben Schaben abzuwenden, ben fonst der katholische Glaube in ganz Deutschland und Ungarn erleiden würde, da aus bemselben beständig sehr gelehrte und fromme Manner hervorgingen, wie zurzeit ber Erzbischof von Mainz, der Bischof von Wien, der Kardinal von Gran und viele andere ber ausgezeichnetsten Pralaten in ben genannten Lanbern. Der König ichrieb infolgebessen am 5. Januar 1637 an den Marchese be Leganos, Statthalter in Mailand, in einem dem Rollegium fehr gunftigen Sinne. (Die Ropie Dieses Briefes findet fich im Generalarchiv ber Gefellschaft Zefu.)

guten Zeiten gegen 30 betragen hatte, auf 10—20. Peinlich war es auch für Caftorio, den zahlreichen Bewerbern und ihren Patronen, oft Fürsten und hohen Prälaten, eine verneinende Antwort geben oder sie auf ein nächstes, besseres Jahr vertrösten zu müssen. Die Zahl der also Vertrösteten war im Jahre 1629 bereits auf mehr als 70 gestiegen. Gar mancher wurde des Wartens müde und entschloß sich, lieber die Pension von 120 Scudi zu zahlen, als seine Aufnahme noch länger hinausgeschoben zu sehen. Die steigende Bedrängnis zwang endlich, auch noch eine Schuld von 10000 Scudi zu kontrahieren, wozu Urban VIII. im Jahre 1630 den Rektor ermächtigte.

Noch von anderer Seite tam der Rektor ins Gedränge. Die ungarischen Bischöfe führten Klage, daß in den letten Jahren keine Ungarn ins Kollegium aufgenommen worden seien. In der Tat war die Zahl der ungarischen Zöglinge im Jahre 1626 auf fünf herabgegangen. Diese Klagen waren nicht neu. Schon zu Gregors XV. Zeiten hatten ungarische Pralaten über die Benachteiligung der Ungarn Beschwerde geführt. Es war damals dem Rettor leicht, aus Briefen, die er eben vom Grafen Efterhazy und andern empfangen hatte, nachzuweisen, daß diese Herren auf die Aufforderung Caftorios, Randidaten ins Kollegium zu schicken, sich damit entschuldigt hatten, daß sich teine tauglichen Zöglinge fänden. Als jest diese Klage beim Papfte, ber Propaganda und dem P. General aufs neue, und zwar sogar vom Kar= dinal Pazmany und dem Erzbischof von Kalocja vorgebracht wurden, sette Castorio in mehreren Briefen an die Kardinäle Klesel und Pázmány und an die Bischöfe von Ralocsa und Fünftirchen den Stand der Dinge eingehend auseinander. Er habe in früheren Jahren nicht bloß 12, sondern zuweilen 15 und 17 Ungarn im Kollegium gehabt. Habe sich deren Zahl jest ver= mindert, so liege die Schuld nicht an ihm, der keine Bitten und Mühe ge= scheut, um Kandidaten aus Ungarn zu erhalten, sondern an denjenigen, die sie hätten schicken sollen, die aber auf seine Aufforderung zu erklären pflegten, es gelinge nicht, taugliche Kandidaten aufzufinden, da die meisten jungen Leute das Waffenhandwerk den Studien vorzögen oder nicht imstande wären, das Reisegeld aufzubringen. Übrigens seien die Ginkunfte des ungarischen Rol= legiums ihrem Zwede nicht entfremdet worden. Der Kardinal Klesel, der bei seiner Anwesenheit in Rom vom Papste und der Propaganda dazu be= auftragt worden, habe nach sorgfältiger Untersuchung gefunden, daß die Gin= tünfte des Hungaritum für sich allein kaum für sechs oder sieben Alumnen hinreichend mären. Die Bischöfe möchten aber nur Zöglinge prasentieren; er sei trot der höchst bedrängten Lage des Rollegiums mit Freuden bereit, sie aufzunehmen. Doch musse er darauf bestehen, daß kein Kandidat kommen dürfe, er sei denn vorher geprüft, für tauglich befunden und aufgenommen worden. An diese Vorschrift der Bulle wollte man sich in Ungarn lange

nicht gewöhnen, und Castorio hatte die größte Mühe, die Beobachtung der= selben zu erreichen.

Bon jest an fehlte es nicht mehr an ungarischen Kandidaten. Gleich im Jahre 1627 wurden deren trot der traurigen Finanzen des Kollegiums nicht weniger als 11 aufgenommen, darunter ein künftiger Primas von Unsgarn, und im nächsten Jahre stieg die Zahl der ungarischen Jöglinge auf 18. Da es häusig vorkam, daß sonst sehr fähige Kandidaten die für die spätere Rücksehr nötige Summe zu deponieren nicht imstande waren, so machte der Kardinal Pázmány zu Gunsten solcher armen Jünglinge eine Stiftung, indem er am 2. Juni 1629 dem Kollegium die Summe von 1333 ungarischen Dukaten oder 2000 römischen Scudi mit der Berpslichtung übermachte, aus den Zinsen des Kapitals zwei dis drei armen ungarischen Alumnen das Reisegeld in der Höhe von 70 rheinischen Gulden zur Rücksehr in ihre Heimat zu verabsolgen. Diesen Stiftungssonds verwaltete das Kolslegium von den übrigen Einkünsten gesondert 154 Jahre lang, dis er im Jahre 1781 zugleich mit den mailändischen Besitzungen, bei welchen er ansgelegt war, vom Kaiser Joseph II. dem Kollegium entrissen wurde.

Unter den mannigfachen Schwierigkeiten, mit denen in dieser Zeit das Deutsche Rollegium zu kämpfen hatte, blieb der Neubau desselben die drudendste. Alle Versuche, die Mittel dafür aufzubringen, waren bisher mißlungen. Nach= dem Ferdinand II. im Jahre 1629 das Restitutionsedikt erlassen hatte, konnte man hoffen, daß die Rückgabe der den Katholiken entrissenen Kirchengüter auch dem Germanikum zugute kommen würde. Auf den Vorschlag des Bischofs von Osnabrück, Franz von Wartenberg, wandte sich Castorio durch Schreiben vom 25. Mai 1630 an den Kaiser mit der Bitte, er möchte in Berücksichtigung des großen Nupens, den das Kollegium der katholischen Sache in Deutschland bringe, beim Beiligen Bater babin wirken, daß aus den zurückgegebenen Einkünften einiger aufgehobenen Klöfter eine Summe zur Restauration und Erweiterung des Germanikum verwendet werde. gleichem Sinne schrieb Caftorio an den Aurfürsten von Mainz, Anselm von Wamboldt, der selbst einst Germaniker gewesen war, an des Kaisers Beicht= vater Lamormaini und den Leibarzt Mingoni. Allein die Wendung des Kriegsglücks in Deutschland und das Stocken des Restitutionswerkes machten auch diese Hoffnung zu Schanden.

Besseren Erfolg scheinen die Bemühungen des Rektors bei dem Kardinal Pazmany gehabt zu haben. Der Primas nahm sich das Anliegen des Kolzlegiums sehr zu Herzen, steuerte selbst eine bedeutende Summe zu dem Baue bei und forderte sein Domkapitel wie dasjenige von Preßburg sehr dringend zu Beiträgen auf. Die Sammlung der beigesteuerten Gelder übertrug er dem im Germanikum erzogenen Bischof von Waizen und Stiftspropst von

Preßburg, Georg von Draskovich. Dieser betrieb die Sache nicht lässig. In sehr eindringlichen Schreiben wandte er sich an die vermöglichen Kanoniker und andere Geiftliche, insbesondere an diejenigen, welche im Kollegium ihre Ausbildung erhalten, und bat dieselben, dem Kollegium, dieser "Pflanzschule der Tugenden und Wissenschaften, zu Hilfe zu kommen". Er selbst werde dies, schrieb er, mit Freuden tun und die Höhe der einzelnen Beiträge wie die Namen derer, die wenig oder nichts geben murden, dem Primas vorlegen 1. Auch die ungarische Beisteuer, deren Höhe nicht bekannt ist, reichte natürlich nicht aus. Es blieb nichts anderes übrig, als durch Kontrahierung neuer Schulden die Mittel zum Neubau des Hauses aufzubringen; außer den einst vom Bischof von Bamberg geschenkten 3000 Scudi erhielt das Rollegium dazu noch weitere 10000 vom Kardinal Barberini aus der papft= lichen Kasse. Der fast neunzigjährige Rektor hatte noch so viel Mut, den großartigen Bau 1632, zwei Jahre vor seinem Tode, zu beginnen, deffen Vollendung er freilich nicht mehr erleben sollte. Er wurde von seinen Nach= folgern bis 1637 fortgesett, verursachte eine Ausgabe von 43 000 und für das Kollegium eine Schuldenlast von 20 000 Scudi. Es war ein Beweis besonderer väterlicher Fürsorge, daß Urban VIII. seinen eigenen Neffen um diese Zeit zum Protektor des Germanikum ernannt hatte.

Obgleich das Kollegium während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges in mancher Beziehung großen Schaden erlitten und insbesondere die Zahl der Zöglinge bedeutend hatte vermindern müssen, so stand es dennoch durch das begeisterte Streben der Zöglinge nach priesterlicher Tugend und Wissensschaft in schönster Blüte. Zwar war es der Herzenswunsch Castorios, "eine große Zahl von Zöglingen zu sehen, sowohl um mehreren zu genügen und für den Weinberg des Herrn mehr Arbeiter heranzubilden, als auch weil er durch Erfahrung gelernt hatte, daß es um Ordnung und Zucht im Kollegium um so besser bestellt sei, je höher die Zahl der Zöglinge sich belause"; aber er konnte doch auch nicht umhin, Gott für den Geist der Frömmigkeit und schönen Brüderlichkeit zu danken, der die Zöglinge unter sich und mit ihren Obern zu einer glücklichen Familie vereinigte.

Nur in einem Punkte hatte das Kollegium seinen früheren Ruf ein= gebüßt: die berühmte Musik von S. Apollinare war von ihrer Höhe herab= gesunken. Wiederholt klagt Castorio in seinen Briefen über diesen Berfall.

In dem an das Preßburger Kapitel gerichteten Schreiben spricht Drastovich von einem Neubau des Kollegiums. Extruitur a fundamentis vetus illud bonarum virtutum litterarumque domicilium, Collegium Germanicum et Hungaricum in Urbe, magno sumptu, capacitate eximia, quae utriusque nationis alumnos amplius centum . . . complectatur. Quod opus adeo insigne ac celebre etc. (Preßburger Stiftsarchiv, capsa Correspondentiae.)

Er schäme sich zu sagen, daß kaum drei oder vier von den Zöglingen im= stande seien, die Responsorien im Matutinum zu singen, und was den Figuralgesang betreffe, so gabe es kaum vier unter den Alumnen, die die Noten kennten. Dahin sei es mit dem berühmten Rirchenchor von S. Apollinare gekommen. Und doch war Castorio sorgsamst darauf bedacht, diese Musik auf ihrer Höhe zu erhalten, zu diesem Zwecke Singknaben heranzubilden und tüchtige Sänger und Kapellmeister zu gewinnen. Und mit derlei Dingen nahm es der kunstsinnige Rettor sehr ernst. Als im Jahre 1626 die Sänger des Rapitels von St Peter im Einverständnisse mit einigen Kanonikern einen der vom Rollegium mit großen Mühen und Kosten herangebildeten Chorknaben ober "Putto", namens Franz Bardi, an sich lockten und verleiteten, gegen den eingegangenen Kontrakt aus dem Kollegium zu entweichen, ließ Castorio kein Mittel unversucht, um der Kapelle des Kollegiums zu ihrem Rechte zu ver= helfen. Er wandte sich erst an den Protektor des Kollegiums, den Kardinal Borghese, dann wiederholt an den Papst, rief auch die Interzession des kaiser= lichen Gesandten, des Fürsten Savelli, an und ruhte nicht, bis der "Putto" infolge richterlichen Schiedsspruches wieder zurückgegeben mar. Im Jahre 1630 gelang es Caftorio, den trefflichen Giacomo Carissimi aus Marino als Rapellmeister zu gewinnen, durch den sich der Chor von S. Apollinare wieder zu seinem früheren Ruhm erschwungen zu haben scheint.

Im übrigen war es dem greisen Rettor nicht beschieden, noch bessere Tage zu erleben. Zu den Kriegsunruhen in Deutschland und Italien kam im Jahre 1630 auch noch die Pest, welche einen großen Teil von Italien verheerte. Wenn dieselbe auch durch die weisen Vorsichtsmaßregeln Urbans VIII. von Rom abgewehrt wurde, so hinderte sie doch die Ankunft neuer Zöglinge, so daß in den Jahren 1630 und 1631 im ganzen nur sieben Kandidaten ins Kollegium eintraten. Trot der vielsachen Trübsal fuhr Castorio fort, das Steuerruder des Germanikum mit sicherer Hand zu führen, bis es endelich am 15. März 1634 seinen müden Händen entsank und der hochverdiente, neunzigsährige Mann in die ewige Ruhe einging. Er wurde von den Jögelingen beweint wie einst sein Vorgänger Lauretano und in der Gruft von S. Apollinare begraben.

# Das Germanitum unter Innocenz X.

Von dem neuen Papst schien das Kollegium sich viel Gutes versiprechen zu können, da er sich ihm gleich vom Beginne seiner Regierung an ungewöhnlich geneigt erwies. Schon im zweiten Jahre nach seiner Thronsbesteigung vertraute Innocenz die Erziehung der beiden jungen Neffen der Donna Olimpia Maidalchini, seiner einflußreichen Schwägerin, dem Gersmanikum an. Der ältere derselben, Franz Maidalchini, war noch im Kols

legium, wo er unter Anleitung eines Jesuiten Grammatik studierte, als Innocenz 1647 dem siedzehnjährigen Jüngling den Purpur verlieh. Maidalchini versließ das Kollegium, um den Palast zu beziehen, den Donna Olimpia für ihn eingerichtet hatte. Wenn auch der junge Kardinal ohne alle wissenschaftliche Bildung war und seine geringen Geistesanlagen vielsach den Spott Pasquinos herausforderten, so hat er doch sein Leben lang durch seinen matellosen Wandel, seine Mildtätigkeit und Frömmigkeit das beste Beispiel gegeben. Sein besonderes Wohlwollen gegen das Germanitum bewies Innocenz auch dadurch, daß er seinen Adoptivnessen, den Kardinal Camillo Astalli, dem er eine Zuneigung und ein Vertrauen ohnegleichen schenkte, zum Protestor des Kollegiums ernannte und ihn den beiden Barberini, Francesco und Antonio, und dem Kardinal Lodovico Ludovisi beigesellte.

Roch glückerheißender schienen die Aussichten des Kollegiums zu werden, als der ausgezeichnete P. Paolo Oliva, Apostolischer Prediger und Beichtvater des Papstes, im Jahre 1651 zum Rektor des Germanikum ernannt wurde. Der tatkräftige Rektor hob durch seine Klugheit und das Gewicht des Ansehens, das er beim Papste und bei den meisten Kardinälen genoß, das Kollegium in kurzer Zeit zu neuer Blüte. Gleich im ersten Jahre seiner Amtssührung stieg die Zahl der Zöglinge auf 78, während auch die Einkünste durch die umsichtige Verwaltung des P. Galeno, dessen Berufung aus Genua Oliva erwirkte, sich bedeutend vermehrten. Mehrere schwebende Prozesse wurden zu Gunsten des Kollegiums entschieden, die Abtei Sta Cristina bei Pavia, welche die adelige Familie der Sauli seit 180 Jahren für den geringen Zensus von 1000 Dukaten als Lehen besessen hatte, von diesem Vershältnis frei gemacht und dadurch deren Erträgnis für das Kollegium versdoppelt<sup>2</sup>. Wie der zeitliche Bestand des Kollegiums sich besserte, so brachte

Die dringenden Empsehlungen einflußreicher Personen nötigten zuweilen die Obern, entgegen dem Sinne der Bullen Gregors XIII. und der Defrete der Visitation von 1627, italienische Konviktoren, ja sogar solche, deren geistlicher Beruf nicht seskstand, ins Kollegium aufzunehmen. Im Jahre 1650 zählte man mit Einrechnung der Kammerdiener nicht weniger als 14 solcher weltlichen Pensionäre. Da dieses mancherlei Ungehörigkeiten verursachte, so verbot im Auftrage Innocenz' X. ein Dekret der Protestoren vom 25. Februar 1656 die Aufnahme von Konviktoren, welche nicht direkt aus Deutschland kamen oder ihres geistlichen Beruses noch nicht sicher waren. Ein Breve Klemens' X. vom 4. März 1675 erneuerte dieses Berbot.

Die früheren Kommenbataräbte hatten zur Besorgung des Gottesdienstes einige Mönche der Kongregation von Vallombrosa berusen. Dieselben waren im Lause der Zeit auf drei herabgesunken. Da sie sich gegen die neue Verwaltung (des Kollegiums) sehr störrig erwiesen, so wurden sie auf Veranlassung der Protektoren gemäß der von Innocenz X. eben erlassenen Bulle, welche die Exemtion der Klöster mit weniger als zwölf Mönchen aushob, zum Aufgeben der Station genötigt. Ein Versuch, sich mit bewassneter Hand wieder in Besitz des verlassenen Klosters zu setzen, mitglang.

Oliva auch in wissenschaftlicher und geistlicher Beziehung neues Leben. Eine besondere Sorgfalt wendete er, treu den Traditionen des Kollegiums, der Feier des Gottesdienstes zu. Als er im Sommer 1654 die in ihr Batersland zurückehrenden Alumnen dem Heiligen Bater vorstellte und dessen sür seine Söhne erbat, spendete Junocenz X. dem Kollegium in sehr wohlwollenden Worten das glänzendste Lob wegen der würdevollen und schönen Feier des Gottesdienstes in S. Apollinare. Leider blieb Oliva nur drei Jahre an der Spize des Kollegiums.

Mit seinem Rücktritt begann für das Kollegium eine schwere Zeit. Durch den im Jahre 1655 erfolgten Einfall der Franzosen ins Mailandische hatten die dortigen Besitzungen des Kollegiums furchtbar gelitten, was die Folge hatte, daß die Zahl der Zöglinge im Jahre 1656 von 55 auf 40 und im darauffolgenden Sommer nach dem Abgang von 19 Alumnen auf 21 herabsank. Der Grund dieser Verödung der Anstalt lag nicht in den materiellen Verluften allein; die Pest, welche in den Jahren 1656 und 1657 Rom in Schrecken und Trauer versetzte und nahezu den zehnten Teil der Bevölkerung hinwegraffte, veranlagte einen Befehl des Papstes, mährend der Dauer der Seuche keine neuen Zöglinge aufzunehmen. Die Bedrängnis des Rollegiums blieb nicht ohne Teilnahme von seiten der einstigen Alumnen von S. Apollinare. Unter denen, die sich ihres römischen Baterhauses liebe= voll annahmen, tat sich besonders der Trienter Domdechant Joseph von Shelf hervor. Er hatte seine sämtlichen philosophischen und theologischen Studien von 1626 bis 1633 im Germanikum gemacht und dieselben durch eine theologische Disputation rühmlich abgeschlossen. Schon zwei Jahre nach seiner Rückfehr in die tirolische Heimat hatte ihn das Domkapitel zum Kano= nikus ernannt und sieben Jahre später (1642) auf Verlangen des Kaisers zur ersten Dignität in seinem Gremium erhoben. Er war ein gelehrter, frommer , sehr tätiger und geschickter Herr. Domkapitel und Fürstbischöfe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon dem Werte, der auf Chorgesang und kirchliche Musik im Kollegium fortwährend gelegt wurde, zeugt ein Dekret der Protektoren vom 27. Januar 1651, in welchem sie befahlen, daß, um dem eingetretenen Mangel an musikalischen Kräften unter den Alumnen zu steuern, für das nächste Jahr kein Alumnus ausgenommen werden sollte, der außer den übrigen Erfordernissen nicht auch den Gesang und die Musiknoten volltommen kenne. Auch sollte der Rektor Sorge tragen, daß immer mindestens zehn taktseste Sänger unter den Alumnen sich fänden.

In einem Briefe, ben Ghelf am 2. Juli 1652 an seinen ehemaligen Beichtvater im Germanitum, ben greisen P. Toschi, ber seit 50 Jahren Leid und Freud mit dem Germanitum getragen, schrieb, machte er den frommen Pater nach altem Brauch zum Bertrauten seiner Herzensgeheimnisse. "Ich arbeite", schrieb er, "Tag und Nacht, bin aber boch immer kräftig und fröhlichen Mutes. Ehren und Würden verfolgen mich, aber sie sind für mich gänzlich wertlos und gleichgültig; ich bin und werde immer derselbe bleiben,

verwandten ihn zu den schwierigsten Geschäften und Missionen; wiederholt vertrat er den Fürstbischof auf dem Reichstage in Regensburg. legium war er so treu ergeben wie je ein Germaniker, und seinem ehemaligen, "nie genug gelobten" P. Rektor Castorio bewahrte er ein pietätvolles An= Er ließ dessen Buch La politica cristiana aufs neue auflegen denken. und das Bildnis des Verewigten auf seine Koften stechen. Als er hörte, daß P. Hieron. Cataneo und später P. Wilhelm Fusban mit der Heraus= gabe der Geschichte des von ihm "so sehr geliebten, hochberühmten Rollegiums" beauftragt seien, mar er barob überglücklich und schickte alsbald 1500 Lire für die Drucktoften. Die finanzielle Not der Anstalt ging ihm tief zu Herzen. Um derselben abzuhelfen, schlug er vor, sich um Hilfe an den Raiser und die deutschen und ungarischen Fürsten und Herren geiftlichen und weltlichen Standes zu wenden und durch einen von den Kardinalprotettoren mit Briefen versehenen Abgeordneten, der sich an alle Bofe, Bischofs= site, Klöster usw. begeben sollte, eine Beisteuer für das um Deutschland und Ungarn so verdiente Kollegium zu erbitten. Sollte sich zur Ausführung dieses von Ghelf bis ins einzelne ausgearbeiteten Projektes keine passende Per= jönlichkeit finden, so erbot er sich, die Rundreise selbst zu unternehmen, und hoffte, die Summe von 100000 Scudi zusammenzubringen. hinderte der Ausbruch der Pest und andere Ursachen die Ausführung des iconen Planes.

Im Jahre 1652 feierte das Kollegium sein erstes Säkularsest unter dem ersten Rektorat Olivas in schwerer Zeit, aber unter guten Hossnungen. Die Abssicht, bei diesem festlichen Anlasse eine Geschichte des Kollegiums erscheinen zu lassen, konnte nicht verwirklicht werden. Der gelehrte P. Hieron. Cataneo aus Genua, der von den Obern mit der Absassung der Geschichte betraut worden war, sah den Stoff unter seinen Händen derartig anwachsen, daß er die Hossnung aufgab, ihn in der vorgesteckten Frist bewältigen zu können. Er begnügte sich deshalb einstweilen, einen Panegyricus de institutione Collegii Germanici et Ungarici drucken zu lassen, der von dem Grafen Eusedius Truchses, dem ausgezeichnetsten der damaligen Alumnen, in der Aula vor einer glänzenden Versammlung schwungvoll vorgetragen wurde.

der ich im Germanikum war. Jeden Augenblick bin ich bereit, für den heiligen katholischen Glauben zu sterben, und mein Gewissen ist in gutem Stande. Alle diese Vorzüge
und Gnaden hat mir, wie ich glaube, Gottes Barmherzigkeit verliehen in Rücksicht auf
meine jungfräuliche Reinheit, in der ich mich immer bestissen habe, meinem lieben hl. Joseph
und St. Johannes nachzuahmen" usw.

Das Büchlein, welches Innocenz X. gewidmet war, hatte ein eigentümliches Schickfal. Kaum erschienen, wurde es durch Dekret vom 5. Oktober 1652, allerdings mit dem Zusatz donec corrigatur, auf den Index gesetzt, aus dem es erst bei der Redaktion vom Jahre 1900

## Drittes Rapitel.

Wirken ber von 1600 bis 1655 gebilbeten Germaniker in ihrem Vaterlande.

Die Zahl der von 1600 bis 1655 aufgenommenen Zöglinge und Konvikbeträgt in runder Summe 1000, von denen 124 auf Ungarn kommen,
echend dem von Gregor XIII. vorgeschriebenen Verhältnisse. Fast alle Jünglinge blieben ihrem geistlichen Berufe treu, wenngleich ein nicht ächtlicher Teil, sei es aus Gesundheitsrücksichten, sei es, um dem Gevieler Domkapitel, denen manche Zöglinge als Domizellaren bereits brten, sich anzubequemen, das Kollegium vor Vollendung der Studien ! Aus dem Nachstehenden wird sich ergeben, daß ein großer Bruchr Zöglinge zur bischöflichen oder zu andern hohen Würden gelangte. unter den 40 Ungarn der Erzdiözese Gran sinden sich vier spätere höfe (drei Primaten) und acht Bischöse.

Bir werden hier die Nachrichten, die wir über den späteren Lebenslauf rmaniker dieser Periode zu sammeln vermochten, in Kürze zusammenstellen.

## Die rheinischen Bistumer.

## 1. Mainz.

Die Erzdiözese Mainz hatte von 1604 bis 1647 drei Männer zu Erzen, die ihre geistliche Erziehung im Kollegium erhalten hatten. Wir sie bereits genannt. Es sind Joh. Schweikart von Kronenberg—1626), Georg Friedrich von Greiffenklau (1626—1629) und im Casimir von Wamboldt (1629—1647). Alle drei waren würdige ten. Besonders hat sich Joh. Schweikart nicht bloß um sein Erzen, sondern auch um ganz Deutschland hochverdient gemacht. Er war wommer, hochsinniger Bischof, von großer Klugheit, ungewöhnlichem sblick, arbeitsam und tätig, dabei ein warmer Patriot, der als Kurfürst Erzkanzler seine Pslichten gegen Kaiser und Reich mit größter Gewissenzleit erfüllte. Der Nuntius Karl Carassa rühmte seine Einsicht und

and. Der Grund des Verbots war ein einziger, freilich ungeschickter Ausdruck der Bor-Sechs Jahre später erschien auf den ausdrücklichen Wunsch Alexanders VII. eine usgabe mit der Tedikation an diesen Papst.

In seiner Leichenrede bezeugte P. Reinhard Ziegler, der fromme Erzbischof sei sahre gewohnt gewesen, sich jede Mitternacht zu innigem Gebet oder wichtigen n von seinem Lager zu erheben; seine "höchste Lust" habe er in der treuen Berig priesterlicher oder bischösslicher Funktionen gefunden, auch eine überaus zarte t zur Mutter Gottes getragen, und sei, wie er ihm, seinem unwürdigen Beichtentbeckt habe, in seinen höchsten Anliegen "ihres lieblichsten Anblick, Trosts und und in particulari mit diesen Worten: Constans esto, Suicarde, gewürdigt ". J. R. Ziegler, Klag-, Lob- und Trostpredigt usw. Mainz 1626.

seinen außerordentlichen Gifer. "Unter den Aurfürsten ragte er nicht bloß durch sein Alter und seine Würde als Erzkanzler, sondern auch durch seinen hohen Geist, seine Freundlichkeit und seine Klugheit, die auch von den lutherischen Fürsten geschätzt wurde, hervor. Sie wurde nach seinem Tobe oft vermißt, besonders bei der Wiederherstellung der kirchlichen Zucht, die er sehr vielen Orten in Angriff nahm." Er stiftete den Jesuiten die Rollogi von Aschaffenburg und Erfurt und führte die Franziskaner wieder nach Ma und die Augustiner nach Erfurt zurück. Desgleichen trug er Sorge einen tüchtigen geistlichen Nachwuchs und unterhielt zu diesem 3wede eigenen Mitteln beständig 24 Kleriker. — Auch Joh. Schweikarts Rack folger, Georg Friedrich von Greiffenklau, hinterließ den Ramen eine frommen, gerechten und starkmütigen Fürsten und eines großmütigen Förderen ber Wissenschaften. — Nicht minder wird Anselm Casimir von Bamboldt, der einst im Germanikum nach dem Zeugnis des Katalogs "in allem sich trefflich gehalten hatte", als ein feingebildeter, beredter, frommer und geradsinniger Fürst geschildert, der sterbend es als seinen größten Troft erklärt habe, alle seine vielfältige Mühe und Arbeit zum Besten der katho= lischen Religion und des Hauses Ofterreich verwendet zu haben 3.

Auch einen späteren berühmten Weihbischof von Mainz zählte das Germanitum in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts unter seinen Zöglingen, Adolf Gottsried Volusius. Dieser merkwürdige Mann war 1617 als Sohn des protestantischen Predigers von Neuhanau geboren. Sein Bater trat zum calvinischen Bekenntnis über, ohne daß Adolf den Grund des Religionswechsels ersahren konnte. Nach dem Tode des Vaters solgte ihm der Sohn im Amte nach und gelangte bald, insbesondere durch das Resen katholischer Schriften, zur Erkenntnis der Wahrheit. Im Jahre 1640 wurde er katholisch und vom Erzbischof Anselm Casimir nach Kom ins Germanitum gesandt. Nach seiner Rückehr im Jahre 1642 übernahm er alsbald der Pfarrei Heppenheim wurde 1645 Dompfarrer von Mainz, 1647 Schollstus am Liebfrauenstift, 1656 auch Prosessor der Theologie an der Mainzer Hochschule, 1658 kurfürstlicher Rat, Siegelbewahrer, Stiftsdechants von St Mauriz und endlich 1676 Weihbischof von Mainz († 1679).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caraffa, Germ. sacra restaurata 68 267. Selbst Ranke (Geschichte ber Päpste I 262) erkennt an, daß J. Schweikart "selbst regierte und ein ungemeines Talent zeigte".

I oannis, Rerum Mogunt. I 923 ff. Richt selten kam ber fromme Rurfürst in die Kirche ber Jesuiten, um wie einer aus bem Bolke öffentlich seine Beicht zu verrichten. Cordara, Hist. S. I. Bb II, l. 11, n. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ioannis a. a. O. I 959.

<sup>4</sup> Lemb, Geschichte ber Pfarrei Beppenheim 14 ff.

#### Lafel IX.



if Joh. Schweitart von Kronenberg, Rurfack von Maing.



Erzbifchof Georg Friedr. bon Greiffentlau, Rurfürft von Maing.



if Anfelm Cafimir von Mambolbt, Aurfach bon Maing.



Erzbifchof Bhilipp Karl von Elh, Rurfurft von Mainz.

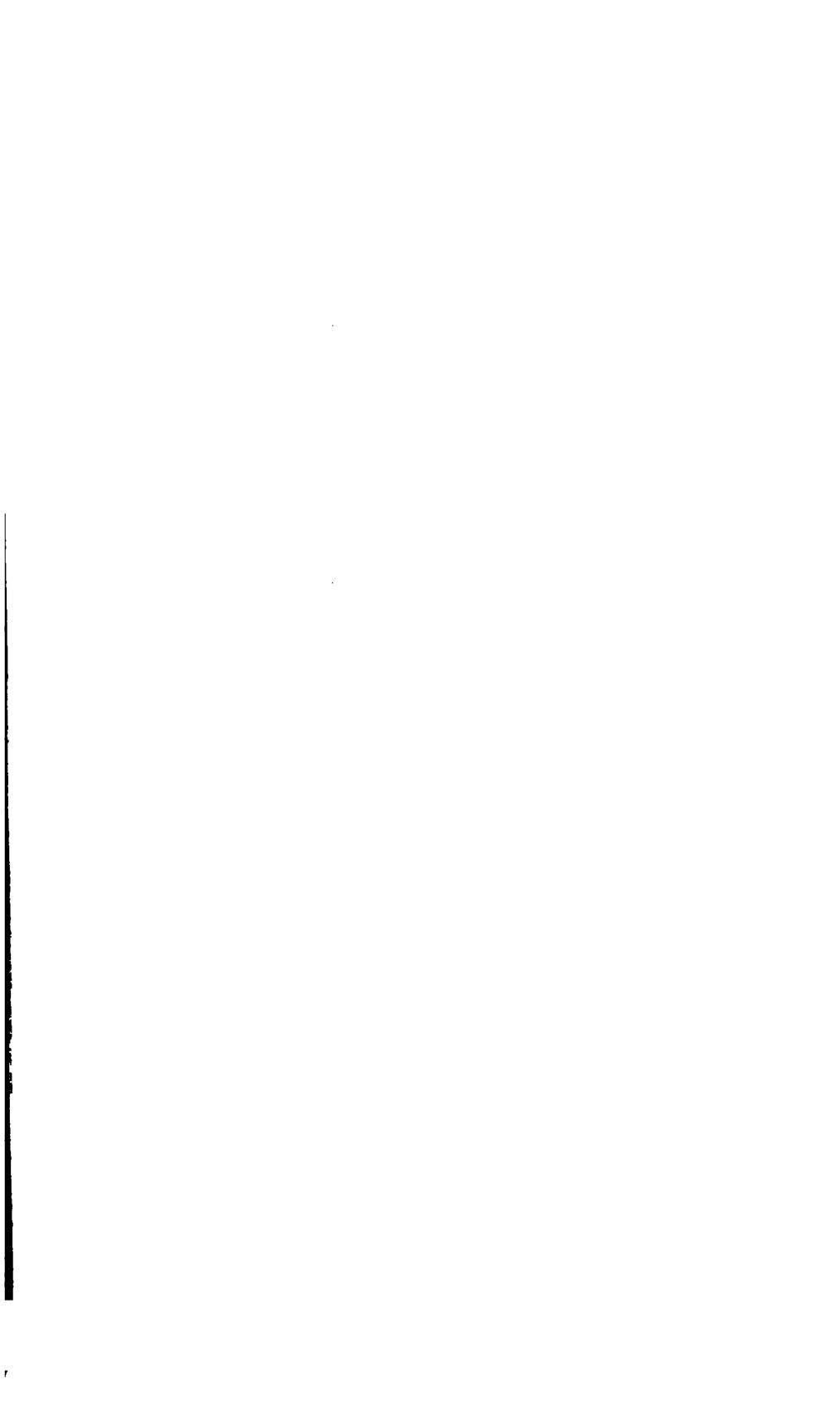

Bolusius war, wie Räß mit Recht sagt, "eine der glänzendsten Eroberungen der katholischen Kirche in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts", ein Prälat voll Seeleneifers, wissenschaftlicher Tüchtigkeit und ein ausgezeichneter Redner !. Um die Mainzer Kirche hat sich Bolusius durch seinen Eiser für die Hebung des Gottesdienstes und des Religionsunterrichts wie durch die unermüdliche Bisitation des Erzstists und seine literarische Tätigkeit große Berdienste erworden. Insbesondere hat sein im Mainzer Sprengel als Grundlage des katechetischen Unterrichts eingeführter Catechismus biblicus viel Gutes gestistet.

In dieser Periode traten noch 20 andere Mainzer ins Kollegium; aber nur die Hälfte von ihnen vollendete ihre Studien in Rom und empfing daselbst die Priesterweihe. Die übrigen verließen das Kollegium vor der Zeit, teils wegen Kränklichkeit, teils wegen geringer Neigung, sich der ernsten Disziplin des Hauses anzubequemen. Zwei der Aufgenommenen maren trop ihres jugendlichen Alters bereits Domherren von Mainz und Würzburg, nämlich Joh. Eustach von Frankenstein und Marsilius von Ingel= heim; ein dritter, Joh. von Dienheim, Neffe des Spenrer Bischofs Cher= hard von Dienheim, Sohn lutherischer Eltern, aber katholisch erzogen, war Ranonikus von Speper, wo er 1635 als Domdekan starb. Einige andere hatten bereits Kanonikate an verschiedenen Stiftskirchen. Unter denjenigen, welche nachmals eine hervorragende Stellung einnahmen, nennen wir: Johann von Hohened (1619—1622), den späteren Fürstabt von Fulda († 1635); Joh. Ludwig von Walderdorf, zu Bensheim von lutherischen Eltern geboren, aber schon im Alter von acht Jahren zur katholischen Kirche übergetreten, 1605 vom Erzbischof von Mainz ins Germanikum geschickt, in dem der hoch= begabte Jüngling sich zu einem gelehrten und tüchtigen Mann heranbildete (er starb als Kanonitus und Generalvitar von Worms); Marsilius von Ingelheim (1647—1650), nach seiner Rückehr häufig zu Gesandtschaften verwendet, 1666 Rektor Magnifikus, 1668 Stiftspropft von Mariagraden und im selben Jahre Domdekan von Mainz, ein wegen seiner Gerechtigkeits= liebe und Menschenfreundlichkeit hochbeliebter Mann († 1679).

Unter den übrigen verdienen noch besondere Erwähnung Joh. Rul= mann und Johannes Weßel. Von angesehenen lutherischen Eltern geboren, hatte Rulmann in Nimes studiert und war dann, dem Beispiel seines Oheims, des berühmten Joh. Pistorius von Nidda, folgend, zur katholischen Kirche über= getreten. Auf des letzteren Empfehlung im Alter von 25 Jahren aufgenommen, studierte er im Kollegium von 1602 bis 1607; zum Priester geweiht, kehrte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Räß, Konvertiten V 516—545. Seine Schriften sind aufgezählt bei Lemb a. a. O. 28. Bgl. Hist. pol. Blätter CXVI (1895) 543 ff.

er zu seinem Onkel nach Freiburg zurück, um hier seine Studien fortzuseten. — Johannes Wețel (1603—1609) wurde nach seiner Rückehr Hoftaplan des Erzbischofs Ioh. Schweikart, 1615 Schloßkaplan in Aschaffenburg und starb 1628 als Dekan des Johannesstifts in Mainz. "Er war ein großer Eiserer für die würdige Feier des Gottesdienstes und eifrigst bestissen, den Vorschriften der Kirche in allem zu genügen."

Treffliche Germaniker waren auch Franz Lang (1603—1607) aus Werden; Heinrich Schreiber (1609—1613), nachmals Stiftsherr in Speyer; Wendelin Arbogast aus Höchst (1619—1625); Jobst von Selge (1619—1625), Stiftsherr von Rordhausen; Christoph von Euscheim aus Mainz (1623—1630), Kanonikus von Sittard im Herzogtum Jülich; Georg Wächter (1624—1627), Stiftsherr von Ersurt, und Dr Joh. Jak. Völker (1631—1638), Pfarrer von St Ignaz in Mainz († 1659). Der Franksurter Stiftsherr Hugo Vogt, der 1636 ins Kollegium eintrat, wurde der Vorschrift der Bulle gemäß wieder entlassen, weil er bereits früher in Italien gewesen war".

## 2. Trier.

Trier hatte in dieser Periode zwei Erzbischöfe, Lothar von Metternich (1599—1623) und Phil. Christoph von Sötern (1623—1652), welche beide zum Kollegium in einiger Beziehung stehen. Der erstere wurde der "außegezeichnete Fürst" und Bischof, der er war, durch den im Germanikum erzogenen P. Wilhelm von Metternich, welcher den Kurfürsten durch die Exerzitien des hl. Ignatius in einen andern Mann umwandelte. "Bon da an ließ sich der Kirchenfürst von dem frommen Ordensmann wie ein Sohn leiten zu so großem Nupen seiner Untertanen, daß, als Ernst von Mansfeld mit streitzbarer Mannschaft gegen Trier heranrückte und dann plöglich sich wieder abwandte, solches nach der überzeugung des Boltes den Berdiensten des Erzbischofs zuzuschreiben war". Bon der vorübergehenden Beziehung seines ungleichen Nachfolgers Phil. Christoph von Sötern zum Germanikum war schon die Rede.

Das Erzbistum entsandte in dieser Periode 30 Jünglinge nach Rom. Mehr als die Hälfte derselben stammte aus den adeligen Häusern der Mansfeld, Metternich, Walderdorf, Rollingen, Daun, Anethan, Crant, Telt u. a. Nicht wenige unter ihnen besaßen bei ihrem Eintritt, trot ihrer Jugend, bereits Kanonikate an Domkirchen oder Kollegiatstiften. Fast alle empfingen die Priesterweihe entweder im Kollegium oder nach ihrer Kückehr in der Heimat.

¹ Gudenus, Codex diplom. III 839.

<sup>2</sup> Rante, Geschichte der Papfte I 262. 3 Hontheim, Hist. Trevir. III 229.

Drei von diesen 30 Trierern wurden später Bischöfe: Wilderich Freisherr von Walderdorf, Heinrich Hartard von Rollingen und Johann Heinrich von Anethan.

Wilderich von Walderdorf trat 1636 im Alter von 19 Jahren, bereits Kanonitus von Würzburg und Speper, ins Kollegium, in dem er fieben Jahre verweilte, wurde nach seiner Rückehr erst Domherr und General= vitar von Mainz, dann auch Dompropst von Speper. Durch das besondere Bertrauen des Kurfürsten von Mainz und des Kaisers Leopold I. wurde er 1659 zum Bizekanzler des Reichs ernannt, eine Burde, die seit langer Zeit von keinem Geiftlichen mehr bekleidet worden war. Im Jahre 1669 verlieh ihm der Raiser das Bistum Wien; Leopold I. selbst wohnte seiner feier= lichen Konsekration bei. Walderdorf verwaltete sein bischöfliches Amt mit großem Eifer und erwies sich als treuen und wachsamen hirten. Hoch= gerühmt waren des Fürftbischofs Sanftmut, Mildtätigkeit, Leutseligkeit, seine seltene Geschäftsgewandtheit und sein frommer Sinn. Er starb am 14. September 1680. Auch ein jüngerer Bruder Wilderichs, Joh. Philipp, studierte von 1642 bis 1646 im Germanikum. Er bildete sich gleichfalls zu einem ausgezeichneten Priefter aus und war als Archidiakonus von Trier, als Dombekan und zeitweiliger Bistumsverweser eine Zierde der Trierer Rirche. Er erwies sich als großen Gönner des Jesuitenkollegiums, für das er eine reiche Bibliothekstiftung machte.

Heinr. Hartard von Rollingen, aus einem alten Rittergeschlechte auf Schloß Ansemburg im Herzogtum Luxemburg, kam 1655 auf Empfehlung des Fürstbischofs von Speher als neunzehnjähriger Trierer Domizellar ins Rollegium, welches er 1658 mit dem Vorsatz verließ, wieder zurückzukehren. Aus dem Germanikum nahm er die Note mit: optime se gessit et profecit in pietate et literis. Er zeichnete sich vorzüglich durch seine Rednergabe aus und beherrschte mehrere Sprachen wie seine Muttersprache. Nach seiner Rückehr stieg er rasch von Würde zu Würde empor; er wurde erst Scholastikus von Speher, dann Chorbischof von Trier, 1688 Dombechant von Speher und Propst von Bruchsal. "Er galt", sagt Remling, "für einen der gelehrstesten, klügsten und erfahrensten Staatsmänner seiner Zeit." Bei Papst und Raiser war er deshalb hoch angesehen, und Fürsten und Herren setzten großes Bertrauen in ihn. Man konnte nicht selten sagen hören: "Lasset nur den alten Statthalter von Speher, den Herrn von Rollingen, gewähren; der wird schon ein kräftiges Mittel aussinnen, wie aus der Klemme zu kommen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als solcher visitierte er 1655 bas Eichsfeld strenue admodum suo officio functus.

6. Hist. Coll. Heiligenstad. ad a. 1655. Wolf, Eichsfeld. R.-G. Göttingen 1816.

<sup>2</sup> Catalog. alum. n. 1934. 8 Geschichte ber Bischöfe zu Speger 597-624.

ist." Er besaß eine unvergleichliche Arbeitskraft und rühmte sich, mit eigenen Händen mehr geschrieben zu haben, als sechs Pferde auf einem Wagen ziehen könnten. Als 1676 Joh. Hugo von Orsbeck auch Kurfürst von Trier wurde, überließ er die Verwaltung seines Speyrer Sprengels seinem ehemaligen Studiengenossen im Germanitum, unserem Hartard von Rollingen, der sie 35 Jahre lang mit höchster Treue und Tüchtigkeit führte.

Nach Joh. Hugos Tode (1711) wurde Heinr. Hartard von Rollingen, obwohl bereits 77 Jahre alt, von den 16 Domherren einstimmig zum Bischof gewählt. Bon den drei Bischöfen, die bei seiner Konsekration mitwirkten, waren zwei Germaniker, die Weihbischöfe Edmund Gedult von Jungenfeld und Petrus Cornelius Benweg. "Rollingen war das Muster eines guten Bischofs, ein demütiger, innigfrommer, seeleneifriger Pralat. Allem Prunk und aller irdischen Pracht war er feind. Auch der geringste Bauer hatte freien Zu= tritt zu ihm. Er litt nicht, daß ein solcher knieend sein Anliegen vortrug, und wehrte denen, die ihm Hand oder Kleid füssen wollten. Fast jeden Sonntag besuchte er zu Fuß, ohne Begleiter, die Predigt bei den Kapuzinern von Bruchsal, wo er residierte. Er kniete sich mitten unter das Bolk auf die bloße Erde, ohne Schemel oder Kissen, und verrichtete in stiller Andacht und demütiger Stellung sein Gebet am Rosenkranze, den er in der Hand trug. Mit der größten Erbaulichkeit wohnte er, ebenfalls den Rosenkranz in der Hand, den öffentlichen Bittgängen und Prozessionen bei und erlaubte sich weder bei hitze noch Kälte sein schneeweißes haupt gegen den schädlichen Einfluß der Witterung zu schützen." Seiner Herde suchte er auf jede Weise durch Diözesanspnoden, Wissionen, Bisitationen zu nüten. Gine seiner letten Taten war, daß er den Kardinal Damian Hugo von Schönborn zu seinem Roadjutor mählen ließ. Er starb, 84 Jahre alt, 1718.

Joh. Heinrich von Anethan, Sohn des kaiserlichen Hoftats und kurtrierischen Kanzlers Joh. von Anethan, wurde 1649 auf Empfehlung des Kölner Nuntius ins Germanikum aufgenommen und blieb bis 1652. Er machte gute Studien, besonders im kanonischen Recht, et bene se gessit. Im Jahre 1656 empfing er die Priesterweihe, worauf der junge Stiftsherr an St Simeon vom Wormser Bischof zum Dekan des Ritterstifts von Wimpsen und später zum Dompropst von Goslar ernannt wurde.

Schon 1665 ging er als Generalvikar und Weihbischof nach Hildesheim, wo er bis 1673 verblieb. Wegen Schwierigkeiten mit dem Domkapitel, das ihn beeiden wollte, ging er in derselben Eigenschaft nach Trier zurück. Auch hier sollte er nicht bleiben. Der Aurfürst Max Heinrich von Köln, der seine Tüchtigkeit in Hildesheim kennen gelernt hatte, suchte ihn nach Köln zu

<sup>1</sup> Remling, Gefchichte ber Bifcofe zu Speper 603.

siehen, was ihm 1680 auch gelang. Als dem Erzbischof Max Heinrich 1688 sein siedzehnjähriger Resse Joseph Clemens von Bayern nachfolgen sollte, stellte Innocenz XI. die Bedingung, daß der Weihbischof von Anethan ihm als coadministrator in spiritualibus zur Seite stehe. Der tüchtige Mann war auch ein frommer und eifriger Priester, der seine Freude daran hatte, das Wort Gottes zu verkündigen, was er mit vieler Salbung und reicher Frucht oft tat. Er starb 1693 in Köln.

Bon den übrigen seien noch erwähnt: der Wormser Kanonikus und Generalvikar Theodor Jorn (1628—1632); Joh. Reinhard von Metternich=Sinzing (1604—1606), Domherr von Mainz; der treffliche Joh. von Metenhausen (1609—1611), Domdekan von Trier; Hugo von Daun (1607—1609), Domherr von Trier; Jakob Crant von Geis=polzheim (1619—1621), Domherr von Worms; ferner die Stiftsherren: Johann Hartmann (Worms); Heinr. von Metternich=Hedesdorf (Münstereifel); der Konvertit Joh. Croslius aus Altenkirchen in der Grafsichaft Sain; die Koblenzer Petrus Schneidt und Johann Kanser (Koblenz).

Eigentümliche Schicksale hatte der junge Graf Karl von Mansfeld. Er war im Jahre 1608 auf die Empfehlung des Erzherzogs Albert im Alter von 18 Jahren nach Rom gekommen, aber schon im zweiten Jahre seiner Studien so schwer erkrankt, daß man für das Leben des Jünglings fürchtete. Doch genas er wieder und schrieb seine Heilung der Fürbitte des hl. Ignatius zu, zu dem er und mit ihm das ganze Haus in großem Bertrauen seine Zuskacht genommen hatte. Die nach der Arankheit zurückgebliebene Schwäche zwang ihn jedoch zur Kücktehr in die Heimat. Aber der junge Graf konnte Kom und das Germanikum nicht vergessen. Nach zwölf Jahren kehrte er von Löwen, wo er eben nach Bollendung seiner philosophischen Studien Priester geworden war, auß neue in die lieb gewordene Anstalt zurück, um in derselben das Studium der Theologie zu beginnen. Sein zweiter Aufenthalt dauerte vier Jahre, während welcher er seinen Mitalumnen mit dem besten Beispiele voranleuchtete. Bon seinen späteren Schicksalen wird noch die Rede sein.

#### 3. Köln.

Aus der großen Kölner Erzdiözese wurden in der Zeit von 1600 bis 1655 gerade 100 Zöglinge aufgenommen. Etwa ein Drittel derselben ent= **kammte adeligen** Häusern, fast alle andern trugen die Namen von Patrizier= geschlechtern. Der reichskändische Adel ist nur durch einen Grasen von Mander= scheid vertreten. Der Grund dieser Erscheinung ist leicht zu erraten. Da von

<sup>\*</sup> Holzer, De chorepisc. Trevir. 95. Mering, Die hohen Würbenträger von Abin 88.

den 25 Domherren= und 25 Domizellarpfründen 42 dem reichsftändischen Abel vorbehalten waren, die adeligen "Domgrafen" Rölns aber nach altem Herkommen die höheren Weihen nicht zu empfangen pflegten, so vermieden es die Sprößlinge reichsgräflicher Häuser schon darum, das Germanikum zu besuchen, weil sie in demselben sich zum Empfang der Priesterweihe hätten verpflichten, aber ebendadurch der Hoffnung auf den Eintritt in das hoch= adelige Domkapitel von Köln hätten begeben muffen. Aus demselben Grunde finden sich unter den Domherren des kölnischen Domstifts nur wenige Namen von Germanikern, desto mehr dagegen unter den Kanonikern der vielen Rollegiatstifte des Bistums. Unter den acht "Priester=Kanonichen", beren Pfründen auch nichtadeligen, jedoch graduierten Priestern verliehen wurden, pflegten ebenfalls immer einige Zöglinge bes Germanikum zu sein. Bon ben Geschlechtern des Ritterstandes und niederen Adels finden sich die Namen der Hochsteden, Hangleden, Spiegel, Landsberg, Zwiffel, Menge, Wolffen, Wolff=Metternich, Plettenberg, Orsbeck, Walpot, von der Horft, Resselrode, Willich; von den Patrizierfamilien die Quentell, Canisius, Schall von Bell, Cholinus, Gelenius, Mering und viele andere. Ein großer Teil dieser Zöglinge erhielt die Aufnahme ins Kollegium auf Empfehlung des Herzogs von Cleve, später auf Empfehlung des Herzogs von Neuburg oder des Nuntius.

über das spätere Wirken einer so großen Anzahl von Männern haben wir verhältnismäßig dürftige Nachrichten. An Glanz der äußeren Stellung übertraf alle Joh. Hugo von Orsbeck, aus einem Rittergeschlechte von Jülich. Derselbe trat zugleich mit seinem älteren Bruder Damian Emerich und mit Anselm Casimir Walpot von Bassenheim auf Empfehlung seines Onkels, des trierischen Kurfürsten von Lepen, 1652 ins Kollegium ein. Alle drei waren bereits Domherren von Trier; die beiden Orsbeck erhielten während ihres römischen Aufenthaltes noch ein zweites Kanonikat in Speyer. Hugo, obwohl erst 18 Jahre alt, hatte bereits seine philosophischen Studien in Mainz vollendet, als er seinen Weg nach Rom nahm.

Die drei Trierer Domizellaren hielten sich im Kollegium überaus wacker, und als sie nach Verlauf von drei Jahren heimwärts zogen, begleiteten sie die besten Wünsche und schönsten Hossnungen. Hugo von Orsbeck nennt der Katalog optimum iuvenem et magni exempli, und an den kursürstzlichen Oheim schrieb der Rektor, P. Oliva, von den beiden Brüdern: In natu maiore, Damiano Emerico, optima omnia, at in minore, Ioanne Hugone, relucent ingenium, indoles, modestia, pietas eum in modum, ut nihil sit quod in illo desiderare maius possim. Im Jahre 1660 sandte der Oheim Joh. Hugo zur Erledigung wichtiger Geschäfte nach Rom; auf der Rücksehr traf ihn in Frankfurt die Nachricht, daß das Domkapitel von Speper



Ergbifchof Joh. Sugo von Orebed, Rurfürft von Erier.



b. Frang Bilhelm von Wartenberg, Bijchof bon Dinabrild unb Regensburg.



Beinrich Sartarb von Rollingen,



ihn, den jüngsten der Kanoniker, zum Domdekan erkoren habe. Zwölf Jahre späler wurde er in Trier zum Koadjutor cum iure successionis gewählt 1. Im Jahre 1675 wählte ihn das Kapitel von Speper zum Bischof, ein Jahr darauf folgte er seinem Oheim in der erzbischöflichen Würde nach; 1677 wurde er zum Obristkammerrichter bestellt. Hugo von Orsbeck, sagt Remling, "hatte einen milden Charakter, einen reichen Schatz von Renntnissen, un= geheuchelte Frömmigkeit und den aufrichtigsten Willen, das Wohl seiner Untertanen zu fördern". Die im Kollegium Germanikum niedergeschriebenen Betrachtungen und Vorsätze "nahm er noch in seinem hohen Alter täglich jur Hand, um seinen Geift in höheren Anschauungen, sein Herz aber in heiliger Liebe zu stärken". "Sein Leben war fortwährend das eines frommen Priefters, milden Oberhirten und gerechten Fürsten. Wahrhaft rührend sind die einzelnen Züge seiner Andacht, Gewissenhaftigkeit und Schamhaftigkeit, die seine Leichenrede enthält." Die Förderung der Religion war stets seine Haupt= sorge. Es war eine seiner ersten Sorgen, die "ewige Anbetung" in der Erzdiözese einzuführen. Er baute das Jesuitengymnasium in Koblenz und erneuerte das Kollegium von Spener. In seinem Testamente hinterließ er ungeheure Summen für fromme und wohltätige Zwecke, unter anderem "aus Dankbarkeit dem Kollegium Germanikum 500 Louisdor". Nach seinem Tode mählte das Domkapitel drei Germaniker: Rollingen, Auwach und Elp, zu "Statthaltern" 2. Dieser "weise und wahrhaft väterliche Regent wurde von seinen Untertanen überaus geliebt und tief betrauert. Hontheim erzählt aus seiner Jugendzeit, daß ältere Leute, wenn von ihm die Rede war, sich des Weinens nicht hätten enthalten können"8. — Auch Hugos Bruder, Damian Emerich, 1661 Schapmeister des Domstifts, 1680 Dompropst von Speyer, schien eine glänzende Laufbahn zu erwarten; er starb aber schon 1682, erst 50 Jahre alt.

Noch ein zweiter Kölner Germaniker gelangte nachmals zur bischöflichen Würde. Ügidius Gelen aus Kempen machte seine Studien von 1614 bis 1619 im Kollegium. Nach seiner Kücktehr erhielt er die Pfarrei von St Christoph in Köln, der er sieben Jahre vorstand. Dann verlieh ihm der Erzbischof ein Kanonikat am St Andreasskift und ernannte ihn zu

Deine Wahl zeigte er alsbald seinen ehemaligen Obern zu Rom in einem Schreiben vom 18. Januar 1672 an. In demselben spricht sich eine tiefe Dankbarkeit aus. Wenn seine Wähler in ihm einige Anzeichen und Reime von gelehrter Bildung und Tugend zu sehen geglaubt hätten, so verdanke er sie nächst Gott seiner Erziehung im Rollegium. Voll Bangigkeit nehme er im Gefühle seiner Schwäche die schwere Bürde auf sich, vertraue aber auf Gottes Beistand und das Gebet seiner Wohltäter in Rom.

<sup>\*</sup> Remling, Geschichte ber Bischöfe zu Speger III 555 557 565 595.

<sup>\*</sup> Marg, Geschichte bes Erzstiftes Trier V 8.

seinem geistlichen Rat. Rachmals wurde er noch Propst von Aransburg, Apostolischer Protonotar und Richter (Auditor) bei der Nuntiatur. Im Jahre 1656 suchte ihn der Bischof von Osnabrück, Franz Wilhelm von Wartenberg, als Weihbischof für seine Diözese zu gewinnen. Gelen folgte dem ehrenvollen Ruse, starb aber schon wenige Monate nach seiner Weihe im August 1656. Ägidius Gelen hatte mit seinem älteren Bruder Johannes, dem tresslichen Generalvitar von Köln, den rastlosen Sammlersleiß und die Liebe zu wissenschaftlicher Tätigkeit gemein und erward sich durch eine ganze Reihe sehr geschätzter Schriften über die Geschichte des heiligen Köln einen klangvollen Ramen.

Joh. Friedrich Deutsch, aus einem edeln Rölner Geschlechte, von 1622 bis 1625 im Germanikum gebildet, wurde Dompropft von Halberstadt, wo ihn mährend des Dreißigjährigen Arieges wiederholt Berbannung und Gefangenschaft traf. Rach der im Westfälischen Frieden erfolgten Satu= larisation des Hochstifts war Deutsch die einzige Stütze des kleinen Reftes der treugebliebenen Katholiken und Klöster. Der kluge Dompropft suchte nach Möglichkeit die Klippen zu umschiffen, die seinem Schifflein überall drohten2. Als im Jahre 1671 der Apostolische Bikar für Norddeutsch= land, Balerio Maccioni, im Auftrage Roms Halberstadt besuchte, konnte er über den greisen Dompropst und Generalvikar nur Gutes berichten. Er sei, schrieb er nach Rom, fromm und andächtig, feiere täglich die heilige Messe, sei voll Eifer für die Religion, habe auch jederzeit die Rechte der Ratholiken am Hofe von Berlin und bei der Regierung zu Halberftadt, bei der er hochangesehen sei, verteidigt und sei kurzlich vom Kurfürsten so= gar zu seinem Rat ernannt worden. (Dem Onkel sehr unähnlich war sein Reffe Karl Christoph Deutsch, der 1653, bereits Kanonikus von Halber= stadt und Spener, im Alter von 17 Jahren ins Kollegium aufgenommen wurde. Schon nach Jahkesfrist mußte er es, weil er während eines Spaziergangs eine Schenke besucht hatte, wieder verlassen. Rach allerlei un= rühmlichen Abenteuern kam er endlich nach-Halberstadt, wo er bald darauf dem geiftlichen Stande entsagte und sich verheiratete 3.)

Ein ausgezeichneter Germaniker war Cornelius Strauch (1632 bis 1635) aus Waldenrath bei Heinsberg, der später Abt von Lilienfeld in Österreich wurde. Von ihm wird noch die Rede sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seine wertvollste Schrift ist das Sacrarium Coloniense in 4° (1640). Eine andere Arbeit über die kölnischen Weihbischöse gab er unter dem Namen seines Schwestersohnes Joh. Heister heraus, der gleich dem Onkel Zögling des Germanikum und Kanonikus am Andreassitift in Köln war. Vgl. P. de Greck, Leben und Wirken des Ügid Gelen. Köln 1835.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hift.-pol. Blätter LXXXV (1880) 622.

<sup>3</sup> O. Meyer, Die Propaganda II 573 ff.

Ein anderer Alumnus, Friedrich Hillebrink aus Soest, Strauchs Studiengenosse in Rom, trat nach seiner Rücktehr ebenfalls in den Cisterciensersorden. Hillebrink war ein reichbegabter Mann; in Rom hatte er einst vor 14 Kardinälen eine glänzende Disputation gehalten. Seine Ordensgenossen (in Camp) ehrten ihn hoch, und bei der Abtswahl von 1665 sehlten ihm nur wenige Stimmen.

Eine glänzende Zukunft schien auch Jakob Bach, den Sprößling einer Kölner Patriziersamilie, zu erwarten. Nach einem siebenjährigen Aufenthalte in Rom (1629—1636) nach Köln zurückgekehrt, erhielt er zunächst ein besichenes Kanonikat bei St Georg. Da er ein bedeutender Prediger war, wurde ihm bald eine reiche Pfarrei angeboten, die der anspruchslose Priester aber seiner Jugend wegen ausschlug. Er wurde nun Präses des Luxemsburger Kollegiums in Löwen, wo er bald die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenkte, aber nicht lange darauf starb.

In das Domkapitel von Köln fanden nur drei Germaniker Aufnahme: Joh. Gerhard Graf von Manderscheid infolge seiner hochadeligen Ge= burt, Heinrich von Mering und Thomas von Quentell auf Grund ihrer persönlichen Verdienste. Heinrich von Mering trat 1635, 16 Jahre alt, ins Kollegium. Nach seiner Rücktehr wurde er Stiftsherr von Bonn und turfürstlicher geistlicher Rat. Im Jahre 1648 unterschrieb er als Begleiter des Nuntius Flavio Chigi den Protest gegen die den kirchlichen Rechten zu= widerlaufenden Bestimmungen des Westfälischen Friedens. Zehn Jahre später wählte das Domkapitel von Köln ihn zum "Priester=Kanoniker", und schon im nächsten Jahre betraute ihn der Kurfürst mit einer Sendung nach Rom. Lange verwaltete er in Vertretung des Bischofs von Osnabruck die Propstei und das Archidiakonat von Bonn, dem 324 Pfarreien unterstellt waren. Im Jahre 1696 nahm er im Auftrage des Kurfürsten tätigen Unteil an den in Mainz stattfindenden Unionsversuchen mit den Protestanten und starb hochbetagt 1700. Er war ein Mann von großer Klugheit, echt priesterlicher Tugend und seltener Gelehrsamkeit 1.

Richt minder bedeutend war Thomas Quentell aus dem bekannten Patriziergeschlecht von Köln, wo sein Vater kurfürstlicher Hofrat und Stadtsgraf war. Nach seiner 1648 erfolgten Rücktehr aus dem Kollegium wurde er bald Propst an der St Andreasstiftskirche, kurfürstlicher Rat und Kammerspräses. Die ausgezeichneten Dienste die er bei der in Köln geseierten Synsode leistete, belohnte das Domkapitel auf Anregung des Erzbischofs durch Aufnahme in sein Gremium. Später wurde er zum Offizial bestellt. Da er die Bewerbung des Wilh. Egon von Fürstenberg, seines ehemaligen Mits

<sup>1</sup> be Gred a. a. D. 42.

schülers in Rom, unterstützt hatte, so zog er sich nach der Wahl des Erz= bischofs Jos. Clemens nach Straßburg zurück, wo er 1690 starb.

Eine nicht geringe Anzahl der übrigen Kölner Germaniker erlangten Ranonikate an auswärtigen Kathedralen, so Hermann von Hochsteden, Matthias von Büren († 1684) und Kaspar von Bruich=Brenkens in Hildesheim; Werner Haldenfeld in Olmüt; Ignaz Bertrams in Lübeck; Franz von der Horst in Trier. Joh. Wilhelm Wolff von Metternich wurde Dompropst und Kammerpräses in Mainz († 1694), Theodor von Plettenberg Domherr in Speher und Hildesheim.

Von den vielen Stiftsherren nennen wir: den trefflichen, aus protestan= tischer Familie stammenden Arnold von Langberg, erst Kanonikus von Raiserswörth, dann Propst von Lippstadt und Schomburg, von dem Kölner Kurfürsten wie von dem Bischofe von Osnabrud mit wichtigen Sendungen und namentlich mit der Reform ihrer Sprengel betraut; Lanzberg war auch kölnischer Abgeordneter bei den Münsterschen Friedensverhandlungen; den kölnischen Offizial und Kanonikus Heinrich Rensing († 1669); Dr Wilh. von Wydenbrüg aus Corvey, Kanonikus und Pfarrer bei St Peter in Mainz; den frommen Speyrer Kanonikus von St Guido Bertram Grief= radt; Christoph Ubelgun, Stiftsherrn von St Andreas in Köln, einen Mann von gereifter Tugend, der jedoch schon wenige Jahre nach seiner Ruck= kehr eines erbaulichen Todes starb; den Stiftsdekan und Pfarrer von Dussel= dorf Thomas Bendelen und den dortigen Kanonikus Jak. Theod. Gas= pars; den Kölner Kanonikus Ernst Cholinus von Wert (1602-1608); Petrus Roberti (1601—1605) aus einer Bonner Konvertitenfamilie, der sich im Kollegium durch eine theologische Disputation sehr hervorgetan hatte; Joh. Gryn von Nierstein aus Julich (1610—1615), empfohlen vom Beichtvater des Kaisers Matthias, Rudolf von Bagen; den Nachener Stifts= herrn Werner Ulrich Nikel, Neffen des Ordensgenerals der Jesuiten, Goswin Nikel; die Mainzer Stiftspröpste Heinrich Mulheim aus Köln und Wilhelm Ducker aus Heinsberg; der lettere war auch Stiftsdekan von St Georg und Kanonikus von St Severin in Köln'; die Wormser Stifts= herren Urban van Ressel und Beinrich Spormacher, der später Rar= täuser wurde; den Bonner Kanonitus und Siegburger Dekan Seger Buschen aus Holzweiler, der einst im Kollegium eine theologische Disputation in Gegenwart von 17 Kardinälen gehalten hatte († 1637 als Pfarrer und Dechant von Honnef).

Dieser Dr Ducker, ein Mitschüler des Domdekans Rodger Tork (s. unten 418), scheint bei der Münsterschen Bischofswahl des Jahres 1683 eine wenig erbauliche Rolle gespielt zu haben. Doch rühmte ihn der Nuntius als einen verdienstvollen Prälaten. Ugl. Richter, Studien und Quellen der Paderborner Geschichte 1, Paderborn 1893, 112 ff.

Aus dem Gejagten erhellt, daß wenigstens im Rheinland bei weitem die meisten Alumnen Kanonikate an Stiftskirchen erhielten; doch ging auch eine Reihe von tüchtigen Pfarrern aus dem Germanikum hervor. So der treff= liche Dechant von Kilburg im Trierischen, Joh. Herm. von Samre (1616 bis 1623); Joh. Heilrund, der auf Einladung des Bischofs von Sectau eine Pfarrei in Steiermark übernahm; Eberhard Jordans, Wilhelm Bonde, Joh. von Deusternau; letterer hatte sich mit 28 Jahren, nach= dem er bereits mehrere Jahre Pfarrer gewesen war, um die Aufnahme ins Ger= manikum beworben. Sechs Kölner traten in die Gesellschaft Jesu. Ihre Reihe eröffnete 1606 Jakob Canisius aus Calcar, ein Großneffe des seligen Petrus Canisius. War er schon im Kollegium "ein Muster von Bescheiden= heit und jeglicher Tugend" gewesen, so bewährte er sich auch später überall als vollkommenen Ordensmann. Er lehrte eine Reihe von Jahren Humaniora und Ethik und verfaßte mehrere geschätte Schriften. Sein Tod erfolgte 1647 in Ingolftadt. — Des Jakob Canisius Beispiel folgten 1610 Wol= rad Arnold von Spiegel, von lutherischen Eltern geboren und in Fulda zur Kirche zurückgekehrt († 1631), und Willibrord Weit aus Gladbach († 1651 in Duffeldorf); 1652 Philipp Pfingsthorn aus Köln, bereits Stiftsherr von St Severin; 1636 Joh. Wilh. Euskirchen, der im Orden erst Philosophie in Münster lehrte, dann der Reihe nach Novizenmeister in Trier, Rettor des Kollegiums in Köln und Vizeprovinzial wurde († 1672). Alle andern verdunkelt durch den Glanz seines Namens Johann Adam Schall von Bell. Am 1. Mai 1591 in Köln von adeligen Eltern geboren 1, war er, kaum 17 Jahre alt, auf Empfehlung des Rektors des Jesuitenkollegiums in Köln, Joh. Leone, am 24. Juli 1608 ins Germani= kum gekommen, hatte hier sein philosophisches Triennium mit Auszeichnung vollendet und war dann am 21. Oktober 1611 in Rom in den Orden getreten. Acht Jahre später ift er bereits in Makao und nach weiteren zehn Jahren in Peking, wo er sich bald die Gunst des Kaisers Xunchi gewann und zum Vorsteher des kaiserlichen mathematischen Tribunals ernannt wurde. Fast ein halbes Jahrhundert wirkte der berühmte Kölner mit unermüdlichem Eifer für die Ausbreitung des Reiches Gottes nicht allein durch die Macht des Ansehens, das seine Gelehrsamkeit, die Förderung der aftronomischen und mathematischen Studien und die Verbesserung des chinesischen Kalenders ihm sicherten, sondern auch durch den Bau vieler Kirchen, den Druck driftlicher Bücher in chinesischer Sprache und die Predigt des Evangeliums. Er er= lebte den gewaltsamen Zusammenbruch der Taimingdynastie und das Empor= fommen des Herrscherhauses der Mandschutataren, aber mitten unter allen

<sup>1</sup> Die abelige Familie ber Schall von Bell hatte einen Edelsit zu Schwadorf bei Bonn.

Stürmen und Gefahren hielt er das Banner des Christentums aufrecht in starker Hand. Am Abend seines Lebens schien er nahe daran, auch die Krone des Marthriums zu gewinnen. Während der Minderjährigkeit des Kaisers Kanghi wurden die Missionäre eingekerkert und Schall verurteilt, in Stücke zerrissen zu werden. Ein wiederholtes Erdbeben und eine im kaiserlichen Palast ausgebrochene Feuersbrunst retteten ihm das Leben. Aber er war reif für den Himmel und starb am 15. August 1666 an Entkräftung. Rach seinem Tode ließ ihm der Kaiser ein ehrenvolles Denkmal setzen.

## 4. Das Gebiet der fürftlichen Aktei Julda.

Unter den sechs Fuldaern, welche während dieser Periode in das Deutsche Kollegium aufgenommen wurden, war der bedeutendste Peter Philipp von Dernbach (1643—1647), der Großnesse des berühmten Abtes von Fulda, Balthasar von Dernbach, ein Sprößling des einzigen hessischen Kittergeschlechtes, welches dem katholischen Glauben treu geblieben war. Als er im Alter von 20 Jahren ins Kollegium kam, war er bereits Domherr von Bamberg und Würzburg. Er vollendete seine Studien im Germanikum optimo cum profectu, wie der Katalog bezeugt. Vier Jahre nach seiner Rücksehr in das Vaterland wurde er vom Vischof von Bamberg als Vizedom nach Kärnten geschickt. 20 Jahre später (1672) wählte ihn das Domkapitel zum Vischof; 1675 erhielt er auch das Vistum Würzburg. "Die Kirche hatte an ihm", sagt Himmelstein, "einen starkmütigen Verteichiger ihrer Rechte, die Geistlichkeit ein leuchtendes Vorbild aller priesterlichen Tugenden." Peter Philipp von Dernbach starb 1683 im Alter von 60 Jahren.

Ambros Selig aus Hersfeld (1604—1607), wahrscheinlich ein Nesse bes dortigen Abts Joachim Köll, alias Selig von Rasdorf, hatte die Auf=nahme auf Empfehlung des letzteren erhalten. Er wurde nach seiner Heim=tunft Kanonitus am Liebfrauenstift von Erfurt und gewann sich daselbst großes Ansehen; als er zum Rektor der dortigen Akademie erkoren wurde, fand diese Ernennung auch den Beifall der Lutherischen.

Georg Sartorius (1622—1626) wurde nachmals Kanonikus an dem Stifte Haug und Fiskal in Würzburg. Er war Doktor der Theologie und wird als ein tüchtiger und gelehrter Priester gerühmt.

Joh. Ulner aus Hersfeld (1604—1609) war, während er in Fulda studierte, katholisch geworden und vom Abt Selig zur Aufnahme ins Ger= manikum empfohlen. Man setzte keine großen Hoffnungen auf ihn.

Bon Joh. Had aus der Buchau (1623—1627) und Joh. Gundel= bach (1637—1641) ist keine Nachricht überliefert.

<sup>1</sup> Die Bischöfe von Burzburg 207.

## 5. Speger.

Aus dieser Diözese kamen zwischen 1600 und 1655 nur sechs Zöglinge. Bon denselben ist an erster Stelle der junge Markgraf Bernhard von Baden zu nennen, den sein Bater, Markgraf Wilhelm, der Freund Tillys, mit freudiger Zustimmung der Mutter Katharina von Hohenzollern dem Kollegium zur Erziehung anvertraute. Bernhard von Baden begann seine philosophischen Studien wohlgemut im April 1648 und fand sich mit Leichtigkeit in die neue Lebensweise. Aber schon nach fünf Monaten raffte ein hitziges Fieder den hoffnungsvollen, erst einundzwanzigjährigen Fürstensichn aus der Mitte der Germaniker, deren Liebling er bereits geworden war, hinweg.

Theodor Heinrich Gippembusch (1629—1632) wurde nach seiner Rückehr erst Stiftsherr bei St Andreas in Köln, trat dann aber in das Brigittenkloster Sion, dessen Konventualen ihn alsbald zum Prior wählten. Bon Köln kam er später in das Kloster Mariabrunn bei Kanten. Er hat diesem Kloster durch seine einflußreichen Beziehungen zum Markgrafen von Brandenburg, der ihm wohlgeneigt war, viele Vorteile verschafft.

Von Sebastian Trostler aus Speyer (1605—1608), Joachim Daniel von Kraus aus einer Konvertitenfamilie von Besigheim (1609 bis 1615) und Georg Marquard Kölblin aus Speyer (1614—1619) ist nichts Näheres bekannt. — Ein vom Mainzer Kurfürsten empfohlener Joh. Phil. von Vohrburg (1612—1615) wandte sich einem weltlichen Beruse zu.

### 6. Strafburg.

Aus dem Bistum Straßburg traten in dieser Periode 14 Kandidaten in das Kollegium. Sie gehörten zumeist Patrizierfamilien der elsässischen Reichsstädte an. Der hohe Adel war nicht vertreten; von andern adeligen Familien sindet sich ein Freiherr von Sauer und Herren von Spechsbach, Kömerstall und Kempf von Angredt. Die elsässische Ballei des Walteserordens sandte drei Klerifer. Keiner von diesen Germanikern wurde Mitglied des hochadeligen Domkapitels von Straßburg, das bekanntlich Fürsten und Reichsgraßen vorbehalten war.

Die Namen dieser Straßburger find folgende:

Heinrich von Spechbach aus Offelden (1607—1610), der im Rol= legium starb;

Joh. von Römerstall aus Markolsheim (1608—1612), später Kanonikus in Regensburg;

Joh. Jak. Mener aus Bihellen (1612—1616), nachmals Mitglied der Gesellschaft Jesu;

Joh. Jat. Bilonius (1613-1617).

Abraham Wernher, aus einer Patrizierfamilie (1617—1621) von Offenburg, verdankte seine Aufnahme der Fürsprache des Weihbischofs Mirgel von Konstanz. Von ihm sagt der Katalog: Optime semper se gessit. Er wirkte nachmals eine Reihe von Jahren als Pfarrer von Bodman und starb 1635 als Domdekan von Konstanz.

Tobias Ruoff aus Benfeld (1623—1626) starb 1626 in seiner Heimat. Cyprian Hochberger (1642—1646), Paulinermönch, vollendete 1653 als Provinzial seines Ordens sein Leben im Rufe großer Gottseligkeit.

Rarl Heinrich Haffner (1645—1651), war erst Hofkaplan des Fürsten von Hohenzollern, zulett Stiftsherr von Altötting.

Leopold Kempf von Angredt (1646—1651) machte seine Studien im Kollegium mit ausgezeichnetem Erfolge. Da sein Onkel, der Dompropst von Passau war, wegen seines hohen Alters den Nessen an seiner Seite wünschte, so beward sich dieser um ein eben erledigtes Kanonikat in jener Stadt. Es wurde aber vom Datarius einem andern verliehen. Als nun Innocenz X. bald darauf eines Tages von St Peter nach dem Palaste zurückehrte, trat plöglich der junge Kempf aus der Reihe der Germaniker heraus, kniete vor dem Papste nieder und führte zu großer Berwunderung der Umsstehenden Klage über das Berfahren des Datarius. Dieser unliedsame Borfall zog dem Kollegium viele Berdrießlichkeiten zu. Kempf erhielt dessenzungeachtet im Jahre 1653 ein Kanonikat am Domstift von Basel, wo er 1682 starb. Aus der Familie der Kempf von Angredt wird uns seinerzeit noch ein anderer Germaniker begegnen, Friedrich von Kempf, Generalvikar von Fulda, ein hochverdienter Mann.

Friedr. Freiherr von Sauer aus Straßburg blieb nur anderthalb Jahre im Kollegium, das er 1650, erst 16 Jahre alt, verließ. Von ihm heißt es im Katalog: Pessime se gessit in collegio et peius extra.

Eine hocherwünschte Hilfe brachten den wenigen Straßburger Ratholiken um diese Zeit drei Germaniter, Priester des Johanniterordens: Joh. Matthäus Merklinger aus Hagenau (1620—1626), Daniel Burst aus Schlettstadt (1644—1650) und Heinrich Knecht (1645—1651). Bestanntlich versagte die protestantische Stadt Straßburg entgegen den Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens den Ratholiken die freie Religionsübung. Denselben war nur noch der Chor in den beiden Stiftskirchen Jung= und Alt=St Peter und das Allerheiligenstift geblieben. Die wenigen Stiftsherren ohne Kirche konnten den Katholiken nur geringe Hilfe leisten. Auch den Johannitern waren seit 1633 Kirche und Kloster gewaltsam entrissen worden. Die acht Ordenspriester zogen nach der Propstei von Jung=St Peter und hielten den Gottesdienst in der Magdalenakirche "zu den Reuerern". Besonders waren es die drei genannten Germaniker, welche mit großem Sifer

für die Sache der Katholiken eintraten. J. M. Merklinger wirkte 25 Jahre lang als tüchtiger und mutiger Prediger und starb 1649, nach Cordara des Glaubens wegen im Gefängnisse. Auch Daniel Burst, von dem es im Katalog heißt: Fidem Argentorati sustentabat, Heinr. Knecht und der einer späteren Periode angehörende Barth. Köbelin aus Molsheim entwickelten namentlich als Prediger eine segensreiche Tätigkeit unter den schwierigsten Vershältnissen. Im Jahre 1659 konnte Daniel Burst nach Rom schreiben, er habe in der letzten Weihnachtszeit in der einzigen den Katholiken noch geslassen Kirche 1500 Beichten gehört.

Von dem ausgezeichneten Weihbischof Gabriel Haug, der von 1645 bis 1691 auch in Straßburg eine bedeutende Tätigkeit entfaltete, und dem General= vikar Georg Alban Meyer wird unter Basel und Konstanz die Rede sein.

# Die westfälischen Diözesen.

### 1. Münster.

Aus Münster kamen 32 Zöglinge, von denen 13 den adeligen Häusern der Herren von Schorlemer, Melschede, Indevelde, Reck, Nehem, Westerholt, Ascherg, Kerkering, Büren, Tork, Reede, Plönies, die übrigen größtenteils Patriziergeschlechtern angehörten.

Von ihnen wurde Leonhard von Becke (1627—1631) aus Werne nach= mals (1650) Abt des Klosters Abdinghof zu Paderborn, das ihn als Diakon im Alter von 24 Jahren geschickt hatte. Er stand dem Kloster neun Jahre vor.

Jodocus Philippi, ebenfalls zu Werne von lutherischen Eltern geboren und während seiner Studien in Münster zum Katholizismus bekehrt, hatte sich bald darauf für den Ordensstand entschieden und war in das niederösterreichische Cistercienserstift Lilienseld eingetreten, dessen Abt den vielversprechenden jungen Ordensmann zur Fortsetzung seiner Studien erst an die Jesuitenschulen von Passau, Graz und Wien und endlich 1632 zugleich mit seinem Landsmann, dem Rheinländer Cornelius Strauch, nach Rom schickte. Beide bildeten sich hier zu ebenso gelehrten als frommen Religiosen aus und hoben später ihr Stift, jener als Abt, dieser als Prior, zu hoher Blüte empor.

Noch ein dritter Münsterländer, Heinrich Herdink aus Hiltrup (1634 bis 1638), entfaltete später eine segensreiche Wirksamkeit in Österreich, indem er, in den Jesuitenorden aufgenommen, dort als Lehrer und Rektor verschiedener Kollegien tätig war.

Die übrigen Münsterschen Zöglinge erlangten fast sämtlich Kanonikate an den Dom= oder Stiftskirchen von Münster, Osnabrück, Hildesheim und Minden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. Coll. Germ. 221.

Steinhuber, Rolleg. Germ. I. 2. Muff.

In Münster sinden wir den Domherrn Jodok von der Reck (1608 bis 1611), später auch Propst von Soest, von welcher Dignität er nur mit Lebensgefahr Besitz zu ergreisen vermochte. Er war von lutherischen Eltern geboren und schon in jugendlichem Alter katholisch geworden; die Aufnahme ins Kollegium hatte er der Empfehlung des Nuntius und des Mindener Domherrn Eitel Heinrich von Schorlemer zu verdanken. — Ferner den tresslichen Joh. Lenepp (1614—1616), der als Bisitator der Diözese ebenfalls sein Leben nicht selten aufs Spiel setzte; Joh. Rodger von Tork (1645 bis 1647); Berthold Theodor Kerkering von Geschink (1655—1661); Joh. Kaspar Hofflinger am alten Dom; ferner die Stiftsherren Joh. von Kerkering, Bruder Bertholds (1645—1650), und Joh. Plönies (1626—1632) bei St Mauriz; Hermann Heerde (1646—1650), Propst von St Ägid und Dekan am Kreuzstift zu Csnabrück.

Der bedeutenoste unter den Genannten war Joh. Rodger von Tork, der Sohn des Theodor von Tork zu Vorhelm und Asbeck und der Anna Joh. Rodger trat 1645, erst 17 Jahre alt, auf Empfehlung Schenking. der Jesuiten in Münster als Konviktor ins Kollegium und studierte in dem= felben zwei Jahre Theologie. "In den Studien machte er ausgezeichnete Fortschritte, in den Sitten gute." Nach seiner Rückkehr erhielt er alsbald ein Kanonikat in Münfter. Im Jahre 1653 sandte ihn der Bischof Bernard von Galen ad limina nach Rom, von wo er den Leib des heiligen Märtyrers Maximus zurückbrachte. Nicht lange barauf wurde er auch Domherr von Minden und Koadjutor des Dompropsts, dem er 1659 in dieser Bürde nachfolgte. Später gewann er noch ein Kanonikat am Dom von Pader= In Rom hatte er mit dem trefflichen Ferdinand von Fürstenberg, dem nachmaligen Bischof von Paderborn und Münfter, und dem Pralaten Agostino Favoriti, einem hochgebildeten Manne, enge freundschaftliche Beziehungen eingegangen, die er bis in seine letten Jahre eifrig pflegte. Jahre 1674 murde Tork Domdekan und 1683 Generalvikar von Münster. Er starb 58 Jahre alt 1686. Rodger von Tork war ein Mann von feiner Bildung und großem Scharfblide, dabei von unbescholtenen Sitten, aber nicht frei von Ehrgeiz. Daß er mit der kriegerischen Politik seines Bischofs Bernard von Galen nicht einverstanden war, ist ihm weniger zu verdenken, als daß er überhaupt diesen um Münster hochverdienten Kirchenfürsten, wenigstens im geheimen, vielfach anfeindete und in fleinlicher Beise befehdete 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agl. Zeitschrift für vaterländische Seschichte und Altertumskunde (Westfalens) LII, Münster 1894, 12—226. Nach S. 218 befanden sich 1653 bei der Münsterschen Bischofswahl 32 wahlberechtigte Tomherren; darunter waren 8 Germaniker. Bon sämtlichen Tomherren waren 6 Priester, 3 Diakone, 23 Subdiakone.

Joh. Heinrich von Reede, der 1648 als neunzehnjähriger Domherr von Münster nach Rom gekommen war, resignierte nachmals sein Kanonikat und trat in den ehelichen Stand. Das gleiche tat ein Melchior Theodor von Büren. Derselbe war von lutherischen Eltern geboren, aber katholisch erzogen und mit einem Kanonikat in Speher ausgestattet worden. Nachdem er drei Jahre im Kollegium verlebt hatte, wurde dem unbändigen und heftigen jungen Mann klar, daß er nicht für den geistlichen Stand passe. Er legte seinen roten Rock ab, entsagte seiner Domherrnstelle und begab sich in das Joch des Ehestandes. Später sandte der fromme Herr zwei seiner Söhne, Matthias August und Joh. Wilhelm von Büren, ins Germanikum. Er starb 1663 auf seinem Schlosse Mengede.

In hildesheim begegnen uns der Domdekan Johann von Melschebe (1601—1605) und Joh. Heerde (1652—1657). Von Melschede wird berichtet, daß er, von lutherischen Eltern geboren, aber katholisch erzogen, in Fulda studiert habe. Im Kollegium sowohl als in hildesheim hielt er sich trefflich. Als 1634 die Stadt von den Schweden genommen wurde und die Domherren slohen, blieb er allein mit Engelhart von Kindtorsff, seinem römischen Studiengenossen, und zwei andern Kanonisern in der Stadt zurück und stand surchtlos für die Sache der Kirche ein. Heerde, ein Kind der Stadt Münster, ist der wohltätige Stifter des noch bestehenden "Kollegium Heerde" in Münster. Er starb, nach halbhundertjähriger Wirksamkeit als Stiftsbekan (der Kreuzkirche) und Generalvikar in hildesheim, 1725 im Alter von 94 Jahren.

In Osnabrück treffen wir als Kanoniker Hermann von Nehem aus Hamm (1622—1629), den Hildesheimer Domherrn Johann von Melsched, und die ebenfalls schon genannten Münsterschen Kanoniker Hermann Heerde und Berthold von Kerkering.

In Minden lebten Eitel Heinrich von Schorlemer (1604—1607), Christoph Berning (1645—1647), der tüchtige Joh. von Kerkering und der Propst Joh. Rodger von Tork.

### 2. Paderborn.

Paderborn schickte in dieser Zeit nur sieben Alumnen. Die bedeutenosten unter denselben waren der schon früher genannte Benediktiner von Marien=münster, Heinrich Hülshorst (1627—1634), später erwählter Abt von Bursfeld, und Theodor Hunold Plettenberg von Dalburg (1652 bis 1657), der nach Bollendung seiner Studien im Kollegium, in dem er "ein Muster von Frömmigkeit und Bescheidenheit" gewesen war und über das ganze Gebiet der scholastischen Theologie eine glänzende Disputation gehalten hatte, zu Trier in die Gesellschaft Jesu trat. Er wurde später als Beichtvater ins

Germanikum zurückerufen, das er aber gesundheitshalber bald wieder verslaffen mußte. Er wirkte zumeist in Hildesheim als Professor, seit 1690 als Rektor in Münster und als Schriftsteller. — Noch sind zu nennen Christoph de Geier (1646—1650), durch Wahl des Kapitels von Köln unter die acht graduierten Priester-Kanoniker aufgenommen; der treffliche Chorherr von Bustorf Heinrich Koch (1649—1652) und Joh. Warmsius (1651 bis 1655), erst Chorherr in Minden, dann in Paderborn.

#### 3. Osnabrück.

Osnabrud ift durch fünf Zöglinge vertreten. Hermann Meier (1605 bis 1608) scheint sich als tüchtig erwiesen zu haben, da ihn der lutherische Bischof Siegmund von Braunschweig zum Offizial ernannte. — David von Grothaus (1614-1618) war ein von Katholiken und Protestanten sehr geschätter Prediger. — Andreas Stortenzaun (1616—1622) ftarb schon im zweiten Jahre nach seiner Rücktehr (1624) als Kanonikus von Lübeck. — Arnold Jodok Isfording, bereits Chorherr in Minden, war 1647 auf Empfehlung des Herzogs von Neuburg nach Rom gekommen, wo er sich sehr auszeichnete. Er wurde später Defan am Martinsstift von Minden und genoß so allgemeine Achtung, daß ihn die lutherische Abtissin eines be= nachbarten Klosters zum Dekan einer zum Kloster gehörigen Kirche postulierte und der Kurfürst von Brandenburg ihm freie Religionsübung gestattete. — Nicht geringeres Lob spendet der Katalog des Kollegiums dem Joh. Abolf von Smising (1649-1651) aus Ravensberg. Er mar ebenfalls bereits Domherr von Minden, als er 1649 sein von den Statuten der Domkapitel den jungen Domherren gewöhnlich vorgeschriebenes zweijähriges Studium des kanonischen Rechts und der Moral im Kollegium begann. Noch während seines Aufenthaltes in Rom verlieh ihm Innocenz X. ein Kanonikat am Dome von Münfter.

Unterdessen hatte Csnabrück 1625 an Franz Wilhelm von Wartenberg einen Bischof von ungewöhnlicher Tüchtigkeit erhalten. Bon seinem achten bis zu seinem einundzwanzigsten Jahre von den Jesuiten in Ingolstadt und im Germanikum erzogen, war er, der Sprößling des herzoglichen Hauses von Bayern, schon frühe zu dem Manne herangereift, wie ihn die schwere und unruhige Zeit des Dreißigjährigen Krieges erheischte. Dem Bistum Osnabrück stand er von 1625 bis zu seinem im Jahre 1661 erfolgten Tode als ein unermüdlich tätiger, aufopfernder, standhafter und treuer Hirte vor.

¹ de Bacter-Sommervogel zählt folgende Werke desjelben auf: Hunoldi Plettenberg Introductio in lus Canonicum, und Notitia congregationum et tribunalium curiae romanae. Hildesiae 1692 et 1693.

Wenn er nach Erlaß des Restitutionsedikts auch Bischof von Werden und Minden und seit 1649 auch von Regensburg ward, aber erst im Jahr vor seinem Tode mit dem Purpur geschmückt wurde, so ist das wohl ein Beweis, daß die kirchlichen Ehren ihm eher zufielen, als daß er nach ihnen strebte. Ihm galt zu jeder Stunde Gottes Ehre, die Erhöhung der Kirche und die Ausbreitung des Reiches Gottes über alles. Für diese hohen Ideale sette er sein Leben ein; ihnen machte er sich, seine ganze seltene geiftige Kraft und all das Seinige dienstbar. Seine Frömmigkeit war höchst erbaulich; ihr ent= sprach es, daß er sein Herz dem Heiligtum der hl. Jungfrau von Altötting hinterließ, dessen Propst er über 50 Jahre gewesen war. Osnabruck verdankt ihm die Hebung der katholischen Religion, die Wiederherstellung vieler Alöster, die Gründung des Jesuitenkollegiums und die Reform des Klerus, an der er unablässig durch zahlreiche Synoden und Visitationen, durch Wort und Beispiel, durch eine Menge weiser Anordnungen arbeitete. Wäre sein Wirken nicht in die wilde Zeit des Dreißigjährigen Krieges gefallen, vielleicht hätte Deutschland an dem Bischof Wartenberg einen zweiten Karl Borromäus erhalten.

## 4. Lüttich, Mecheln, Roermond, Utrecht.

Das Recht der Lütticher auf Zulassung ins Germanikum wurde von seiten des Kollegiums wiederholt bestritten, aber zulett, da das Bistum zum Kreise Westfalen gehörte, doch anerkannt. Indes mußten die Zöglinge der deutschen Sprache mächtig sein. Dies war ohne Zweisel der Grund, wese halb fast ein Drittel der aus der Diözese Lüttich aufgenommenen Kandidaten Nachener waren. Da das aus 61 Kanonikern bestehende Domkapitel nur Herren vom hohen Abel zuließ, so sind nur wenige Zöglinge des Germanikum, dessen ernste Zucht der niederdeutsche hohe Abel sehr gefürchtet zu haben scheint, in dasselbe gekommen, eine Beobachtung, die sich auch bei den reichse grässlichen Kapiteln von Köln und Straßburg aufdrängt.

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts finden sich 25 Namen von Lüttichern im Berzeichnisse der Zöglinge des Kollegiums; etwa zehn derselben sind Adelige. Es sind Herren von Odenhoven, Horion, Schommart, Kerkhem, Burgund, Heister und Hoensbroech.

Soweit die Schicksale derselben bekannt sind, haben nur wenige eine bedeutendere Wirksamkeit entfaltet. Rainer Drissen (1626—1633) und Joh. Servadon (1633—1640) wurden Stiftsherren von Lüttich, Mich.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei den Aachenern finden sich wiederholt die Namen Schrick, Pastor, Weiler, Rolin, Klöcker, Gartweiler, Thymus, Tibus.

Cruefen (1612-1618) von Gent', Erhard Dries (1629-1633) von Mastricht, Franz Menerus (1626—1631) aus Sittard bei Süchteln, Robert Huen (1614—1621) von Köln. Wilhelm Theobaldi aus Lüttich, der Neffe des römischen Agenten vieler deutschen Fürsten und des Königs von Ungarn, Cornelius Mottmann, trat, bereits Domherr von Speyer, 1626 ins Kollegium, um im Alter von 23 Jahren das Studium der Philosophie zu beginnen. Schon nach Jahresfrist verschaffte ihm sein Onkel die Dispens zum Austritt, da er ihn als Nachfolger wünschte. Antonius Cornelius a Lapide, ein Neffe des berühmten Jesuiten Cornelius a Lapide und von diesem zur Aufnahme empfohlen, starb 1624 im Kollegium eines erbaulichen Der treffliche Guido Schörer (1653—1657) trat in das Cifter= cienserftift Lilienfeld, während der Benediktiner Joh. von Cholin (1641 bis 1645) nach Corven zurücklehrte. Beide maren aus Alachen. de Walle aus Sittard (1635—1641) trat in die Gesellschaft Jesu. wurde in der holländischen Mission verwendet und starb 1655 infolge der ausgestandenen Strapazen.

Von den übrigen, deren spätere Schicksale uns unbekannt sind, seien hier noch folgende erwähnt: Jakob von Heister aus Sittard, Habrian Konrad von Burgund aus St Trond (1610—1613), Ulrich von Hoensbroech (1605—1609), Gerhard Voß (1610—1615) aus Tongern, Hubert Münster aus Aachen (1612—1619), Joh. von Horion (1612 bis 1615), Gottfried von Cdenhoven (1614—1617), Melchior Adam Pastor aus Aachen (1644—1648).

Der hervorragenoste unter seinen Lütticher Landsleuten im Germanikum war aber Andreas Cruesen aus einer Patriziersamilie von Mastricht. Er kam ins Kollegium im Jahre 1612 und verließ es 1618, zunächst um einem Ruse des Kardinals Klesel nach Wien zu folgen, wo er Oberkaplan und Generalvikar der kaiserlichen Armee wurde. Auf Verwendung des Kaisers Ferdinand II. erhielt er nachmals ein Kanonikat in Cambrai und wurde endlich, von Stufe zu Stufe emporsteigend, 1650 zum Bischof von Roermond und 1656 zum Erzbischof von Mecheln und Primas von Belgien ernannt. Cruesen war ein tugendreicher Prälat von großer Einsicht, voll Eiser für die Reinheit der kirchlichen Lehre und die Rechte und Freiheit der Kirche, für seine Person einsach und anspruchslos, aber für das alls gemeine Beste, für die Armen und Unglücklichen zu jedem Opfer bereit. Er starb 74 Jahre alt im Jahr 1666 in Brüssel.

Gruesen teilt sich mit einem andern Zöglinge des Germanikum, Karl van der Bosch, in das Verdienst, dem Umsichgreifen des jansenistischen Fre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er war der ältere Bruder des gleich zu nennenden Andreas Cruesen; beide hatte ein dritter Bruder, der Augustiner Nikolaus Cruesen, zur Aufnahme empfohlen.

tums in Belgien einen festen Damm entgegengesetzt zu haben. Rarl ban der Bosch, von einer adeligen Bruffeler Familie abstammend, erhielt seine Ausbildung im Rollegium von 1615 bis 1619. Er wurde nachmals Dombechant von Brügge und 1651 Bischof dieser Stadt, gerade zu der Zeit, wo der Erzbischof Jakob Boonen von Mecheln und der Bischof von Gent, ja sogar die Löwener Hochschule sich gegen die päpstliche Berdammungsbulle der Sätze des "Augustinus" von Jansenius erklärt und deshalb Suspension und Interdikt auf sich geladen hatten. Auf einer vom Erzherzog Leopold berufenen Versammlung der Bischöfe trat van der Bosch mit Festigkeit für die Entscheidung des Heiligen Stuhles ein und brachte es durch sein Anjeben dahin, daß die widerspenstigen Prälaten keinen weiteren Anhang ge= wannen und 1653 sich zur Unterwerfung genötigt sahen. Als der treff= liche Mann im Jahre 1658 zum Bischof von Gent ernannt wurde, saßen auf den beiden wichtigften Bischofsstühlen von Belgien, in Mecheln und Gent, Germaniker, denen es bald gelang, die von ihren Vorgängern angerichtete Verwirrung zu beseitigen. Van der Bosch starb 1665, ein Jahr vor seinem Freunde, dem Primas Cruesen. — Außer Karl van der Bosch studierten in dieser Zeit noch drei adelige Jünglinge aus der Diözese Mecheln im Rollegium: ein Franz ban der Enken, ein Franz bon Aguilar und Florenz von Cerclaes; Cerclaes starb 1619 als Kanonikus von Bruffel. Als letter der acht Germaniker aus der Erzdiözese Mecheln trat 1698 Thomas Philipp aus dem Hause der Grafen von Boussu und Reichsfürsten von Chiman als Konviktor ins Kollegium. Er hatte die Humaniora in Bruffel, Philosophie in Köln studiert. Obwohl kaum 18 Jahre alt, war er bereits Dompropst von Gent. Im Kollegium vollendete er seine theologischen Studien mit Auszeichnung und hinterließ bei Obern und Zöglingen das beste Andenken. Schon nach 14 Jahren wurde er Erz= bischof von Mecheln und nach weiteren drei Jahren Kardinal. Sprengel verwaltete er 41 Jahre und starb 1757. Sein unmittelbarer Rachfolger war der berühmte Kardinal Frankenberg, der mit ihm den langen Epistopat (von 45 Jahren) gemein hat. Die beiden im Germanikum ge= bildeten Primaten von Belgien werden von belgischen Schriftstellern als die ruhmreichsten Bischöfe ihres Jahrhunderts in ihrem Lande bezeichnet.

Was die übrigen niederländischen Diözesen betrifft, so finden sich noch sechs Roermonder, vier Utrechter und ein Antwerpener. Von den Roermondern nennen wir den späteren Domscholaster von Lüttich, Ägid von Bocholt

Die Aufnahme dieser Niederländer erklärt sich aus der Bestimmung der Bulle Gregors XIII., nach welcher ausnahmsweise auch Jünglinge aus den "nordischen Pro-vinzen" aufgenommen werden durften. Seitdem im Jahre 1628 Urban VIII. diese Ausnahmen als unzulässig erklärt hatte, hörten sie auf.

(1608—1615), den Rölner Stiftsherrn Arnold van Beeck (1619 bis 1626) und den nachmaligen verdienten Schottenabt von Wien Petrus Henster (1617—1623). Ein Jakob van Weerdt, Sohn des Joh. van Weerdt, Gouverneurs von Nymwegen, und einer Nichte des seligen Canisius, mußte 1608 nach kurzem Aufenthalt wegen mangelnden Berufs das Rol= legium wieder verlaffen. Unter den Utrechtern begegnen uns zwei Brüder Gerhard und Theodor von Burloe aus Zütphen. Der Antwerpener war ein Franz von Requesens, wohl ein Neffe des bekannten Statt= halters der spanischen Niederlande, Quis von Requesens. Er trat 1617 auf Empfehlung des Kardinals Dietrichstein als Konviktor ins Kollegium, wurde später Dompropst von Olmug und 1653 Verwalter des Bistums. In seinen letten Jahren kehrte der fromme Dompropst ins Kollegium zuruck, um sein Leben in dem Hause zu beschließen, in welchem er einst seine geistliche Lauf= bahn begonnen hatte. Er lebte noch fünf Jahre in S. Apollinare, deffen Kirche er zur Universalerbin seines Vermögens einsette, als er 1662 eines erbaulichen Todes starb.

## Die frantifchen Bistumer.

## 1. Bamberg.

Aus Bamberg kamen in dieser Periode 26 Kandidaten, von denen ein Drittel den adeligen Familien der (Viech, Wildenstein, Weichs, Kinsberg, Ecktein und Seckendorf entstammten.

Die hervorragenosten derselben waren die Bamberger Domherren Frei= herr Franz von Weichs und Joachim Konrad von Seckendorf (1653 bis 1655), der Sohn lutherischer Eltern, der in seinem zehnten Jahr katholisch geworden und auf Empfehlung des Bischofs von Bamberg ins Kollegium gekommen war, wo er sich durch seine Haltung die allgemeine Liebe gewann; Valentin von Wildenstein (1612-1615), der schon acht Jahre nach seiner Heimkunft (1623) als Domdechant von Würzburg ftarb; Georg von Kinsberg (1639—1643), nachmals Domdechant von Bamberg, Kanonikus, Offizial und Landrichter des Herzogtums Würzburg († 1676); ferner die Brüder des Weihbischofs Friedrich Forner aus Weismain, von denen der ältere, Johannes (1603—1610), erst Ranonikus von St Stephan, dann Pfarrer zu Unserer Lieben Frau in Bamberg, 1620 sein Amt mit einem theologischen Lehrstuhl in Ingolstadt vertauschte, den er aber wegen anstößiger Sitten 1634 wieder aufgeben mußte, der zweite, Andreas (1609-1614), einem einträglichen Ranonikat in Würzburg, das ihm angeboten wurde, eine einfache Landbechantei vorzog. Andreas Forner ist Berfasser einer wenig geschmadvollen polemischen Schrift: "Evangelischer Hafenkäß der Augspurgischen

Confession. Ingolstadt 1617"1. Er starb 1629 als Pfarrer von St Johann außerhalb Würzburg, von wilden Kriegsleuten erstochen.

Noch mehrere andere bewährten sich als eifrige Pfarrherren. So der von seinen Pfarrkindern hochverehrte Joh. Fischer (1602—1607); Phil. Daniel Pesler (1614—1618), der treffliche Pfarrer von Münnerstadt, dann Dechant von St Stephan und bambergischer Geistlicher Rat, welcher 1629 vom Fürstbischof als Spezialkommissär für die Durchführung des Restitutionsediktes bestellt wurde; der Dechant von Forchheim Joh. Faber aus Babenberg (1647—1654); der dortige Stiftsherr Jos. Seum, Joh. Hanschius (1602—1609) und Paul Stürmer (1627—1631) aus Bamsberg, erst Domprediger, dann Pfarrer von St Martin in Bamberg und schon 1634 Prediger und Stadtpfarrer von Forchheim, wirsten mit Eiser in der Seelsorge. Pankraz Ernst Eckstein, dem die Fürsprache des Karsdinals Harrach und des Wiener Bischofs Phil. von Breiner die Aufnahme erwirkt hatte, folgte nachmals einem Ruse des letzteren und versah nachseinander die Pfarreien St Markus in Wien, Pensing und Laxenburg.

Pankraz Mülauer (1622—1626) und Nythard Biber (1610 bis 1612) traten in den Zesuitenorden. Der letztere wurde ein in seinem Orden hochangesehener Mann, Rektor des Kollegiums in Mainz, Beichtvater des Kurfürsten Anselm Casimir und Provinzial der oberrheinischen Ordensprovinz. Als solchem war es ihm, dem Bambergerkinde, beschieden, an der Errichtung der von dem Fürstbischof Melchior Otto in Bamberg gegründeten Akademie sich zu beteiligen. Sebast. Kempf aus Holfelden (1624—1628), Pauliner Ordenskleriker, ausgezeichnet durch Wissen und Tugend, wurde ein mächtiger Prediger; der Graf Palisty begehrte ihn von seinen Obern für das Städtchen Marhek, das er auch wirklich in wenigen Jahren wieder zum katholischen Glauben zurücksührte († 1647). Philipp Nagl, ebenfalls aus Holfelden (1624—1627), Ordenskleriker von Kremsmünster, starb als Abt von Lambach (1634—1640).

## 2. Würzburg.

Dem Bistum Würzburg gehörten in dieser Zeit 28 Zöglinge an. Mehr als ein Drittel derselben waren adeliger Geburt. Wir begegnen den Namen Fuchs von Dornheim, Cappler von Deden, Seckendorf, Thüngen, Walderdorf, Rottenhain und andern fränkischen Namen von gutem Klang.

Drei unter diesen Würzburger Germanikern gelangten zur bischöflichen Würde: Jodokus Wagenhauber, Zacharias Stumpf und Adam Groß wurden der Reihe nach Weihbischöfe von Würzburg.

<sup>1</sup> Janffen, Geschichte bes beutschen Boltes V 18 476.

Jodotus Wagenhauber aus Fladungen trat 1601 ins Rollegium, das er nach fünf Jahren als Doktor der Theologie und Priester wieder ver= ließ. Der Katalog des Kollegiums spendet ihm großes Lob und nennt ihn optimo ingenio et doctrina, optimis etiam moribus, alumnis gratus et superioribus obsequens. Der Fürstbischof Julius verlieh ihm 1607 ein Kanonikat am Stifte- Neumunster, ernannte ihn zu seinem Hofprediger und später auch zu seinem Kaplan. Im Jahre 1612 übertrug er ihm die Reformation der an das Hochstift heimgefallenen Pfarrei Lengfurth. Wagen= hauber brachte es durch seinen klugen und milden Eifer dahin, daß schon nach einem Jahre ein katholischer Pfarrer, Dr Samuel Warner, ein ehe= maliger römischer Studiengenosse Wagenhaubers, daselbst eingesetzt werden Im Jahre 1617 wurde Wagenhauber Generalvikar, 1620 Rektor Magnifitus der Universität, eine Würde, die dem gelehrten Manne später noch zweimal verliehen wurde. Der Fürstbischof Joh. Gottfried von Aschhausen ernannte ihn 1620 zu seinem Weihbischof, als welcher er 15 Jahre lang segensreich wirkte († 1635). Die frankischen Geschichtschreiber rühmen die "Gelehrsamkeit, die Rednergabe und die vielen Tugenden, mit denen er geschmückt war" 1.

Dr Zacharias Stumpf war ebenfalls aus Fladungen. Er studierte im Germanikum von 1614 bis 1619. Schon fünf Jahre nach seiner Heimskehr wurde er mit dem Amt eines Fiskals und Generalvikars betraut und nach Wagenhaubers Tode vom Fürstbischof Franz von Hatzeld zum Weihsbischof ernannt. Die Universität ehrte ihn, indem sie ihn 1638 zum Rektor Magnifikus wählte. Weihbischof Stumpf starb 1641, erst 47 Jahre alt.

Auch ihm folgte in der weihbischöflichen Würde ein Zögling des Germanikum, der gelehrte Dr Adam Groß aus Thüngersheim. Im Germanikum zwischen 1625 bis 1629 gebildet, wurde er bald nach seiner Rückehr Dechant des Stiftes Haug, Geistlicher Rat, Rektor der Juliusuniversität und endlich 1645 Weihbischof. She er indes die bischöfliche Weihe erhielt, starb er, gerade an dem Tage, an welchem die päpstliche Bestätigungsbulle in Würzburg eintraf. So waren denn von der Zeit an, da der Fürstbischof Julius von Schter dringende Briefe an den Rektor des Germanikum um einen Weihbischof geschrieben, ein halbes Jahrhundert lang die Weihbischöfe Würzburgs wirklich Zöglinge des Kollegiums.

Noch zwei andere Würzburger erlangten den Prälatenrang, Kaspar Brack (1607—1613), Abt von Ebrach, und Oswald Weiß (1624 bis 1628), Propst des Chorherrenstifts Triefenstain. Christoph (1607 bis 1609) und Philipp (1636—1639) Fuchs von Dornheim, Eber=

<sup>1</sup> Reininger, Die Weihbifchofe von Burgburg 220 ff.

hard (1622—1627) und Wolfgang (1652—1655) von Sedendorf und Joh. Samuel von Thüngen (1653—1655) wurden Domherren; Joh. Ruchenbrodt (1623—1626) und Jak. Forst (1647—1651) Stifts= herren am Neumünster in Würzburg, während der wegen seiner Mildtätig= teit gerühmte Leo von Prunmair (1636—1639) ein Kanonikat erst an einer Stiftskirche in Salzburg, später in Laufen erhielt. Der regulierte Chorherr Joh. Udam von Reizenstein (1610—1613), ein Sohn luthe= rischer Eltern, welcher während seiner Studien in Dillingen katholisch ge= worden war, und der treffliche Balentin Büttner (1610—1614) ge= hörten den Stiften Berchtesgaden und Rohr an.

Von einer ganzen Reihe von Germanikern, welche als Priester in ihre Diözesen zurückehrten und wohl zumeist in der Seelsorge arbeiteten, ver= mochten wir nichts in Erfahrung zu bringen. Fast allen erteilt der Katalog großes Lob. Es seien hier wenigstens ihre Namen angeführt: Mich. Ger= ling (1601—1606); der Ebracher Ciftercienser Franz Greff (1603 bis 1606); der Prämonstratenser Georg Benator (1604—1608); Balth. Spütt aus Nuttlingen (1610—1614); Joh. Heinlein aus Würzburg (1610 bis 1614); Andreas Göz (1610—1614); Joh. Knür (1613—1617); Lorenz Heilmann (1614—1618), der auf der Heimreise in Augsburg starb; Joh. Düring von Königshofen (1622-1626); Elias Könnings (1629-1632); Joh. Wufter (1629-1632). Als die beiden zulett Genannten im Herbste 1632 auf ihrer Rückreise nach Tirol kamen, konnten sie infolge des schwedischen Einfalls in Franken ihren Weg nicht fortsetzen. Sie blieben demnach in Trient zurud und gerieten in große Not. Endlich fanden sie eine Wirksamkeit in Brigen; aber der "gute und fromme" Wuster starb schon 1634 am un= garischen Fieber in der Nähe von Innsbrud.

Bildeten sich diese Alumnen bürgerlichen Standes fast sämtlich zu tüchtigen Priestern aus, so kann von den jungen Abeligen, die gewöhnlich schon als Kanoniker ins Kollegium kamen, ein Gleiches nur mit großer Beschräntung gesagt werden. Sie kamen oft ganz jung ins Kollegium, und nur wenige von ihnen verließen es als Priester. Der Grund hiervon war nicht allein das denselben häusig mangelnde kanonische Alter, sondern auch die geringe Reigung, die schweren Pflichten des Priesters auf sich zu nehmen. Unter allerlei Vorwänden und durch verschiedene Mittel wußten sie es dahin zu bringen, daß sie trot des von ihnen geleisteten Eides das Kollegium nach Vollendung des durch die Statuten der Domkapitel gesorderten zweis oder dreijährigen akademischen Studiums wieder verlassen dursten.

Von den sieben adeligen Würzburger Zöglingen erntete nur ein einziger ungeteiltes Lob; an allen übrigen zeigten sich die Schattenseiten des adeligen Privilegiums. Gleich der erste in der Reihe, der siebzehnjährige Domizellar

Christoph Ludwig Fuchs von Dornheim, erzwang unter dem Vorgeben seiner leidenden Gesundheit schon nach zwei Jahren die Erlaubnis zum Austritt. Der wahre Grund war aber, sagt der Katalog, quia erat impatiens disciplinae. Ein zweiter (Eberh. Christoph von Seckendorf) verließ das Rollegium nach fünf Jahren als Subdiakon, indem er angab, er habe eine unüberwindliche Abneigung gegen die Leitung des P. Rektor; die Protektoren befahlen ihm, innerhalb 14 Tagen abzureisen. Ein dritter ging noch vor Ablegung des Eides ab und erklärte unter Verzichtleistung auf sein Kanonikat, keinen Beruf zum geiftlichen Stand zu haben. Bon einem vierten (dem Bamberger und Würzburger Kanonikus Wolfg. von Sedendorf, dem Sohne lutherischer Eltern) heißt es, er sei Priester geworden, habe aber in den Studien nichts geleistet, homo expers consilii, et praeter edendi curam omnino incurius. Auch der fünfte (der mit 13 Jahren katholisch gewordene Joh. Samuel von Thüngen, bereits Domizellar von Bamberg und Würzburg) ging nach zwei Jahren ohne höhere Weihen ab, indem er behauptete, das kanonische Alter noch nicht zu haben. Der Katalog sagt von ihm: In studiis parum profecit, linguis discendis intentus, cetera otiosus, sed superiorum et disciplinae valde observans. Demnach hat das Kollegium Germanikum die Absicht, den Domkapiteln wieder nicht allein sittlich tadellose, sondern auch gelehrte und seeleneifrige Kapitulare zuzuführen, nur zum Teil erreicht. Waren aber die im Germanikum gebildeten Domherren nicht immer erbau= lichen Wandels, so waren sie doch fast ausnahmslos gläubige und dem Beiligen Stuhl ergebene Männer.

### 3. Gichftätt.

In dieser Periode zählte die Diözese Eichstätt nur zehn Zöglinge im Kollegium, die fast alle tüchtige Männer wurden.

Der bedeutendste unter ihnen ist Marquard Schenk von Castell, der 1625 ins Kollegium trat. Als derselbe im Jahre 1635 vom Kapitel zum Koadjutordes Bischofs Joh. Christoph von Westerstetten gewählt wurde, schilderte ihn dieser in einem Brief an den Kardinal Barberini als einen Mann, "der mit dem Abel der Geburt den Adel der Seele vereinige und mit großer Milde den geziemenden Ernst, mit Bescheidenheit hohen Eiser für die Religion, mit Frömmigseit große Klugheit verbinde". Marquard saß fast 50 Jahre auf dem Stuhle des hl. Willibald. Er regierte seine Diözese, deren Klerus durch die Schreden und Leiden des Dreißigjährigen Krieges auf ein Drittel der früheren Zahl herabgesunken war, mit Weisheit und standhaftem Eiser, baute das von den Schweden verbrannte Jesuitenkollegium wieder auf und war unablässig für die Wiederherstellung des von den Feinden ebenfalls vernichteten Seminars tätig. Nachdem im Jahre 1648 endlich wieder der Friede

in das furchtbar verwüstete und entvölkerte Bistum zurückgekehrt war, scheute der tatkräftige Bischof kein Opfer und keine Mühe, in seinem Sprengel mit der zeitlichen Wohlfahrt auch Religion und christliche Zucht aufs neue zur Geltung zu bringen. War Marquard ein eiservoller Bischof, so war er auch ein warmer Patriot. Im Jahre 1669 ernannte ihn Leopold I. zu seinem bevollmächtigten Prinzipalkommissär auf dem permanenten Reichstag von Regensburg. Der kluge und erfahrene Prälat entwickelte eine rasklose Tätigkeit in den Angelegenheiten des Reichs; wenn es gelang, im Jahre 1683 durch die Entsetzung Wiens die furchtbare Türkengefahr für lange Zeit zu beseitigen, so ist dies zu nicht geringem Teil den Bemühungen des Eichstätter Bischofs zu danken, der nichts unversucht ließ, die Reichsfürsten zu rascher Hilfeleistung zu bewegen. Marquard starb hochbetagt im Jahre 1685; den ihm zugedachten Purpur sollte er nicht mehr anlegen.

Von den übrigen neun waren die ersten Johannes Bolfer aus Eichstätt und Leo Menzel aus Ingolftadt, welche beide von 1608 bis 1612 im Kollegium studierten. Bölker wurde nachmals Kanonikus in Gich= Leo Menzel war der Sohn des berühmten Ingolstädter Professors stätt. der Medizin, Dr Philipp Menzel, und erlangte, bereits Doktor der Philo= sophie, durch die Fürsprache des Herzogs Max von Banern die Aufnahme ins Rollegium. Er hielt in demselben zwei öffentliche Disputationen, die große Anerkennung fanden. Raum nach Ingolftadt zurückgekehrt, ward ihm daselbst der Lehrstuhl der Kontroversen anvertraut, den er später mit dem der Exegese vertauschte. Er war Prokanzler der Universität, die ihn fünfzehnmal zum Rektor wählte, und Pfarrer von St Mauriz. Diese Kirche verdankt ihm ihre Restauration; er hat sie auch zur Erbin seines bedeutenden Bermögens eingesett. "Leo Menzel war", sagt der Geschichtschreiber der Universität 1, "ein Mann von unvergleichlicher Gelehrsamkeit, großer Klugheit, würdevollem Ernst und seltener Tugend." Menzel starb 1633, erst 46 Jahre alt. Die theologische Fakultät setzte dem ausgezeichneten Lehrer in seinem Bor= saale eine Gedenktafel, in welcher sie seinen Tugenden das größte Lob spendete2.

Georg Mozel aus Arberg (1625—1629) wurde schon nach sechs Jahren Generalvikar und Kanonikus von St Willibald. Er war ein sehr verdienstvoller, "scharfblickender und unermüdlich tätiger Mann", Verfasser eines geschichtlich höchst wertvollen Protokollum<sup>8</sup> in zwölf Bänden. Seinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mederer, Annales Ingolstad. Acad. II 267.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maxima dignitas in eo sociabatur summae modestiae; exemplum virtutum eius omnes iuvabat. Pater erat pauperum, cultor eximius B. V., stella fulgida universitatis, decus patriae, exemplum sacerdotum. Seine Schriften siehe bei Mederer a. a. D.

<sup>\*</sup> Schlecht, Eichstätt im Schwebenkriege 142. Hift.-pol. Blätter CV (1890) 397.

Bischof Marquard, dessen Mischüler im Kollegium er gewesen war, stand er 26 Jahre lang als treuer Berater, Freund und Tischgenosse zur Seite. Der Fürstbischof von Gichstätt war in jener jammervollen Zeit nicht einmal imstande, ihm einen Gehalt auszuwerfen. Mogel starb 1660, erst 54 Jahre alt. — Jobst Hildebrand Thiermair, der Sohn des Hofrats Hilde= brand Thiermair, studierte im Kollegium von 1625 bis 1629 und erwarb sich nach Suttner 1 nachmals "einen Plat in der Geschichte der berühmten Männer Eichstätts". Er starb jedoch schon sechs Jahre nach seiner Rückehr als Stadt= pfarrer von Eichstätt. — Ferdinand Gabler mar bereits Stiftsherr von Herrieden, als er 1619 ins Rollegium tam. Seine Anlagen waren nicht glänzend, sonst war er aber, wie Castorio sich ausdrückte, "ein guter Mann". Er wurde später Pfarrer bei Judenburg in Kärnten und verlebte seine letten Jahre erblindet im Kloster St Lambrecht, dessen Abt ihn gaftlich aufgenommen hatte. — Raphael Heugel aus Nörensheim trat 1654 ins Rollegium, in dem er sieben Jahre verweilte. Er war ein mufterhafter Alumnus und zeichnete sich besonders durch eine seltene Renntnis der firch= lichen Zeremonien aus, in deren Ubung er den alten Ruhm des Germanikum wiederherstellte. Nach seiner Rückehr in die Heimat ernannte ihn der Bischof alsbald zum Zeremonienmeister und 1665 zum Stiftsbekan von Herrieden. Später (1675) wurde ihm das Amt des Generalvikars übertragen, deffen Last er 25 Jahre lang mit großer Treue und hingebung trug. Ihm wird nachgerühmt, daß er mit allem Ernst auf strenge Zucht im Klerus drang und keine ungeistliche Ausschreitung ungeahndet ließ. Er hielt häufige Visitationen ab und führte bei den Kapitelskongressen persönlich den Vorsit († 1700). Seine Ruhestatt fand er neben seinem Vorgänger Mogel in St Bal= burg, dessen Wohltäter er gleich jenem gewesen. Ein Neffe, Joh. Raphael Heugel, trat 1695, ein Großneffe, Franz Anton von Heugel, Sohn eines fürstlich Eichstättischen Hofrats, 1729 ins Kollegium; beide maren des Onkels würdig. — Joh. Reinhard von Eyb studierte von 1645 bis 1652 im Germanikum. Er bewährte sich als geschäftsgewandten und allseitig ge= bildeten Mann, so daß er in den Domkapiteln von Eichstätt und Augsburg, deren Mitglied er war, großes Ansehen genoß. Der Bischof von Gichstätt vertraute ihm wiederholt die weltliche Verwaltung des Fürstentums an, während die Domherren von Augsburg, als im Jahre 1660 innerhalb weniger Monate die beiden Dignitäten des Dekans und Propftes erledigt wurden, dem erst dreiunddreißigjährigen Enb beide Male ihre Stimmen gaben. Später wurde derselbe auch noch Propft von St Morit in Augs= burg, wo er 1682 starb.

<sup>1</sup> Geschichte bes bischöflichen Seminars in Eichstätt 36.

# Die schwäbischen Bistumer.

### 1. Angsburg.

Augsburg ist würdig durch 40 Zöglinge vertreten, welche bis auf ganz wenige im Kollegium die Priesterweihe empfingen. Nur zehn derselben waren adeligen Blutes; unter ihnen finden wir Grafen von Öttingen und Hegnenberg, drei Barone von Gravenegg, einen von Berfall, Herren von Stein, Wildenstein, Gemmingen, Welser. Auch sehlen nicht die Namen der Patriziergeschlechter Langenmantel, Ilsung, Imhoff, und Trestendorfer.

Soweit die späteren Schickfale dieser Zöglinge des Germanikum bekannt sind, begegnen wir unter ihnen zwei Übten, einem Generalvikar, etwa zehn Domherren, mehreren Pfarrern, sechs Jesuiten.

Bernhard Hertfelder (1609—1613) wurde Abt von St Ulrich in Augsburg. Er starb 1664 im Alter von 78 Jahren reich an Ehren und Berdiensten. Als er zwei Jahre vor seinem Tode mit großer Feierlichkeit seine Sekundiz beging, verlieh Alexander VII. zur Erhöhung des schönen Festes einen Ablag. - Joachim Freiherr von Gravenegg in Burgen= berg (1614—1619), der zugleich mit seinem jüngeren Bruder Wilhelm Friedrich ins Rollegium fam, wurde später Fürstabt von Fulda (1644 bis 1671), während der jüngere Bruder auf seine Kanonikate von Basel und Regensburg verzichtete und in die Gesellschaft Jesu trat. Er folgte hierin dem Beispiel seines Betters, des jungen Freiherrn Wolfgang von Graven= egg, der, obwohl im selben Alter wie die beiden Brüder, dennoch um sechs volle Jahre früher als sie (1608) seine Romfahrt gemacht hatte. Als er seine philosophischen Studien im Kollegium begann, war er erst 15 Jahre alt. Drei Jahre später trat er ins Noviziat der Gesellschaft Zesu, in der er zu einem der ausgezeichnetsten Mitglieder des Ordens heranreifte. Er lehrte mehrere Jahre Theologie in Dillingen, stand der Reihe nach mehreren Kollegien und zulett der ganzen Ordensprovinz vor. Der Erzherzog Karl Ferdinand wählte ihn zu seinem Beichtvater. Obwohl ihm seine Gelehrsamkeit, seine Tugenden und sein Amt als Beichtvater des Erzherzogs ein hohes Ansehen am Hofe von Innsbruck verliehen, so war er dennoch die Ginfalt und Demut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als infolge der Konversion des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg im Jahre 1614 die Katholiken dieses Landes wieder freie Religionsübung erhielten, schried der Bischof Heinrich von Knöringen an den Kardinalstaatssekretär Borghese, der Heilige Vater möchte seinerseits die Restauration der katholischen Religion in Pfalz-Neuburg durch Aufnahme einer größeren Zahl von Augsburgern ins Germanikum befördern; dies ließe sich erreichen, meinte der Bischof, wenn weniger Ordenskleriker zugelassen würden, die es doch nicht nötig hätten.

selbst. Streng gegen sich, von unbeugsamer Gerechtigkeitsliebe und tiefer Frömmigkeit, gebrauchte Gravenegg seinen Einfluß nur zur Förderung der göttlichen Ehre. Er starb 1650 im Rufe eines heiligen Ordensmannes. — Ein bedeutender Mann wurde auch Joh. Jak. Gaßner (1628—1632) aus Dillingen, der Neffe eines andern Germanikers, des Freisinger Domherrn Joh. Anton Gaßner. Auch der Neffe wurde Kanonikus am Dom von Freising und Generalvikar daselbst.

Die abeligen Zöglinge kamen entweder schon als Kanoniker von Domstapiteln oder wurden es; so Julius von Gemmingen (1635—1639)<sup>2</sup> und Joh. von Stein in Augsburg; Kaspar von Hegenberg (1612 bis 1614), Domdechant von Regensburg, 1633 von den Schweden in langer Gefangenschaft gehalten, und Schwikart Simon von Wildenstein (1619 bis 1621), Domherr in Regensburg; Joh. von Rechlinger (1619—1626) ward Domdechant in Freising und Propst an St Andreas daselbst; Joh. Trestendorfer (1653—1661), ein tresslicher Alumnus, starb hochbetagt als Dekan des Stiftes Ellwangen.

Segensreicher als die Wirksamkeit dieser adeligen Herren war die einer Anzahl trefflicher Pfarrer, eines Hieronymus Imhoff, Stiftsherrn bei St Morit, und des ausgezeichneten Musikers und eifrigen Dechants von Kausbeuren Philipp Drexelius (1644—1651)³, des Pfarrers und Propstes von Dillingen Magnus Bez (1648—1652), des regulierten Chorherrn und Pfarrers von St Georg in Augsburg Seb. von Rechelinger (1642—1646), welcher von 1664 bis 1670 seinem Stift als Propst vorstand und 1679 starb4; des Martin Müller aus Babenhausen (1611 bis 1615), des Sohnes eines Rechtsgelehrten, der als Pfarrer im Württem=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sein Leben bei Patrignani (Menologio della Compagnia di Gesù III 170) ist voll der schönsten und erbaulichsten Züge.

<sup>\*</sup> Derselbe war auch Scholastitus von Eichstätt. Die Bibliotheca Augustana von Beith IV 30 rühmt seine Beredsamkeit und Frömmigkeit. Gemmingen ist der Beresssier der Schrift: Varii fasciculi myrrhae et aromatum ex passione Domini collecti. Aug. Vind. 1658.

Protectoribus. Singulariter profecit in musica. Magister novitiorum. Unus ex quadrumviris cathedralis Augustanae, qui praesunt musicae. Tum decanus Kaufburanus. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist er der Verfasser der von Fr. X. Haberl (Kirchenmusital. Jahrbuch 1893, 85—93) herausgegebenen interessanten Schrift: Ars cantandi, d. i. richtiger und aussührlicher Weg, die Jugend aus dem rechten Grund in der Singkunst zu unterrichten; durch weiland den weltberühmten Musicum Giov. Giac. Carissimi in welscher Sprach ausgesetzt, nunmehr aber v. e. Musikfreund in unsere Muttersprach gebracht. Augspurg 1692.

<sup>\*</sup> Veith a. a. D. II 118—122.

bergischen unter beständigen Kämpsen und großen Mühen den Katholiken eine starke Stütze war; des Johannes Reubi (1619—1623), des Schwesters sohnes des Ottobeurer Abtes, welcher 1628, während er als guter Hirte seinen Pfarrkindern treu zur Seite stand, ein Opfer der Pest wurde, des Michael Haim aus Dillingen (1628—1632), welcher als Pfarrer und Rat des Herzogs von Neuburg viele seiner lutherischen Untertanen zur Kirche zurücksührte und als Pfarrer und Dechant in Franken starb; des Christoph von Issung (1629—1635), Dechants von Pfassenhausen († 1684).

Bon einer Reihe tüchtiger Germaniker, beren späteres Wirken uns nicht bekannt ist, seien hier wenigstens die Namen genannt: Joh. Georg Schüler (1602—1607), Wolfg. Bischer (1604—1607), nachmals Stiftsherr in Mainz, Joh. Schönkindt (1604—1608), Joh. Kobolt (1605—1610), Wilh. zum Ader (1605—1613), Melch. von Schellenberg (1609 bis 1616), Joh. Imhoff (1609—1613), Joh. von Berfall (1610 bis 1615), Ernst Graf von Öttingen (1613—1617), Alexius Fabri (1614 bis 1617), Heinrich von Gezius, von Kaiser Ferdinand II. empsohlen (1621—1626), Joh. Lupenberger (1623—1629).

Mehrere Zöglinge kamen aus Klöstern: Außer den schon genannten Bernh. Hertfelder und Seb. Rechlinger noch Bernhard Fischer (1612 bis 1616) aus Heiligkreuz und Joh. Ziegler (1612—1614) von Rottens buch. — Philipp von Blarer (1604—1606) aus Ellwangen, bereits Domizellar von Regensburg, der Nesse des Bischofs Wolfg. von Hausen, wurde Benediktiner in seiner Vaterstadt.

Paul Langenmantel (1605—1609), ein Sprößling der ältesten Augsburger Patrizierfamilie, Matthias Schalch, Jakob Pistorius und Seneka Schreiber traten in die Gesellschaft Jesu.

Paul Welser, aus der bekannten Patrizierfamilie, starb nach dreis jährigem Aufenthalt im Rollegium. Der Katalog sagt von ihm, daß er "sich sowohl durch Frömmigkeit als durch Tüchtigkeit in den Studien sehr hervorsgetan habe".

### 2. Konftanz.

Aus keiner andern deutschen Diözese zog eine so große Anzahl von Jünglingen nach Rom als aus dem Bistum Konstanz, das freilich auch alle übrigen an Umfang weit übertraf. In der ersten Hälfte des 17. Jahr= hunderts zählt man 103 Konstanzer im Germanikum. Etwa der vierte Teil derselben stammte aus adeligen Häusern, die übrigen der großen Mehr=

<sup>&#</sup>x27;Ein in der Münchner Staatsbibliothek befindliches Verzeichnis der Wohltäter dieses Augsburger Alosters berichtet: Herzog Wilhelm und Markus Welser hätten dem Aloster das Privilegium erwirkt, nach welchem "für ewige Zeiten ein Mönch dieses Alosters in Rom studieren könnte". Codex 1336, 31. Diese Angabe ist irrig.

Steinhuber, Rolleg. Germ. I. 2. Aufl.

zahl nach aus Patriziersamilien. Unter den ersteren sinden sich die Ramen Lichtenstein, Truchseß, Montfort, Fürstenberg, Praßberg, Stotzzingen, Haidenheim, Schenk von Castell, Schönau, Liebenseld, Angeloch, Tritt von Wilderen, Stuben, Baden, Chiel von Chielszberg, Segesser, Landeberg, Herter, Hundtpiß, Zwher, Bieuner, Brimsis. Eine große Anzahl gelangte nachmals zu hohen Würden. Wirtressen drei Bischöse, acht Weihbischöse, einen Ordensgeneral, acht Äbte, eine beträchtliche Anzahl von Domherren, Lehrern der Theologie, Generalvikaren, Pfarrern usw.

Der erste unter den Bischöfen ist Franz Joh. von Praßberg. Seine Humanitätsstudien hatte er in Konstanz und Dillingen vollendet, seine philossophischen und theologischen machte er von 1629 bis 1635 im Germanikum. Als er das Kollegium verließ, besaß er bereits drei Kanonikate; dennoch zog er es vor, sich einige Jahre der Seelsorge mit großem Eifer zu widmen, da er, wie er 30 Jahre später an den Rektor Spinola schrieb, "diese Art geistlicher Wirksamkeit für die vornehmste hielt". Zehn Jahre nach seiner Rückehr wählten ihn die Domherren von Konstanz zum Bischof dieser wichstigen Diözese, der er sast ein halbes Jahrhundert, von 1645 bis 1689, vorsstand. Sein ganzes Leben lang unterhielt er mit dem Kollegium und dessen Rektoren die vertrautesten Beziehungen und empfahl eine große Menge junger Leute, unter denen sich zwei seiner Bettern befanden, zur Aufnahme.

Joh. Franz von Schönau trat 1635, erst 16 Jahre alt, ins Rollesgium. Er ward erst Domdekan von Eichstätt, sodann von Basel (Quo munere fungens summa cum laude, per Suecici belli tumultus, totam dioecesim, exulante praesule, procuravit. Gallia christ. XV 524), 1652 Bischof von Basel, starb aber schon nach vier Jahren. Auch er erswirkte zwei Bettern die Aufnahme ins Germanikum.

Im Herbste 1646 traten zwei junge Grafen von Fürstenberg, Wilshelm und Ernst Egon, Söhne des liguistischen Feldzeugmeisters, ein; die Aufnahme hatte ihnen ihre Mutter, Marianne von Hohenzollern, erbeten. Sie blieben nur zwei Jahre, da sie der Kölner Kurfürst Ferdinand abberief. Die beiden Brüder waren einander sehr ungleich. Während der Katalog dem älteren Wilhelm Egon das Zeugnis gibt, er habe in den philosophischen Studien ausgezeichnete Fortschritte gemacht und durch sein sittliches Betragen allen als Muster vorgeleuchtet, heißt es von dem jüngeren Ernst Egon, er sei in Wissen und Sitten seinem Bruder nur von weitem gefolgt. Derselbe entsagte auch bald dem geistlichen Stand, trat in spanische Kriegsdienste und fand bei einem Gesechte in Frankreich einen frühen Tod. Dagegen erwartete den älteren Bruder Wilhelm Egon eine glänzende, aber wechselvolle und keineswegs beneidenswerte Lausbahn. Als zwei Jahre nach der Ankunft des

jungen Domherrn Wilhelm Egon von Fürstenberg in Köln der baprische Pring Max Heinrich daselbst zum Aurfürsten gewählt wurde, begann jener in Verbindung mit seinem Bruder Franz Egon ein Spiel, das weder mit seinen geiftlichen noch mit seinen patriotischen Pflichten vereinbar war. Da= zarin ersah in dem ehrgeizigen Brüderpaar die Männer, durch die er der kaiserlichen Macht Abbruch zu tun bermöchte, und machte sie dem französischen Interesse dienstbar. Durch ihre Tätigkeit besonders kam der Rheinbund zu Während der Kongregverhandlungen wurde Wilhelm samt seinem Bruder verhaftet und zum Tode verurteilt, aber im Frieden von Nymwegen (1679) wieder restituiert. Frankreich belohnte schon 1663 seine Dienste durch das Bistum Meg, von dem er aber niemals Besitz ergreifen konnte, da Rom seine Wahl nicht anerkannte. Im Jahre 1682 verlieh ihm Ludwig XIV. das Bistum Straßburg, wo er alsbald ein Seminar errichtete, und verschaffte ihm vier Jahre später auch den Kardinalshut 1. Sein Chrgeiz aber war noch nicht befriedigt; er strebte nach der kölnischen Kurwurde. Wirklich wurde er durch französisches Gold 1688 von einem Teil des Kapitels ge= wählt; aber Innocenz XI. widersette sich auch diesmal. Die letten fünfzehn Jahre verlebte er in der reichen, von Ludwig XIV. ihm verliehenen Abtei von St Germain=des=Près bei Paris († 1704), während in Straßburg der Weihbischof Gabriel Haug, ein Zögling des Germanikum, und der Offizial Martin von Ratabon eifrigst für die Restauration der katholischen Religion tätig waren. Mit den beiden jungen Grafen Fürstenberg war auf Bitten der besorgten Mutter auch ihr Hofmeister Joh. Emanuel Schmidt als Ronviktor ins Rollegium aufgenommen worden, der "in der Theologie so aus= gezeichnete Studien machte, daß ihm, nachdem er dem Wunsche des Rektors gemäß noch ein Jahr über die gewöhnliche Zeit im Kollegium zu jedermanns größter Erbauung zurückgeblieben war, endlich summa cum laude das Doktorat der Theologie verliehen wurde." Er verließ das Kollegium 1650 als Priester; es ift zu bedauern, daß über diesen ausgezeichneten Mann weiter keine Nachrichten vorhanden sind.

Joh. Bernhard von Angeloch (1605—1610) wurde schon drei Jahre nach seinem Austritt Weihbischof von Basel († 1648), sein Mitschüler, Joh. Tritt von Wilderen (1605—1608), Weihbischof von Konstanz (1619—1635). Von ihm wird gerühmt, er sei dem Beispiele seines Vorz gängers, Jakob Mirgel, treulich nachgefolgt. — Sebastian Müller (Moz

Dem Kollegium blieb er dauernd freundlich gefinnt. Als er 1686 nach Rom kam, um den roten Hut zu empfangen, erschien er mit drei andern Kardinälen in S. Apollinare, las mit großer Feierlichkeit die heilige Messe und hielt an die Zöglinge zuna bellissima orazione".

<sup>2</sup> S. oben 290.

litor) aus Bregenz (1612—1615) wurde, nachdem er sich als Pfarrer von Gundelfingen die größten Berdienste um die katholische Sache erworben hatte, 1631 Weihbischof von Augsburg († 1644). — Joh. Balthasar Liesch von Hornau (1613—1619) ist ebenfalls bereits sechs Jahre nach seinem Abgang Weihbischof von Breslau (1625—1661), später Dompropst und Administrator des Bistums. Er wird als ein Mann von vollendeter Tugend geschildert. — Siegmund Müller, aus einer adeligen Familie von Rottensburg, trat 1635 ins Kollegium. Er wurde nachmals Kanonitus von Augsburg, später auch von Konstanz und 1654 Weihbischof ebendaselbst († 1686). Seine einsache Grabschrift lautet: Rmus D. Suffrag. Müller, sama sanctitatis clarus, † 24 Mart. 1686, aetat. 71.

Die aus der Diözese Konstanz gebürtigen Übte verschiedener Klöster, die in dieser Zeit aus dem Germanikum hervorgingen, begnügen wir uns zu nennen, da von denselben anderswo die Rede sein wird. Es sind Christoph Härtlin von Minderau, Roman Ghiel von Ghielsberg von Kempten, Tobias Rösch von Schuttern, Matthias Binder von Schussen; ried, Roman Molitor von Seeon, Christoph Raßler von Zwiefalten, Blasius Sarwei von Schuttern und Roman Vogler von Stassen.

Den Bischöfen und Abten reiht sich der Ordensgeneral der Pauliner, Rudolf Biell (1602—1606), an.

Als Generalvikare wirkten: in Straßburg Georg Alban Meyer aus einer Freiburger Patrizierfamilie (1628—1632); in Brescia der Konstanzer Franz von Segesser (1645-1649), früher Erzpriester in Roveredo, dann Dechant in Riva, mährend sein älterer Bruder Kaspar, ebenfalls Germaniker (1639—1643), Domherr in Augsburg ward. — Wenige feinesgleichen hatte Martin von Uch aus einer angesehenen Familie von Bregenz. ein Neffe des Germanikers und Augsburger Weihbischofs Sebastian Molitor, hatte auf dessen Empfehlung 1627 Aufnahme im Germanikum gefunden, in welchem er sieben Jahre Philosophie und Theologie studierte. Nach Hause zurückgekehrt, gewann er sich die Gunft und das Vertrauen des Rurfürsten Max von Bayern, der ihn zum Erzieher des Prinzen Max Heinrich erkor. Als dieser den erzbischöflichen Stuhl von Köln bestiegen hatte, nahm er seinen bewährten väterlichen Freund dahin mit sich und bewirkte beim Dom= kapitel, daß von Ach eines der acht "Priester=Kononikate" verliehen wurde . Bugleich ernannte ihn der Kurfürst zum Präsidenten der kurfürstlichen Kam= mer und zum Geiftlichen Rat. In dieser hohen Stellung, welche ihm den ersten Rang nach dem Kurfürsten verlieh, erwarb sich Martin von Ach durch

<sup>1</sup> S. unter Breslau 477 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Familie von Ach stammte anscheinend aus Köln, wo um 1530 ein Joh. von Ach Bürgermeister war.

seine Gerechtigkeitsliebe, seine Leutseligkeit, seine Milde und seinen ftrengen Pflichteifer so außerordentliche Berdienste um das Kurfürstentum, daß man ju sagen pflegte, seit 100 Jahren habe keiner dem Lande und dem öffent= lichen Wohl gleich erfolgreich gedient. Aber Ach vergaß über dem Kammer= präsidenten auch den Priester nicht, dessen Pflichten er mit allem Gifer erfüllte. Den Jesuiten, seinen Lehrern, erzeigte er sich jederzeit in hohem Grade gewogen und lud sich gern selbst bei den Bätern zu Tisch, um auf ein paar Stunden ihrer Gesellschaft sich zu freuen. "Dem Germanikum", schrieb nach seinem Tode ein Freund, "bewahrte er ein lebhaftes und liebendes Andenken; er führte es immer im Munde und beteuerte oft, ihm und dessen Rektor Caftorio alles zu verdanken. Das Bild des letteren hielt er in hohen Ehren und machte es gerne seinen Freunden zum Geschenk." Martin von Ach ftarb 1661 in Bonn und wurde im hohen Dom von Köln beigefett. bekannt, daß sein kurfürstlicher Zögling Max Heinrich (1650 — 1688) während der erften Hälfte seiner Regierung seinem Lehrer und Erzieher alle Chre gemacht hat.

Eine wenn auch geringe Anzahl finden wir als Domherren von Kon= So wurde Georg Dietrich (1607—1614) aus einem dortigen Patriziergeschlechte Domdechant von Konstanz und Rat des Straßburger Bischofs Leopold von Ofterreich, in welcher Eigenschaft er für die Wieder= gewinnung der von den Protestanten widerrechtlich oktupierten firchlichen Güter in Rolmar und anderswo mit Erfolg tätig war († 1634). — Andere Ronftanzer Ranoniker sind: ber verdienstvolle Johann Berter von Bertler (1613-1618), Franz von Herbsthaim (1637-1641), Franz von Awner (1647—1650), Wolfgang Schenk von Castell (1649—1654), Joh. Fr. Hundtpis von Waltrams (1650—1657), Joh. Karl von Stopingen (1609—1612), Joh. Joach. von Lichtenstein (1618 bis 1621) und Nik. von Faber (1605—1611). — Bon den Augsburger Domherren nennen wir: Joh. Ulrich von Landeberg (1606-1612), Joh. Konr. Mangold (1629—1633), Joh. Konr. Dietrich (1617 bis 1624), Martin Müller (1640—1644), Bruder des Konstanzer Weih= bischofs Siegmund Müller. — Joh. Ludwig von Schönau (1647—1652) und Beinrich von Liebenfeld (1646-1649) wurden Mitglieder des Rapitels von Basel, das letteren 1657 zum Propst ermählte. — Franz von paidenhaim (1646-1650) und Werner Brimfis von Berblingen (1632—1635) wurden Domdechanten, Franz Rudolf von Schönau (1646-1651) und Joh. von Haidenheim (1652-1654) Domherren von Eichstätt. Der lettere ftarb 1669.

Joh. Jak. Schorrer (1621—1625) predigte viele Jahre im Dom zu Speper, Ulrich Megger (1609—1613) lehrte in Freiburg Theologie.

Joh. Heinrich Pascha aus Meersburg, Sohn des Dr Erasmus Pascha, Professors an der juristischen Fakultät in Ingolstadt, wurde ebendaselbst Universitätslehrer. Derselbe war durch Verwendung des Raisers Ferdinand III. 1650 ins Germanitum gekommen, wo er seine Studien mit ungewöhnlichem Erfolge vollendete. Rach seiner Heimkehr verschaffte ihm sein Onkel, der Geheimsekretär beim Raiser war, die Stelle eines Hostaplans dei König Ferdinand IV. Er fand aber wenig Gefallen am Hosseben und folgte despalb mit Freuden unter Verzichtleistung auf die Vizepropstei in Zwettel 1653 einem Ruse nach Ingolstadt, um die dortige Stadtpfarrei und den Lehrstuhl der polemischen Theologie zu übernehmen († 1665). — Auf Einladung des Bischofs Jakob Cherlin von Secau, ihres ebenfalls im Germanitum erzogenen schwähischen Landsmannes, suchten sich mehrere Jöglinge eine Wirksamkeit in dem arg verwüsteten Weinberg der Steiermark. Zwei Ressen des Prälaten, Johannes (1623—1628) und Wartin Cherlin (1627—1630), wirkten dasselbst; der erstere als Dechant in Frauenburg.

Aber besonders war es Jakob Abbas (Abbt) (1618—1622), wie der Bischof selbst aus Dietenheim bei Ulm gebürtig, der eine sehr gesegnete Tätigkeit in Graz entwickelte. Nachdem derselbe erft die Pfarreien Radkers= burg (1626—1632) und Straßgang (1632—1639) verwaltet hatte, wurde ihm 1639 die Stadtpfarrei von Graz und das Amt eines salzburgischen Archidiakonus anvertraut, in welcher Eigenschaft ihm sämtliche Pfarreien der Untersteiermark untergeben waren. Abbt, in dessen Hochschätzung sich sein ehemaliger Rektor und der Bischof Cberlin begegneten, erwies sich als einen ungemein tätigen, seeleneifrigen und selbstlosen hirten. Nicht bloß seine Pfarrkirche, sondern das ganze seiner Jurisdiktion anvertraute Land verdanken ihm einen erfreulichen Aufschwung. Überall entstanden fromme Bereine und Bruderschaften, wurden Kirchen gebaut oder verschönert, Rlöfter errichtet, die Seelsorge von eifrigen Priestern besorgt, mahrend im Bolke der Empfang der Sakramente und die Anhörung des Wortes Gottes stetig zunahmen. Abbt ftarb 1654, erft 56 Jahre alt. — Ein dritter Dietenheimer, Martin Mo= litor (1609—1613), löste ebenfalls eine rühmliche Aufgabe. Er war vom Bischof ausersehen, das Rapitel von Secau, welches aus den regulierten Chorherren dieses Stiftes bestand, zu reformieren. Zu dem Ende war er vom Bischof im Einverständnisse mit dem Rapitel nach Rom geschickt worden. Rach Steiermark zurückgekehrt, trat er 1617 in das Stift ein und wurde von den Kanonikern alsbald zum Dekan gewählt. Es gelang dem Gifer und der Klugheit desselben, die Kapitulare, welche bis dahin ziemlich unwissend und zuchtlos waren, zu ihrer Pflicht zurückzuführen. Castorio konnte daber in einem 1623 an die Protektoren des Kollegiums erstatteten Bericht be= zeugen, daß nunmehr die meiften Chorherren mit dem nötigsten Biffen ausgestattet seien und die meisten der dem Stifte jugehörigen Pfarreien selbst verwalteten. Der wadere Stiftsbekan war mehr als einmal zur bischöflichen Burbe ausersehen worden; aber er zog es vor, auf seinem Posten zu bleiben, bis ihn 1622 die regulierten Chorherren von Herzogenburg auf Wunsch des Raisers Ferdinand II. als Propft postulierten. Die den Chorherren vom Raiser aufgedrungene Berufung Molitors mißfiel dem Bischof von Passau, und er machte dem faiserlichen Bruder Vorstellungen. Ferdinand II. ließ ihm antworten, der Raiser habe nur darum die Wahl Molitors begünstigt, weil die katholische Religion, die in der Gegend von Herzogenburg durch die protestantische Gutsberrschaft besonders bedroht sei, "nur von einem solchen subiectum, so in Doctrina, exemplarischen Leben u. wandel, auch wirthschaft Sachen excellirt", gehörig geschütt werden könne. Molitor ftand dem Stifte Herzogenburg 18 Jahre so loblich vor, daß das Stiftsarchiv von Secau bemerkt, "er habe es verdient, der zweite Gründer von Herzogenburg genannt zu werden". Es gelang ihm, mehrere Pfarreien wieder zur Rirche jurudjuführen. Als Mitglied der niederöfterreichischen Candftande und Raifer= licher Rat genoß er allgemein großes Ansehen und übte einen bedeutenden Einfluß auf den Gang der tirchlichen Dinge aus. — Segensreich arbeiteten auch Berchtold Hunoldt (1613—1617) als Dechant zu Pöls in Karn= ten, Sebastian Villinger (1628—1632) und Siegmund Molitor (1624—1628), jener als Pfarrer in Freiburg, diefer in Hagenau; Wil= helm von Bienner aus Freiburg (1629—1634) als Dekan in der Didzese Salzburg und Benignus Moser (1650—1657) als Stifts= dechant und Seminarinspektor in Bamberg. Auch das Wirken des Lorenz Rebmann aus Rottweil muß hier erwähnt werben. Nach feiner Rückehr aus dem Kollegium wurde er alsbald Stiftsherr und Pfarrer von Bischoff= Dieses Stift war von den umwohnenden Lutheranern hart bedrängt, zell. ohne daß die unwissenden Stiftsherren imftande gewesen maren, ihre Angriffe abzuwehren. Mit dem Eintreffen des jungen Rebmann wandten sich die Dinge. Es wird berichtet, derselbe habe nicht allein den Gegnern standgehalten, sondern sei auch bald zur Offensive übergegangen und habe durch seine Schlagfertigkeit und Gelehrsamkeit den Ratholiken die frühere Auversicht wiedergewonnen 1. Vier wackere Sprößlinge einer hochansehnlichen Familie, Faber oder Schmid, kehrten als eifrige Arbeiter in ihr Vaterland jurud; der lette und trefflichste aus ihnen, Joh. Kaspar (1651—1658), wurde Stadtpfarrer von St Johann in Konftanz. — Jakob Raßler aus Meersburg (1628—1633) und Franz Reiher (1647—1651), letterer bereits Stiftsdefan, traten in den Rapuzinerorden, mahrend Georg Lip=

K

**រុំ** 

1

1

I

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lit. ann. S. I. 1596, 677.

rand 1609, Dominikus Waibel 1638 und der Graf Wilhelm Heinzrich Eusebius Truchseß Jesuiten wurden. Liprand aus Staufen lehrte erst viele Jahre Theologie in Ingolstadt und starb daselbst 1665 als Spizitual im Rufe eines Heiligen; Waibel aus Konstanz starb auf der Seefahrt nach Indien, wo er sich den Missionen widmen wollte.

Euseb. Truchseß war 1631 als Sohn des Erbtruchsessen Wilhelm Beinrich und der Gräfin Marianne von Wolfegg geboren. Seine ersten Studien machte er in Konstanz. Im Jahre 1648 ging er, 17 Jahre alt, ins Germanikum. Als er sich verabschiedete, warnte ihn sein Bater, seiner Reigung jum Ordensleben, die ihm nicht verborgen geblieben sei, durch einen über= eilten Entschluß nachzugeben; ehe er 24 Jahre alt geworden, möge er nicht hoffen, seine Zustimmung zu erhalten. Aber schon drei Jahre später war der junge Truchseß mit sich im reinen, die Welt zu verlassen und in die Gesell= schaft Jesu zu treten. Da eben um diese Zeit sein Bater starb, so zögerte er nicht, um Aufnahme in das Noviziat zu bitten. Sie ward ihm gewährt unter der Bedingung, daß er die Erlaubnis des Papstes erwirke. Der ein= flugreiche Kardinal Fabio Chigi sagte seine Fürsprache zu, und der Rektor des Kollegiums, P. Oliva, bekanntlich Beichtvater Innocenz' X., überreichte selbst die Bittschrift. Innocenz X. gab gute Hoffnung, doch zog die Sache infolge mannigfaltiger Schwierigkeiten sich noch zwei Jahre hin, bis der Papst starb. Unterdessen hatte Truchseß seine theologischen Studien mit dem besten Erfolge beendet und sollte sie noch durch eine feierliche Disputation und Promotion krönen. Die Disputation fand am 20. Juli 1655 in Gegenwart der vier Protektoren des Kollegiums, dreier anderer vom neuen Papste Alex= ander VII., dem der Aktus dediziert war, abgeordneten Kardinäle und un= zähliger Prälaten und Gelehrten Roms statt. Der Kardinal Barberini hatte die Ausschmückung der großen Aula übernommen, und mehrere Musikore erhöhten den Glanz der seltenen Feier. Der junge, ebenso bescheidene als schlag= fertige und gelehrte Graf erntete allgemeinen Beifall. Aber derselbe berauschte ihn nicht. Wenige Tage darauf überreichte er Alexander VII. ein Exemplar ber vier Bände der Quästionen seines Lehrers, des P. Martin Esparza, die wie das Titelblatt besagte, der Erbtruchseß Graf Euseb, Alumnus des Rol= legium Germanikum, verteidigt hatte, und bat um die Genehmigung seines Eintritts in den Orden. Alexander VII. zeigte sich gnädig. Da hörte der Kardinal Barberini von dem Vorhaben des Truchses und eilte zum Papste, um ihn zur Zurudnahme der Erlaubnis zu bewegen. Die Gründe des Kardinals verfehlten nicht ihren Eindruck; der Papst entschied, Truchses, ber sich endlich am Ziele seiner Wünsche angelangt glaubte, solle seine Absicht einer neuen Ermägung unterziehen. Unterdessen unterließ der für das Wohl der deutschen Kirche eifernde Kardinal weder Vorstellungen noch Bitten, den 3

吐

1

- 1

Œ

T

t

jungen Grafen andern Sinnes zu machen und versprach ihm sogar ein Jahrgeld von 1800 Scudi, wenn er seinen Entschluß aufgebe. Der junge Truchseß bestand auch diese lette Probe, so daß Alexander VII. endlich seine volle Bustimmung zu seinem Eintritt in die Gesellschaft Jesu gab. Eusebius von Truchseß hatte, wie es in dem Album des Rollegiums heißt, "sieben Jahre im Germanikum zu höchster Erbauung und als Muster für alle verlebt". Rach Vollendung seines Noviziats kehrte er nach Deutschland zurück, wurde erst Professor der Philosophie an der Universität Ingolstadt, dann Rektor der Rollegien in München und Augsburg, hierauf (1682) Provinzial der ober= deutschen Provinz und endlich (1687—1694) deutscher Assistent. Bahl des Ordensgenerals hatten sich 1687 viele Stimmen auf ihn vereinigt. Die letten 17 Jahre seines Lebens brachte er wieder in verschiedenen Amtern in Deutschland zu und starb, 82 Jahre alt, 1713 in München. ein Mann von feiner Bildung, gründlichem Wissen, ein bedeutender Prediger in beutscher wie in italienischer Sprache, aber vor allem ein Ordensmann von seltener Rlugheit, Demut und kindlicher Frömmigkeit 1.

Außer den oben verzeichneten acht Übten studierten in dieser Zeit im Germanikum noch eine Reihe von Ordensklerikern aus mehreren schwäbischen Klöstern, insbesondere aus St Blasien, Zwiefalten, Minderau und Salem. Da von ihnen noch besonders die Rede sein wird, so begnügen wir uns, hier ihre Namen anzusühren. Aus St Blasien: Martin Steinegh, Barthol. Weiler, Mangold Dornsperger; aus Zwiefalten: Bernh. Mansuetus; aus Salem: Wilh. Hillenson; aus Minderau: Adam Föler, Aug. Weiderschat, Hermann Bosch, Gallus Rlessel.

Bon andern Zöglingen, über deren weiteren Lebensgang wir wenig ober nichts in Erfahrung bringen konnten, seien hier genannt:

Heinrich Justinian Wendelstein (1604—1608), aus einer Freisburger Patriziersamilie, wird als ein Jüngling "von ausgezeichneten Anlagen bezeichnet, der die Theologie in einer vor= und nachmittägigen Disputation im Rollegium Romanum verteidigte und sodann auch im Germanikum coram Cardinalibus". — Georg Rieg aus Meersburg (1608—1613). — Matzthias Raßler (1608—1612) aus Meersburg. — Joh. Jakob von Faber (1613—1615) aus Konstanz. — Jakob Schigenmüller (1614 bis 1617) aus Weingarten. — Joh. Jakob Mayer (1614—1618) aus Tettnang. — Christoph Huber (1615—1619) aus Dornbirn. — Joh. Schleher (1619—1626). — Jakob Tritt (1620—1627). — Phil. Heinr. von Stuben (1621—1627). — Hugo Friedr. von Baden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Patrignani, Menologio I 254; seine Schriften s. bei de Backer-Sommervogel, Bibliothèque etc.

(1611) ftarb im Rollegium. — Jakob Weiler aus Ronftanz (1623—1627). - Siegmund und Joh. Molitor (1624-1628), beibe aus Ronftan, jener Pfarrer in Hagenau, dieser Stiftsherr bei St Johann in Konftang. — Joh. Erlinholz (1627—1633) aus Konstanz, — Jakob Ragler (1628—1635) aus Meersburg, später Rapuziner. — Michael Weber (1629 bis 1633) aus Meßfirch. — Joh. Ulrich Settelin (1630—1635) aus Konftanz. — Ulrich Herenberge (1632—1635) aus Konftanz. Franz Buech (1633-1640) aus Buech. - Joh. Heinr. Cloos, Franz Pfpffer, beide aus Luzern, und Joh. Zurlauben aus Zug wurden 1638 als Konviktoren aufgenommen. Alle drei wandten sich einem weltlichen Pfyffer trat als Offizier in die papstliche Schweizergarde. — Franz Richer (1647—1651) aus Konstanz verzichtete schon nach brei Jahren auf die Dignität des Dombekans von Basel und trat in den Rapuzinerorden. — Anton Graf von Montfort, von 1652 bis 1655 Konviktor des Germanikum, ging bon da an den Hof des Kardinals Friedrich von Beffen, der damals in Rom weilte.

## 3. Bafel.

Von den schweizerischen Diözesen waren nur Basel und Chur berechtigt, das Kollegium zu beschicken, jenes aus dem Jura und dem ihm zugeteilten Oberelsaß, dieses aus Vorarlberg, insbesondere aus Feldkirch, und aus dem zu Tirol gehörigen Vintschgau.

Baseler kamen in dieser Periode 18, unter ihnen Barone von Froberg, Herren Kempff von Angredt, von Ramstein, von Oestein,
von Rosenbach und Nagel von Altenschönestein. Die meisten derselben gelangten nachmals zu wichtigen Ämtern, drei zur bischöflichen Würde,
andere erhielten Kanonikate oder wichtige Pfarreien. Die Bischöfe sind Albert von Ramstein, Gabriel Haug und Wilhelm Bennz.

Albert von Ramstein war von 1615 bis 1619 im Kollegium, ein junger, wohlerzogener Herr, doch ohne hervorragende Anlagen. Er wurde erst Generalvikar von Worms, dann 1646 Fürstbischof von Basel, welchen Stuhl er bis 1651 einnahm.

In demselben Jahre 1646 murde Gabriel Haug aus Sult im Elsaß Weihbischof von Straßburg und Bistumsverwalter für den Bischof Erzherzog Leopold Wilhelm. Haug war auf Empsehlung des Erzherzogs Leopold, des Oheims Leopold Wilhelms, 1624 ins Germanitum aufgenommen worden und hatte in demselben sieben Jahre lang mit Auszeichnung studiert. Heimgekehrt, wurde er erst Stiftsdechant von St Peter, 1643 Generalvikar und 1646 Weihbischof, in welchem Amt er 45 Jahre lang höchst erbaulich und segensreich wirkte. "Ein eifriger Versechter der kirchlichen Rechte, wagte

er es, zum erstenmal nach langen Jahren in Straßburg bischöfliche Funktionen zu verrichten, indem er in der St Magdalenenkirche die Firmung und Priesterzweihe erteilte; ja er wollte sogar die Tause und Trauung spenden, was strengstens verpönt war. Er war sehr freigebig gegen Kirchen und Klöster, machte eine Stiftung auf dem Odilienberge, schmückte die Muttergotteskapelle in der Jesuitenkirche zu Molsheim herrlich und errichtete eine Loretokapelle in dem Franziskanerkloster zu Hermolsheim." Er starb hochhetagt 1691. Seine dankbare Gesinnung gegen die alma mater, der er seine Bildung verzbankte, bewieß er derselben durch Zuwendung eines Legats von 1000 Gulden.

Der dritte, Wilhelm Ludwig von Benng aus Rienzheim im Elfaß, machte seine sämtlichen höheren Studien von 1628 bis 1635 im Germanikum. Rach seiner Rückehr folgte der treffliche junge Gelehrte einem Rufe an die Hochschule von Ingolftadt, wo er 20 Jahre als Pfarrer und Professor der Rontroversen sich so sehr bewährte, daß ihn 1655 der Bischof von Eichstätt als Weihbischof begehrte, welche Würde er 28 Jahre lang bis 1683 rühm= lichft bekleidete. — Bon den übrigen verdienen Erwähnung Johann Ulrich von Andlau (1600—1605), Domherr in Basel und Mainz, wo er 1650 als Rantor und Präsident des kurfürstlichen Hofrats starb; Joh. Theo= bald von Destein (1603-1606), Domherr von Basel; Florian Rieden aus Sult (1633—1639), nachmals Domherr von Bajel und Generalvitar († 1687); der Baseler Domherr Theodorich Nagel von Altenschönestein aus Schielingen († 1683); der Dompropft von Baffau Jakob Chriftoph Rempff von Angredt aus Gebweiler (1608-1614)2; der tüchtige Burg= burger Domherr Franz Chriftoph von Rosenbach (1651-1653); ber Delsberger Stiftsherr Ulrich Balde aus Jenheim (1621—1626), Joh. Ulrich Hinder (1605-1609), Joh. Ulrich Brombach (1613-1617), jener Stiftsherr, dieser Pfarrer von Thann; Joh. Georg Klezlin von Altenach (1605-1612); Konrad Gifelin (1606-1611); Joh. Erhard Freiherr von Froberg (1609—1611) und die wackern Pfarrer Joh. Erhart im Dorfe Tirol und Sebast. Feucht in Freiburg, dem damaligen Site bes Baseler Domkapitels.

Es sei uns gestattet, hier noch das tüchtige Wirken eines Pfarrers der Diözese Basel zu erwähnen, wenn derselbe auch aus Konstanz zugezogen war. Im Jahre 1589 hatte der Bischof von Basel, Jakob Christ. Blarer, als Landesherr im Amte Zwingen und insbesondere in dem Städtchen Laufen die katholische Religionsübung wiederhergestellt. Für Laufen, dessen Bürger=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archivbeilage zum Eccles. Argentin. 1889, 5.

Rempff hatte sich früher in Straßburg als Geistlicher Rat des Bischofs Leopold von Österreich große Verdienste um die Wiederherstellung des katholischen Kultus besonders in Kolmar erworben († 1653).

schaft sich nach einer erfolgreichen Jesuitenmission der Rückehr zu der Religion ihrer Bäter geneigt zeigte, erbat sich jett der eifrige Bischof vom Germanikum einen Pfarrer. Er erhielt Sebastian Kirnbach aus Konstanz, der eben seine Studien im Kollegium vollendet hatte. Der neue Pfarrer zeigte sich seiner Aufgabe gewachsen; durch seine Freundlichkeit, Freigebigkeit und seinen musterhaften Wandel gewann er sich bald die Herzen seiner Pfarrkinder, und Laufen wurde allmählich wieder katholisch.

### 4. Chur.

Churer Diözesanen gab es in dieser Zeit im Kollegium 20, zum größeren Zeil Feldkircher. Wir begegnen den Namen der Flugi von Aspremont, Hendel von Goldran, Salis, Castelmuro, Altmanshausen und den Feldkircher Patriziergeschlechtern Frey, Kapittel u. a.

Der bedeutenoste von ihnen ist Joh. Flugi von Aspremont. Er war bereits Priester und Kanonikus von Chur, als er 1618 im Alter von 25 Jahren von seinem Oheim, dem Bischof von Chur, zur Aufnahme ins Germanikum empfohlen wurde. Der junge Kanonikus, der früher eine Zeitzlang in fremden Kriegsdiensten gestanden war, fand die strenge Ordnung und Disziplin des Kollegiums nicht nach seinem Geschmad und verließ daszselbe schon nach einigen Monaten. Er folgte später seinem Oheim in der bischöslichen Würde nach und stand der Diözese Chur von 1636 bis 1661 mit Ehren vor. Flugi "war ein Mann von Energie und segensreichster Wirksamkeit. Er empfahl seinem Klerus das von Bischof (sic) Holzhauser gestistete Institut, bemühte sich für die Errichtung des Zesuitenkollegiums in Feldtirch, für die Wiederherstellung der Klöster von St Luzi und Kazis, hatte längere kirchenpolitische Kämpse durchzumachen und lag geschichtlichen Stubien ob"2.

Gallus Soldat von Mesax (1612—1618) wurde bald nach seinem Austritt aus dem Kollegium Generalvikar des Bischofs von Basel, starb aber schon nach sieben Jahren (1625).

Dem Domkapitel von Chur gehörten nachmals an: Andreas Rapittel (1607—1611), der aber bald Jesuit wurde; Siegmund Fren (1609 bis 1614) und Michael Hummelberg (1614—1617), seit 1636 Dombechant. Ulrich Zürcher (1619—1626), erst Kanzler und Geistlicher Rat des Bischofs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein im Batikanischen Archiv (Nunziat. di Svizzera 4 fol. 292) befindlicher Bericht bezeugt ausbrücklich, li cortesi modi con la liberalità e buoni costumi del Chrimbach (sic), allievo del Collegio Germanico di Roma che vi si mandò per parrochiano hätten viel zur katholischen Restauration in Laufen beigetragen. Bgl. Agricola, Hist. S. I. Germ. sup. V 433 und Sacchini, Hist. S. I. V 8 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schemat. v. Chur 1891.

von Chur, folgte später einem ehrenvollen Rufe an den kaiserlichen Hof von Wien, wo er 14 Jahre als Raplan der Kaiserin Eleonore und Lehrer der= selben in der deutschen Sprache weilte, bis er auf ihre Fürsprache hin ein Ranonikat in Augsburg und die reiche Propstei von Ardagger in Nieder= öfterreich erhielt, wo er bis zu seinem im Jahre 1664 erfolgten Tobe resi= bierte. — Nicht minder ausgezeichnet war ein anderer Feldkircher, Franz Brod (1641—1645), der erst viele Jahre als Pfarrer von Rottweil wirkte, bis er einen Ruf als Domprediger nach Augsburg erhielt, wo er 1684 als Domherr und Offizial starb. — Kaspar von Salis (1621—1626), dem seine Tante, die Abtissin des Klosters Niedermünster in Regensburg, die Aufnahme erbeten hatte, trat nach Vollendung seiner Studien in den Kapu= zinerorden, den er jedoch seiner schwachen Gesundheit wegen bald wieder verlassen mußte, und wurde später Kanonikus von Regensburg. Bei der Bischofswahl des Jahres 1627 war er, kaum aus dem Kollegium heim= gekehrt, der Kandidat eines Teils der Domherren. — Paul Sauther (1620—1628) wurde Benediktiner in Kremsmunster, mahrend Undreas Rapittel und Leonhard Creder, beide aus Feldkirch, zu den Jesuiten Der erstere lehrte lange Jahre Philosophie in Dillingen, während Creder, nachdem er 14 Jahre lang als tüchtiger Prediger sich hervorgetan hatte, sich die Gunst erbat, in den niederen Klassen als Magifter verwendet zu werden († 1653 in Konstanz) 1. — Einer der ausgezeichnetsten Germa= niker dieser Zeit war Dr Leonhard Butenreiner aus Feldkirch (1600 bis 1606). Derselbe wurde nach seiner Rücksehr bald Domherr und General= vitar in Chur, übernahm aber ichon nach vier Jahren die Pfarrei Feldkirch. wo er 45 Jahre lang wirkte. Der Dechant von Feldkirch, sagt ein Feld= tircher Schriftsteller, "war ein sehr gelehrt und eifriger Mann, welcher das Schwedische Wesen und die daraus entsprungenen Ungelegenheiten, sambt zwo pestilenzischen Suchten in größter Mühe überstanden hat" 2. Der Nuntius Scappi wünschte 1627 Butenreiner zum Dompropst befördert zu sehen; aber ber schlichte Pfarrer zog es vor, die Mühen und Beschwerden der Seelsorge bis an sein Ende treulich zu tragen. Er ftarb 1655 reich an Jahren und Berdiensten.

Von den übrigen seien noch genannt: Barthol. Stral (1628—1633), Andreas Schenk (1650—1653) und Joh. Donat von Broschwalt (1652—1656), alle drei aus Feldkirch. Zwei treffliche Brüder Frey, Joh. Ulrich und Paul, aus einer angesehenen Feldkircher Familie, starben "eines sehr erbaulichen Todes" im Kollegium.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ihre Schriften zählt be Backer=Sommervogel (Bibliotheque etc.) auf. Creber übersette unter anderem das bekannte Werk des Alfons Robriguez ins Lateinische.

<sup>\*</sup> Brugger, Felbfircifche Beidreibung 77 97.

# Die bayrischen Diözesen.

### 1. Freifing.

Freisinger Diözesanen zählt der Katalog des Kollegiums für diese Zeit 37 auf, zur größeren Hälfte geborene Münchner, vielsach zur Aufnahme empfohlen vom Kurfürsten Max, während die kleinere Hälfte aus Landshut, Rosenheim, Aibling usw. stammt. Es sinden sich unter ihnen 16 abelige Namen: zwei Grafen von Wartenberg, nämlich der Sohn und Enkel des Herzogs Ferdinand von Bapern, zwei Fugger, ferner Herren von Hirschau, Egloff, Muggenthal, Schrent von Farzedt, Raas u.a.

Die beiden dem bayrischen Hause entsprossenen Grafen von Wartensberg gelangten zu hohen geistlichen Würden. Der schon oben' genannte Franz Wilhelm (1608—1614) wurde Bischof von Osnabrück und Regensburg und starb 1661 als Kardinal; sein Nesse Albert Ernst (1654—1658) war erst Propst von Bonn, später Weihbischof von Regensburg (1668 bis 1715). Ein neuer Schriftsteller nennt ihn einen "um die Wiederbelebung kirchlichen Geistes nach den Stürmen des dreißigjährigen Krieges hochverdienten" Prälaten.

Unter den übrigen sind zuerst zu nennen die Freisinger Kanoniker Achaz Rindfleisch (alias Rinfelder) und Ferdinand Grembs aus München, von denen jener von 1605 bis 1609, dieser von 1624 bis 1631 im Rollegium Beide leisteten der Diözese als Generalvikare große Dienste. sonders wird Grembs als ein Mann von großer Tugend und Frömmigkeit gerühmt. Er starb 1673°. — Ebenso bedeutend mar Franz Kall aus Rosenheim, dem die Empfehlung des Kurfürsten 1652 die Aufnahme ins Kollegium erwirkte. Noch während seines Aufenthalts in Rom wurden ihm von Alexander VII. zwei Kanonikate, in Isen und bei St Andreas in Frei= sing, verliehen. Im Kollegium tat er sich durch seine musterhafte Haltung rühmlich hervor; daneben mar er auch ein ausgezeichneter Sänger und Musiker. Im Jahre 1658 als Priester und Dottor der Theologie heimgekehrt, nahm er alsbald von seinem Kanonikat in Freising Besitz, wurde Scholastikus, Offizial, 1685 Abministrator des Bistums und starb 1690, 60 Jahre alt. Sein Vermögen hinterließ er größtenteils dem für arme Studenten ge= gründeten Gregorianum in München, das ihn als seinen zweiten Stifter betrachtete. — Eine erfolgreiche Tätigkeit entwickelte Sebastian Langöttel aus München. Er hatte seine philosophischen Studien in Dillingen gemacht und 1608 Aufnahme im Germanikum gefunden, das er 1612 nach Voll= endung des theologischen Lehrkurses verließ. Nach seiner Rückfehr mard ihm

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seith (Biblioth. August. IX 98) erwähnt seine Carmina.

die Pfarrei Moosburg übertragen, wo er mit vielem Erfolge einige Jahre wirkte. Als der Herzog von Neuburg, Wilhelm Wolfgang, 1613 katholisch wurde und in seinem Lande die Religion seiner Läter wiederherzustellen beschloß, ward zur Durchführung der katholischen Reform auch Langöttel nach Reuburg berusen; hier arbeitete er als augsburgischer "Generalvikar zwar unter vielen Mühen, aber auch mit reicher Frucht an der Zurücksührung der Irrenden".

Außer den Genannten seien noch erwähnt Joh. Georg Buecher von Jettenstetten (1611—1614), der 1658 als Domdechant von Freising, Prä= fident des Geiftlichen Rats und Propst von Petersberg starb; Joh. Jak. von März aus München (1625-1632), empfohlen vom Kurfürsten Mag, erst Pfarrer und Dekan von Waizenkirchen in Oberöfterreich, später Kanonikus in Freising 2, Franz de la Marche (1635—1639), nach seiner Ruckehr Stiftsherr in Cichstätt, gestorben (1662) als Kanonikus der Frauenkirche in Münden; Christoph Heger aus Münden (1649-1653), Stiftsherr in München, dann Dechant in Donauwörth; Ernst von Maas (1607 bis 1611) und Balthasar Rammerlocher (1629—1635), beide Münchner und beide nachmals Domherren, jener in Olmüt, dieser in Augsburg; Max von Repser aus München (1601-1605), ein Reffe des trefflichen General= vikars Sixtus Repser von Freising, Stiftsherr in Freising; Ferdinand von Weigl aus München, Schwestersohn des Freisinger Bischofs Beit Adam von Geebeck, Stiftsherr von Freising. — Ein besonders trefflicher Alumnus war Bernhard Bocksteiner (1646—1650). Der Katalog rühmt ihm nach, er habe ausgezeichnete Studien gemacht und auf der Rückreise in Pe= rugia den Doktorgrad erworben. Im Kollegium habe er "große Tugend bewährt". Der Bischof von Freising verlieh ihm nachmals die Pfarrei Waid= hoven in Niederöfterreich, wo er sich wegen seines Seeleneifers und seiner überaus erfolgreichen Tätigkeit die größte Anerkennung erwarb. Im Jahre 1675 empfahl der Dechant von Waidhoven seinen ebenso braven Neffen Joh. Heinrich Bockstainer aus Klosterneuburg zur Aufnahme, die ihm auch gewährt wurde. — Noch ausgezeichneter war Peter Forster aus München (1648 bis 1651), den der Kurfürst Max zur Aufnahme empfohlen hatte. Er voll= endete seine theologischen Studien mit rühmlichem Erfolg und promovierte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caftorio in feinem Bericht an die Visitatoren 1623.

Beihbischofs Joh. von Brenner, und Joh. von Forstenheuser, Sohn des kurfürstelichen Rats Otto von Forstenheuser, ins Kollegium gekommen. Vom letteren schrieb Castorio zwei Jahre später an den Rektor des Münchner Kollegiums: "Wein Pater, das ist einer von denen, von welchen es heißt: Nos numerus sumus." Er trat bald darauf aus, brachte es aber doch später zum Kanonikus in Straubing.

in der Aula des Rollegiums in Segenwart der Kardinäle Barberini und Ludovisi. Der Katalog des Kollegiums bezeichnet ihn als einen Mann, der "mit allen Gaben der Tugend, Weisheit und des Eifers für Gottes Chre ausgestattet" war. Von Kom pilgerte er einem Gelübde gemäß zu Fuß nach Loreto, erkrankte aber auf dem Wege am Fieber, an dem er in Bologna starb, zum innigen Bedauern aller derjenigen, die ihn kannten und die größten Hossnungen auf ihn gesetzt hatten.

Mehrere Freisinger Germaniker fanden eine segensreiche Wirksamkeit in der guten und schönen Stadt Landshut. Schon seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts hatten die beiden infulierten Stiftspröpfte Balthasar Runig und Joh. Jak. Imhoff sowie die Stiftsdechanten Abraham Fischer und Georg Riedel, wie wir bereits früher berichtet, viel für die Hebung und Förderung des kirchlichen Lebens bei Geistlich und Weltlich getan. Den beiden ersteren folgte eine ganze Reihe trefflicher Männer, die ebenfalls in Rom gebildet waren: Joh. Heinr. von Rorbach, Ferdinand Mayer, Ferd. Paul Graf Merlo, Max Graf von Althan und Max von Bienzenau, der lette Propst aus dem Germanikum († 1727). Ebenso finden sich als Rach= folger der letteren sechs andere Germaniker, nämlich die Stiftsdechanten: Joh. von Egloff, Ignaz Plebst, Jos. Maner und Ignaz Joh. von Gumpenberg=Pöltmes. In die Zeit von 1600 bis 1656 gehören von den Freisingern: Sebastian Urspringer aus einer Patrizierfamilie von Landshut (1602—1606), Stiftsherr und Pfarrer von St Jodok, der mit dem Stiftsdechant Georg Riedel die Gründung des Jesuitenkollegiums zu= wege brachte; Joh. Wilh. Egloff von Bääl (1614 bis 1617), der 1662: als Stiftsbechant von St Martin "im Rufe großer Tugend" starb, und Ferdinand Mager, aus einer Landshuter Ratsherrnfamilie (1637-1643); derselbe war erst Pfarrer von St Jodok, bis er 1661 infulierter Stifts= propst von St Martin wurde.

Gin ehrenvolles Andenken haben zwei Freisinger Germaniker aus dieser Beit hinterlassen, welche irdischen Hossungen entsagend in die Gesellschaft Jesu traten. Friedrich von Weilhammer in Salach, 1617 auf Empfeh= lung seines Onkels, des damaligen Regensburger Domdechants und späteren. Jesuiten Wilh. von Weilhammer, ins Kollegium aufgenommen, ging dem letzteren dadurch mit gutem Beispiel voran, daß er bald in die Gesellschaft Jesu trat, in welcher er nach vielen Jahren in Trient im Ruse der Heiligskeit starb. — Mannigsache Schicksale hatte Matthias Faber aus Altosmünster. Nachdem er in Dillingen und München die Humaniora studiert hatte, pilgerte er 1607 ohne Vorwissen seiner widerstrebenden Eltern nach Kom. Im Jahre 1611 ging er als Priester wieder in seine Diözese zurück, wo er Pfarrer von Wemding und später von Neumarkt in der Oberpfalz,

auch Bisitator des eichstättischen Anteils der Oberpfalz murde. Im Jahre 1633 erscheint er in Ingolstadt als Pfarrer von St Moriz und Professor an der Hochschule, in welchen Umtern er seinem ehemaligen Mitalumnus Dr Leo Menzel nachgefolgt war. Doch verließ er Ingolstadt schon nach wenigen Monaten wieder, um auf seine Pfarrei Neumarkt zurückzukehren, auf ber er bis 1637 blieb. In diesem Jahre begab er sich nach Wien, um, obwohl bereits 50 Jahre alt, in die Gesellschaft Jesu zu treten. in seinem neuen Berufe noch 16 Jahre auf höchst erbauliche Weise und starb 1653 zu Thrnau in Ungarn eines seligen Todes 1. Matthias Faber ist Verfasser einiger polemischer Schriften, hat sich aber insbesondere einen Namen gemacht durch sein Opus tripartitum concionum, das er mitten unter den Stürmen des Dreißigjährigen Krieges 1631 zu Ingolstadt in drei Foliobänden drucken ließ und 1646 durch einen vierten Band (Auctarium operis tripartiti) ergänzte. Den zweiten Band des Werkes widmete er dem Rettor Caftorio und den Alumnen des Kollegiums in einer schwunghaften und begeisterten Unrede, die ebensosehr von seinem Seeleneifer als von seiner Liebe und Dankbarkeit gegen die Alma mater, die ihn erzogen hatte, spricht. Fabers großes Predigtwerk hat zahlreiche Ausgaben und noch in unserem Jahrhundert mehr als eine (in Turin, Reapel und Posen) erlebt. tompetenter Gelehrter urteilt über dieses "altberühmte, magistrale" Werk, es "gehöre durch seinen sprudelnden Reichtum an driftlichen Gedanken und jeine den wechselnden Geschmacks= und Zeitrichtungen tropende Objektivität der Form zu jenen Werken, die eigentlich nie veralten, sondern immer neu bleiben. . . . Dogma und Moral durchdringen sich in ihm in der glücklichsten Weise. Fabers Dogmatik sei überall praktisch und die Moral dogmatisch. Bon Schrift= und Bäterstellen mache Faber ben ausgiebigsten und oft einen sehr geiftvollen Gebrauch" 2.

#### 2. Regensburg.

Es war wohl eine Folge der furchtbaren Kriegsnot, von der die Oberspfalz vorzugsweise bedrängt wurde, wenn in dieser ganzen Zeit aus dem Bistum Regensburg nur nenn Jünglinge nach Rom wanderten. Es waren lauter adelige Herren: von Tannberg, Pirk, Schad, Pießer, Senbelsstorff, Rorbach, Haunold, Weilhammer, Wuisler.

In seiner letzten Krankheit bat ihn der Krankenwärter, doch sein Ordenskleid abzulegen, um bequemer liegen zu können. "Rein", sagte der greise Pater, "ich habe so lange und so viel um den Jesuiterrock angehalten und ihn viele Jahre nicht erhalten können; in dem und mit diesem will ich sterben." Crammer, Heiliges und gottseliges Eichstätt, Eichstätt 1780, 329.

Fundhaufen im Liter. Handweiser 1880, Mr 266, wo fich auch eine Lebensftigze Fabers findet. Die Werke Fabers sind verzeichnet bei Sommervogel u. a.

Steinhuber, Rolleg. Germ. I. 2. Mufl.

Drei derselben starben im Kollegium, ein Baron Max von Tannberg, Joh. Heinr. von Pirk und der Baron Joh. von Senbelstorff, bereits Kanonikus von Freising. Drei andere erlangten Kanonikate in Regens= burg, Berchtesgaden und Freising; es waren Wolfgang von Weilhammer (1605—1612), Joh. von Pießer und Joh. von Wuisler.

Ein wichtiger Mann wurde Heinrich Freiherr von Korbach (1625 bis 1630). Erst infulierter Stiftspropst von München und Landshut, nach= mals auch Domherr von Passau, kurfürstlicher Rat und Präses des Kon= sistoriums, starb er 1662 in Straubing, wo er ebenfalls Stiftsherr war². — Noch bedeutender war die Wirksamkeit des Hektor von Schad in Mittelbibrach, der vom Jahre 1618 bis 1622 in Rom studierte. Nach seiner Rücksehr wurde er Domherr von Regensburg, von wo ihn der Bischof von Passau, Erzherzog Leopold Wilhelm, im Jahre 1640 in diese seine Bischofsstadt rief, um ihm die Verwaltung des Vistums in temporalibus anzuvertrauen, die er ein Vierteljahrhundert hindurch zu hoher Jufriedenheit des erlauchten Vischofs führte. Dieser belohnte die Verdienste des tätigen und klugen Verwalters durch Verleihung der Domdechantei und der Propstei der Ilzstadt. Schad starb 1664 im Alter von 65 Jahren.

#### 3. Passau.

Passau, das in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zwei Bischöse aus dem Hause Österreich hatte, Bruder und Sohn des Kaisers Ferdinand II., schickte während dieser Zeit 18 Kandidaten ins Germanikum. Dieselben ge-hörten dem größeren Teile nach edeln Familien an. Wir begegnen den Namen der von Adelthausen, Starzhausen, Ecker von Käpfing, Orttner, Edelpeck, Prugglacher, Seeau, Danker und Kueffstein.

Zwei derselben standen später österreichischen Alöstern als Übte vor: Bonifaz Regele (1627—1634) dem von Kremsmünster, Benedikt Leiß (1632—1637) dem Stifte Altenburg, während Georg von Prugglacher (1646—1653) schon drei Jahre nach seiner Heinfelierter Propst von Spital am Phhrn wurde. — Ignaz Plebst (1641—1648), erst Stifts= dechant von St Martin in Landshut, kam später als Domherr und General-vikar nach Regensburg († 1695). — Als der junge Domherr Philipp Hektor von Adelthausen 1621 aus dem Kollegium, in dem er sieben Jahre mit großem Ernst den Studien obgelegen hatte, in die alte Bischofs=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Max von Tannberg war ein Sohn des kurfürstlichen Hofratspräsidenten und starb auf der Heimreise 1609 in Spoleto; Pirks Eltern waren Konvertiten, er selbst starb "sehr fromm", wie er gelebt hatte; Seybelstorff hinterließ der Kirche von S. Apolelinare zwei silberne Leuchter.

<sup>2</sup> S. Hift.=pol. Blätter LXXIV 4.

stadt heimkehrte, erregte er nach dem Zeugnisse des Bischofs Leopold nicht bloß beim Volke, sondern auch bei der Geistlichkeit und dem Adel durch sein gediegenes Wissen und seinen musterhaften Wandel beifällige Bewunderung. — Auch unter den übrigen Passauer Germanikern aus dieser Zeit war mancher verdienstvolle Mann. Wir nennen den Stiftsherrn der Liebfrauen= firche in München Georg von Ortiner aus Schärding (1635—1640); den Augsburger Domherrn Joh. Wolfgang von Edelped (1639-1643); Elias Mager (1626—1629), der schon ein Jahr nach seinem Abgang aus dem Rollegium sein Leben im Dienste der Pestkranken in Wien opferte; Joh. Eder von Käpfing (1628—1631), vom Erzherzog Leopold empfohlen; endlich ben eifrigen Pfarrer Matthias Vorster (1636—1640). Drei adeligen Herren verhalf das ernste Leben im Kollegium zur Erkenntnis, daß es ihnen an geist= lichem Berufe fehlte. Der eine derselben, Rudolf von Seeau aus Linz, trat aus und nahm spanische Kriegsdienste, während der junge Graf Gottrau von Kueffstein, der schon bei seinem Eintritt mit zwei Kanonikaten in Ellwangen und Olmütz ausgestattet war, 1654 seinen Talar ablegte und mit papstlicher Dispens sich vermählte. Gin Gleiches tat ein Abolf von Starzhausen.

## 4. Salzburg 1.

Obwohl Salzburg von 1587 bis 1619 Erzbischöfe hatte, welche im Germanikum gewesen waren, so traten in der ersten Hälfte des 17. Jahr= hunderts doch nur 16 Salzburger in dasselbe ein, während man in dem= selben Zeitraum 40 Brizener und 50 Trienter Zöglinge zählte. Von den 16 Salzburgern trugen neun die adeligen Namen Herberstein, Künburg, Tauffkirchen, Törring und Dunsperg.

Drei dieser Salzburger wurden nachmals Bischöse. Der bedeutendste unter ihnen ist Max von Künburg. Derselbe kam 1642 als Kanonikus von Salzburg in Kom an, zwölf Jahre später ist er Bischof von Lavant (1654—1664), dann von Seckau (1665—1668) und endlich 1668 Erzebischof von Salzburg. Ein Jahr vor seinem 1687 erfolgten Tode verlieh ihm Innozenz XI. den Purpur. — Adam Lorenz Freiherr von Törzing ging 1634 als zwanzigjähriger Domherr von Salzburg und Regenseburg nach Kom. Er wurde nachmals infulierter Dompropst an beiden Bischossissen und 1663 durch einstimmige Wahl des Kapitels zum Bischos von Regensburg erwählt. Schon nach drei Jahren raffte ihn ein früher Tod hinweg, den dritten in der Reihe der vier Vischöse aus dem Germaniskum, welche von 1649 bis 1668 den Stuhl von Regensburg innehatten. — Die Insel von Regensburg war vor Törring einem andern Salzburger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salzburg war bekanntlich bie Metropole ber bayrifchen Kirchenprovinz.

Germaniker bestimmt gewesen, der sie aber niemals tragen su Georg Freiherr von Herberstein, mit 18 Jahren Domherr und als solcher 1608 ins Kollegium eingetreten, war 1662 vom in seiner Abwesenheit zum Bischof erkoren worden und hatte die päpstliche Bestätigung erhalten, starb aber 1663 noch vor se

Rach den genannten drei Bischösen sind noch zu erwähne von Hoffkirchen (1633—1637), Domherr von Salzburg; Gundekar Graf von Tauffkirchen (1628—1632), Domherr Georg Paris Ciurletta (1639—1643), nach seiner Rückel, Rat, Ranonikus zu Unserer Lieben Frau ad nives und Propsk († 1679); Johannes Rharer (1615—1621), ebenfalls St Salzburg und Laufener Propsk; ferner der hochverdiente Abt von Christoph Raßler (1635—1639); Octavius Freiherr v. (1636—1640) aus Graz, erst Domherr von Laibach und Wien, de Konsistorialrat, Offizial oder Generalvikar für das Land unte (1671—1674) und Pfarrer von Pillichsdorf; der Dechant von Rupert Dets (1624—1628); die "Hauptpfarrer" von Straßga Simon Grebner (1627—1633) und Mich. Han (1654—1636). Georg von Renner (1615—1622), Stadtrichter von Später Kanzler im Stifte Admont, wo er 1659 starb.

# Die öfterreichischen Bistumer.

#### 1. Briren.

Brigen sandte 40 Zöglinge, von denen etwas über die Hälfte Geschlechtern waren. Vertreten sind die Wolkenstein, Andria ner von Zehentgrub, Vintler, Spaur, Kolowrat, Popp Merl, Troper, Manincor, Mohr u. a.

Als Bischöfe standen in dieser Periode, wenigstens von 16 ausgezeichnete Germaniker, Wilhelm von Welsperg, Johannes Plaunton Crosino († 1663) der Diözese vor. Ebenso waren die bischöfe und die fünf Dompröpste dieser Periode sämtlich im Komanikum erzogen worden. Hier beschäftigen uns nur diesenigen, 1600 bis 1656 in demselben ihre Bildung erhielten.

Unter ihnen ist der hervorragenoste Joh. Wilhelm Fi Kolowrat, welcher als erwählter Erzbischof von Prag noch vo der päpstlichen Bestätigung 1668 starb. In Innsbruck, wo sein erzherzoglichen Hofe lebten, 1627 geboren, war er 1643 im jugen von 16 Jahren ins Kollegium gekommen. Nach seinem Austr bald Domherr von Prag und Olmüß, und alles schien dem fr

tüchtigen Manne eine glänzende Laufbahn zu versprechen, als ihn im Alter von 41 Jahren ein früher Tod ereilte. — Zwei andere Brigener Germaniker wurden Weihbischöfe von Brigen, nämlich Jesse Perchofer und Wilhelm Vintler Freiherr von Plätsch. Der erstere, Sohn eines Kaufmanns von Brixen, hatte die Humaniora in Ingolstadt studiert und 1622 auf Empfehlung des Erzherzogs Karl einen Plat im Kollegium erhalten, in dem er acht Jahre mit bestem Erfolge studierte. In seine Heimat zurückgekehrt, erhielt er die Pfarrei Flaurling, ward aber schon nach vier Jahren nach Rom zurück= gesandt, um wichtige Bistumsangelegenheiten zu betreiben. Er blieb ganze fünf Jahre in Rom. Nach seiner Rückehr wurde er Prases des Konsisto= riums, dann Domdekan und (1648) auch Weihbischof, als welcher er 33 Jahre lang der Diözese die größten Dienste leistete. Der Geschichtschreiber der Diözese, Sinnacher 1, schildert ihn als einen Mann von großer Frömmigkeit, von seltener Klugheit und Tatkraft, der Großes für die Diözese und für Förderung der Shre Gottes geleistet habe. Mehreren seiner Neffen erbat er die Aufnahme ins Kollegium. So einem Bruderssohn, Joh. Perchofer, der 1721 als Dom= herr von Brigen starb, drei Söhnen einer Schwester, Matthias, Martin und Johannes Wenzel, und einem Großneffen, Andreas Wenzel von Uttenheim, von denen Matthias Jesuit wurde, die drei übrigen als Domherren, Andreas auch als Generalvikar von Brigen angesehene Stellungen einnahmen. — Wilhelm von Vintler besaß bereits Kanonikate in Trient und Brigen, als er 1649, vom Kardinal Harrach empfohlen, im Alter von 19 Jahren seine Studien im Kollegium begann. Wegen seines heftigen und ungestümen Charakters machte der jugendliche Kanonikus den Obern anfänglich nicht wenig zu schaffen. Aber die Priesterweihe wandelte ihn in einen andern Mann um, so daß er in der letten Zeit seines Aufenthaltes in Rom ein Muster für alle seine Genossen wurde. Er wurde 1678 zum Dompropst und 1682 nach dem Tode Perchofers zum Weihbischof gewählt. Die Diözese Brigen verdankt auch ihm vieles. — Mehrere der übrigen wurden Domherren von Brixen: Georg Adrian von Virburg (1603—1606); Joh. Ant. von Satelperger (1613-1617), erst Lehrer des jugendlichen Kurfürsten von Köln, Heinrich Mag von Bayern, dann Kanonikus von Brigen; Bal= thajar von Vintler (1618—1623); Peter von Spaur (1621 bis 1625); Martin und Johann Wenzel (1647—1652) u. a. Der auß= gezeichnete Joh. Reuperger (1642—1648) erlangte ein Kanonikat in Augsburg, Balth. von Merl (1649—1653) in Salzburg bei Maria= ichnee, nahm aber bald eine Pfarrei an; Joh. Walter (1652—1658) ward Stiftsdekan in Innichen, Joh. Franz von Poppen (1641—1645)

<sup>2</sup> Beiträge zur Geschichte ber bischöflichen Kirche von Brigen VIII 708.

aus Innsbruck Dombekan von Olmütz. Einige der Genannten waren bereits Domherren, als sie, oft fast noch Anaben, ihre philosophischen Studien im Rollegium begannen. Der Graf Wilh. von Wolkenstein resignierte auf drei Kanonikate, um sich in den Stand der Che zu begeben; er soll dann über den ungünstigen Erfolg seines Freiens den Verstand verloren haben. Eine nicht geringe Zahl widmete sich der Seelsorge in verschiedenen Pfarreien. So Kaspar Schwarz (1621—1625) als Dechant in Innsbruck, Joh. Peisser (1648—1655) in Flaurling; Joh. von Troper in Brigen († 1669). Gine besondere Erwähnung verdient Joh. Heinr. von Altstetten (1608—1615), Dechant von Etschthal und Pfarrer von Kaltern. Seit seiner Rudkehr aus dem Kollegium bis zu seinem 1654 erfolgten Tode verwaltete er 37 Jahre lang diese Pfarrei mit apostolischem Eifer und ohne sich selbst in seinem hohen Alter jemals Ruhe zu gönnen. Seine Ersparnisse hinterließ er zur Stiftung eines Benefiziums in seinem geliebten Raltern.

Von einigen andern, zum Teil ausgezeichneten Brixenern, über die uns nichts Näheres bekannt, seien hier wenigstens die Namen angeführt:

Kaspar Planer (1601—1603), der im Alter von 28 Jahren als Sänger aufgenommen wurde; Karl Wilh. Zehentner von Zehentzgrub (1602—1607), ein trefflicher Alumnus; Joh. Friedr. von Huls (1607—1613), gleich mehreren andern vom Erzherzog Max zur Aufnahme empfohlen; Joh. Spillmann aus Innsbruck (1615—1622); David Milauer aus Brixen (1618—1624); Leopold Wanner (1619—1625); Ferdinand von Manincor (1620—1627), auf Verwendung des Erzherzogs Leopold aufgenommen; Ferdinand Strambacher aus Schwaz (1623—1627), der Franziskaner wurde; Rupert Pall aus Sonnenburg (1630—1632), später Pfarrer; Karl Creizperger (1638—1644), nachzmals Hoffaplan des Erzherzogs Sigmund, Bischofs von Augsburg; Joh. Von Troper (1645—1651), † 1687 als Domherr von Wien; vier Brüder Fieger von Friedberg und Kronburg traten als Konviktoren ins Kollegium, aber keiner von ihnen wurde Priester.

#### 2. Trient.

Mehr noch als die Brixener leisteten die 50 Trienter, die in diesem Zeitraum im Germanikum ihre Ausbildung erhielten. Sie waren fast sämt= lich adeliger Geburt aus den Familien der Welsperg, Cornis, Migazzi, Lichtenstein, Thun, Priamus, Spaur, Alberti, Giovanelli, Lo= dron, Prato, Fraiperg, Inama u. a. Auch diesenigen, welche dem welsschen Anteil der Diözese angehörten, mußten, um aufgenommen zu werden, der deutschen Sprache mächtig sein.

Wie die Zahl der Trienter Zöglinge nach derjenigen der Konstanzer und Kölner die größte im Kollegium war, so erhielt auch kaum eine andere Diözese so viele bedeutende Männer aus der römischen Pflanzschule zurück als Trient. Allein von den 50 Zöglingen, die von 1600 bis 1655 im Kollegium ihre Ausbildung erhielten, wurden 10 Bischöse, 2 Generalvikare, 12 Dignitäre und Kanoniker an Dom= oder Stiftskirchen, 5 Jesuiten, 12 Pfarrer usw.

Die Reihe der Bischöfe eröffnet der ausgezeichnetste derselben, Anton von Crosino Bomporto, im Jahre 1579 von adeligen Eltern in Trient geboren. Nachdem er in Innsbruck die Humaniora und in Dillingen Philojophie studiert hatte, erwirkte ihm der Kardinal Madruzzi 1600 die Aufnahme ins Kollegium, in welchem er fünf Jahre auf das Studium der Theologie verwendete. Bene semper se gessit; in diese Worte faßt der Catalogus Alumnorum seine löblichen Eigenschaften zusammen. Heimreise gewann Crosino in Bologna auch den Grad eines Doktors beider Rechte. Er wurde 1610 Domherr von Brigen, 1616 auch Pfarrer daselbst und 1625 auf Vorschlag des Kapitels zum Weihbischof ernannt. Im selben Jahre wurde er auch Dombekan, später Dompropst und endlich 1648 durch Uttlamation zum Fürstbischof gewählt. Er war ein Hirte nach dem Herzen Gottes, dessen Ehre die einzige Triebfeder seiner Handlungen mar, ein Bischof von größtem Gifer, Frömmigkeit, Klugheit und Festigkeit. Der Unterricht und das Heil der Gläubigen lagen ihm besonders am Herzen. Zu diesem Zwecke schrieb er eine Instructio pro confessariis 1. Hochbetagt pflegte der fromme Fürstbischof noch sonntäglich von Brixen nach dem nahen Dorfe Pinzagen zu gehen, um dort die Kinder in der Christenlehre zu unter= richten. Reich an Jahren und Verdiensten starb er 1663 im Alter von 84 Jahren 2.

Zwei Jahre nach Crosino (1602) trat ins Kollegium Wilhelm von Welsperg, der ihm auf dem Bischofsstuhl von Brizen vorangehen sollte. Während seines Ausenthalts in Rom hielt er sich keineswegs so gut, wie es dem künftigen Bischof von Brizen geziemt hätte. Noch während er im Kollegium weilte, wurde er Kanonikus von Salzburg und Brizen, später auch von Regensburg. Im Jahre 1628 erhob ihn die einstimmige Wahl des Kapitels auf den Stuhl von Brizen. Er war ein sehr einsichtsvoller Prälat und bewährte sich nach Sinnacher (VIII 346 ff) als einen starkmütigen Hirten, der die Rechte der Kirche mit Festigkeit wahrte. Ein besonderes Lob erwarb er sich durch Wiederherausgabe des Sacerdotale Brixinense (1640),

Dieje Schrift wurde 1885 von J. Stippler neu herausgegeben.

<sup>2</sup> Sinnacher, Beiträge zur Geschichte ber bischöflichen Rirche von Brigen VIII 563.

eines Werkes, dem der Kommentator des Rituale Romanum, hieron. Ba= ruffaldo, großes Lob spendet. Die Infel trug er von 1628 bis 1641. — Ein Bischof, geschmuckt mit großen Tugenden, war Joh. Chriftoph Graf bon Lichtenstein. Er hatte in Innsbruck bei den Jesuiten studiert, deren Rektor ihn zur Aufnahme ins Germanikum empfahl. Gin Bild der Unschuld, kam der junge Graf, erft 16 Jahre alt, 1607 nach Rom. Noch während seiner Studien wurde ihm ein Ranonikat am Dom von Paffau verliehen. Im Jahre 1612 ging er, ausgestattet mit reichem Wissen, wieder nach Salz= burg, wo er erst Kanonikus und 1625 Bischof von Chiemsee wurde, aber zugleich Dompropst von Salzburg blieb. Er war, sagt ein Schriftsteller unserer Zeit, "ein trefflicher und sehr einsichtsvoller Mann, der darum dem Erzbischof auch sehr wert war, so daß er ihm beinahe die Verwaltung der ganzen Diözese übertrug und auch nicht einen Tag ohne ihn sein zu können Abgesehen davon, daß sein Umgang etwas ungemein Anziehendes hatte, besaß er ein ausgezeichnetes Berwaltungstalent. Er hatte eine seltene Beredsamkeit, einen merkwürdigen Scharfblick, mittels dessen er mit Leichtig= teit die schwierigsten Gegenstände erfaßte, und ein erstaunliches Geschick in Führung und glüdlicher Erledigung der Geschäfte. Was aber noch weit schätbarer, er verband mit so reichen Anlagen eine ungewöhnliche Frömmig= teit, viel Seeleneifer und ein glühendes Bestreben, die Beiftlichkeit im Geifte des heiligen Kirchenrats von Trient zu erneuern"2. Was ihm zu besonderer Chre und zu hohem Berdienste gereicht, ist, daß er der Freund und wärmste Bönner des ehrwürdigen Bartholomäus Holzhauser war und deffen fromme Stiftung mit tatkräftigem Eingreifen unterstütte, so daß Holzhauser den frommen Bischof von Chiemsee als den wirksamsten Förderer seines Werkes ansah und bei dessen 1643 erfolgtem Tode seine einzige und größte Stütze nach Gott verloren zu haben erklärte. — Aliprandus Nikolaus de Tho= masis aus Caldese kam 1618 auf Empfehlung des unerschrockenen und eifrigen Dekans von Linz in Oberöfterreich, Blasius Aliprandinus's, ins

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ad Rit. Rom. Comment. Procem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gabuel, Leben des ehrw. Dieners Gottes Barthol. Holzhauser. Deutsche Ausgabe 99 199.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Auch Aliprandinus hatte seine Bildung im Germanikum erhalten. Seine Stellung in dem fast gänzlich dem Luthertum verfallenen Linz war eine höchst dornenvolle. Die Stadt war um 1600 ganz lutherisch. Als der Kardinal Enrico Gaetani auf seiner Gesandtschaftsreise an den polnischen Königshof im Mai 1596 die Donau hinab gegen Wien suhr, wollte er nicht in Linz übernachten, sondern blieb mit einem Teil seines zahlreichen Gesolges im Cistercienserstift Wilhering. Die übrigen reisten weiter dis Linz, wo sie in einer Herberge abstiegen. Obwohl es Freitag war, setzte ihnen der Wirt Fleischschen wor, die sie zu seinem großen Ärger unberührt ließen. Als der Bischof von Sessa und die Kapläne am andern Morgen nach einer katholischen Kirche fragten, zeigte man ihnen ein

Kollegium, in dem er "zu allgemeiner Erbauung sich sieben Jahre vortreff= lich hielt". Als er Rom verließ, ging er zu seinem Gönner nach Linz und folgte demselben 1628 in der Dekanatswürde nach. Im Jahre 1641 wurde er zum Weihbischof von Passau ernannt; der hochangesehene Prälat starb daselbst 1647. — Albertus Priamus aus Villalagarina, einer altadeligen Tiroler Familie entsprossen, studierte im Kollegium von 1622 bis 1629. Rach seiner Rücktehr in die Heimat wurde er Pfarrer von Villalagarina, dann Propst in Friesach, hierauf Pfarrer von Völkermarkl. Im Jahre 1640 ernannte ihn der Erzbischof von Salzburg zum Bischof von Lavant und salzburgischen Generalvikar von Kärnten. Er starb 1654, noch nicht 50 Jahre alt, hochverehrt wegen seiner Frömmigkeit und Gelehrsamkeit. — Franz Bigilius von Spaur wurde 1629 auf Betreiben des Erzbischofs von Salzburg ins Rollegium aufgenommen und verweilte in demselben vier Jahre. Auch er nahm später seinen Weg nach Salzburg, wo er 1644 Joh. Christoph von Lichtenstein in der Würde eines Bischofs von Chiemsee und Weihbischofs von Salzburg nachfolgte. "Er regierte sein Bistum mit Klugheit und Sorg= falt und war besonders in Vornahme der Visitationen sehr eifrig." 1 die beiden Vorgenannten fand auch Franz von Alberti durch die Für= sprace des Salzburger Erzbischofs, Paris von Lodron, Aufnahme; er betrieb von 1632 bis 1639 seine philosophischen und theologischen Studien mit bestem Erfolge. Nach Trient zurückgekehrt, stieg er von Stufe zu Stufe immer höher, bis er trot seines Sträubens 1677 durch einstimmige Wahl des Kapitels zum Fürstbischofe von Trient erwählt wurde. Den Hirtenstab des hl. Bigilius trug er zwölf Jahre lang († 1689) und wird als "ein from= mer, wohltätiger und gerechter Bischof und Fürst" geschildert. — Eine noch glänzendere Laufbahn stand dem jungen Grafen Guidobald von Thun bevor, der im Jahre 1634, erst 19 Jahre alt, aber bereits Kanonikus von Magdeburg, Salzburg und Brixen, ins Kollegium trat. 20 Jahre später wählte ihn das Kapitel von Salzburg zum Erzbischof. In seiner frühen Jugend hatte Guidobald Neigung gezeigt, in den Jesuitenorden zu treten. Sein Lehrer riet ihm davon ab, denn Gott habe ihn bestimmt, die Infel

außerhalb der Stadt gelegenes Kirchlein mit einem katholischen Dekan, "einem wackern und gottesfürchtigen Mann", dessen Schässein sich in der Stadt auf 15—20 Personen beliefen. Die Paramente mußte der Geistliche vor den Lutherischen verborgen halten (Relazione del viaggio del Card. E. Gaetani in Polonia. Ungedruckt). Unter mannigsfacher Lebensgesahr harrte Aliprandinus viele Jahre auf seinem Posten aus und hatte am Abend seines Lebens den Trost, die Zahl der Katholiken in Linz mit jedem Tage wachsen zu sehen. Als Bistiator des Klerus suchte er mit großem Giser das Land von den beweibten Geistlichen zu säubern.

<sup>1</sup> Deutinger, Beiträge zur Geschichte des Erzbistums München-Freifing I 242.

zu tragen. Als der neue Erzbischof die Huldigung der Klerisei empfing, gedachten Schüler und Lehrer, der unterdessen Provinzial der öfterreichischen Ordensprovinz der Gesellschaft Jesu geworden war, mit Freuden der alten Prophezeiung. Er war "ein kluger und friedfertiger Fürst". Ein schönes Zeugnis für die hohen Eigenschaften des Erzbischofs mar es, daß ihn zwölf Jahre später auch das Regensburger Kapitel zum Bischof wählte und Alexander VII. 1664 ihn mit dem Purpur schmückte. Er starb 1668 tief betrauert. — Wenige Monate nach Thun begann der junge Graf Franz von Lodron (1635-1640) seine Studien im Germanifum. Ihm war die Infel von Gurk beschieden, die er von 1643 bis 1652 trug. — Franz Sigmund Graf von Thun, bereits Kanonikus von Salzburg, Trient und Brigen, kam 1641 nach Rom und blieb fünf Jahre im Kolle= Im Jahre 1663 mählte ihn das Kapitel von Brigen einstimmig und unter allgemeinem Jubel des Volks zum Fürstbischof; fünf Jahre später tat das Kapitel von Trient ein Gleiches. "Seine Regierung zeichnete sich durch eine strenge, ernste und tadellose Haltung aus. Fest in seinen Grund= jäten, drang der Bischof auf sorgfältige Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung, auf Ausrottung der Migbräuche und unbeugsame Handhabung der Rechtspflege." 1 Dieser Kirchenfürst starb im Jahre 1677.

Auch unter ben übrigen Trienter Germanikern finden sich eine nicht geringe Anzahl sehr verdienstvoller Männer: Ferdinand Aurisex aus Roveredo, Zögling des Germanikum von 1627 bis 1631, wurde später Generalvikar und Bistumsverweser von Gurk; Jakob Rovoretti von Freiberg (1650—1657), Kanzler und Generalvikar des Kardinals Harrach in Prag, später Pfarrer von Pergine und Domherr von Trient († 1698). Andere Domherren von Trient waren der ausgezeichnete Jak. von Migazzi (1603—1608), auch Domherr und Präses des Konsistoriums in Brixen, Joseph von Ghelf (1626—1633), Domdechant († 1668); Joh. Graf von Lodron (1644—1648), Senior († 1700); Bernardin Malanotti (1641—1645) und Bartholom. de Albertis (1654—1661). Bartholom. von Gamba (1629—1634), Karl von Priamus (1641 bis 1645), Bigil von Manzi (1647—1651) erlangten Kanonikate in Brixen, während Damian von Juama (1618—1621) Stiftspropst von Spital in Niederösterreich wurde.

Ebenso erhielt Trient in dieser Zeit aus dem Germanikum eine Reihe trefflicher Pfarrer. Wir nennen nur einige der hervorragendsten: Joh. Jak. von Calavino (1607—1612), über 30 Jahre Pfarrer von Cavalese, ein ebenso gelehrter als tugendhafter Mann, der deshalb beim Kardinal Madruzzi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Perini, Statistica del Trentino I 98.

in hoher Gunst stand († 1663); Kaspar Gezzi von Thuen (1619 bis 1620), Erzpriester von Trient († 1656); Franz von Fentelli (1632 bis 1635), Pfarrer in Burgstall: Simon von Rigotti (1619—1626) in Graudun († 1662); Joh. Arbogast von Manincor (1644—1651), Dechant von Kaltern († 1677); Hieronymus Baldovino, Erzpriester von Roveredo, später von Riva und endlich Generalvikar von Brescia; Paul Hausmann von Stetten (1619—1625), 45 Jahre lang Pfarrer und Dechant von Bruneden († 1674); Georg von Hausmann (1638-1642), wohl ein Bruder oder Neffe des vorigen, lebte ohne Pfründe in Tirol, wo er "viel Gutes tat"; Joh. von Helmstorff (1621—1628), Pfarrer von Lana, u. a. — Fünf auserlesene Jünglinge schlossen sich dem Jesuiten= orden an: Christian Calvi (1603—1606) aus Trient, von dem der Ratalog rühmt, er sei "ein musterhafter Zögling, für alle ein Gegenstand der Bewunderung und ein besonderes Vorbild aller Tugenden, besonders der Sittsamkeit gewesen"; Decius Ludwig Saraceni (1608-1614), eben= falls aus Trient, ein ausgezeichneter Alumnus, den der Erzherzog Leopold zu seinem Theologen ernannte; er zog es aber vor, in die Gesellschaft Jesu zu treten. In derselben bekleidete er erst das Umt eines papstlichen Poniten= tiarius zu St Peter in Rom, dann des Ministers im Germanikum; 1627 wurde er als erster Oberer der kurz vorher errichteten Station der Jesuiten nach Trient berufen. Alls 1630 in Trient die Pest wütete und die Furcht vor derselben auch die meisten Geistlichen aus der Stadt trieb, erboten sich die Jesuiten, den Kranken und Sterbenden Beistand zu leisten. Zwei der= jelben wurden ein Opfer ihrer Nächstenliebe. Unter ihnen war P. Saraceni. Als er die Anzeichen des Ubels an sich fühlte, ließ er sogleich alles für sein lettes Stündlein vorbereiten. Am Morgen seines Sterbetages rief er seinen Genossen an sein Bett und sprach frohlockend: "Mein Bater, wir gehen in den Himmel." Banz Trient beweinte den frommen und hochherzigen Ordens= mann, dem auch bald sein Gefährte, P. Paul Luca, im Tode folgte 1. — Auch Anton Job de Jobes (1614—1617) stammte aus Trient. Er war zugleich mit seinem Bruder Raspar in die deutsche Anstalt eingetreten. Sie waren die Söhne des Bürgermeisters von Trient Job von Jobes, eines hochangesehenen Ehrenmannes, dessen Bemühungen und Opfern die Gesellschaft Jesu ihre Einführung in Trient zumeist verdankte2. Sein Sohn Anton war ein ausgezeichneter Alumnus. Jesuit geworden, kam er als Minister ins

Kropf, Hist. S. I. prov. Germ. sup. IX 730. Cordara (Hist. S. I. XV, n. 122) erzählt, von da an seien die Bürger von Trient der Gesellschaft Jesu so ans hänglich geworden, daß viele die vorübergehenden Patres nicht anders als knieend besgrüßt hätten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kropf a. a. O. IX 374.

Germanikum zurück und starb in Rom im Kollegium Romanum. — Riko= laus von Giovanelli aus Trient und Johannes von Schulthaus aus Cavese starben jung, jener im Kollegium von Trient, dieser im Ruse vollendeter Tugend im Kollegium Romanum.

#### 3. Wien.

Die 25 Zöglinge der Wiener Diözese trugen mit Ausnahme eines Fünftels sämtlich adelige Namen, wie die der Grafen von Puchhaim, Harrach, Trautson, der Freiherren von Kielmannsegge, Breiner, der Herren von Kaiserstein, Hoffmann von Anterscron, Santshillier. Ein großer Teil derselben verdankte seine Aufnahme der Verwenstung der Kaiser Ferdinand II. und III., sowie der Erzherzoge Matthias und Max und der Kardinäle Harrach und Dietrichstein. Sieben aus ihnen gelangten zur bischöflichen Würde, nämlich Ernst Graf von Harrach, Erzsbischof von Prag und Kardinal, Philipp Freiherr von Breiner, Bischof von Wien, Ernst Graf von Trautson, Bischof von Wien, Otto Graf von Puchhaim, Bischof von Laibach, Johannes von Stredele, Weihsbischof von Passau, Ulrich von Grappler, Weihbischof von Passau, und Joh. Friedr. Freiherr von Breiner, Titularbischof von Risano.

Ernst Adalbert Graf von Harrach, Sohn des kaiserlichen Oberst= hofmeisters Karl von Harrach und Neffe des berühmten Feldherrn Albrecht von Wallenstein, kam mit 18 Jahren auf Empfehlung des Kardinals Rlesl am 8. November 1616 ins Germanikum, in welchem er seine philosophischen und theologischen Studien mit Auszeichnung vollendete. Der Katalog rühmt von ihm: Bene se gessit ac nobiliter, magna modestia et humilitate; bene proficiebat in studiis. Noch ehe Harrach die Anstalt verließ, ernannte ihn Gregor XV. zu seinem Kämmerer. Dem jungen Pralaten, dem auch der in Rom gebildete einflußreiche Kardinal Dietrichstein gewogen war, er= öffnete sich nun, obwohl er erst 24 Jahre zählte, eine glänzende, aber auch dornenvolle Laufbahn. Kaum nach Prag zurückgekehrt, erwählte ihn das Domkapitel zum Erzbischof; im nächsten Jahr (1623) erhielt er die Würde des Großmeisters des Kreuzherrenordens. Ein Jahr später (1624) erteilte ihm Urban VIII. die bischöfliche Weihe und nach zwei weiteren Jahren erhob er ihn zum Kardinal der römischen Kirche. Dazu erhielt er später noch den Titel und die Vorrechte eines Primas von Böhmen und die Kanzlerwürde der Universität. Sein Sprengel umfaßte gang Böhmen; erst 1656 murde mit seiner Zustimmung das Bistum Leitmerit und drei Jahre später das bon Königgrät errichtet, er selbst aber dafür 1665 auch noch zum Fürstbischof von Trient gewählt. Das Werk seiner fünfundvierzigjährigen bischöflichen Verwaltung mar die Zurudführung Böhmens zur katholischen Kirche. Vom

Jahre 1627 an, in welchem das kaiserliche Reformationspatent erschien, war er 40 Jahre lang unablässig bemüht, Böhmen das hohe Gut der kirchlichen Einheit zurückzugewinnen. In diesem Sinne ist er der mahre Reformator des Königreichs geworden und verdankt ihm Böhmen mehr als irgend einem andern seiner Bischöfe seit drei Jahrhunderten. Er stiftete mit Aufwendung ungeheurer Summen ein Klerikalseminar in Prag, das sein Leben lang sein Augapfel blieb und in welchem mährend seiner bischöflichen Amtsführung über 1000 Priefter erzogen murden, und berief die Orden der Pauliner, Biariften, Theatiner, Karmelitinnen, Ursulinen nach Böhmen. Dreimal nahm er an der Wahl des neuen Papstes teil. Auf der Rückreise vom Konklave des Jahres 1667 erkrankte er in Wien und starb nach kurzer Krankheit am 25. Oktober des genannten Jahres. Mit Recht sagt sein Biograph von ihm, er ver= diene den größten Männern Böhmens beigezählt zu werden. Seine Mild= tätigkeit war ohne Grenzen. Schon gleich in den ersten Jahren seines bischöflichen Amtes erbat er sich von Kaiser Ferdinand II. die Vorstandschaft über die Armenhäuser. Nur der Gifer der driftlichen Nächstenliebe dränge ihn dazu, den Armen und Elenden in diesen letten Zeiten Troft und Linderung zu bringen. Er war ein frommer und andächtiger Mann, voll apostolischen Seeleneifers. Die Lauterkeit seines Wandels ward auch von seinen Feinden anerkannt.

Ein Jahr nach Harrach tam der zwanzigjährige Freiherr Philipp Friedrich von Breiner im Germanikum an. Bald verband sie eine innige Freundschaft, die sie durchs Leben begleitete. Während Harrach in Böhmen der Bannerträger der kirchlichen Restauration war, sollte Breiner erst als Weihbischof von Olmütz (1630—1639), dann 30 Jahre lang als Bischof von Wien für die Förderung der Religion wirken. Breiner war ein Prälat von großer Frömmigkeit; all das Seinige, nach einer mahrscheinlichen Be= rechnung die Summe von 120 000 Gulden, verwandte er für die Ber= herrlichung des Gotteshauses und des Gottesdienstes. Er war von solcher Undacht und Demut, daß er das hochwürdigste Gut mährend der drei ersten Jahre seines Hirtenamtes bei der Fronleichnamsprozession und bei Verseh= gangen mit bloßen Füßen zu tragen pflegte, bis ihn endlich der entschiedenste Widerspruch seines Arztes davon abbrachte. Wenn der Fürstbischof das Allerheiligste zu den Kranken zu tragen gebeten wurde, war ihm kein Häus= chen zu niedrig und ärmlich. "Denn", pflegte er dann wohl zu sagen, "unser Herr selbst läßt sich ja herab, da einzutreten." Bald nach Antritt seines bischöflichen Amtes pilgerte er nach Rom und zeigte sich allenthalben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. Krafl, Ernst Graf Harrach, Kardinal und Fürsterzbischof von Prag, **Brag** 1885.

als Vorbild der Andacht. Das kirchliche Leben begann unter diesem frommen Kirchenfürsten neu aufzublühen, und insbesondere eine große Anzahl klöster= licher Stiftungen reichen Segen zu verbreiten. Bischof Breiner starb 1669 im Alter von 72 Jahren.

Ernst Graf von Trautson war der zweite Nachfolger des Bischofs von Breiner. Die Aufnahme ins Kollegium erbat ihm sein Vater Johann Franz, Stadthauptmann von Wien, im Jahre 1650; er blieb sechs Jahre in der ewigen Stadt. Das Album der Zöglinge gibt ihm das Zeugnis: Gessit se praeclarissime cum aedificatione et omnium domesticorum benevolentia. Nach seiner Rückehr wurde er erst Propst von Zwettel, 1668 Koadjutor und 1685 Bischof von Wien. Den Stuhl von Wien nahm er 17 Jahre († 1702) ein.

Otto Friedrich Graf von Puchhaim aus Wien weilte vier Jahre (von 1622 bis 1626) im Kollegium. Infolge seines ungestümen und heftigen Charafters zog sich der junge Graf gar manche Buße zu, die er sich aber jederzeit willig gefallen ließ. Gleich bei seinem Austritt verlieh ihm Urban VIII. die Würde eines päpstlichen Kammerherrn. Im Jahre 1641 bestieg er den bischöfzlichen Stuhl von Laibach, den er bis 1664 rühmlich einnahm?. Die Liebe zum Kollegium trug er sein Leben lang im Herzen und benutzte gern jede Gelegenzheit, ihm durch oft reiche Schenkungen sein Wohlwollen zu beweisen.

Joh. Kaspar Stredele von Bergen aus Wien, von 1604 bis 1608 ausgezeichneter Zögling des Germanikum, wurde schon in letterem Jahre Kanonikus von Wien und Olmüß. Nach weiteren fünf Jahren erkor ihn der Bischof Leopold I. von Passau zu seinem Offizial für das Land unter der Enns (1613—1618) und zum Propst von Ardader, später zu seinem Generalvikar. Auch Leopolds Nachfolger, Leopold Wilhelm, zeigte dem trefslichen Mann das größte Vertrauen. Er wählte ihn für seine beiden Vistümer Passau und Olmüß zum Weihbischof und Vistumsadministrator. Als die Schweden 1642 sich der Stadt Olmüß bemächtigten, vertrieben sie die Domherren; nur der pflichttreue Weihbischof blieb zurück, mußte aber von dem Feinde so Arges leiden, daß er an den Folgen der Mißhandlungen schon nach zehn Tagen starb. "Er war ein ganz vortresslicher Mann", sagt Schmidl's von ihm, "ein ergebener Freund unserer Gesellschaft, deren Sache er bei dem Bischof mit allem Nachdruck vertrat."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Urban VIII. beschenkte ihn mit den Reliquien dreier Märtyrer. Als dieselben in Wien anlangten, ging ihnen der Kaiser mit dem gesamten Hofstaat, der Rektor der Hochschule mit den Dekanen der vier Fakultäten bis zur Schwarzspanierkirche entgegen, von wo aus sie mit größter Feierlichkeit in die St Stephanskirche übertragen wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er war auch Domherr von Salzburg, Magdeburg und Passau. Omnium virtutum corona princeps dignissimus, sagt von ihm Ughelli (Italia sacra V 1074).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hist. prov. bohem. S. I. p. IV, l. III, p. 154 179.

Ühnlich war der Lebensgang seines Nachfolgers in der weihbischösslichen Würde, des Ulrich von Grappler, eines geborenen Wieners. Ins Kolslegium kam er auf Empfehlung des Kardinals Klest im Jahre 1624. Da er dasselbe ein Jahr vor Abschluß seiner Studien verließ, so wurde er, gemäß einem Dekrete der Protektoren vom 26. Januar 1627, verhalten, die Kosten seines Unterhaltes im Betrage von 360 Scudi, die jedoch auf 150 herabsgeset wurden, zurückzuerstatten. Bald nach seiner Kückehr trat er in die Gesellschaft Jesu, in der er aber infolge seiner schwächlichen Gesundheit nicht ausharren konnte. Grappler starb, nachdem er zehn Jahre als Weihbischof von Passau eiservoll gewirkt hatte (1647—1657), zu Weihnachten des Jahres 1657 an den Folgen eines Schlaganfalls, von dem er in der heiligen Nacht nach der Feier der heiligen Geheimnisse im Dome gerührt worden war.

Joh. Friedrich, aus der alten Familie der Freiherren von Breiner, trat, vom Kardinal Dietrichstein empfohlen, 1610 ins Kollegium, das er vier Jahre später als Priefter wieder verließ. Er mar bereits Kanonikus von Olmütz und wurde später Domdechant an derselben Kirche und Titularbischof von Risano. Ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit, durch makellosen Wandel und tiefe Frömmigkeit galt er für eine Leuchte der Geistlichkeit, während er beim Rönig von Böhmen und andern geistlichen und weltlichen Fürsten wegen seiner Klugheit und Geschäftsgewandtheit in hohen Ehren stand. Die reichen Einkünfte seiner Pfründe verwandte er fast ausschließlich für fromme und wohltätige Zwecke. Besonders waren es die Jesuiten, die sich seiner Gunst Es war einst sein Wunsch gewesen, selbst einer aus ihrer Zahl zu werden, und nur der Widerstand seiner Vormünder hatte ihn daran ge= hindert, dem Rufe Gottes zu folgen; er fühlte darüber sein Leben lang tiefe Reue, so daß er noch als Prälat des Olmüger Domstifts den wiederholten Bersuch machte, die Sehnsucht seiner Jugend zu stillen. Wenn ihm dies nicht gelang, so brachte er doch fast täglich mehrere Stunden im Kollegium von Olmütz zu, das er auch durch freigebige Spenden und Wohltaten fort= während unterstütte. War es ihm nicht vergönnt, als Jesuit zu leben, so wollte er doch als solcher sterben. In seiner letten Krankheit erbat er sich flehentlich die Gunst, in die Gesellschaft aufgenommen zu werden, um in ihr wenigstens sein Leben zu beschließen. Seine Bitte ward gewährt und der Todkranke zur Profeß zugelassen. Schon früher hatte der fromme Prälat das tiefverschuldete und bedrängte Kollegium von Olmüt zum Erben eingesett, so daß derselbe als zweiter Stifter desselben betrachtet werden kann. Friedrich von Breiner starb am' 14. Januar 1638, erst 53 Jahre alt 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schmidl a. a. D. p. IV, l. III, p. 133.

Außer den genannten sieben Bischösen verdienen noch besondere Erwähznung die Brüder Roderich (1613—1616) und Heinrich (1623—1630) von Santhillier (von St Hilaire), von denen jener Domherr von Passau und Olmüß, dieser Kanonikus, Offizial und Generalvikar von Passau wurde († 1665); ferner die Domherren von Olmüß und Breslau Stephan Pichler (1608—1611), Karl von Hittendorfer (1603—1606) und Joseph von Regron (1618—1623), Kanonikus von Breslau<sup>1</sup>; endlich Christoph Pirkemair von Perkhoven (1601—1602), der Sohn adeliger zur Kirche zurückgekehrter Eltern, der seine Aufnahme dem Erzherzog Matthias verdankte; er starb 1633 als Domherr von Wien.

Auch zwei treffliche Ordensmänner erscheinen unter den Wiener Germa= nikern, nämlich Siegfried Christoph von Straus (1621—1625), der später in Göttweih eintrat, in diesem Stift zu hohem Ansehen gelangte und zum niederöfterreichischen Landtag abgeordnet wurde, und Melchior von Inchofer. Dieser, zu Ginsin in Ungarn als Sohn des kaiserlichen Kriegs= proviantmeisters geboren, verließ das Kollegium noch vor Vollendung seiner Studien, um seinen dem lutherischen Glauben zugetanen Bater zur Rirche zurückzuführen. Nachdem ihm dieses gelungen, wanderte er ein zweites Mal nach Rom, wo er aber bald (1607) ins Noviziat der Gesellschaft Jesu Der Katalog des Kollegiums rühmt von ihm, daß er "sowohl im Rollegium als in seinem Vaterlande ein seltenes Beispiel von Sittenreinheit und jeglicher Tugend gegeben habe". Als Ordensmann lebte er ausschließlich in Italien, zumeist in Messina, wo er Mathematik, Philosophie und Theologie lehrte, dann in Rom, Macerata und Mailand, wo er 1648 starb. Inchofer war ein sehr fruchtbarer, zu seiner Zeit hochangesehener Schriftsteller von ausgebreitetem Wissen und universeller Bildung, dem es freilich an tritischem Sinne gebrach. Eine große Arbeit über bas Martyrologium Romanum konnte er nicht vollenden. Dagegen sind seine Annales ecclesiastici regni Hungariae, die er auf Aufforderung des Erlauer Bischofs Georg Jakosits, eines ebenfalls im Germanitum gebildeten Pralaten, schrieb, auch heute noch geschätt?.

Noch seien erwähnt: der ausgezeichnete Paulinermönch Ferdin. Grieß= fircher, der uns noch begegnen wird; Steph. von Discaziat (1621 bis 1624); Iobias Emerich (1624—1628); Dominikus von Ba=

Da derselbe seiner Residenzpslicht nicht genügte, mahnte ihn Castorio mit ernsten Worten: er werde sich mit seinem Beichtvater benommen haben. "Denn was mich betrisst, so wünsche ich zwar, daß die Alumnen, nachdem sie in ihre Heimat abgegangen sind, ihrer Pflicht nachkommen; aber da ich für sie im einzelnen nicht Sorge tragen kann, so empsehle ich sie Gott und ihnen selbst." Brief vom 23. Mai 1626.

<sup>2</sup> Seine Schriften bei be Bader-Sommervogel (Bibliotheque).

Ientin (1633—1637); Joh. Hoffmann von Ankerscron (1649—1655). Joh. Georg Kaiserstein (1643—1644) trat bald wieder aus und wandte sich dem Wassenhandwerk zu; er socht als Hauptmann im Mailändischen. Bon einem Heinrich Freiherrn von Kielmansegge (1655—1658), der mit 17 Jahren ins Kollegium kam und in demselben drei Jahre Philosophie studierte, heißt es, er habe sich erst ausnehmend gut gehalten, "aber wenige Monate vor seinem Abgang sei er ganz umgeschlagen". Er wäre gerne in Rom geblieben, erlangte aber von Alexander VII. die Erlaubnis dazu nicht.

#### 4. Olmütz.

Olmüt hatte in dieser Periode zwei Bischöse, welche dem Kollegium besonders wohlgeneigt waren: den in Rom erzogenen Kardinal Dietrichstein und den Erzherzog Leopold Wilhelm. Da der letztere nicht residieren konnte, bediente er sich, wie in seinen übrigen Bistümern, so in Olmüt, mit Vortiebe der Germaniker zur Verwaltung der Diözese. Philipp Friedrich von Breiner (1629—1639), Kaspar von Stredele (bis 1642), Kaspar von Karas (1640—1647), Roderich von Santhissier (seit 1642), Franz von Requesens (seit 1650) und Elias Castell (seit 1655) leisteten dem Erzherzog teils als Weihbischöse teils als Administratoren sehr hervorragende Dienste.

Ins Germanikum traten aber in dieser für Mähren durch fast unausshörliche Kriegsnöten so verhängnisvollen Zeit nur elf Zöglinge, von denen zwei, Joh. Bernh. von Herberstein (1621—1624) und Joh. Christoph von Orlik (1635—1639), bereits Domherren von Olmütz, der erstere auch von Salzburg, waren. — Ein ausgezeichneter Zögling war Aug. Clausdius Pullas (1653—1657), den wir nach seiner Rückehr als Pfarrer von Littau sinden. — Thomas Sarkander (1618—1622), wahrscheinlich ein Berwandter des seligen Johannes Sarkander, wurde vom Bischof Leopold Wilhelm zu seinem Kaplan und zum Borsteher der Edelknaben erkoren; später erhielt er ein Kanonikat in Olmütz und das Archidiakonat von Znaim. — Der vielversprechende Thomas Ragal (1602—1606) starb frühzeitig. — Valentin Grünwald (1611—1615) starb nach drei Jahren als Kanonitus von Olmütz. — Von Andr. Honorius aus Brünn (1604—1610) und Damian Trussi (1613—1616) ist nichts bekannt.

#### 5. Prag.

Aus der großen Prager Diözese wurden acht Jünglinge aufgenommen, größtenteils Konviktoren, weil Böhmen als Zöglinge ins Kollegium nicht zugelassen werden dursten. Sie waren sämtlich mit Ausnahme des kränktlichen Joachim von Slavata (1605—1606) und des Joseph Machaerius bereits Kanoniker. Unter ihnen sinden wir die Namen Waldskein, Slavata, Pötting, Raupowa, Sokoll.

Sebastian Freiherr von Pötting war kaum ins Kollegium ein= getreten, als er zum Domherrn von Passau gewählt wurde. Er kehrte des= halb im April 1649 in diese Stadt zurück, um seiner Residenzpflicht zu ge= Ein Jahr darauf war er wieder im Germanikum. Heimkehr erkoren ihn 1664 die Domherren zum Dompropst, und schon ein Jahr später wurde er Bischof von Lavant. Acht Jahre danach ward er auf Empfehlung Leopolds I. vom Domkapitel zum Bischof von Passau ge= wählt. Seines bischöflichen Amtes waltete er mit großem Eifer und leuchtete dem Klerus durch priesterliche Tugenden und Frömmigkeit voran. Jährlich zog er sich auf mehrere Tage ins Rollegium der Jesuiten zurück, um den heiligen Übungen obzuliegen und in stiller Ginsamkeit und innigem Berkehr mit Gott sich zur gewissenhaften Erfüllung seiner oberhirtlichen Bflichten Er= leuchtung und Kraft zu sammeln. Der fromme Bischof genoß das besondere Vertrauen des Kaisers Leopold I., der ihn 1685 zu seinem Gesandten beim Reichstage in Regensburg ernannte, ein Amt, dessen Sorgen und Plagen ihn gemütstrant machten und endlich seinen Tod herbeiführten († 1689)1. — Joseph Macharius aus Marfelicz, Zögling des Germanikum von 1605 bis 1609, wurde erst Stiftsherr von St Beit, dann Domscholafter (1617), endlich 1629 Domdechant und Offizial von Prag, als welcher er 1635, erst 53 Jahre alt, starb. Er war ein hochangesehener Mann und wegen seiner Gelehrsamkeit und Beredsamkeit beim böhmischen Abel sehr beliebt. Daß er ein tüchtiger Kanonist gewesen, beweist das 1611 von ihm herausgegebene Buch Directorium iuris canonici. Sein Vermögen hinter= ließ er ausschließlich für fromme und wohltätige Zwecke2.

Von den übrigen nennen wir noch den trefflichen Olmützer Domherrn Siegmund von Sokoll (1608—1613) und den ebenso wackeren Prager Rasnonikus Siegmund von Gräff (1650—1653), bei dessen frühzeitigem Tode (1658) viele schöne Hoffnungen zu Grabe gingen, und einen vielversprechenden Albert von Waldstein (1645—1649), der aber schon 1655 als Domherr von Olmütz und Passau starb. Sehr unähnlich den vorigen waren zwei jugendliche Kanoniker Wolfgang von Raupowa und Lorenz Junius, jener von Olmütz, dieser von Leitmeritz. Sie wurden beide wegen ihres wenig geistlichen Sinnes und Wandels schon nach wenigen Monaten wieder in ihre Heimat zurückgesandt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schrödl, Passavia sacra 359.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schmidl (Hist. prov. bohem. S. J. p. IV, l. I, n. 159) sagt von ihm: Macarius, s. theologiae doctor, decanus et vicarius generalis ac officialis, quondam in nostro convictorum contubernio educatus, vir integerrimi nominis, et in s. litteris apprime eruditus, de societate bene meritus, reliquit magnam pecuniam pro pauperibus. Bgl. Arasl, Ernst Graf Harrach, Karbinal und Fürsterzbischof von Prag 448.

#### 6. Seckau.

Jöglinge aus der winzigen, damals nur acht Pfarreien umfassenden Diözese Secau sinden sich zwei: Joh. von Dornsberg (1649—1653) und Joh. Franz Graf von Herberstein. Der erstere wurde wenige Jahre nach seiner Rückehr Propst von Unterdrauburg; Herberstein, der Sohn des Landeshauptmanns von Steiermark, war bei seinem Eintritt ins Kollegium (1654) trop seines jugendlichen Alters schon Domherr von Breslau. Da es ihm an geistlichem Beruf sehlte, verließ er das Kollegium schon nach zwei Jahren wieder und trat in kaiserliche Kriegsdienste. Er siel 1664 bei der Erstürmung von Fünskirchen.

#### 7. Laibach.

Unter den sechs Zöglingen aus Laibach findet sich mehr als ein aus= gezeichneter Mann.

Joh. Markus von Rosetti hatte bereits Philosophie in Graz und Jura in Wien studiert, als er, 23 Jahre alt, auf Empsehlung des Grasen von Portia, des kaiserlichen Gesandten bei der Republik Venedig, 1650 ins Germanikum aufgenommen wurde. Er zog aus seinem vierjährigen Aufenthalte großen Gewinn. Nach seiner Rückkehr wurde er binnen kurzer Zeit Dompfarrer und Domdechant von Laibach. Im Jahre 1689 ernannte ihn Kaiser Leopold I. zum Bischose von Pedena in Istrien. Er verwaltete diese Diözese "mit großer Klugheit und Weisheit" drei Jahre lang.

Auch sein Vorgänger auf dem bischöflichen Stuhle von Pedena, Ans dreas Daniel Freiherr von Raunach, ein Krainer, aber zur Diözese Triest gehörig, hatte im Germanikum studiert. Er wurde schon drei Jahre nach seiner Rückehr (1656) in seine krainische Heimat Domherr und 1670 Bischof von Laibach († 1689).

Andreas Jakob Portner von Höflein war von 1653 bis 1659 im Kollegium. Er hielt eine feierliche philosophische Disputation im Kolslegium Romanum und wurde hierauf mit nie gesehenem Gepränge im Germanikum zum Doktor der Philosophie promoviert. Zu dieser Feier ließ er auf seine Kosten ein später berühmt gewordenes Werk seines Lehrers, des P. Silv. Maurus, in vier Bänden drucken, das er dem Nessen des Papstes, dem Kardinal Chigi, dedizierte und den anwesenden hohen Gästen in prächtigem Einbande verehrte. Im übrigen waren die Obern des Kollegiums mit dem jungen Krainer nicht immer zufrieden. Dennoch wurde demselben, während er noch im Kollegium studierte, wohl durch die hohe Protektion des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Ughelli, Italia sacra V 574.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quaestionum philosophicarum Silvestri Mauri S. I. in Coll. Rom. philosophiae professoris libri IV pro laurea philosophica A. Portner, Coll. Germ. et Hung. alumni, Romae 1658.

Rardinals Chigi die Dompropstei von Passau verliehen, auf welche der Kardinal von Hessen zu seinen Gunsten resignierte.

Die übrigen drei Laibacher waren: Rudolf Freiherr von Coraducci, der 1656 als Domherr von Laibach starb, Graf Georg Siegmund von Tettembach, der dem geistlichen Berufe nach drei Jahren wieder entsagte, und der ausgezeichnete Graf Oktavius Buceleni (1652—1655), der nach= mals Propst von Laibach wurde.

### 8. Aquileja.

Das Bistum Aquileja umfaßte bekanntlich außer dem italienischen Ansteil auch Teile von Steiermark, Kärnten, Krain und die Grafschaft Görz. Das Recht, das Kollegium Germanikum zu beschicken, ward auch in Bezug auf diese zum deutschen Reich gehörigen Gebiete des öfteren bestritten; insbesondere wurde jedesmal genau zugesehen, ob die aus dem Patriarchat präsentierten Jünglinge der deutschen Sprache mächtig seien.

Bon 1600 bis 1655 wurden zehn Kandidaten aus dieser Diözese aufsgenommen<sup>2</sup>. Sie gehörten der großen Mehrzahl nach den hochadeligen Gesichlechtern der Grasen und Herren von Coronini, Barbo, Attems, Thurn, Strasoldo, Kobenzl, Lanthieri, Delmestri, Egth, Edling, Apfalterer usw. an und kamen nicht selten infolge kaiserlicher Empsehlung ins Kollegium.

Aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts finden sich folgende Namen: Nikolaus von Noihausen aus Görz, der nach sechsjährigem Aufenthalt 1614 im Kollegium starb; Karl von Peßler (1605—1610), infulierter Propst von Rudolfswerth in Unterkrain; Michael Bensa (1626—1630) aus Friaul; Georg Graf von Strasoldo (1636—1640), erst Pfarrer

Diese hohe Würde schützte ihn nicht vor dem Dekrete des Kardinals Barberini vom 25. Februar 1659: Capiatur Andreas Portner . . ., quia non paruit etc. Er war nämlich nach seinem Austritt aus dem Kollegium den Statuten der Anstalt zuwider in Rom zurückgeblieben. Wie es scheint, kostete ihn dieser Fehltritt seine Pfründe als Dompropst von Passau. Bgl. Hansiz, Germ. sacra I coroll. VII.

<sup>2</sup> Schon 1596 hatte sich der Patriarch von Aquileja dringend um Germaniker für den deutschen Teil seiner Diözese beworden. Es waren ihm Cornelius Göbel und Jo-hannes Frum (Produs) aus Weilheim in Schwaben angedoten worden. Aber jener wurde Weihbischof in Erfurt, dieser starb auf der Reise in die Heimat. Dem letzteren spenden die Litterae annuae S. I. vom Jahre 1596 S. 676 ein außerordentliches Lob: "Solange er in Rom war, leuchtete er allen durch das Beispiel seines Lebens, seiner Sitten, seines Wissens und seiner Frömmigkeit voran; sein Abgang wurde von männiglich schmerzlich empfunden. Der Herzog von Bahern suchte ihn durch glänzende Anerdietungen zu gewinnen; er aber zog der angesehenen und sichern Stellung, die ihn bei diesem Fürsten erwartete, die Mühseligkeiten und Gesahren restituendarum ecclesiae ruinarum vor."

von Aggersdorf bei Wien, wo er viele zur Kirche zurückführte, dann Dekan von Eggenburg († 1676); Rudolf Freiherr von Muschon (1637—1641) aus Krain; Markus de Grazia (1644—1648) aus Görz; Ludwig Graf Coronini (1644—1648), der den geistlichen Beruf wieder aufgab; der treff=liche Graf Germanikus von Thurn (1648—1652) aus Görz, erst Dom=herr von Passau und Offizial des unterennsischen Teils dieser Diözese (1674 bis 1679), zulezt Dompropst von Laibach; Hermann Graf von Attems (1650—1654) aus Görz, zur Aufnahme empfohlen von der Kaiserin Eleonore, Domherr von Breslau und Domdechant von Passau; Otto Freiherr von Egkh (1653—1658).

#### 9. Breslau.

Schlesien war um 1600 fast ganz protestantisch. Von einigen hundert adeligen Familien waren nur noch vier oder fünf katholisch. Der Dom in Breslau, sieben Stiftskirchen im Lande, zwölf Manns= und acht Frauenklöster, fämtlich verarmt und fast verlassen, und eine geringe Anzahl von Land= pfarreien war alles, was der Kirche noch gehörte. Im Jahre 1588 schrieb M. Minucci: Katholische Pfarrer sind noch 160 übrig; "unter ihnen nur wenige gute und gelehrte, die nicht Weiber oder Konkubinen haben . . . Da= gegen ift die Zahl der häretischen Pfarrer Legion". Es war so weit gekommen, daß auch die katholischen Pfarrer sich bei ihren Predigten der lutherischen Postille bedienten. Im Jahre 1609 war in den vier protestantischen Fürsten= tumern Liegnit, Brieg, Wohlau und Ols kein einziger katholischer Bürger oder Bauer. Sogar in den geistlichen Gebieten, wie im Herzogtum Grottkau und im Fürstentum Neiße, in welchen der Bischof von Breslau Landesherr war, gab es viele protestantische Pfarrer und waren die wenigen katholischen oft Hirten ohne Herde. Ebenso waren in den faiserlichen Erbfürstentümern nur vier Städte und wenige Dörfer, die einen katholischen Pfarrer hatten. Erst als im Jahre 1620 Ferdinand II. den Majestätsbrief zurücknahm, atmeten die Katholiken allmählich wieder auf. Im Jahre 1648 entzog der Kaiser ben Protestanten Schlesiens die freie Religionsübung, die sie nur in der Stadt Breslau und den lutherischen Fürstentümern Brieg, Liegnig, Wohlau und Ols behielten. Dadurch hörte in 656 ehemals katholischen Pfarrkirchen der protestantische Kultus auf und wurden an denselben wieder katholische Pfarrer angestellt.

In dieser wechselvollen Periode traten aus der Diözese Breslau 21 Zögslinge ins Kollegium, unter ihnen mehrere adelige Herren: von Schaffsgotsche, Strachwiß, Mitrowicz, Herberstein, Hammes von Lüßesradt, Welzek u. a. Sie wurden bis auf drei, Franz Wratislaw von Mitrowicz, der in den Orden der Malteser trat, Georg Ottieslaw und Johannes Gallus, der als Stiftsherr von Neiße starb, sämtlich Doms

herren von Breslau. Das Domkapitel von Breslau, deffen Statuten adelige Geburt nicht zur Bedingung der Aufnahme in sein Gremium machten, tat sich vor den meisten Kapiteln Deutschlands in mehrfacher Beziehung vorteilhaft hervor. Sämtliche Kanoniker waren Priester, und ein großer Teil von ihnen zeichnete sich durch tüchtige theologische Bildung, Frömmigkeit und firchliche Gesinnung aus. Schon seit dem Anfange des 17. Jahrhunderts bestand wenigstens die Balfte der Domherren aus Germanikern, und dieses Verhältnis blieb bestehen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. In der Periode von 1600 bis 1654, die in gewissem Sinne eine bischoflose Zeit war, lag fast die ganze Verwaltung der Diözese in den Händen einiger aus= gezeichneten Männer, die ihre geistliche Ausbildung im Germanikum erhalten Die bedeutenosten unter ihnen waren: die Archidiakone Sebastian Hartmann und Peter Gebauer, der Weihbischof Balthasar Liesch, mehr als ein Menschenalter lang Bistumsabministrator, der Domkantor Christoph von Strach= wit, der Scholaftikus (und spätere Olmützer Weihbischof) Kaspar Karas von Rhombstein und der Kanzler Joh. Stephetius. Das große Bistum Breslau hatte von 1608 bis 1655 in einer Zeit, welche die furchtbaren Übel des Dreißig= jährigen Krieges sah, nacheinander zwei Prinzen zu Bischöfen, von denen der erste mit 18, der zweite mit 13 Jahren den Hirtenstab ergriff und der lettere, ein polnischer Königssohn, in 30 Jahren nur zwei= oder dreimal kurze Zeit seine Herde besuchte. Es war eine barmberzige Fügung ber Vorsehung, daß in einer solchen Zeit in dem Breslauer Domkapitel sich Männer befanden, die sich ebenso durch Frömmigkeit und Pflichteifer wie durch Klugheit und Festigkeit auszeichneten. Es seien hier diejenigen von ihnen, welche nach 1600 im Kollegium Germanikum studierten, in der Reihenfolge ihres Eintritts genannt.

Christoph von Strachwiß, der Sohn lutherischer, aber zur Kirche zurückgekehrter Eltern, verweilte von 1600 bis 1606 im Rollegium. Er war eine etwas leidenschaftliche, aber offene und gerade Natur. Nach seiner Rückschr arbeitete er einige Zeit lang mit großem Eiser in der Seelsorge und als Prediger in Breslau. Schon im Jahre 1608 erhielt er ein Kanonikat an der Kathedrale, 1616 wurde er Domkantor und Prälat. Zweimal ward er zum Administrator der Diözese bestellt. Als solcher geriet er 1621 in die Gefangenschaft des rebellischen Markgrasen von Jägerndorf, in der er viel zu leiden hatte. Aus Dankbarkeit für seine Befreiung machte er im daraufstolgenden Jahre eine Wallsahrt nach Rom und brachte daselbst auch wichstige Angelegenheiten des Kapitels zu gutem Ende. Drei Jahre später ging er mit seinem ehemaligen Mitalumnus Peter Gebauer im Austrage des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zahl ber Domherren schwankte zwischen 13 und 24.

Rapitels an den Hof nach Wien. Als er im Jahre 1638 starb, hinterließ er all das Seinige der Domkirche von Breslau.

Peter Gebauer von Dürrgon, von katholischen geadelten Eltern in Großglogau am 8. September 1578 geboren, kam, nachdem er die Humaniora in Olmüt absolviert hatte, bereits 24 Jahre alt, 1602 nach Rom und blieb sieben Jahre. Kaum heimgekehrt, nahm er Besitz von dem Kanonikat am Dom, das ihm schon während seines römischen Aufenthaltes verliehen worden war. (Er wurde nachmals auch Stiftsherr an der Kreuzfirche von Breslau und an der Kollegiatkirche seiner Vaterstadt.) Mit seinem Eintritt ins Domkapitel begann Dr Gebauer eine rastlose Tätigkeit, die der Kirche in Schlesien zu großem Nugen gereichte. "Seine Gewandtheit und sein Eifer", jagt sein Biograph 1, "stellten ihn bald in die Reihe der Männer, deren die Bischöfe sich bedienten, um den Katholizismus in Schlesien zu heben und das firchliche Leben zu erneuern." Noch im Jahre 1609 übernahm er das Amt eines Dompredigers, in dem er einem andern Germaniker, dem späteren Archi= diakon Balthafar Neander, nachfolgte. Nachdem er es zehn Jahre mit un= gewöhnlichem Eifer und Erfolg versehen hatte, wünschte er die schwere Bürde auf die Schultern seines ehemaligen Studiengenossen im Germanikum, des damaligen Domherrn und Pfarrers von Neiße, Johannes Lohr, zu übertragen. Es sollte ihm nicht gelingen, und Gebauer blieb noch weitere fünf Jahre Domprediger. Abermals ward im Jahre 1628 ein Germaniker, Dr Michael Schambogen, damals Pfarrer von Elbing, für die Breslauer Domkanzel be= rufen, der sie jedoch bald wieder aufgeben mußte. — Noch wichtiger und ein= greifender war die Tätigkeit Gebauers als Visitator der Diözese. Im Jahre 1614 ordnete der Bischof Karl von Österreich eine Generalvisitation der Diözese an, welche seit einem Bierteljahrhundert nicht mehr stattgefunden hatte. Unter den vier von ihm bestellten Visitatoren waren die drei Germaniker Peter Gebauer, Andreas Kliman und Johannes Lohr. Gebauer widmete sich der ihm zugefallenen Aufgabe mit vollster Hingebung, mit großem Eifer und besonnener Rlugheit. Die Visitation, welche infolge der Kriegsnot häufig unterbrochen werden mußte, nahm zwölf Jahre in Anspruch. Als Frucht seiner Erfahrung arbeitete er eine Anweisung aus, die für künftige Bisitationen als Norm dienen fönnte. Sie erschien 1630 in Glogau unter dem Titel: Methodus sive norma visitationis ecclesiasticae pro ratione temporis dioecesi Vratislaviensi accommodata. Abermals unternahm Gebauer im Jahre 1638 als Archidiakonus von Breslau eine Bisitation seines Archidiakonats unter großen Mühen und Beschwerden. Die noch vorhandenen Protokolle derselben legen von der Ein= sicht, bem Gifer und der Gemissenhaftigkeit des Bisitators beredtes Zeugnis ab.

<sup>1</sup> Jungnig, Archibiatonus Petrus Gebauer, Breslau 1892, 3.

Auch sonst war Peter Gebauer die Seele und das geistige Haupt des Domkapitels, besonders seit er 1621 Archidiakonus, kaiserlicher Rat, Bistums= administrator und Hofrichter geworden. In den schwierigen Zeitläuften des Dreißigjährigen Krieges, in den Berhandlungen mit dem kaiserlichen Hofe und dem Könige von Polen sowie auf den verschiedenen schlesischen Stände= und Fürstentagen war es vor allen andern Gebauer, durch welchen das pflicht= treue Domkapitel seine und der Kirche Rechte vertrat. Viermal reifte der kluge Archidiakonus als Abgeordneter des Kapitels nach Polen, ebenso oft an den kaiserlichen Hof nach Wien, im August 1626 endlich wegen der schwierigen Wahlkapitulation mit dem Polenkönige auch nach Rom, wohin ihn schon seit Jahren eine mächtige Sehnsucht gezogen hatte. Sein erfter Gang war hier zum Germanikum; sein ehemaliger Rektor Castorio empfing ihn mit der alten Liebe. Schon nach vier Tagen (20. September) wurde er, da der Papft mit einem Gefolge von mehreren Kardinälen und Prälaten nach der deutschen Nationalkirche der Anima ritt, um hier dem Tedeum, das zur Feier des von Tilly bei Lutter gegen die Dänen erfochtenen Sieges gesungen wurde, beizuwohnen, vom kaiserlichen Gesandten Trautson Urban VIII. vor= gestellt. Mit klopfendem Herzen begann der Archidiakon seine halbstündige Rede, in der er vor dem Oberhaupte der Kirche und den anwesenden Kardi= nälen den traurigen Zustand der Diözese, dessen Bischof ein Rind und zudem beständig von der Diözese abwesend war, auseinandersette. Der Papst fand Wohlgefallen an dem Manne und erwiderte mit freundlichen Worten, so daß der Archidiakon, welcher mit beklommenem Herzen eingetreten war, wohlgemut und vom Wohlwollen der Versammlung begleitet von dannen ging. Wenn er auch mit seinen Wünschen nicht durchdrang, so erwarb er sich doch persön= lich bei den einflugreichsten Personen Roms hohe Achtung. Zwar mit dem Empfange beim Kardinal Alesel war Gebauer nicht recht zufrieden; aber von ihm hieß es ja selbst in Rom: "Wer kein guter Deutscher war, kann auch tein guter Römer sein." Andere Kardinäle empfingen ihn dafür um so freund= licher. So fragte ihn bei seinem Besuch der Kardinal Alvis Gaetani: "Hat euer Rapitel mehrere Männer, die an der römischen Aurie so ehrenvoll auftreten können, wie Ihr es tut?" worauf Gebauer erwiderte, er sei von allen der geringste. "Dann", entgegnete Gaetani: "ist euer Rapitel wahrhaft ein ehr= und hochwürdiges. Diese Kanoniker sollten alle hierher kommen, daß man fie kennen lernte." Drei Monate später erstattete Gebauer dem Breslauer Rapitel Bericht über den Ausgang seiner Sendung, wobei er aufs höchste den Rektor Castorio rühmte, der ihm bei der Sache treulichst mit Rat und Tat beigeftanden, aber freilich auch nicht verhehlt habe, daß die Artikel der Wahlkapitulation vor dem Apostolischen Stuhle mit nichten bestehen könnten. Das Rapitel erwiderte, der Archidiakon habe sich nicht allein mannhaft ge= halten, sondern auch unvergänglichen Ruhm verdient. Daß aber die Sache einen Ausgang wider Verhoffen genommen, sei dem anheimzustellen, bei dem die höchste Macht sich sinde. Nach Jahresfrist verhandelte der Archidiakon, unterstützt von seinem Freunde Dr Lohr, abermals mit den Abgesandten des Polenkönigs in Neiße, und diesmal gelang es der Klugheit und Mäßigung des tüchtigen Mannes, eine günstige Lösung herbeizusühren, wofür ihm das Kapitel feierlich "nie versiegende Dankbarkeit" aussprach.

Auch für die Ehre und Zierde des Hauses Gottes zeigte Gebauer jederzeit einen löblichen Eifer. Der Kollegiatkirche seiner Vaterstadt Glogau schenkte er ein in Silber getriebenes Haupt Iohannes' des Täusers auf der Schüssel. "In jener sorgenvollen Zeit (des Dreißigjährigen Krieges) setzte sich Gebauer durch die Ausführung eines Werkes ein Denkmal, welches noch jetzt vorshanden ist und welches wahrscheinlich sein Andenken erhalten wird, solange die altehrwürdige Vreslauer Kathedrale besteht. Das Chorgestühl im Pressbyterium der Domkirche wurde von ihm 1631 errichtet. Nach dem Urteile Sachverständiger verdient dasselbe als eine schöne, ausgezeichnete Arbeit der Spätrenaissance volle Beachtung."

Noch höher anzuschlagen ist, was Gebauer für die große Angelegenheit der Heranbildung des Klerus getan hat. Er folgte hierin dem Beispiele vieler anderer Germaniker, denen in gar manchen andern Diözesen Deutsch= lands und Ungarns die Errichtung von Seminarien zu verdanken ist. Nicht bloß drang er im Vereine mit dem Domkapitel bei dem Bischof Ferdinand Rarl unablässig auf Errichtung eines tridentinischen Seminars, sondern er legte jelbst großmütig Hand an dieses wichtige Werk. Kaum waren die Jesuiten 1638 dauernd nach Breslau gekommen, so dachte Gebauer auch schon allen Ernstes daran, ein Haus für arme Studierende zu errichten und ihrer Leitung zu übergeben. Für dieses Hauf taufte er nachmals das Rittergut Jürtsch und bemerkte in der Schenkungsurkunde: "Alledieweil ich ohne alle Scheu, frei= willig, ehrlich muß bekennen, wie daß ich studium philosophicum et theologicum in dem hochberühmten Collegio germanico zu Rom, welches von derogleichen heilsamsten und nutbaren Fundationen gestiftet, absolviret, hat mich die driftliche Liebe und Dankbarkeit auch dahin . . . bewogen, dem ge= meinen Vaterlande zu Nugen und Frommen ein Haus (zur) Unterhaltung für arme Studenten . . . zu fundiren usw." Dieses Haus setzte Gebauer auch zu seinem Universalerben ein. In seinem Testamente erklärte der Archidiakonus: weil er sein zeitliches Gut weder von seinen Eltern noch von Blutsverwandten, sondern vom Altar gewonnen, so sei es recht und billig,

<sup>1</sup> Raftner, Archiv für die Geschichte des Bistums Breslau III 128 ff.

<sup>3</sup> Jungnit, Archibiatonus Petrus Gebauer 70 ff.

daß alles wieder frommen Zwecken gewidmet werde, weshalb er seine ganze Habe in beweglichem und unbeweglichem Gut dem Studentenhause vermache<sup>1</sup>. Die Gebauersche Stiftung blühte kräftig auf und bestand als St Josephsstift bis 1875, wo sie dem Kulturkampf zum Opfer siel.

Peter Gebauer von Dürrgon, wie er sich von einem ihm zugehörigen Rittergut auch nannte, starb an seinem neunundsechzigsten Geburtstage, am 8. September 1646, in Breslau und ist im dortigen Dom begraben 2.

Ein trefflicher Priester war auch Gebauers Studiengenosse im Germanitum, Johannes Stephetius aus Breslau (1602—1606). Im Kollegium war er valde boni exempli und durfte am Feste Allerheiligen die Rede vor dem Papste halten. Er wurde nachmals Domherr, Prälat des Breslauer Kapitels, Offizial und Generalvikar († 1644).

Michael Hiltprandt (1604—1611), Sohn des Dr Georg Hiltprandt, Schulrektors von Neiße und späteren Bürgermeisters von Grottkau, wurde erst Kanonikus von Neiße, hierauf von Großglogau und 1616 Dompherr und Prälat von Breslau († 1636).

Johannes Lohr (1604—1608), geboren in Neiße von lutherischen Eltern, aber katholisch erzogen, zeichnete sich schon im Kollegium unter seinen Mitalumnen aus. Nach seiner Heiner wurde er Hofkaplan des Bischofs Karl von Österreich, Prediger, Musikvirektor und Borsteher der Soelknaben, 1611 Kanonikus von Breslau und Pfarrer von Neiße (1611—1620) und starb 1653 als Domdekan von Breslau, Propst von Neiße, bischöflicher und kaiserslicher Rat, Offizial und Generalvikar, 70 Jahre alt. Er war ein Mann von seltener Tüchtigkeit, voll Gifer für Gottes Chre und unermüdlich tätig. Während der schwierigen Zeit seines Pfarramtes stand er wacker für das Haus Gottes ein, ließ den kleinen Katechismus drucken und lehrte ihn mit seinen Kaplänen den Pfarrkindern und besonders der Jugend. Im Seminar von Neiße stiftete er zwei Freipläße und machte auch andere fromme Verzmächtnisse.

Johannes Gallus (1605—1609) aus Wartenberg starb schon 1613, vier Jahre nach seiner Heimkehr, als Geistlicher Rat und Kaplan des Bischofs Karl; er war zugleich Kanonikus von Neiße, Glogau und Oppeln.

Kaspar Karas von Rhombstein, aus einer Ratsherrnfamilie von Ujest (1615—1620), "hielt sich im Kollegium aufs beste" und war längere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch das Studentenkonvikt von Neiße verdankte (1630) seine Entstehung der reichen Schenkung einer Anna Gebauer, Witwe des Neißer Bürgermeisters Kaspar Gebauer.

Preslau 1892, ein schönes Denkmal gesetzt. Ugl. Schmidl, Hist. prov. bohem. S. J. IV 2, 4, 147.

<sup>3</sup> Ebb. IV 2, 186; 6, 64. Kastner, Geschichte der Stadt Reiße II 348.

Zeit Präfekt der jüngeren Zöglinge. Nach Schlesien zurückgekehrt, wurde er bald Domherr von Breslau, begleitete 1624 den Bischof Karl von Österreich nach Spanien, ward 1626 Administrator der Diözese und Prälat des Domkapitels. Wiederholt schickte ihn das Domkapitel als Abgeordneten an die Höse von Warschau und Wien. Er wurde 1640 auch Weihbischof von Olmüß und 1643 Administrator dieses Bistums. Der ausgezeichnete Mann starb 1646, erst 55 Jahre alt.

Adam Karas (1620—1623), wie es scheint, der jüngere Bruder des Kaspar; Karl von Willenberg (1624—1626); Joh. Hammes von Lützeradt (1627—1630); Christoph Stephetius (1628—1631); Georg Lorenz Bude von Lohr aus Neiße (1629—1635), Kanonikus von Breslau und Neiße sowie Stiftspropst von Ratibor, ein Nesse Joh. Lohrs, dem er in dem Amte eines Offizials und Generalvikars mit Ehren nachsolgte; Joh. Prinz von Buchau (1642—1646), Schwestersohn des Weihsbischs Balth. Liesch von Hornau, ein besonders tresslicher Priester; Franz von Welzek (1646—1650), Domherr und (1671) Bistumsverweser; Gottshard Franz von Schaffgotische (1647—1651), Ignaz Richter von Hartenberg (1649—1653), Ignaz Lasselius von Kliman (1650 bis 1655) und Abrah. Ignatius Kirchner aus Neiße (1650—1654) waren sämtlich wie im Kollegium gute Alumnen, so später erbauliche Mitglieder des Domkapitels von Breslau. Den vier letzen schulden wir noch einige Worte.

Gotthard Franz von Schaffgotsche war der Sohn lutherischer Eltern, wurde aber nach dem Tode des Vaters im Olmüger Konvikt der Jesuiten auf Besehl des Kaisers gleich seinen zwei Brüdern katholisch erzogen. Im Rollegium studierte er von 1647 bis 1651. Ein Jahr vor seinem Absgang hielt er eine seierliche, prunthafte Disputation über philosophische Thesen, bei welcher in Bertretung des Kaisers, dem sie gewidmet war, der Kardinal Colonna, der spanische Gesandte und gegen 50 Prälaten zugegen waren. In seiner Heimat gelangte Schaffgotsche als Kanonikus und Dompropst von Breslau bald zu großem Einslusse. Bei der nach Abschluß des Weststässischen Friedens in Schlesien von Kaiser Ferdinand III. angeordneten katholischen Resormation war er mit dem Kanzler und Prälaten des Breslauer Domsstifts, Franz Ignaz Freiherrn von Welzek, in hervorragender Weise tätig. Er war es, der an der Spize der kaiserlichen Kommission über 500 von den Protestanten den Katholisen entrissene Kirchen den letzteren wieder zurücksstellte und mit unerschrockenem Mute die katholische Sache überall förderte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Castorio beglückwünschte ihn und Gebauer dazu nur unter der Bedingung, dummodo occasionem afferat aut certe non impediat institutis Collegii et vestrae obligationi satisfaciendi, eritque mihi iucundissimum audire, per DD. VV. messem colligi magnam in animarum salutem et commodum. Brief vom 23. Mai 1626.

Er wurde nach dem Tode des Erzherzogs Leopold Wilhelm Administrator der Diözese und starb 1668, erst 40 Jahre alt. Nach dem Tode des Bischofs Karl Joseph (1663) wünschte ihn ein Teil der Domherren als dessen Nachfolger. Mit dem Kollegium unterhielt er sein Leben lang die freundlichsten Beziehungen.

Ignaz Ferdinand Richter von Hartenberg war in Ziegenhals als Sohn des Rentmeisters der Jesuiten geboren. Seine Studien machte er in Olmüt, Neiße und Prag. Im Kollegium tat er sich aufs rühmlichste in jeder Beziehung hervor. Kaum heimgekehrt, erhielt er ein Kanonikat am Dom von Breslau, 1662 wählte ihn der Bischof Leopold Wilhelm zum Generalvikar und 1663 das Kapitel zum Dekan. Er starb 1667. Dem Germanikum schenkte er im Jahre 1663 die Summe von 340 Scudi.

Ignaz Lasselius von Kliman aus Glogau war erst Erzpriester von Landeshut, seit 1663 Domherr von Breslau, zugleich Kanonikus am Bres-lauer Kreuzstift und Archidiakonus von Liegnit, Domprediger und unter dem Kardinalbischof Friedrich von Hessen Generalvikar und Offizial. Der verdiente Mann starb 1676.

Abraham Ignatius Kirchner aus Neiße, im Jahre 1654 nach Breslau zurückgekehrt, versah erst mehrere Jahre lang mit hingebendem Eifer drei Pfarreien zugleich, bis er 1662 Pfarrer und Stiftsherr von Neiße und 1671 Domherr von Breslau wurde.

Mehrere dieser frommen und eifrigen Priester erwarben sich hervorragende Berdienste um die für Heranbildung eines tüchtigen geistlichen Nachwuchses in Neiße und Breslau neu gegründeten Seminare und Konvikte. Joh. Stephe= tius, Joh. Lohr und andere stifteten Freipläte, mährend Beter Gebauer, wie oben erzählt, sein ganzes Vermögen, wohl 24 000 rheinische Gulden, zur Errichtung eines Konviftes für arme Studenten verwendete. Es ift über= haupt ein sprechender Beweis von der Wichtigkeit der Stiftung Gregors XIII., daß seit den achtziger Jahren des 16. Jahrhunderts die Verwaltung der aus= gedehnten Diözese Breslau zumeist ben Händen von Männern anvertraut mar, deren römische Erziehung ihre kirchliche Gesinnung verbürgte. Bu schweigen von den Fürstbischöfen Jerin und Albert, waren von 1605 bis 1661 drei Weih= bischöfe Zöglinge des Germanikum, nämlich die schon genannten Georg Scholz (1605-1612), Franz Ursinus (1612-1616) und Balthafar Liesch von Hornau (1626—1661); wir werden sehen, daß es später nicht anders war. Auch sämtliche Administratoren des Bistums während der eigentlich bischoflosen Zeit von 1625 bis 1655, zu welcher der polnische Prinz Karl Ferdinand den Titel und die Ginfünfte des Sprengels genoß, maren aus der Zahl der Germaniker genommen. Es waren Christoph von Strachwig, Peter Gebauer, Johannes Lohr, Kaspar Karas, Joh. Friedrich von Breiner

und Balthasar Liesch von Hornau. Wenn diese Männer auch die bedeutend= sten des damaligen Rapitels waren, so gab es jedoch außer ihnen in dessen Gremium noch manche hervorragende Mitglieder, deren wir mehrere ichon oben genannt haben. Wie zu den Zeiten des Bischofs Jerin, so überwogen die Germaniker im Kapitel auch jest weit an Zahl wie an Einfluß?. Dasselbe hatte während dieser Periode, in welcher der Bischofsstuhl von Breslau mehr aus politischen als religiösen Rücksichten gesucht und besetzt wurde, vielfach einen harten Stand, und nur der Tüchtigkeit und strengen Kirchlichkeit seiner Mitglieder verdankt es die schlesische Kirche, daß sie in dieser hirten= losen Zeit nicht größeren Schaden nahm. "Das Berhalten des Kapitels", jagt Henne mit Bezug auf die Wahlangelegenheit des Jahres 1625, "war unbestritten ein rühmliches, streng konsequentes, furchtloses und achtung= gebietendes, das uns mit tiefer Chrfurcht gegen jene ehrwürdigen Männer erfüllt, die damals im Domkapitel sagen." 3 Ein besonderes Glück war es aber für die Diözese, daß sie in dem Weihbischof Balthasar Liesch von Hornau von 1625 bis 1661 einen ebenso weisen als tatkräftigen Admini= strator hatte, der ihr die Abwesenheit des Bischofs weniger fühlbar machte. Er hat sich um das Bistum unbestreitbar große Verdienste erworben 4. Mit einsichtsvollem Eifer wahrte er die Freiheit und Rechte der Kirche von Breslau und gewann durch seine Frömmigkeit, Gelehrsamkeit, Klugheit und Red= lichkeit bei hoch und nieder die höchste Berehrung. Dabei suchte der an= spruchslose Mann niemals eigene Ehre oder eigenen Vorteil, wie er denn sein ganzes Vermögen für fromme Zwecke verwendete. Den Kapuzinern stiftete er Klöster in Breslau, Reiße und Neustadt, bedachte, ein wahrer Bater der Armen und Leidenden, sehr reichlich die Spitäler, besonders in Neiße, und stiftete an der Dom= und Kreuzfirche von Breslau zwölf Bikarien. Bu seinen Erben sette er in seinem Testament den Dom und die Kreuzkirche von Breslau ein, welche seiner Freigebigkeit auch den größten Teil ihrer kostbarsten Paramente verdankten. Liesch mar 1593 von adeligen Eltern in Schwaben geboren, hatte bei den Jesuiten in Dillingen Humaniora studiert und war sechs Jahre, von 1613 bis 1619, im Kollegium Germanikum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Balth. Liesch war von Urban VIII. 1625 zum einzigen Abministrator in spiritualibus bestimmt worden und leitete somit die Diözese unter den beiden nicht residierenden Bischen Karl Ferdinand und Erzherzog Leopold Wilhelm bis zu seinem Tode († 1661); die übrigen waren dagegen sämtlich Administratoren in temporalibus.

Dieses erhellt aus dem Berzeichnis der "Prälaten und Domherren der Breslauer Kathedrale" bei Kastner (Archiv I 278 ff). Als 1624 der Bischof Karl das Kapitel zur Beratung nach Neiße berief, waren unter den zehn erschienenen Kanonikern acht Germaniker.

<sup>3</sup> Geschichte bes Bistums und Hochstifts Breslau III 876.

<sup>4</sup> Raftner, Geschichte ber Stadt Reiße II 479 ff.

1

Diesem bewahrte er dauernd ein pietätvolles Andenken, und noch in seinem Todesjahr 1661 schickte er für die Kirche von S. Apollinare kostbares Kirchensgeräte als letztes Geschenk. Nach seinem Ableben schrieben seine ehemaligen Mitalumnen aus Breslau an P. Spinola, den Rektor des Kollegiums, der Verstorbene sei das Ideal eines frommen, seeleneifrigen und gelehrten Priesters gewesen, der es wohl verdiente, daß sein Leben beschrieben und das Andenken an seine Tugenden der Nachwelt ausbewahrt würde.

# Die Diözesen ber beiben sächsischen Areise.

#### 1. Bildesheim.

Aus dieser Diözese fand in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nur ein einziger, Hermann Wüstmann, den Weg nach Rom. Derselbe hatte seine philosophischen Studien in Graz bei den Jesuiten gemacht, die ihm die Aufnahme ins Germanikum erwirkten. Er war ein musterhafter Alumnus (1603—1607) und durfte 1606 vor Paul V. am Feste Allerheiligen die gewöhnliche Rede halten. Nach seiner Rücksehr wurde er Kanonikus an der Stiftskirche vom heiligen Kreuz in seiner Baterstadt. Wüstmann war ein ausgezeichneter Redner, und P. Castorio bezeugte von ihm, daß er durch seine gelehrten und begeisterten Predigten viele seiner sächsischen Landsleute zur Kirche zurückgeführt habe.

# 2. Camin, Schwerin, Bremen, Lübeck, Brandenburg, Magdeburg, Halberfladt, Meißen, Minden, Riga.

Große Hoffnungen setzte eine Zeitlang, wie wir bereits bemerkt haben, der Heilige Stuhl auf das Kollegium Germanikum für die Wiedergewinnung der verloren gegangenen norddeutschen Bischofssiße oder wenigstens für die Erhaltung des damaligen kirchlichen Besitzstandes in denselben. Da in meh= reren bischöflichen Städten, in denen durch gewalttätige Umwälzungen der katholische Gottesdienst unterdrückt worden war, die Domkapitel entweder gang ober wenigstens zum Teil katholisch geblieben waren, so schien man hoffen zu dürfen, durch geistige Erneuerung dieser meist sehr verweltlichten und tief gesunkenen Körperschaften diesen Kirchen aufzuhelsen. War es erft gelungen, wieder Manner von firchlicher Gesinnung, reinem Wandel und tüchtigem Wissen in die Kapitel der Domstifte zu bringen, so war damit auch die Bürgschaft für gute Bischofswahlen und für Besserung der kirch= lichen Zustände gewonnen. Diese Hoffnungen gingen jedoch nur einem ge= ringen Teile nach in Erfüllung. Zwar haben im Germanikum gebildete Männer in Münster, Paderborn, Osnabrud und Hildesheim Großes für die Sache der kirchlichen Regeneration geleistet, aber in den andern von dem Gehorsam der Kirche abgefallenen Gebieten des sächsischen Kreises ist es nicht

gelungen, durch Zuführung gesunder Kräfte neues firchliches Leben zu er= Bu diesen Gebieten gehörten Mecklenburg, Camin, Bremen mit Hamburg, Lübed, Brandenburg, Magdeburg, Meißen, Halberstadt und Minden. Außer dem unglücklichen Berlauf der politischen Entwicklung stand besonders der Umstand hinderlich im Wege, daß in diesen Ländern fast der ganze Adel, bessen Söhnen ja die Domherrenstellen vorbehalten waren, sich der neuen Lehre angeschlossen hatte, so daß es schon aus diesem Grunde äußerst schwierig war, taugliche Kandidaten für die zu besetzenden Kanonikate an den Dom= stiften zu bilden. So sind im Laufe von zwei Jahrhunderten, von 1570 bis 1770, aus den obengenannten Gebieten nur 66 Jünglinge ins Germanikum eingetreten, von denen die Hälfte adeliger Geburt mar und zwei Drittel die Priesterweihe empfingen 1. Mehr als die Hälfte derselben waren Konvertiten oder Söhne von Konvertiten. Vielfach waren es junge Schüler, welche in Fulda oder Prag studiert und dort die protestantischen Vorurteile abgelegt hatten. Der Herkunft nach waren 9 aus der Erzdiözese Bremen (worunter 4 Hamburger), 2 aus Camin, 2 aus Livland (Riga), 5 aus Qübed, 10 aus Minden, 10 aus Brandenburg, 9 aus Magdeburg, 7 aus Mecklenburg (Schwerin), 7 aus Meißen, 5 aus Halberstadt.

Die nachstehende Zusammenstellung wird, der leichteren Übersicht halber, über die Periode von 1600 bis 1655 hinausgehend, die ganze Zeit von 1570 bis 1770 umfassen, da es sich zudem nur um eine geringe Zahl von Zögslingen handelt.

Aus Camin finden wir einen Martin Lengkow<sup>2</sup> (1574) und Rudolf von Preusse (1595). Der erstere wirkte später eifervoll in Danzig.

<sup>1</sup> Es wurden von seiten der Protektoren und Obern des Kollegiums wiederholte Bersuche gemacht, den Eintritt von Sachsen, d. h. von jungen Leuten aus dem ober- und niederfächsischen Kreife, zu befördern. Im Jahre 1706 mandte sich der Reftor Alamanno an die Obern der öfterreichischen, böhmischen und oberrheinischen Ordensproving mit der Anfrage, ob in den Konvitten ihrer Proving auch Sachsen zugelassen würden, bie bann ins Germanikum aufgenommen werden könnten. Ihre Antworten waren merkwürdig genug. Der öfterreichische Provinzial erwiderte: "Sachsen, auch wenn sie zur Kirche übergetreten find, nehmen wir nur ungern auf, weil die Erfahrung gelehrt hat, daß sie schlecht erzogen find ober verkehrte Grundsätze mit fich bringen, so daß in den ersten Jahren ihre Sitten unferer Jugend fehr verberblich find." Die Antwort des böhmischen Provinzials lautete: "Sachsen könnten wohl Aufnahme finden . . ., aber es schreckt uns bavon die Erfahrung ab, daß diese in der Häresie erzogenen Junglinge gewöhnlich sitt= lich verborben find, so daß die Gefahr vorliegt, es möchten von ihnen auch die andern angestedt werden." Auch der oberrheinische Provinzial meinte: "Wenn in der Häresie und verderbten Sitten erzogene junge Leute aufgenommen würden, so mare beständige Gefahr der Ansteckung der übrigen vorhanden. Beispiele davon anzuführen neque libet neque expedit."

<sup>2</sup> Bgl. oben 347.

Riga sandte einen Nikolaus Schricker (1560), der Jesuit wurde, und Joh. Tecnon (1568).

Unter den sieben Medlenburgern waren drei Rostoder 1: Christoph Cracovius (1588), Adam Dober (1588) und Simon Wahle (1592). Erft nach 80 weiteren Jahren tam ein Phil. Siegmund von Zernikau aus Blumenau (1676—1680), der Sohn lutherischer Eltern, der mährend seiner Studien in Olmüt katholisch geworden war. Er reifte zu einem tüch= tigen Manne heran und wurde nachmals Kanonikus in Münster. — 40 Jahre später traten abermals drei Mecklenburger ins Rollegium, ein Christian Müller (1716—1720) und zwei junge Freiherren von Lütow. erstere zeichnete sich unter seinen Mitschülern sowohl durch seine Fortschritte in den Studien als seine Tugend aus, weshalb ihm Innocenz XIII. ein Ka= nonikat an der Stiftskirche vom heiligen Kreuz in hildesheim verlieh († 1747). Die beiden Lügow, Joh. Konrad (1714-1718) und Friedrich (1724 bis 1728), waren Söhne des Freiherrn Ludolf Konrad Lütow von Golden= bow, der seit seiner Bekehrung zur Religion seiner Bater die festeste Stute der wenigen Katholiken des Herzogtums war. Solange ihm dieses gestattet ward, unterhielt er auf seinem Schlosse einen Geistlichen und stand auch den katholischen Missionären in Hamburg durch Rat und Tat mit großer Frei= gebigkeit und unerschrockenem Mute bis zu seinem Tode bei. Er hinterließ acht Söhne und zwei Töchter, die sämtlich dem Beispiel des Vaters im Be= kenntnis des katholischen Glaubens gefolgt waren. Drei der ersteren wählten den geiftlichen Stand, und zwei von ihnen erhielten ihre Ausbildung im Deutschen Kollegium. Sie zeigten sich ihres hochherzigen Baters vollkommen Auf Fürsprache der Hamburger Missionäre wurde der ältere der Brüder später Stiftspropst von St Maurit in Münster, während der zweite ein Kanonikat bei St Johannes in Hildesheim erhielt.

Sehr verschieden waren die Schicksale der neun von Bremen Gekommenen. Von zwei aus Redingen stammenden Brüdern Jakob und Lunes berg von Brummer, Söhnen lutherischer Eltern, die 1611 und 1623 nach Rom gingen, wurde der erstere nachmals eifriger Prior des Klosters Hasses selle, die Schicksale des zweiten sind unbekannt; Hermann von Mandeslo (1620) verzichtete auf sein Hildesheimer Kanonikat und widmete sich dem Kriegshandwerk, in dem er es bis zum Obersten brachte, wogegen der treffliche Samuel Warner (1601—1605), einem Ruse des Bischofs von Würzburg solgend, die Pfarrei Lengfurth übernahm und wieder zum katholischen Glauben zurücksührte. Johann von Lüneburg aus Harburg (1606—1611) wirkte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Rostock gab es noch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts viele Katholiken, namentlich aus den besseren Ständen. Bgl. Hist.-pol. Bl. CXX 558.

Wort und Schrift mit reicher Frucht. Zwei Hamburger Brüder, Alexander (1613—1616) und Ägid Rocca (1624—1626), waren Neffen jenes Alexander della Rocca aus Florenz, welcher als der erste Ratholik vom Rate die Erlaubnis erhielt, sich in Hamburg niederzulassen, und fortan die Sache der Katholiken mit großem Eiser förderte; der ältere, Alexander (1613), trat nachmals in den Iesuitenorden, während Ägid Domherr von Lübed wurde. Ein vierter Hamsburger, Rudolf von Rolands (1645—1647), verließ das Kollegium, ehe er die heiligen Weihen erhalten hatte. Er scheint mit jenem Rudolf von Rolands identisch zu sein, der nach Dreves erst Lehrer des Königs von Dänemark, später Präsident in Altona war und 1689 als Rat von Glücktadt starb.

Lübeder kamen fünf: Laurentius Surius, welcher auf Empfehlung seines Onkels, des berühmten Kartäusers Laurentius Surius, 1575 auf= genommen worden war; Anton von Beren (1583—1586), Offizial von Minden; Blasius Schulte (1583-1584); Heinrich Bressemann (1604 bis 1608); Walter Gabriel Scheerer (1717—1721). Die drei ersten wurden Domherren, die beiden letteren Domvikare ihrer Baterstadt. Lübeder Domherren haben sich mit Ausnahme des früh verstorbenen B. Schulte um die verlassenen Katholiken ihrer Vaterstadt manche Verdienste erworben. Sie waren eifrig bemüht, die geringen Uberreste der katholischen Religion daselbst zu erhalten. Anton von Beren stiftete ein Stipendium für katho= lische Studenten, während H. Bressemann († 1636) lange Jahre als der einzige Priester in Lübeck die dortigen Katholiken in seinem eigenen Hause versammelte und ihnen die Sakramente der Kirche spendete. Er selbst war im Alter von 14 Jahren katholisch geworden und hatte dann in Fulda Ins Kollegium, in dem er von 1604 bis 1608 verblieb, war er durch Fürsprache des Kanonikers Laur. Neubur gekommen. — Es seien hier auch noch die übrigen Domherren Lübecks genannt, welche nicht aus Lübeck gebürtig von 1575 bis 1775 im Germanikum gebildet worden sind. ist nicht zu verwundern, daß sie nur zeitweise in Lübeck residierten. bereits angeführten Namen sind: Theodor Espenhorst aus Osnabrud, Dan. von Merlau aus Fulda, Ant. Gerhard aus Braunschweig, Weinmar Althaus von Münster, Andr. Stortenzaun aus Osnabrud, Agid Rocca aus Hamburg, Ignaz Bertrams aus Köln, Raban Heistermann (Vikar) aus Köln, Abolf Friedrich von Lippe aus Paderborn, Joh. Heinr. Dammers aus Hamburg, Joh. B. Alops Graf von Edling aus Görz. Bon den Genannten waren insbesondere H. Bressemann und J. H. Dammers auch Wohltäter der nordischen Mission, der sie beide je 2000 Taler vermachten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geschichte ber katholischen Gemeinden Hamburgs 82. Steinhuber, Kolleg. Germ. I. 2. Aust.

Unter den aus der Diözese Minden Aufgenommenen finden sich einige bedeutende Männer. Der erste derselben ift der nachmalige Domherr und Scholaftikus von Paderborn, Joachim von Langen (1579—1581). Ri= kolaus Torrentinus aus Beck (1580—1587) und Joh. Reck aus Schloß Hona (1588-1594) suchten vergeblich einen Wirkungstreis in ihrer Heimat; der lettere wurde Dechant von Duffeldorf. Rudolf von Hona, der Sohn lutherischer Eltern (1678—1679), trat in Reapel in den Karmeliterorden. — Im Jahre 1684 kamen zwei ausgezeichnete Brüder, Joh. Ernst (1684 bis 1688) und Hermann Friedrich von Schlon (1684—1689), zu= benannt Ghele von Holwinkel. Ihre Eltern maren Konvertiten. Der erstere wurde Domherr von Hildesheim († 1723). Der jüngere hielt im Rollegium Romanum eine öffentliche Disputation über das ganze Gebiet der scholaftischen Theologie, wobei der junge Mann, der auch sonft sich in seltenem Grade auszeichnete, außerordentlichen Beifall erntete. Innocenz XI. verlieh ihm, während er noch im Rollegium weilte, ein Kanonikat in Eichstätt, wo er von 1707 bis 1726 Scholastikus war. — Nicht minder wacker hielten sich zwei edle Bettern, Franz Christoph (1720—1726) und Günther von Hangleden (1725-1729). Sie stammten aus Eidel von einer katholischen Familie. Der jüngere war ein Zögling des päpstlichen Seminars von Fulda. Auch er hielt, wie Hermann Friedrich von Schlon, eine öffent= liche theologische Disputation und gehörte gleich seinem Better zu den besten Zöglingen des Kollegiums. Er kam als Kanonikus von Soest; über seinen späteren Lebenslauf ist nichts bekannt. Franz Christoph wurde Dombechant und Generalvikar von Münster (1761—1770) und war überdies Kanonikus und Stiftspropst bei St Johannes in Minden.

Nus dem ehemaligen Bistum Brandenburg, in welchem die katholische Religion gänzlich ausgerottet war, traten nichtsdestoweniger im Lause
des 17. und 18. Jahrhunderts zehn Zöglinge ins Germanikum, denen wir
noch neun Zöglinge, die im Ratalog als Magdeburger bezeichnet werden, beizählen dürfen. Dieselben waren sämtlich Konvertiten und oft schon in sehr
jugendlichem Alter zur Mutterkirche zurückgesehrt, nachdem sie an irgend einer
katholischen Schule, wie Fulda, Prag, Wien, ihre Lehre kennen gelernt hatten.
Wir begnügen uns, die Namen derselben hier in Kürze anzusühren. Die
Reihe eröffnen zwei Brüder, Michael (1590—1594) und Johann Dolle
(1603—1608) aus Wittstock. Der erstere war in Halberstadt katholisch geworden, studierte dann in Prag, von wo er nach Kom ging. Er wurde
später Stistsdechant in Hildesheim. Hier bewog er seinen jüngeren Bruder,
seinem Beispiel zu solgen. Rachdem der letztere seine Studien im Kollegium
vollendet hatte, erhielt er eine Domherrustelle in Halberstadt. Ühnliche Schicksale hatten zwei andere Brüder, Engelhard (1599—1603) und Melchior

von Rindorf (1603-1606). Beide waren in Fulda, wo sie studierten, katholisch geworden und hierauf auf Empfehlung der dortigen Jesuiten ins Germanitum aufgenommen worden. Engelhard wurde nachmals Domherr in Hildesheim, mahrend der jungere Melchior bei den Jesuiten eintrat, bei denen jedoch der treffliche Jüngling seiner schwachen Gesundheit wegen nicht auszuharren vermochte. Das Jahr 1592 brachte zwei Magdeburger, Peter von Liebenthall aus Krat und Joachim von Often' aus Schiltberg, auf einmal. Sie hatten aber keinen geistlichen Beruf und verließen das Rollegium schon nach Jahresfrift wieder. Ein Thomas von Cunon (1597-1601) aus Potsdam, der in Wien zur Kirche zurück= gekehrt war, suchte nach Vollendung seiner Wirksamkeit eine Stellung in Aus dem Hause der Herren von Huneden kamen vier junge Sprößlinge, Johann (1589—1591), Albert (1607—1610), Matthias (1608—1609) und David (1667—1671), von denen die ersten drei in Fulda konvertiert hatten. Der erste, Johann, wahrscheinlich ein Bruder des berühmten und heiligmäßigen Jesuiten Friedrich von Huneden, des Betters des schwedischen Generals von Königsmark, wurde später Domherr von Magdeburg, während Matthias die Würde eines Propstes von Goslar und Domdechanten von Halberstadt erhielt, David aber noch vor Empfang der Weihen dem geistlichen Stande entsagte und in seiner Heimat Medlit eine Frau heimführte. — Emmanuel Kirschman aus Frankfurt an der Oder, zugleich mit seinem Bater 1620 katholisch geworden, war bereits im Chor= herrenstift Triefenstein eingetreten, als er 1628 nach Rom ins Kollegium tam. Er wurde später Prior des Stifts († 1664). — Janus Wolfgang von Stechau=Farland (1664—1671) stammte von katholisch gewordenen Die Humaniora studierte er in Prag, von wo aus der Kardinal von Harrach 1664 ihn zur Aufnahme empfahl. Der junge Stechau machte der hohen Empfehlung alle Ehre und reifte zu einem Manne von aus= gezeichneter Bildung, Klugheit und Frömmigkeit heran. Da er nicht in seine Heimat zurückehren durfte, so verlieh ihm der Papst ein Kanonikat am Aachener Stift. — Joh. Heidenreich von Schwansboll (1667—1669) hatte eine katholische Mutter, Sibylla von Ascheberg, und war selbst katho= lisch erzogen worden. Der sonst wackere junge Herr mußte das Kollegium ichon nach zwei Jahren (1669) verlassen, da er sich einst in einem Streite mit einem Mitzögling durch sein hitiges Temperament hatte hinreißen lassen, demselben eine Chrfeige zu versetzen, ein Bergehen, das die Statuten der

<sup>1 1685</sup> gab es in Hinterpommern nur vier Katholiken, von denen einer, Oberftleutnant Often zu Pinnow, "bei ben Jesuiten, bei denen er studiert, dieses Gift in sich gesogen".

•

Anstalt mit der Strafe sofortiger Entlassung ahndeten. Diese Strafe wurde jedesmal unnachsichtlich vollzogen, im gegenwärtigen Falle mit solcher Strenge, daß der Delinquent nicht einmal mehr die schon gedruckten Thesen über Physik verteidigen durfte. Er erlangte von den Protektoren die Erlaubnis, nach Malta zu gehen und dort das Areuz der Malteserritter zu nehmen. — Die Schicksale zweier Magdeburger Konvertiten, Heinrich Moris von Blankenburg (1618—1622) und Adam von Scheurich (1669—1675), sind nicht bekannt. Sie verließen das Kollegium als Priester. — Bon den fünf Halberstädtern wurde Michael Anisius (1574) Franziskaner in Bamberg, Joh. Lampe (1580) erst Kaplan des Erzbischofs von Salzburg, später Domvikar in Halberstadt, Balentin Richter (1581) Domvikar und Pfarrer von St Stephan ebendaselbst und Gotthard von Buchholz (1624—1626) Stiftsdechant von Soest.

Aus dem Kurfürstentum Sachsen traten etwa zwölf Zöglinge ins Kollegium. Siegmund von Thana (1575—1577) ging 1577 nach Würzburg, wo ihn Bischof Julius als Dompfarrer anstellte. — Heinrich Scheuben aus Leipzig mußte Rom frankheitshalber ichon nach zwei Jahren wieder verlassen (1583). — Heinrich Freiherr von Burkersrodt aus Dresden, der Sohn des schon 1650 zum Katholizismus übergetretenen Frei= herrn Joh. Friedrich von Burkersrodt und der lutherischen Lucia Elgarda, geb. Gräfin von Rangau, trat 1676 ins Germanikum. Seine humanistischen und philosophischen Studien hatte er in Pont à Mousson und Paris ge= macht; im Kollegium studierte der hochbegabte und treffliche Jüngling Theo= logie mit bestem Erfolge. Innocenz XI. verlieh ihm eine Domherrnstelle in Lüttich. — Christian Lehmann aus Löbau, von lutherischen Eltern ge= boren und in Rom konvertiert, bat 1680 um Aufnahme ins Kollegium, in dem er sieben Jahre verweilte. Er wurde Stiftsherr zu Hildesheim. — Joh. Theodorich Rheinesius aus Meiningen war in Spanien katho= lisch geworden; von da ging er 1695 nach Rom und fand Aufnahme im Kollegium, das er nach drei Jahren als Priester verließ. — Leopold Christ. Friedr. Göbl aus Reichenbach, erft Kandidat der lutherischen Theologie und durch dieses Studium in den Schoß der Kirche zurückgeführt, fand 1700 auf Empfehlung des Kardinals Rolonit Aufnahme im Rollegium, in welchem er sechs Jahre mit seltenem Gifer und wahrem Enthusiasmus ben Studien oblag. Sieben Jahre nach seinem Abgange von dem Kollegium bat er um Aufnahme in die Gesellschaft Jesu. — Merkwürdig sind die Wege, auf denen die Vorsehung einen andern jungen Sachsen ins Rollegium Joh. Christian Franz Göge wurde am 13. August 1692 in führte. Hochburg bei Leipzig als Sohn des lutherischen Pfarrers Christian Bope ge= boren. Der Bater sandte den talentvollen Knaben erst nach dem Städtchen

Wurzen und später nach Leipzig, wo er an der Nikolaischule die Humaniora und Rhetorik studierte. Im Mai 1709 bezog der junge Götze die Universität und widmete sich mit regem Eifer dem Studium der Literaturgeschichte und der alten Sprachen. Bald erwachten in seinem scharfen Geifte Zweifel an der Wahrheit des väterlichen Bekenntnisses, aus denen er kein Sehl machte. Nun war seines Bleibens in Leipzig nicht länger; Ruhe und Klarheit suchend kam er nach Dresden, wo er die katholische Religion kennen zu lernen suchte. Nicht lange darauf legte er, vielfach gefördert von dem Freiherrn Bernh. Theodor von Schenk, das katholische Glaubensbekenntnis ab. Von Dresden ging er mit Empfehlungsschreiben des Jesuiten Joh. B. Salerno nach Wien; hier fand er auf Koften des Fürsten Albani, des Neffen Klemens' XI., in dem kaiserlichen Erziehungsinstitut von St Barbara Aufnahme; er verweilte in dem Institut, eifrig dem Studium der Philosophie obliegend, vier Monate. Sein Gönner erwirkte ihm dann eine Freistelle im Germanikum, in das er, erft 19 Jahre alt, gegen Ende des Jahres 1711 eintrat. Er nahm nun aufs neue seine Studien auf und tat sich in denselben in dem Grade hervor, daß er nach sechs Jahren eine öffentliche Disputation über das Gebiet der ganzen scholastischen Theologie halten durfte. Um 12. August 1717 kehrte er als frommer und secleneifriger Priester und Magister der Theologie in sein Vaterland zurud. Klemens XI. hatte ihm ein Kanonikat am Domstift von Breslau verliehen. Noch im selben Jahre ernannte ihn August II. von Sachsen zu seinem Kaplan und 1725 zum Konservator der königlichen Bibliothek von Dresden. Er verfaßte mehrere gelehrte Schriften, insbesondere "Merkwürdigkeiten der Dresdener Bibliothek", 3 Bde, 4°1. Göße starb 1749.

Auch einige Lausitzer finden sich im Verzeichnisse der Zöglinge, darunter ein wackerer Cistercienser von Hohenfurt, Philipp Lachmann (1731 bis 1736). — Endlich müssen wir noch zwei edle Sachsen erwähnen, die um die Mitte des 18. Jahrhunderts ins Kollegium eintraten, Abolf Freiherr von Schmerzing (1754—1756) aus Gotha und Karl von Winzinges rode (1756—1759). Der erstere war mit seinem Vater in Dresden zur Kirche zurückgetehrt und darauf voll frommer Sehnsucht nach Rom gepilgert, um sich hier zum Priesterstande heranzubilden. Er wird als ein hochbegabter junger Herr geschildert, der sich unter seinen Genossen in jeder Beziehung rühmlich hervortat. Der Heilige Stuhl verlieh ihm ein Kanonikat am Domskift von Sichstätt. Glänzende Hossinungen erregte der junge Winzingerode, der ebenfalls von einem katholisch gewordenen Vater stammte und auf Empfehlung des Kurfürsten von Sachsen einen Platz im Germanikum erhalten hatte. Er starb aber schon drei Jahre nach Beginn seiner Studien im

<sup>1</sup> S. Räß, Die Konvertiten feit ber Reformation IX 214.

Kollegium. Sein reines, unschuldiges Leben beschloß ein beneidenswerter Tod inmitten seiner Genossen, die ihn wegen seines liebenswürdigen Charakters und seiner Unschuld hoch verehrten. — Von Joh. Czösch (1750—1754), dem oben genannten Joh. Dietrich Rheinesius (1695—1698) aus Meisningen und dem Konvertiten Leopold Göbl (1700—1706) aus Naumburg ist uns nichts weiter bekannt. Joh. Czösch starb schon 1759.

#### Preußische Diözesen.

#### 1. Ermeland.

Aus dem fernen Ermeland traten zwölf Jünglinge ins Kollegium. Bon den späteren Schickalen dieser zum Teil tüchtigen jungen Männer ist nur ganz wenig bekannt. Michael Schambogen (1611—1615) wurde Pfarrer in Elbing, und Andreas Klinger (1613—1620) trat in die Gesellschaft Jesu, in der er die wichtigsten Ämter bekleidete, Provinzial von Litauen und Beichtvater des polnischen Prinzen und Bischofs von Breslau, Karl Ferdinand, wurde. Er starb im Jahre 1664. — Die Namen der übrigen, welche das Kollegium als Priester verließen, sind folgende: Paul Moler (1604 bis 1608), Sam. Melit (1606—1610), Kanonikus von Olmüt, Matthias Rävius (1608—1609), Kaspar von Stössel (1612—1615), Placidus Eustachius Reninchen (1618—1621), Paul Junge (1620—1627), Thomas Selben (1621—1625), Christoph Koch (1624—1628), Joh. Schmidt (1627—1634).

Bon dem Jahre 1627 an wurde das Germanifum von Ermeländern fast nicht mehr besucht. In 170 Jahren traten nur noch sieben Kandidaten in dasselbe. Der Grund hiervon ift ohne Zweifel in der Stiftung zu suchen, welche der ermeländische Germaniker Johannes von Preuck im Jahre 1631 für seine näheren Landsleute in Rom machte. Preuck hatte, erst siebzehnjährig, die Aufnahme ins Germanikum 1593 auf Empfehlung des polnischen Ge= sandten in Rom erhalten. Nach seiner Rückehr in die Heimat war er Dom= herr von Braunsberg geworden. Als der Schwedenkönig Gustav Adolf im Jahre 1625 Braunsberg eroberte und die kirchlichen Anstalten zerstörte, flüchtete sich der Kanonikus Preuck nach Rom, wo er im Kollegium Germa= nikum gastliche Aufnahme fand. Sein Vermögen verwendete er zur Stiftung eines Kollegium Preudianum für sechs Zöglinge aus Ermeland. Die Leitung der Anstalt vertraute er den Prämonstratensern an, welche in der Via delle quattro fontane ein dem hl. Norbert geweihtes Kirchlein und ein Haus be= Die Stiftung besteht noch heute, aber mit teilweise anderer Be= stimmung.

#### 2. Aulm.

Auch von den sechs Kulmern ist nur wenig zu berichten. Ein Joh. Colettus, der, nachdem er in Wittenberg Philosophie studiert, zum kathoslischen Glauben zurückgekehrt war, blieb von 1602 bis 1604 im Kollegium und trat dann in den Predigerorden. Felix von Konarski (1607 bis 1609) ward Kanonikus von Braunsberg und Wilna. Von Albert Swiesnecki (1613—1619) und Kaspar Forster aus Danzig (1633—1636) ist nichts bekannt.

#### Rordifche Reiche: Schweben, Danemart, Irland.

Mit der Absetzung des Königs Siegmund (1600) war die Hoffnung auf eine katholische Restauration in Schweden verloren. Schon 1593 murde fatholischen Prieftern die Betretung des schwedischen Bodens unter Todesstrafe Gustav Adolf trieb 1613 alle Katholiken aus dem Lande und untersagte allen Schweden den Besuch "jesuitischer oder papstlicher Kollegien" unter Androhung der Todesstrafe, welche zwischen 1617 und 1624 auch in einigen Fällen vollzogen wurde. Dennoch wurden zwischen 1607 und 1622, wie bereits berichtet, auf Andringen des Königs Siegmund durch Vermitt= lung des Kardinals Farnese und des Kardinals Bellarmin neun junge Schweden als Konviktoren aufgenommen, von denen jedoch der größere Teil das Rollegium nach Vollendung der philosophischen Studien wieder verließ. Sie konnten infolge der Verfolgungsgesetze ihrem Vaterland keine Hilfe bringen. Nach König Siegmunds Tod (1632) traten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts nur noch acht Schweden ins Kollegium, die zum Teil Konvertiten waren und aus den Einkunften des schwedischen Bilgerhauses von St Birgitta unterhalten wurden. Sie erhielten fast alle die Priester= weihe, konnten aber in ihre Heimat nicht mehr zurückkehren und fanden ent= weder in Deutschland oder Polen Verwendung. Es genüge hier, ihre Namen anzuführen: Joh. Casimir (1633) und Andreas von Runesius (1635), beide in Polen geboren, Chriftian Beinr. Rudel (1635), Siegm. For= jerus (1633—1638), Ernest Friside aus Stockholm (1663—1665), nachmals Stiftsherr in Neiße. Nur einer von ihnen hat einen Namen hinterlassen. Dieser eine, Joh. Ferdinand Körningh aus der Provinz Oftgotland und der Diözese Linköping, war um das Jahr 1650 nach Prag gekommen, um dort Philosophie zu studieren. In dieser Stadt wurde er Durch Bermittlung des Protektors von Polen, des Kardinals Orsini, erhielt er 1653 die Aufnahme ins Kollegium als "Alumnus der hl. Birgitta". Im Jahre 1656 Priester geworden, durfte er nicht magen, in sein Vaterland zurückzukehren, welches noch immer katholischen Priestern unter Todesstrafe den Aufenthalt in Schweden verbot. Er ging deshalb

erst an den Hof des Kardinals Orsini und dann nach Prag. sehnliches Verlangen, seinen Landsleuten geistige Hilfe zu bringen, nicht befriedigen konnte, faste er 1659 den Entschluß, den Versuch der Evangeli= sierung Lapplands zu machen. Von Reval aus, wo ihm der schwedische Kom= mandant Horn freien Paß nach Finnland gewährte, ging er über Helsingfors und Wiborg nach Uleaborg und von da nach Tornea. Hier fand er gastliche Aufnahme bei dem lutherischen Propft und Gelegenheit, auf einem hollän= dischen Schiff bis zu den lappischen Erzgruben vorzudringen, wo er einigen katholischen Franzosen und Hollandern die Sakramente spendete. Weg nach Norden nicht frei war, ging er wieder nach Tornes zurück und schloß sich im Januar 1660 dem Gouverneur der Provinz und dem luthe= rischen Propst an, welche ihre jährliche Fahrt ins lappländische Gebiet an= traten, der erstere, um den an den König zu zahlenden Tribut zu erheben, der andere, um die neugeborenen Kinder zu taufen und die Chen einzusegnen. Nach einer mehrtägigen Reise über hohen Schnee und Eis brachten sie die flinken Renntiere mit ihren Schlitten an den Ort, wo die Lappen ihren Jahrmarkt zu halten und ihre Waren auszutauschen pflegten. Körningh fand fich jett am Ziel seiner Buniche und beobachtete mit aller Sorgfalt Land und Leute, Klima und Lebensweise. Fand er in den Ginwohnern Empfäng= lichkeit für das Christentum, so fand er dagegen Klima und Land für Euro= päer todbringend. Rein anderes Wasser als das der Sumpfe oder das aus geschmolzenem Schnee gewonnene, einzige Nahrung das Fleisch der Renntiere und Bögel ohne Brot, kein geselliges Zusammenwohnen der Eingeborenen, sondern ewiges Wandern von einem Weideplat zum andern, alles dieses brachte den bereits halbkranken Priester bald zur Überzeugung, daß er den Bersuch, den armen Eingeborenen das Licht des Glaubens zu bringen, wieder aufgeben muffe. Er kehrte nach Prag zurud, einen jungen Lappen mit sich führend, der, in dem Konvikte der Jesuiten erzogen, später seinen Landsleuten nüglich sein möchte. Er selbst trat bald darauf in die Gesellschaft Jesu.

Auch in Dänemark war namentlich seit 1613 Todesstrase auf das Betreten des Landes durch Priester und besonders Jesuiten gesetzt, während der Übertritt zur Kirche mit Verbannung und Güterkonsiskation, der Besuch der Jesuitenschulen mit Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ümter geahndet wurde. Die Furcht vor diesen Strasen bewog einen Matthias Merfeld aus Ropenhagen, welcher während seiner Studien in Braunsberg katholisch geworden und 1606 ins Kollegium gekommen war, dasselbe trot alles Zuredens der Obern wieder zu verlassen. Sein Studiengenosse Ioh. Kydius (1606—1610), ebenfalls Konvertit, harrte dagegen aus und erhielt nachmals vom Kardinal Dietrichstein ein Kanonikat in Olmütz, wo er sich aber so hochmütig gebärdete, daß ihm der Kardinal die Wege weisen mußte. Später

scheint er eingelenkt zu haben; denn im Jahre 1624 begehrte die Propaganda von ihm einen Bericht über die religiösen Zustände Dänemarks, der noch vorhanden ist und dem Verfasser alle Ehre macht.

Aus Irland findet sich zwischen 1607 und 1611 ein Thomas Roth aus Offorn, welcher das Kollegium als Priester verließ.

#### Ungarn.

Um Ende des 16. Jahrhunderts schien die Sache des Katholizismus in Ungarn verloren zu sein. Von dem ganzen Lande gehorchte dem König kaum noch ein Viertel, alles übrige besaß der Türke und der Fürst von Sieben= bürgen, der selbst unter türkischer Oberhoheit stand. Während die katholische Religion in Siebenbürgen geächtet war, herrschte im türkischen Ungarn der Protestantismus und war selbst im königlichen Ungarn nur noch ein Drittel der Einwohner katholisch. Bon den zehn Bistumern waren Kalocsa, Waißen, Fünfkirchen, Csanad, Beszprim, Bosnien ganz in der Gewalt der Türken, Gran und Erlau zum größten, Großwardein zum großen Teil, Raab zu einem Drittel. Im südlichen Ungarn, namentlich im Bistum Csanad und im Lande zwischen der Theiß und Donau, gab es kaum noch katholische Pfarreien. Nur Kroatien und Slavonien blieben noch katholisch. Von den ungarischen Bischöfen konnten ber Primas und die Bischöfe von Raab, Erlau, Reutra und Beszprim innerhalb ihrer Diözese residieren, alle übrigen durften es nicht einmal wagen, die wenigen katholisch gebliebenen Pfarreien auch nur zu besuchen. Die katholischen Pfarrer starben allmählich aus, so daß die Gläubigen nur auf die sog. Lizentiaten angewiesen waren, d. h. auf Laien, welche die Kinder tauften, die Toten begruben und den Kindern Chriftenlehre hielten. Da die Türken gegen die Protestanten, als Feinde des Raisers, duldsamer waren, so förderten sie den Abfall zur Häresie auf mancherlei Weise. Besonders wandte sich der Adel der neuen Lehre zu; im Jahre 1576 soll es in ganz Ungarn nur noch drei katholische adelige Fa= milien gegeben haben. So war Ungarn um 1600 ein protestantisches Land geworden, das 2000 protestantische Pfarreien und viele akatholische Schulen zählte, während es den Katholiken an den einen wie den andern und noch bazu an Prieftern gebrach.

Bei solchem Stand der Dinge war es für Ungarn eine besonders gnadensolle Fügung der Borsehung, daß es im 17. Jahrhundert während der ganzen Zeit der Türkennot eine Reihe von ausgezeichneten Primaten hatte, welche für die Erhaltung und Restauration des Katholizismus eine ebensokraftvolle als umsichtige Tätigkeit entfalteten. Graf Franz von Forgach,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv der Propaganda Dania 1624 I 296 ff.

der Schüler Bellarmins, Pazmany, Losy, Lippay und Szelepcsenyi waren Männer, auf die Ungarn stolz sein kann.

Mit dem Anfang des 17. Jahrhunderts begann auch das Kollegium Germanikum der Kirche in Ungarn und Kroatien bedeutende hilfe zu bringen. Von 1600 bis 1655 wurden aus den verschiedenen ungarischen Diözesen beisläufig 120 Jünglinge aufgenommen, von denen der dritte Teil (42) aus der Erzdiözese Gran, 15 aus Erlau, 18 aus Raab, 13 aus Neutra, 23 aus Agram, 6 aus Siebenbürgen, 2 aus Großwardein, 2 aus Fünfkirchen, je einer aus Beszprim, Steinamanger und Csanád kamen. Fast ein Viertel (27) dieser Jöglinge gelangten nachmals zur bischöflichen Würde. Die späteren Schickale der übrigen sind begreiflicherweise nur zu einem Teil bekannt; wenigstens 40 derselben wurden Domherren an verschiedenen Kathedralkirchen, andere Pfarrer, während etwa fünf sich dem Ordensstande widmeten.

#### 1. Gran.

Daß Gran, wo der große Kardinal Pázmány, der Freund und Besichützer des Kollegiums, mehr als 20 Jahre lang mit unvergleichlicher Tatstraft und Weisheit das Steuer führte, den bei weitem größten Teil der ungarischen Zöglinge schickte und wieder zurückerhielt, läßt sich leicht erraten 1. Der Kardinal sah noch bei seinen Lebzeiten die Früchte seiner Bemühungen, aber er konnte nicht ahnen, daß ein halbes Jahrhundert lang seine sämtlichen Nachsfolger in der Primatialwürde Zöglinge eben jener Anstalt sein würden, deren Besichtung er mit solchem Eiser und mit so großen Hossnungen betrieb. Diese drei Graner Erzbischöfe sind Emerich Losi (1637—1642), Georg von Lippan (1642—1666) und Georg Szelepcsenzienzi von Pohroncz (1666—1685).

Emerich Loss war in der Diözese Neutra von calvinischen Eltern ges boren, in Wien, wo er unter P. Lamormaini Humaniora und Logik studierte, zur katholischen Kirche übergetreten und vom Bischose von Neutra zwei Jahre später nach Rom geschickt worden. Am 20. Dezember 1599 traf er daselbst ein. Er studierte im Kollegium sieben Jahre mit bestem Erfolge und gewann sich das ganze Vertrauen seiner Obern. Der Katalog des Kollegiums nennt

<sup>1</sup> Schon auf dem vom Primas Forgach 1611 in Tyrnau gehaltenen Provinzialstonzilium waren die Augen der versammelten Prälaten auf das Kollegium Hungarikum in Rom gerichtet gewesen. In ihrem Auftrag sollte der Primas, um dem argen Priestermangel abzuhelsen, je drei Freiplätze in den päpstlichen Alumnaten von Prag, Olmütz, Graz und Wien für ungarische, slavische und kroatische Zöglinge, serner die Verleihung des Protektorats für Ungarn und das Ungarische Kollegium an den Kardinal-Erzbischof von Gran sowie die Vermehrung der Stistsplätze im Hungarikum bei Er Heiligkeit zu erbitten suchen und sich überhaupt des Hungarikum und seiner Hebung nach Krästen annehmen. Peterffy, Concil. Hung. 11 217.



Erzbifchof Georg Lippay, Primas von Ungarn.



Ergbifchof Emerich Lofy, Primas ben Ungarn.



Ergbifchof Georg Szelepcfengi, Primal bon Ungarn.



ihn einen "klugen und frommen Mann". Er verließ Rom als Priester am 5. Juni 1606. Im Jahre 1633 ernannte ihn Kaiser Ferdinand II. zum Bischof von Erlau und berief ihn vier Jahre später nach dem Tode Páz=mánys auf den Primatialsit von Gran. Sein Lob liegt in den wenigen Worten, mit denen der kanonische Prozeß seine Tätigkeit in Erlau bezeichnet: "Das Konkubinat der Geisklichen, welches seit der Zeit des Eindringens der Häresie überhandgenommen, hat er gänzlich ausgerottet." 1

Georg von Lippan (1621—1625), aus der Graner Erzdiözese, mar ein besonderer Schütling Paymanns, der den hoffnungsvollen Jüngling dem Kollegium als Kandidaten präsentierte. Der junge Lippay langte in Rom zugleich mit einem Landsmann an, der einst gleich ihm die Infel tragen jollte. Es war der Pauliner Undreas Francisci aus einer ansehnlichen Familie von Warasdin in Kroatien. Beide vollendeten ihre Studien im Rol= legium mit Auszeichnung. Aber während ber anspruchslose Ordensmann in seiner klösterlichen Einsamkeit verborgen wirkte, bestieg Lippan zwölf Jahre nach seinem Austritt aus dem Kollegium den bischöflichen Stuhl von Erlau, um nach fünf Jahren seinem Vorgänger Emerich Losi auch in der Würde eines Primas von Ungarn nachzufolgen. Er erinnerte sich jest seines ehe= maligen Studiengenossen in Rom, des klugen Francisci, und rief ihn 1647 als Weihbischof und Bischof von Sprmium an seine Seite. Francisci starb 1653 in Pregburg und wurde von seinen Ordensbrüdern in Maria-Tal beigesett. Der Primas Lippan sollte noch höher steigen. Im Jahre 1654 ernannte Kaiser Ferdinand III. den trefflichen Pralaten zum Statthalter des Reiches.

Nach Pétersin (II 376) hat der ausgezeichnete Kirchenfürst während seiner Verwaltung eine halbe Million Gulden für fromme und wohltätige Iwecke, besonders für die Schulen und Häuser der Zesuiten, ausgegeben. Ihnen erbaute er ein großes Noviziat mit einer herrlichen Kirche in Irmatschin und errichtete Stationen derselben in Szakolcza, Neusohl, Schemnitz, Kesmark und Rosenau. Auch das Gymnasium von Gyöngyös verdankt ihm seine Blüte. Er betrachtete es als seine Lebensaufgabe, die Einführung der Gezsellschaft in Ungarn zu sichern und fest zu begründen. Auf der Kanzel wie auf den Landtagen trat er für sie in Wort und Schrift ein. Auch sonst verdankt ihm die ungarische Kirche viel. Er feierte 1648 eine Nationalspnode in Tyrnau, deren Beschlüsse siel. Er feierte 1648 eine Nationalspnode in Tyrnau, deren Beschlüsse für lange Zeit maßgebend blieben, und stiftete daselbst das herrliche Generalseminar, welches der ungarischen Kirche unschähren Ruten gebracht hat. Dabei zeichnete sich Lippan durch hohe Lauterseit der Gesinnung, einen wahrhaft geistlichen Wandel und eine

<sup>1</sup> **E66.** 11 335.

ungewöhnliche Frömmigkeit aus. Sein Leben lang hielt er unverbrüchlich seine tägliche Betrachtung und seine jährlichen Exerzitien, wie er es im Kollegium gewohnt gewesen, und wallfahrtete häufig in schlichter Andacht nach dem Gnadenorte Unserer Lieben Frau im Tal.

Als er 1666 starb, folgte ihm ein dritter Germaniker, Georg Poh= roncius Szelepcsenhi, aus einer adeligen Familie von Thrnau. ihm hatte 1627 Pazmanys Empfehlung die Tore des Kollegiums erschloffen, in dem er seine sämtlichen philosophischen und theologischen Studien mit großer Auszeichnung vollendete. Er verteidigte die theologischen Thesen seines Lehrers, des späteren Kardinals Joh. Lugo, und dedizierte sie dem Primas Pazmany. Der junge Theolog hatte auch ein kunftsinniges Gemüt und stach mit eigenen Bänden das Bild seines Gönners Pazmann in Rupfer 1. Schon bald nach seiner Rückehr wurde er erst Kanonikus von Gran, dann (1640) Bischof von Novi, später von Beszprim, von Neutra, Erzbischof von Kalocja und endlich 1666 von Gran. Er nahm den Primatialftuhl 19 Jahre bis 1685 mit höchsten Ehren ein; 24 Jahre bekleidete er die Ranzlerwürde des König= reichs. Szelepcsenni war der hervorragenoste Primas?, den die ungarische Kirche seit dem großen Bazmany besessen. Seinem hochherzigen Patriotismus gereicht es zum großen Ruhme, daß er die von ihm und seinen Vorfahren ersparte Summe von 400 000 Gulden, die er für den Wiederaufbau des Graner Doms bestimmt hatte, zur Zeit der höchsten, durch die gegen Wien austürmenden Türken verursachten Bedrängnis dem Kaiser Leopold zur Ber= fügung gestellt hat 3. Ein besonderes Berdienst der drei im Germanikum gebildeten Primaten ift es auch, daß dieselben, dem Beispiel des großen Pazmann folgend, keine Sorge und Ausgabe scheuten, um Anstalten zur Heranbildung eines tüchtigen Klerus ins Leben zu rufen. Emerich Losi stiftete in Pregburg das noch heute bestehende Emerikanum, Lippay errichtete 1648 ad normam Collegii Germanici Hungarici das oben erwähnte große Generalseminar für ganz Ungarn, auch "Seminar der roten Rleriker" genannt, dessen Leitung er den Jesuiten anvertraute; Szelepcsenni erweiterte das vom Erzbischof Olah gestiftete Diözesanseminar für Gran, das sog. Stephaneum, und stiftete das Marianum in Inrnau. Alle diese Anstalten bestehen noch heute, wenn auch unter andern Namen. Außerdem errichtete und dotierte er die Jesuitenkollegien in Szakolcza und Leutschau. In Tyrnau erbaute

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Péterffy, Concil. Hung. II (Praefat.).

<sup>3</sup> Fünfmal ging er als Gesandter zu den Türken, dreimal nach Siebenbürgen und Polen.

Bie Tatsache dieser Schenkung wird von neueren Gelehrten mehrfach angezweifelt oder bestritten, aber von D. Klopp mit guten Gründen aufrecht erhalten. Bgl. deffen Schrift: Das Jahr 1683 und der folgende große Türkenkrieg, Graz 1882, 211 ff.

er für die flavischen Einwohner die Michaelskirche, den Karmeliten errichtete er ein Kloster und stiftete die prächtigen Altäre in Mariazell.

Aus dem Graner Erzbistum erhielt das Kollegium in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts außer den Genannten einen Zuzug von 40 Zöglingen. Mehr als der vierte Teil derselben ward nachmals zur bischöflichen Würde erhoben. Die Reihe eröffnet Georg von Draskovich. Er hatte Humaniora und Philosophie in Graz studiert und war, bereits Titularabt von Pornó, auf Empsehlung des Erzherzogs Ferdinand 1618 ins Kollegium gekommen, das er nach vier Jahren, mit tüchtigem Wissen ausgerüstet, als frommer Priester verließ. In sein Vaterland zurückgetehrt, ward er 1628 Bischof von Fünfstirchen, 1630 Bischof von Waißen und 1635 von Raab; dieses letztere Visstum verwaltete er 15 Jahre lang bis zu seinem 1650 erfolgten Tod. Auf der im Jahre 1629 in Thrnau gehaltenen Spnode hielt er eine trefsliche Eröffnungsrede. Der Gesellschaft Jesu stiftete er in Ödenburg ein Kollegium.

Ein Jahr nach Draskovich trat Michael von Kopczányi, der ebensfalls in Graz studiert hatte, in S. Apollinare ein. Er wurde nachmals Domherr in Raab, Propst von Preßburg und Bischof von Syrmium und starb 1646 als Bischof von Waizen.

Nikolaus Posgan aus Thrnau, 1634 aufgenommen, wurde später Dompropst von Gran und Bischof von Scopia (Üsküb) in Albanien († 1668). Er wird als ein tugendhafter und seeleneifriger Prälat gerühmt.

Noch hervorragender war Franz Leonhard Szegedy. Er war bereits 24 Jahre alt, als er 1638 ins Kollegium trat. Bald nach seiner Rückehr ins Vaterland (1642) wurde er Domherr von Gran und Pfarrer von Tyrnau. Der seingebildete Kanonikus gewann sich bald die allgemeinste Achtung, insbesondere des Adels, von dem ihm viele ihre Söhne zur Erziehung anvertrauten, andere auf seine Ermahnungen hin wieder zur Kirche zurückehrten. Später wurde er Generalvikar von Gran und 1660 Bischof von Siebenbürgen, welchen Sitz er 1663 mit dem von Waiten und 1670 mit dem von Erlau vertauschte<sup>2</sup>. Er starb 1675.

Drei Jahre nach Szegedy kam ein anderer adeliger Ungar, Thomas von Pálffy (1641—1645), in Rom an, dessen spätere Lebensbahn der seines Vorgängers nicht unähnlich war. Nachdem er seine Studien vollendet hatte, wirkte er als Domherr von Gran mehrere Jahre lang an der Seite des Erzebischofs Lippay und wurde dann der Reihe nach Bischof von Csanád (1652),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Péterffy a. a. O. II 237.

Der oftmalige Wechsel der bischöflichen Sitz erklärt sich aus der Tatsache, daß es sich fast ausschließlich um Kirchen handelte, die im Besitz der Türken gewissermaßen in partibus insidelium waren. Die Bischöse waren zumeist Domherren von Gran und wechselten ihre Stühle nach der Rangordnung ihrer jeweiligen Pfründen.

von Waizen (1658), von Erlau (1660) und endlich (1670) von Neutra; er starb 1679. Thomas von Pálffy war ein Mann von großer Einsicht und deshalb auch von Kaiser Leopold, bei dem er in hoher Gunst stand, oft zu Rate gezogen. Besonders ließ er sich die Hebung des von seinem un= mittelbaren Borgänger Beneditt Kisch gegründeten Seminars in Kaschau ansgelegen sein, dem er das von Elisabeth Rákoczy um 30000 Gulden erworbene Gut Hejczó schenkte.

Einer der ausgezeichnetsten Prälaten, die Ungarn je besessen, wurde Johannes Gubasóczy, der seine 1644 erfolgte Aufnahme ins Rollegium dem Erzbischof Lippan verdaukte. Schon in Rom tat er sich vor den meisten seiner Studiengenoffen hervor. Heimgekehrt murde er nach wenigen Jahren ins Domkapitel von Gran aufgenommen und vom Primas Szelepcsenyi zum Generalvikar ernannt, worauf der geschäftsgewandte und seeleneifrige Mann immer höher stieg. Im Jahre 1668 wurde er Bischof von Scopia, dann 1676 von Waiten, 1680 Bischof von Neutra und Kanzler von Ungarn und endlich (1685) auch auf den erzbischöflichen Stuhl von Ralocsa berufen. જાહિ er 1686 in Wien starb, wollte er in der dortigen Kirche der Jesuiten, denen er zeitlebens ergeben gewesen mar, seine lette Ruhestätte finden. Auch Gu= basóczn machte eine reiche Stiftung zur Erziehung des Klerus, indem er im Generalseminar von Tyrnau zwölf Freipläte für Kleriker der Diözese Neutra dotierte. Der Kardinal Buonvisi, Nuntius am Wiener Hofe, meldete dessen Tod nach Rom mit den Worten: "Es ist Gubasóczy, Kanzler von Ungarn usw., Derselbe hat mit driftlicher Frömmigkeit noch bei Lebzeiten fast all das Seine für wohltätige Zwecke verteilt; dem Kaiser hat er ein Legat von 12 000 Gulden und dem Nuntius als Zeugnis seiner Freundschaft ein silbernes Beden hinterlassen." Auch des Germanikum gedachte er und ver= machte ihm 200 Dukaten, wofür es ihm eine Leichenfeier hielt.

Nikolaus von Balogh, von calvinischen adeligen Eltern geboren, während seiner Studien in Tyrnau zur katholischen Kirche zurückgekehrt, wurde 1649 ins Kollegium aufgenommen, in dem der junge Ungar sechs Jahre verblieb und glänzende Fortschritte machte. Schon ein Jahr nach seiner Rückstunst wurde er Kanonikus und Pfarrer von Preßburg, später Dompropst von Gran, 1682 Vischof von Csanád, von wo er drei Jahre später auf den Stuhl von Waißen transseriert wurde. Er starb 1689 im Alter von 60 Jahren.

Johann von Kalmanczai (1649—1654), Propst von Preßburg, wurde 1682 Titularbischof von Scardona.

Von den übrigen Zöglingen der Graner Erzdiözese nennen wir die nachmaligen Domherren von Gran: Valentin Rumer (1608—1610), Tobias Pistes (1627—1634), Paul Buziakovics (1627—1634), Michael von Kisvár (1634—1638), Melchior Keöszeghy (1638 bis

1642), Raspar Sylla (1628—1635), Albert Ragy (1634—1638) und Georg Esterhäzy. Dieser lettere studierte im Germanikum bon 1650 bis 1654 und wurde bald nach seiner Rücksehr Kanonikus und Archidiakonus Als er 1663 die von dem Domkapitel gegen die Türken ge= sammelten Truppen gegen den Feind führte, fand er ein tragisches Ende, indem er bei Parkany in einem Gefechte verwundet und getötet wurde. -Michael Maurovich (1609—1616) wurde Dompropst von Erlau († 1638), Andreas Benitky (1619—1622) Kanonikus von Zips, Georg Suechla (1627—1634) Ranonikus von Preßburg, der treffliche Blasius Deithen (1618—1622) Domherr von Raab († 1683), Georg Telegdy, der Neffe des Erzbischofs von Kalocsa Johannes Telegdy (1630—1636), Kanonikus von Neutra und Preßburg († 1659). — Manche andere, wie Michael Guttan (1641—1645), Lucas Rozsa, Johannes Sellen (1653—1657) übernahmen Pfarreien. Der lette der Genannten geriet 1666 in die Gewalt ftreifender Türken und wurde von denselben enthauptet. Er wird als ein Priester von großer Tugend und Frömmigkeit gerühmt. — Michael von Thani trat nach Vollendung seiner Studien 1636 in die Gesellschaft Jesu, in der er schon 1651 starb.

#### 2. Erlau.

Dieses große Bistum umfaßte fast den sechsten Teil von ganz Ungarn und erstreckte sich über elf Gespanschaften. Seit dem Fall von Erlau, "des Hauptschlüssels zur Christenheit" (1596), ging fast das ganze Gebiet für die Kirche verloren. Die Stadt selbst, aus der Kanoniker und Geistliche vertrieben und wo die Kirchen teils zerstört teils in Moscheen umgewandelt wurden, bekam ein ganz kürtisches Aussehen. Auch in den übrigen Städten und auf dem Lande trat eine furchtbare Verwilderung der Sitten ein; zwischen den untersochten Christen und den kürtischen Eroberern war kaum noch ein Unterschied zu gewahren; sie glichen einander in Tracht, Lebensweise und Gebräuchen. Die Vischöse restidierten zwar noch innerhalb der Diözese, erst in Jászó, später in der königlichen Freistadt Kaschau, mußten aber die Erslaubnis, ihren Sprengel zu visitieren, um schweres Geld erkaufen. Als nach 90 Jahren (1687) die Türken weichen mußten, gab es in der weiten Diözese nur noch 46 Pfarreien mit 70 Priestern; das übrige Land war die Beute zahlloser Sekten geworden.

Doch hatte die Diözese in dieser trüben Periode ausgezeichnete Bischöfe, welche fast alle im Kollegium Germanikum ihre Ausbildung erhalten hatten, wie denn überhaupt in den zwei Jahrhunderten zwischen 1625 und 1822, den Zeitraum von 29 Jahren abgerechnet, sämtliche Oberhirten von Erlau, 13 an der Zahl, Zöglinge des Germanikum waren.

Die im Germanikum erzogenen Erlauer Bischöfe dieser Periode sind: Joh. Phber (1625—1633), Emerich Losi (1633—1637), Georg Lippan (1637—1642), Georg Jakusics von Orbova (1642—1647) und Benes dikt Kisch (1648—1660).

Aus der Diözese traten zwischen 1600 und 1656 15 Jünglinge ins Kollegium, von denen fünf später die Infel trugen, alle übrigen, bis auf zwei, Domherren oder Kanoniker von Stiftskirchen wurden.

Unter den ersteren ift zunächst zu nennen Benedikt Risdy, 1598 in Szécsény von adeligen Eltern geboren. Nachdem er in Tyrnau die Huma= niora und hierauf in Wien Logik studiert hatte, erwirkte ihm 1619 der Primas Pazmany die Aufnahme ins Kollegium, in dem er bis 1622 blieb. Zurück= gekehrt wandte er sich nach Gran, wo ihn sein Gönner Pazmany liebevoll aufnahm und als Raplan bei sich behielt. In der Schule des großen Erz= bischofs bildete er sich vollends zu einem geschäftsgewandten, für die Freiheit der Kirche und die Restauration der Religion mit Klugheit und Entschieden= heit eintretenden Manne aus. Er wurde bald Generalvikar von Gran; auf den 1629 und 1638 berufenen Diözesanspnoden spielte er eine hervor= ragende Rolle. Im Jahre 1644 erhielt er das Bistum Syrmium, 1646 dasjenige von Großwardein, zulett wurde er 1648 Bischof von Erlau, was er zwölf Jahre bis zu seinem Tode blieb. Bischof Kisch hat sich um die Diözese Erlau unfterbliche Verdienste erworben. Nachdem er 1650 mit seinem Rapitel von seiner bisherigen provisorischen Residenz in dem Prämonstratenser= kloster Jászó in das feste Kaschau übergesiedelt war, wandte er alle seine Sorgen dahin, Anstalten zur Erziehung der Jugend und zur Heranbildung eines tüchtigen Klerus ins Leben zu rufen. Im Jahre 1657 gründete er die noch bestehende Akademie von Kaschau, die er den Jesuiten übergab. Als er drei Jahre später starb, hinterließ er in seinem Testament 30 000 rheinische Gulden, ein Gut in Gönyö und ein Haus in Kaschau zur Errichtung eines Seminars, welches auch bald ins Leben trat.

Stephan Bosnyak, Freiherr von Magyarbely, kam ebenfalls durch die Empfehlung Pazmanys 1631 ins Kollegium, in dem er vier Jahre weilte; er erwarb sich das Lob eines ausgezeichneten Alumnus. Schon 1640 wurde er Bischof von Fünfkirchen, 1641 von Csanad, 1642 von Veszprim; in allen diesen Bistümern konnten die ernannten Bischöse nicht residieren, da sie ganz unter dem türkischen Joche seufzten. Im Jahre 1644 erhielt er das arme Bistum Neutra, dessen Residenzskadt, die sich der Türken glücklich erwehrt hatte, dem Bischof gehörte. Bischof Bosnyak starb aber schon nach wenigen Monaten, erst 38 Jahre alt. Er ist der erste der neun Bischöse von Neutra, welche ihre Erziehung im Germanikum er= halten haben.

Paul Hoffmann studierte im Kollegium von 1634 bis 1638 mit gutem Erfolge. Vier Jahre nach seiner Rückehr wurde er Domherr von Gran. Auch er starb jung, 1659 im Alter von 45 Jahren, nachdem er als Dompropst und Generalvikar von Gran und später (1648) als Bischof von Fünftirchen und 1658 von Beszprim Ausgezeichnetes geleistet hatte. Eine Aufzeichnung im Archiv des Kollegiums sagt von ihm: "Obwohl schon in der Blüte seiner Jahre kränkelnd, hat er doch die Pflichten seines Hirtensantes vollkommen erfüllt. Gegen die Armen war er so mildtätig, daß man ihn nur den Armenvater nannte. Er war ein ausgezeichneter, vielbewunderter Prediger und führte durch sein mächtiges Wort viele wieder zum Glauben der Kirche zurück. Viele verarmte Kirchen dotierte er aus dem Seinigen. Sein Tod hat in ganz Ungarn großes Bedauern hervorgerusen."

Stephan Sennnen, Baron von Kis=Sennne, ward 1645 auf Empsehlung des Primas Lippan ins Kollegium aufgenommen, das er 1651 nach Bollendung seiner Studien verließ. Wegen seines hervorragenden Rednerstalents wurde er auserwählt, am Feste Allerheiligen 1650 vor dem Papste und dem Kardinalstollegium die übliche Festrede zu halten. Nach Ungarn zurückgekehrt, ward er alsbald ins Kapitel von Gran berufen; er erbat sich aber als Gunst, einige Zeitlang als Pfarrer der Seelsorge obliegen zu dürfen. Rachdem er mehrere Jahre in der Kathedrale von Tyrnau gepredigt hatte, wurde er 1659 zum Bischof von Veszprim ernannt, welches Bistum er 27 Jahre lang bis zu seinem 1686 erfolgten Tod innehatte.

Georg Barsonn von Lovasberenn, geboren 1625 in Peterfalba im Romitat Nyitra, begann seine römischen Studien im Herbste 1646. Nach Bollendung des philosophischen Trienniums hielt er im Kollegium Romanum eine feierliche Disputation über das ganze Gebiet der Philosophie, bei der jein seltenes Talent großes Lob erntete. Bald darauf bewarb sich Barsony um die Aufnahme in die Gesellschaft Jesu, konnte aber von Innocenz X. die dazu nötige Erlaubnis nicht erlangen. Die Vorsehung hatte andere Ab= sichten mit ihm. Nachdem er, wegen Kränklichkeit in seine Heimat zurück= gefehrt, im Pazmaneum zu Wien seine Studien vollendet hatte, wurde er bald Domherr von Gran und im Jahre 1663 von Raiser Leopold zum Bischof von Großwardein ernannt. Schon 1660 mar diese seine Residenz in die Gewalt der Türken gefallen; sie behielten dieselbe auch im Frieden von Eisenburg (1664). Der Bischof konnte nur einen kleinen Teil seiner Diözese ungehindert regieren und besuchen. Um so regeren Anteil nahm der gelehrte Pralat an den allgemeinen Angelegenheiten der ungarischen Kirche. Als im Jahre 1671 die ungarische Magnatenverschwörung, hinter der die allzeit unzufriedene Partei der protestantischen Prediger gestanden mar, durch die Hinrichtung der Häupter ein blutiges Ende gefunden hatte, erschien aus Steinhuber, Rolleg. Germ. I. 2. Aufl.

der Feder Barsonys eine Schrift unter dem Titel: Veritas toti mundo declarata sacram Caesaream Regiamque maiestatem non obligari tolerare in Hungaria sectas lutheranam et calvinianam, die das größte Aufsehen erregte, mehrere Auflagen erlebte und eine heftige Gegenschrift von seiten der Protestanten hervorrief. Der Glaubenseifer des Bischofs, der vielen Protestanten den Weg zur Rückfehr in die Mutterkirche wies, zog ihm so großen haß von seiten der Gegner zu, daß fie ihm sogar nach dem Leben ftrebten. Im Jahre 1672 lauerte ihm eine Rotte berselben bei Miava auf, ermordeten seinen Bruder Johannes und brachten ihm selbst tödliche Wunden bei. Der Papft Klemens X. beglückwünschte ihn in einem Schreiben wegen seiner Bermundung und des blutigen Todes seines Bruders, in der Ermä= gung, daß "sie solches in odium fidei erlitten hätten". Aber der Gifer des Prälaten erlahmte auch jett nicht. Als Propft von Zips gelang es ihm, die herrliche Kirche von Leutschau zurückzugewinnen und im Zipser Komitat viele Lutheraner mit der Kirche auszusöhnen. Nach dem Zeugniffe Hebe= nesps bekehrte er im Laufe von vier Jahren gegen 7000 Protestanten. Im Jahre 1675 verlieh ihm Kaiser Leopold das Bistum Erlau. Klerus und Bolk von Raschau empfingen ihn mit größtem Jubel. Er widmete ben Rest seiner Kräfte, ohne sich Rube zu gönnen, den Obliegenheiten seines Hirtenamtes, bis er 1678 zur ewigen Ruhe einging.

Von den übrigen Erlauer Zöglingen dieser Zeit wurden Emerich Agriensis (1603—1608), Mich. Gyöngyössi (1614—1621), Steph. Mihály (1624—1627) und Andreas Lónyay (1638—1642) Domsherren von Gran; Steph. Varró von Leleges (1632—1637) Domherr und Franz Wotray (1653—1657) Dompropst von Erlau; Franz Vasróthi (1638—1642) Kanonitus von Preßburg und Jat. Czeglédi (1603 bis 1608) von Reutra. — Von Demetrius Hiársás (1627—1634), einem trefslichen Alumnus, ist nichts bekannt. Der Pauliner Georg Emerich Ragy (1645—1651) starb als General seines Ordens.

#### 3. Neutra.

Auch von den 13 aus dem Bistum Neutra aufgenommenen Zöglingen trugen drei nachmals die Infel.

Georg Jakusics, Baron von Orbova, kam 1630, 22 Jahre alt, nach Rom. Von lutherischen Eltern geboren, war er im Alter von 16 Jahren von dem berühmten P. Lamormaini zur Kirche zurückgeführt worden und hatte seine Mutter vermocht, seinem Beispiele zu folgen. Nach Vollendung seiner Studien wurde er von Urban VIII. zu seinem Kämmerer ernannt. Schon 1638 ward der erst Dreißigjährige zum Bischof von Veszprim ausersehen, welchen Sitz er aber schon nach vier Jahren mit dem von Erlau vertauschte.

Im Jahre 1644 sah er als königlicher Abgesandter Rom wieder. Leider starb er, der von Ferdinand III. auch zum Kanzler des Reiches ernannt worden war, schon 1647. Er wird als ein seeleneifriger Prälat geschildert; besonders gab er sich alle Mühe, die Kapuziner in Ungarn einzuführen.

Von den beiden Bischöfen aus dem Paulinerorden, Johannes Ba= noviczi (1636—1640) und Augustin Benkovich (1653—1658), welche ebenfalls aus der Diözese Neutra stammten, wird noch unten die Rede sein.

Das Schickfal der übrigen zehn Neutraer Zöglinge ist nur zum Teil bekannt. Georg Ragy (1608—1611) trat in den Jesuitenorden und starb als Missionär in der Türkei. Der seeleneifrige Tobias Pistes (1609 bis 1614) und Franz Goegh (1608—1615) wurden Domherren von Gran, während Joh. von Kapronczai (1627—1632), zum Pfarrer von Neutra bestellt, ein Opfer eifriger Pflichterfüllung ward. Als er 1634 starb, klagte die öffentliche Stimme die Sektierer an, den frommen Priester durch Gift aus dem Wege geräumt zu haben.

#### 4. Raab

war diejenige ungarische Diözese, die vergleichungsweise weniger von den beständigen Anfällen der Osmanen zu leiden hatte. Die Stadt selbst war nur vier Jahre (von 1594 bis 1598) in ihrer Gewalt, und von der Diözese hielten sie nur ein Drittel besetzt.

Unter den 18 Raaber Zöglingen dieser Periode sind besonders Georg himmelreich von Schaffenberg und Johannes Hédervary zu nennen.

Georg Himmelreich war der Sohn des faiserlichen Rats und Sefre= tärs für Ungarn Tiburtius himmelreich, eines einflugreichen Mannes von gut katholischer Gesinnung. Der junge Georg hatte seine humanistischen und philosophischen Studien in Prag vollendet, als er, 22 Jahre alt, 1605 ins Rollegium eintrat. Da er ein geborener Ungar war, so hatte ihm sein Bater bereits 1602 ein Kanonikat in Agram und die berühmte Erzabtei von St Martin als Kommende verschafft. In der letteren Würde war er zwei andern Zöglingen des Germanikum, nämlich seinem Better Stephan Baxai und Paul Barannan, benen wir unter ben Graner Zöglingen begegnet sind, nachgefolgt. Nach seiner Rudfehr in die ungarische Heimat nahm Georg Himmelreich als Titularerzabt und Kommendatar des infolge der Türkennot von den Mönchen verlassenen Klosters die Berwaltung der Güter desfelben mit allem Ernste in die Hand. Er wohnte mit wenigen Weltprieftern im Rlofter selbst, übte alle Rechte des Erzabtes auch auf den verschiedenen Landessynoden und leitete mit Weisheit die ihm untergebenen Pfarrer. Als nach Bethlen Gabors Tod (1629) wieder einige Sicherheit ins Land gurud= gekehrt war, dachte himmelreich ernftlich baran, die Monche wieder in ihr

Stift zurückzuführen. Er setzte sich zu diesem Zwecke mit zwei Jugendstreunden und Studiengenossen im Germanikum, dem Bischof von Syrmium Gregor Ragysalvay und dem Fürstbischof von Wien Anton Wolfradt, in Berbindung. Doch erlebte er die Erfüllung seines Wunsches nicht mehr. Rach seinem Tode (1637) erwirkten indes der Fürstbischof von Wien im Berein mit dem Raaber Bischof Georg von Draskovich — beide waren Germaniker — bei Ferdinand III., daß nach langer Unterbrechung endlich wieder ein Benediktiner zum Erzabt gewählt und der Konvent wiederhergestellt wurde.

Joh. Héberväry (1643—1647) wurde nachmals Kommendatarabt von Zirz und Kanonikus von Preßburg. Er hatte einen großen Anteil an der Stiftung des Jesuitenkollegiums von Raab und erhielt 1653 den Titel eines Bischofs von Scopia in Serbien († 1659).

Mehrere der übrigen, als Melch. Keöpegy (1637—1641), Franz Bitniedy (1642—1646), Michael Loss (1645—1649) und Georg von Zichy (1648—1653), finden wir als Domherren in Gran, Johann von Selez (1618—1625) als solchen in Neutra. Stephan Boldicsár (1641 bis 1647) wirfte mit ungewöhnlichem Segen als Pfarrer von Zichy in Siebenbürgen († 1698), Petrus Tarczi (1646—1653) in gleicher Sigenschaft erst in Szarivas, später in St Nikolaus, wo der eifrige Priester sein Leben im Dienste der Pestkranken opferte.

#### 5. Siebenbürgen.

Aus dem fernen Siebenbürgen, wo die katholische Religion unter argem Drucke seufzte, kamen sechs Zöglinge.

Der bedeutenoste derselben ist Thomas Balásfy, aus einer angesehenen protestantischen Familie entsprossen. Durch seinen unfügsamen und heftigen Charafter machte er wie dem Kollegium, in welches er 1602 eintrat, so später dem Erzbischof Pázmány, der übrigens den schlagfertigen und unerschrockenen Mann hochschäte, gar viel zu schaffen. Balássy erwarb sich durch seine poslemischen Schriften gegen die Neuerer in ganz Ungarn einen geseierten Namen und erhielt der Reihe nach den Titel eines Bischofs von Bosnien, von Waizen und zuletzt von Fünftirchen. Er starb schon 1625, erst 44 Jahre alt.

Sigmund Körösn (1642—1647) und Petrus Hozó (1654—1657) wurden Domherren, jener von Gran, dieser von Raab, während der Walache Georg Buitul (1619—1623)<sup>2</sup> sich dem Jesuitenorden anschloß.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dam. Fuxhoffer, Monasteriologia regni Hungariae 1 36 117.

Buitul hat sich insbesondere durch seine Übersetzung des Katechismus des sel. Petrus Canisius ins Walachische um die Union der Rumänen mit der katholischen Kirche verdient gemacht. Er arbeitete erfolgreich in Baránsebes und andern Orten von Sieben- bürgen. S. Hist. Univ. Tyrnav. 241.

#### 6. Agram.

Aus diesem großen Bistum kamen 23 Zöglinge, unter denen sich drei künftige Bischöfe von Agram, ein Weihbischof von Gran und zwölf spätere Domherren befanden.

Michael Matkovich aus Jaska (1638—1641) wurde nach seiner Rückehr Domherr von Agram, später infulierter Propst von Raab und Bischof von Scardona (Arbe) in Dalmatien. Im Jahre 1667 ernannte ihn Kaiser Leopold zum Bischof von Agram, er starb aber noch in demselben Jahre, ohne präkonisiert zu sein.

Martin Borkovich (1632—1636) aus dem Paulinerorden wurde 1668 an Matkovichs Stelle auf den bischöflichen Stuhl von Agram erhoben, auf dem er nahezu 20 Jahre mit höchsten Ehren saß. Im Jahre 1687 verlieh ihm Kaiser Leopold das ganz von den Türken besetzte Erzbistum Kalocsa; er starb aber neunzigjährig noch im selben Jahre. Von diesem durch hohe Weisheit und Heiligkeit des Wandels ausgezeichneten Bischofe wird noch später die Rede sein.

Andreas Francisci aus Warasdin (1621—1624), ebenfalls Pauliner, ein hochverdienter Mann, wurde 1647 von dem Primas Lippay, seinem römischen Studiengenossen, nach Gran berufen, wo er sechs Jahre seinem Freunde als Weihbischof zur Seite stand. Er starb schon 1653.

Ein Ordensgenosse desselben, Joh. Fastay (1628—1632), starb 1663 als Provinzial von Siebenbürgen.

Die Domherren sind: Petrus Zelniczen (1608—1610), Nikolaus Sartorius (1609—1611), der bald nach seinem Austritt Jesuit wurde, Joh. Altabak (1619—1622), Nikolaus Medak (1625—1629), auch Propst von Casma, Petrus Pazich (1628—1632), Joh. Misich (1634—1638), Matthias Zlovencich (1634—1638), auch Dompropst von Kalocsa, Ludwig Bedekovich (1642—1646), ein bedeutender Redner und Dichter, Paul Roos (1646—1650), vorher Rektor des kroatischen Seminars von Bologna. Von Nikolaus Philippovich (1643—1647) berichtet der Katalog, er sei seines ärgerlichen Wandels wegen seiner Domherrnpfründe beraubt, seine Konkubine aber hingerichtet worden. — Zwei Zöglinge werden als Pfarrer genannt, nämlich Blasius Medvedicz (1637—1641), Pfarrer von Krapina, und der trefsliche Georg Blasianovich (1650—1655), der aber schon 1662 starb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die herrliche Persönlichkeit und das apostolische Wirken dieses Gottesmannes sind nicht bloß die Annalen seines Ordens, sondern auch die kirchlichen Schriftsteller Ungarns und Aroatiens des Lobes voll. Bgl. A. Eggerer und N. Benger, Annales ord. s. Pauli, primi Eremitae. Farlatti, Illyricum sacrum V 585. Péterffy, Concil. hung. II 385—395.

<sup>2</sup> S. oben 491.

Alle andern überragt in gewisser Beziehung Markus Stephan Cri= sinus aus Rriz in Rroatien. Geboren 1589 von angesehenen Eltern, ging er 1606 nach Graz. In der Matrikel der Universität Graz ift er unter den Physici des Jahres 1610 die 10 Martii als Marcus Crisinus Croata Crisionsis verzeichnet; er studierte bis 1611 bei den Jesuiten Huma= niora und Philosophie. In diesem Jahre verschaffte ihm die Fürsprache des P. Gregor Rumer die Aufnahme ins Kollegium Germanitum. Er voll= endete in demselben sein theologisches Quadriennium mit so seltenem Erfolge, daß er am Ende desselben zu einer feierlichen Disputation über das ganze Gebiet der Theologie zugelassen wurde. Am 11. September 1615 verließ er Rom als Priefter; icon im nächften Jahre finden wir ihn in Thrnau, wohin ihn der Primas Pazmany eingeladen hatte, als Ranonikus des Graner Metropolitankapitels und Archidiakonus von Komorn. Er leitete kurze Zeit das vom Erzbischof Olah gestiftete Seminar und wurde darauf vom Dom= tapitel als Verwalter nach dem ehemaligen Benedittinerstift Széplak abgeordnet, welches dem Seminar zinspflichtig war. Hier unterhielt ber fromme Domherr innige Beziehungen zu den Jesuiten, denen die Grafen Drugeth in ber ihnen gehörigen, neun Stunden entfernten Stadt Homonna ein Rollegium geftiftet hatten. Im Juli 1619 ritt Crifinus nach Homonna, um im Hause der Jesuiten die geistlichen Übungen zu halten und das Fest ihres Ordensstifters, des hl. Ignatius, mit ihnen zu feiern. Bon Homonna ging der junge Domherr mit dem P. Stephan Pongracz nach Kaschau, entschlossen, das Schickfal der beiden dort befindlichen Missionare aus der Gesellschaft Jesu zu teilen. Es war eine für Ungarn hochbedenkliche Zeit. Der mit ben böhmischen Rebellen verbündete Fürst von Siebenbürgen, Bethlen Gabor, war eben in Ungarn eingefallen, um der habsburgischen Monarchie und dem Katholizismus zugleich ein jähes Ende zu bereiten. Am 5. September er= ichien bessen General Georg Ratoczy mit einem Heer von 18000 Mann vor In der festen Stadt befand sich eine königliche Besatzung unter dem treuen General Andreas Doczy, der sich zwei Jesuiten für die Seelsorge der wenigen katholischen Bürger und der Soldaten erbeten und in der könig= lichen Burg untergebracht hatte. Die Missionäre traten das eine ihrer Zimmer dem Domherrn ab. Noch am selben Tage öffnete die der neuen Lehre ergebene Bürgerschaft die Tore der Stadt, lieferte den koniglichen General an Rakoczy aus und stellte eine Wache vor die Wohnung der drei Priester. Als Rakoczy die Meldung empfing, drei katholische Priester, nämlich der Graner Domherr und die Jesuiten Stephan Pongracz aus Alvencz in Siebenbürgen und Melchior Grodecky aus Teschen, seien unter den Gefangenen, zeigte er sich hocherfreut und befahl, dieselben in strengem Gewahrsam zu halten. Man ließ sie ohne Speise und Trank. Am andern Morgen sandte P. Pongrácz

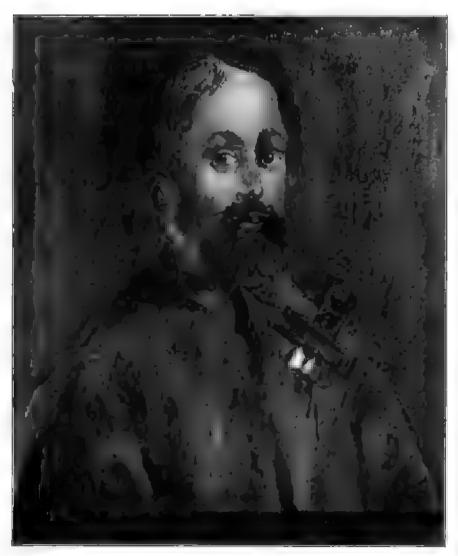

Der fel. Martus Crifinus.



einen Boten an Rakoczy mit dem Verlangen, in Freiheit gesetzt zu werden, um seiner Gemeinde geistlichen Beiftand leiften zu können. "Geduldet Euch ein wenig", lautete die Antwort, "Ihr sollt bald erfahren, was zu tun ift." In der alsbald berufenen Versammlung des Rates forderten der Ratsherr Rajner und der Prediger Alvinczy den Tod aller Papisten. Da dieses gegen die Bedingungen der Kapitulation war, so überwog die entgegengesetzte Mei= nung; boch sollten wenigstens die drei Priefter sterben, was auch den Bun= schen Rakoczys entsprach. Nichtsbestoweniger glaubte dieser, aus Rücksicht auf das Domkapitel von Gran, den Kanonikus Crisinus schonen zu sollen. Er ließ ihm Leben und Freiheit, ja sogar das Gut Széplak als Eigentum an= bieten, wenn er seinen Glauben verleugnen und zu seiner Partei halten wolle. "Niemals", sagte der edle Priester, "und Rakoczy möge wissen, daß er die Rolle des Satans spielt, wenn er mich vom Glauben abwendig machen will, für den ich Blut und Leben hinzugeben bereit bin." "So sollen die Pa= piften sterben", schrie der Wütende. Die ganze folgende Nacht wurden die standhaften Bekenner mit brennenden Faceln gemartert und aufs schändlichste Den unter den Qualen stöhnenden Domherrn schrien die verstümmelt. Henker an, warum er nicht für das Baterland sich mit ihnen verbinde, son= dern ihrem Beginnen sich widersetze. "Für das Vaterland bin ich alles zu tun bereit", erwiderte Crisinus, "und zu seinem Besten will ich gerne mit euch und allen Freunden desselben mich verbinden." Erschreckt über diese Worte rief P. Pongracz bem, wie er meinte, im Glauben mankenden Dom= herrn zu: "Ferne sei es von Euch, Herr Crisinus, daß Ihr diesen zustimmet, ferne sei's, daß Ihr die Fahne Christi verlasset und in der Hoffnung auf ein kurzes und vergängliches Leben zum Feinde übergeht." Lächelnd er= widerte der heldenmütige Bekenner, niemals werde er solches tun, wohl aber immer zu denjenigen stehen, die das Beste ihres Vaterlandes aufrichtig wollten; das aber seien nur die treuen Katholiken. Diese hochherzige Ant= wort steigerte den Ingrimm der Henker bis zur Wut. Ohne Verzug schlugen sie dem Domherrn den Kopf ab und warfen den Körper in eine Kloake. Dasselbe taten sie darauf mit P. Melchior Grodecky, mährend sie den P. Pon= gracz noch bis zum andern Tage marterten und ihn endlich noch lebend seinen Genoffen beigesellten. Dort ftarb er am Feste Maria Geburt 1619. Monate später erlangte die fromme Gräfin Katharina von Balffy von Bethlen Sabor die Erlaubnis, die Leiber der Blutzeugen zu erheben und ehrenvoll zu bestatten. Nach 15 Jahren wurden sie in eine Kirche von Tyrnau übertragen. Wunderzeichen, die an ihrem Grabe geschahen, veranlaßten die Einleitung des Seligsprechungsprozesses. Derselbe murde 1859 vom Primas Scitowski

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agl. Tanner, Soc. Iesu militans 88 ff. Schmidl, Hist. prov. bohem. S. J. 12, 36.

wieder aufgenommen und durch Dekret der Ritenkongregation bom 9. Ja= nuar 1868 als gültig approbiert. Pius X. hat Markus Crisinus nebst seinen beiden Genossen am 20. Januar 1905 selig gesprochen.

#### 7. Fünfkirchen, Großwardein, Csauad, Yeszprim.

Begreiflicherweise waren die unter dem Joche der Türken seufzenden Bistümer Ungarns im Kollegium Germanikum nicht vertreten. Nur aus den genannten Diözesen fanden einige Jünglinge den Weg nach Rom. Aus den Diözesen Fünfkirchen und Großwardein kamen je zwei, aus Csanád und Veszprim je ein Zögling ins Kollegium.

Die beiden Fünfkirchener sind Joh. Zancz (1602—1606) aus dem Paulinerorden, der später seinem Orden als General vorstand, und Andreas Péczi (1627—1631), nachmals Kanonikus von Preßburg, der im Dienste der Pestkranken in Kaschau einen glorreichen Tod fand.

Von den Großwardeinern Joh. Aczi (1608—1612) und Tobias Gaboriani (1638—1642) wurde der erstere Franziskaner, während der zweite als Dompropst von Raab starb.

Michael Szegedi aus Csanad (1654—1658), ein ausgezeichneter Alumnus, wurde nach seiner Rückkehr Pfarrer von Sencz, aber schon 1662 ins Domkapitel von Gran berufen († 1675).

Ladislaus von Majthenyi aus Keselöki in der Diözese Beszprim, während seiner Studien in Wien katholisch geworden, besaß bereits die seiner Familie verpfändete Propskei von Altosen, als er 1602 zwanzigjährig ins Kollegium kam. Heimgekehrt, wurde er erst Kanonikus von Preßburg, hierauf (1611) Dompropsk von Erlau und Titularbischof von Syrmium. Im Jahre 1619 erlitt er von den Aufskändischen in Jászó schwere Mißhandlungen, infolge deren er als Dompropsk nach Tyrnau ging. Er skarb aber schon 1623, erst 40 Jahre alt, in dem seiner Familie gehörigen Städtchen Novák.

Aus der Zusammenstellung, die wir im obigen versucht haben, ergibt sich trot ihrer Unvollständigkeit und Dürftigkeit doch das unzweiselhafte Ressultat, daß der Heilige Stuhl durch die Errichtung des Kollegium Germanitum Hungarikum der deutschen und ungarischen Kirche eine außerordentliche Hilfe gebracht hat. Mit vollem Recht haben daher gleich von den bescheidenen Ansängen der Anstalt an die einsichtsvollsten, für die Restauration der Kirche eisernden Männer es ausgesprochen, daß Deutschland und Ungarn ebenso wie einst ihre Christianissierung, so jest ihre sittliche und religiöse Regeneration dem Mittelpunkt der katholischen Einheit verdankten, und daß Kom durch die großmütige Stiftung der hochwichtigen Anstalten sich die entfremdeten Herzen der Deutschen aufs neue gewonnen habe.

Richt allen Teilen Deutschlands und Ungarns hat das Kollegium seit dem letten Biertel des 16. Jahrhunderts gleich großen Nuten verschafft. Der meiste entfiel auf Ungarn und Ofterreich; in beiden Ländern gelangten schon von 1600 an Zöglinge der römischen Anstalt auf die wichtigften Bischof&= ftühle. So waren sämtliche drei Rachfolger des unsterblichen Pazmann auf dem Primatialsit von Gran Germaniker und ebenso die bei weitem größere Anzahl der ungarischen Bischöfe im Kollegium herangebildet worden. Nicht viel anders war es in den meisten österreichischen Bistumern, insbesondere in Wien, Brigen, Salzburg und den innerösterreichischen Diözesen. Mainz hatte in der erften Balfte des 17. Jahrhunderts drei im Germanikum erzogene Erzbischöfe; Augsburg, Osnabrud, Prag Bischöfe, welche das An= gesicht ihrer Sprengel erneuerten. Die katholische Restauration in Mähren, Böhmen, Schlesien, Franken, im Emsland, Regensburg, Fulda, Osnabrud ward vielfach in die Hände der Germaniker gelegt. Auch wo die Bischöfe nicht Zöglinge der römischen Anstalt waren, bildeten diese doch sehr oft die wichtigsten und einflußreichsten Mitarbeiter berfelben als Weihbischöfe, General= vikare, Visitatoren oder Bistumsadministratoren. So insbesondere in Köln, Bamberg, Speper, Trier, Hildesheim, Olmüt und Breslau. Die ersten Semi= narien, welche nach der Vorschrift des Konzils von Trient in Deutschland und Ungarn entstanden, wurden, wenn sie nicht die Jesuiten übernahmen, ausschließlich von Germanikern geleitet. Dies war der Fall in Straßburg, Spener, Bamberg, Gichstätt und Breslau. Großes leisteten die Germaniker fast überall für die Wiederherstellung des katholischen Gottesdienstes, wozu sie eine mufterhafte Vorbildung mitbrachten.

Eine hohe Auszeichnung durfte das Kollegium Germanikum in der Hoch= schätzung und dem Vertrauen erbliden, welches ein Mann von den Gaben, Verdiensten und Tugenden des Erzherzogs Leopold Wilhelm, des Bischofs von Passau, Strafburg, Olmüt, Breslau und Halberstadt, dem Kollegium zeit= lebens zollte. Der Sohn Ferdinands II., der ein ebenso treuer und seelen= eifriger Bischof als weiser Regent und großer Feldherr war, fühlte die ganze Schwere der Verantwortlichkeit, die ihm als Bischof von fünf großen Diö= zesen auferlegt war, um so mehr, als er, wenn auch sehr gegen seine Rei= gung, oft genug zu Geschäften verwendet wurde, die seinem geiftlichen Berufe ferne lagen. Er war deshalb aufs gewissenhafteste bestrebt, die Verwaltung der ihm anvertrauten Kirchen Männern zu übertragen, von deren Frömmig= teit, Tüchtigkeit und tadellosem Wandel er überzeugt sein konnte. Wahl fiel fast ausschließlich auf ehemalige Zöglinge des Germanikum. waren es in Passau der Domdechant Hektor von Schad († 1664), in Straß= burg der Weihbischof Gabriel Haug, in Olmut die Dompröpste Franz von Requesens, Kaspar Stredele und Elias Castell, endlich in Breslau der Weih=

bischof Balthasar Liesch von Hornau, die in seinem Ramen die Angelegen= heiten der Kirche leiteten. Auch die übrigen geistlichen Bürdenträger seiner Sprengel suchte er gerne unter den Germanikern; so in Passau die Weih= bischöfe Joh. Prenner, Joh. Kaspar Stredele, Aliprand Rikolaus de Tom= masis und Ulrich Grapler, den Generalvikar Joh. Heinrich Freiherr von Sant= hillier, in Straßburg den Generalvikar Georg Alban Meyer, in Olmütz den Weihbischof Kaspar Karas, in Breslau den mutvollen Visitator Gotthard von Schaffgotsche.

Schon am Anfange dieser Periode (1605) hatte der Nuntius am kaiser= lichen Hofe, der Bischof von Bercelli, Giov. Stefano Ferreri, in einem air Paul V. gerichteten Bericht 1 "über ben unglüchseligen Zustand Deutschlands und deffen Beilmittel" bersichert, daß trot allem Schlimmen doch vieles beffer geworden sei. "Die nächste Ursache dieser Erfolge", schrieb der Runtius, "sind die in Rom und an verschiedenen Städten und Orten Deutschlands, wo der fromme Sinn Gregors XIII. auf Rosten der Apostolischen Kammer Stiftungen errichtet hat, gebildeten Zöglinge gewesen, bazu noch die Rollegien der Jesuiten und ihre von Katholiken wie Häretikern besuchten Schulen. Die genannten Zöglinge werden Prälaten und Kanonifer." Als 50 Jahre später das Germanitum seine erfte Sätularfeier beging, durfte man trot der furcht= baren Berheerung des Dreißigjährigen Krieges dieses Urteil des Nuntius mit noch weit mehr Recht wiederholen. Deutschland hatte wieder würdige Bischöfe, gute, zum Teil tüchtige Domkapitel, einen wenn auch wenig zahl= reichen, so doch im allgemeinen wohlunterrichteten, eifrigen Klerus, viele blühende Klöster und treffliche Schulen. Die bom Heiligen Stuhl mit großen Opfern ins Leben gerufene deutsche Anstalt in Rom durfte ohne Ruhmredigkeit einen bedeutenden Anteil an der Herbeiführung der befferen kirchlichen Bustände als ihr Verdienst in Anspruch nehmen.

<sup>2</sup> Abgebruckt bei Ranke, Die römischen Papfte II 1 363 f.

### Weßer und Welte's

# Kirchenlexikon

pber

## Encyklopådie der katholikhen Cheologie und ihrer Bülfswillenkhaften.

Zweite Auflage, in neuer Bearbeitung, unter Mitwirkung vieler katholischen Selehrten begonnen von Joseph Cardinal Hergenröther, fortgesetzt von **Dr Franz Kaulen**, Hausprälaten Sr Heiligkeit des Papstes, Professor der Theologie zu Bonn. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Lex.=8° 12 Bände nebst Registerband. M 141.—; geb. in Original=Halbstranzbänden M 171.80

Geschmadvoll ausgeführtes Wandregal in Eichenholz zur bequemen Aufstellung des Kirchenlezikons M 25.—

Se heiligfeit Papft Leo XIII. hat das Bert durch ein befonderes Schreiben an ben herausgeber ausgezeichnet.

Anherdem wurde das Rirchenleziton aufs wärmste empfohlen von den hochw. Gerren Erzbischöfen, Fürstbischöfen und Bischöfen resp. Ordinariaten von Augsburg, Breslan, Budweis, Chur, Eichstätt, Dilbesheim, Köln, Leitmerit, Linz, Luzemburg, München, Olmüt, Paderborn, Regensburg, Rottenburg, St Gallen, St Polten, Secau, Speier, Strafburg, Trier und Bürzburg.

- mungen im Gebiete der Theologie beim Ausgang des 19. Jahrhunderts und enthält eine tiefe Fundgrube, aus welcher nicht etwa bloß die Gelehrten im engeren Sinne des Wortes, sondern alle katholischen Kreise reichen Gewinn zu schöpfen Gelegenheit haben. Diese Worte wollen aber insbesondere Bezug nehmen auf den Seelsorgsklerus, der sich im Drange seiner amtlichen Geschäfte leicht und sicher hier Rats erholen und diesen im Unterricht und der Predigt zum großen Nupen der Gläubigen, aber auch zur Pflege seiner eigenen Ideale verwenden kann. In der Verwertung der Schähe des Kirchenlezikons, für dessen Ausbreitung unter der Geistlichkeit mit Nachdruck einzutreten eine Ehrensache der geistlichen Oberhirten ist, glauben wir auch ein sehr geeignetes Wittel zur Widerlegung der Anklage: "Geistige Inferiorität der Katholiken", erblicken zu dürfen. . . . ."
- "... Es ist staunenswert, mit welcher Fülle von Artikeln die weiten Gebiete der christlichen Kirche, auch die entlegensten, bedacht sind. Bei vielen Gegenständen hat die Behandlung den Charakter einer Monographie, die uns kurz und gründlich orientiert. . . . Alles in allem wird man zugeben müssen, daß hier eine höchst achtungswerte Arbeit aufzgestapelt ist, die nicht bloß für Katholiken, sondern auch für Protestanten eine Fundgrube des Wissens bildet." (Literar. Beil. der Deutschen Evangel. Kirchenzeitung, Berlin 1893, Nr 2.)
- "So ift das Kirchenlezikon ein wahrer Schatz nicht bloß in der Bibliothek des Gelehrten, welcher rasch Orientierung sucht, sondern auch des im praktischen Leben und in der Seelsorge tätigen Geistlichen, welcher nicht Muße hat, eingehende Spezialwerke zu studieren, bennoch aber über den Stand der neuesten Resultate theologischer Forschungen auf dem laufenden bleiben will. Die Form des Kirchenlezikons, welches den Wissensstroff dem Leser leicht und handlich zugänglich macht, ist gerade für den praktischen Seelsorger von ganz hervorragendem Werte. Wir empschlen deshalb das Kirchenlezikon, welches auch sehr schön ausgestattet ist und gut leserliche Schrift bietet, dem Klerus der Erzdiözese auf das angelegentlichste." (Amtsblatt f. d. Erzdiözese München und Freising, München 1897, Nr 28.)

## Theologische Bibliothek, gr. 8°

- Bardenhewer, Dr O., Patrologie. 3weite, großenteils neu bearbeitete Auflage. (X u. 604) M 8 .- ; geb. in Halbsaffian M 10 .-
- Pamiller, Dr J., Paltoral-Plychiatrie. Ein Handbuch für bie Seelforge ber Geiftestranten zusammengestellt. (X u. 180) M 2.20; geb. M 4.—
- Sihr, Dr N., Das heilige Mehopfer dogmatisch, liturgisch und aszetisch erklärt. Siebente und achte Auflage. (XVI u. 734) M 7.50; geb. M 9.50
- Die heiligen Sakramente der katholikhen Kirche. Für die Seelforger bogmatischaszetisch dargestellt. Zweite, verbesserte Auflage. Zwei Bände. (XXVI u. 1158) M 14.40; geb. M 19.—
- Die Sequenzen des römischen Meßbuches dogmatisch und aszetisch erklärt. Nebst einer Abhandlung über die Schmerzen Mariä. Zweite Auflage. Mit fünf Bilbern. (VIII u. 310) M 3.60; geb. M 5.60
- Bergenröther, Joseph Kardinal, Bandbuch der allgemeinen Kirchengeschlichte. Drei Bände.
  - 1. Band. Die Rirche in der antiken Rulturwelt. Mit einer Karte: Orbis christianus saoc. I-VI. Bierte Auflage, neu bearbeitet von Dr J. P. Kirsch. (XIV u. 722) M 10.—; geb. M 12.50 II. Band. Die Kirche als Leiterin der abendländischen Gesellschaft. Mit einer Karte: Provincine ecclesiasticae Europae medio sasculo XIV. Bierte Auflage, neu bearbeitet von Dr J. P.
  - Ririch. (XII u. 1104) M 15.—; geb. M 18.— III. Band. Dritte, verbesserte Auflage. (X u. 1146) M 14.—; geb. M 16.—
- Bettinger, Dr F., Lehrbuch der Fundamental-Theologie oder Apologetik. Zweite, vermehrte und verbefferte Auflage. (XVI u. 926) M 12.—; geb. M 14.—
- Jungmann, Dr J., S. J., Theorie der geiltlichen Berediamkeit. Atabemische Borlesungen. Dritte Auflage. Zwei Bände. (XXIV u. 1162) M 12.—; geb. M 16.—
- Kaulen, Dr F., Einleitung in die Beilige Schrift Alten und Neuen Teltaments. Bierte, verbefferte Auflage. Drei Teile in einem Band. (XVIII u. 724) M 8.70, geb. M 10.70
- Kihn, Dr B., Encyklopādie und Methodologie der Theologie. (XII u. 574) M 8.—; geb. M 10.—
- Pruner, Dr Joh. Ep., Katholikhe Moraltheologie. Dritte, neubearbeitete Auflage. 3wei Bände. (XXXII u. 1158) M 15.60; geb. M 20.— I. Band. (XVI u. 596) M 7.80; geb. M 10.— II. Band. (XVI u. 662) M 7.80; geb. M 10.—
- Renninger, Dr J. B., Paitoraltheologie. Herausgegeben von Dr F. A. Göpfert. (XII u. 568) M 7.—; geb. M 9.—
- Scheeben, Dr M. J., Bandbuch der katholikhen Dogmatik. Bier Bände. (LXXII 11. 3826) M 48.—; geb. M 56.75
- Schogg, Dr P., Bibliche Archaologie. Nach bem Tobe bes Berfaffers herausgegeben von Dr J. B. Wirthmüller. (XXVIII u. 716) M 9.—; geb. M 11.—
- Schwane, Dr J., Dogmengeschichte. Bier Banbe. (XLVI u. 2582) M 33.—; geb. M 41.—
- Simar, Dr Th. 6. († Erzbischof von Röln), Lehrbuch der Dogmatik. Bierte, verbesserte Auflage. Zwei Bände. (XXII u. 1102) M 11.—; geb. M 15.—
- Stohr, Dr H., Bandbuch der Paitoralmedizin mit besonderer Berücksichtigung der Bygiene. Bierte Auflage, bearbeitet und herausgegeben von Dr &. Rannamüller. (X u. 538) M 6.—; geb. M 8.—
- Chalkofer, Dr V., Handbuch der katholiken Liturgik. Zwei Bände.

  I. Band. 1. Abtheilung. Zweite Auflage, bearbeitet von Dr A. Ebner. (XIV u. 382)

  M 4.— 2. Abtheilung. Zweite Auflage. (In Borbereitung.)

  II. Band. 1. Abtheilung. Zweite Auflage. (In Borbereitung.) 2. Abtheilung. (VIII u. S. 845—564) M 2.40
- Vering, Dr F. B., kehrbuch des katholikhen, orientalikhen und protestantikhen Kirchenrechts, mit beionderer Rücklicht auf Deutschland, Oesterreich und die Schweiz. Dritte, umgearbeitete, sehr verbesserte u. vermehrte Auflage. (XVI u. 1032) M 14.—: aeb. M 16.—
- Die zur Erweiterung ber "Theologischen Bibliothet" noch vorgesehenen Berte: Theologische Literaturgeschichte von Professor Dr Albert Chrhard, und Badagogit, find in Borbereitung.



In der Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau erscheint und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

#### **BEATI**

# PETRI CANISII,

SOCIETATIS IESU,

## EPISTULAE ET ACTA.

#### COLLEGIT ET ADNOTATIONIBUS ILLUSTRAVIT

#### OTTO BRAUNSBERGER,

EIUSDEM SOCIETATIS SACERDOS.

CUM APPROBATIONE REVMI ARCHIEP. FRIBURG. ET SUPER. ORDINIS.

Es liegen vor:

2 pt 166 5.

Volumen primum: 1541—1556. Cum effigie beati Petri Canisii. 8° (LXIV u. 816) M 22.--; gebunden in Halbfranz M 25.—

Volumen secundum: 1556—1560. (LXII u. 950) M 25.—; geb. M 28.—

Volumen tertium: 1561, 1562. (LXX u. 876) M23.—; geb. M26.— Volumen quartum: 1563—1565. (LXXXII u. 1124) M 30.—; geb. M33.—

Das ganze Werk wird 6-8 Bände umfassen.

"... Die bei den früheren Bänden gerühmte Gründlichkeit und Genauigkeit der Arbeit tritt auch hier [III. Band] hervor."

(Jahresberichte der Geschichtswissenschaft 1901, II, Berlin 1903, S. 871/872.)

"... A mesure que la publication avance, on entrevoit que l'ouvrage s'imposera comme un instrument indispensable de travail à tous ceux qui voudront étudier sérieusement les vicissitudes religieuses de l'Allemagne de ce temps-là. . . . "
(Analecta Bollandiana, Bruxelles 1902, vol. XXI, fasc. II.)

Regarded only as a monument of patient labour and research, Father Brauns-berger's edition of the letters of Blessed Peter Canisius may be described without exaggeration as one of the most remarkable literary performances of our times, even in this age of accurate editing. . . . " (The Month, London 1901, No 54.)

La anotación de esta obra es un modelo acabado de erudición y pasmosa laboriosidad. El prólogo, la serie cronológica de datos acerca del B. P. Canisio, la descripción de los códices que el anotador ha consultado, los copiosos índices, sobre todo el de cosas y personas, con que el sabio alemán enriquece cada tomo de su obra, sólo merece admiración y alabanza. . . . Este rico tesoro interesa sobre manera á la historia de la Iglesia, mayormente á la de Alemania, y también á la historia civil de la segunda mitad del siglo xvi. Esta colección es asimismo de muy grande valor bibliográfico y biográfico para el conocimiento de aquella época, singularmente de la encarnizada lucha entre la herejía y la Religión verdadera."

(Razón y Fe, Madrid 1901, Nr 3.)

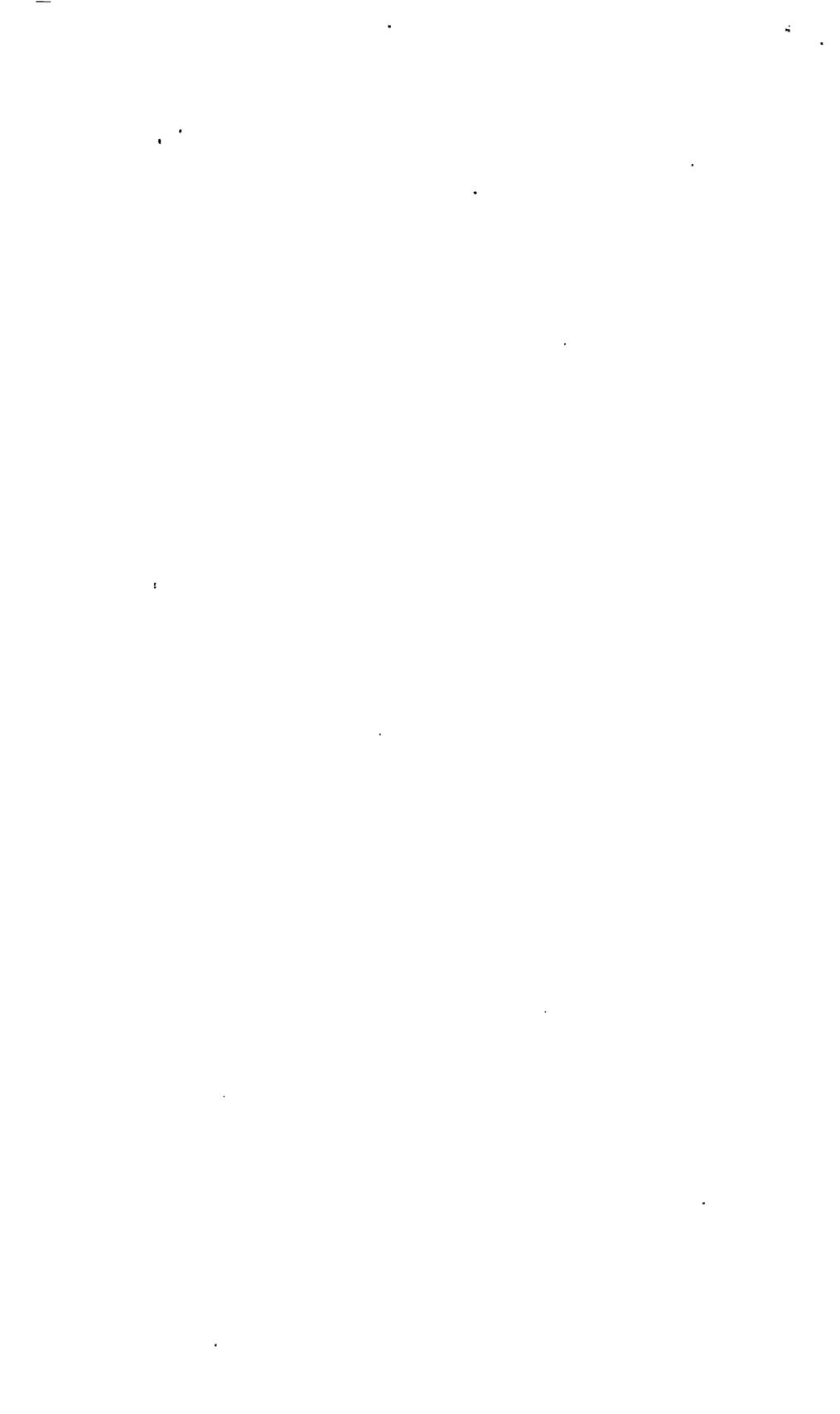

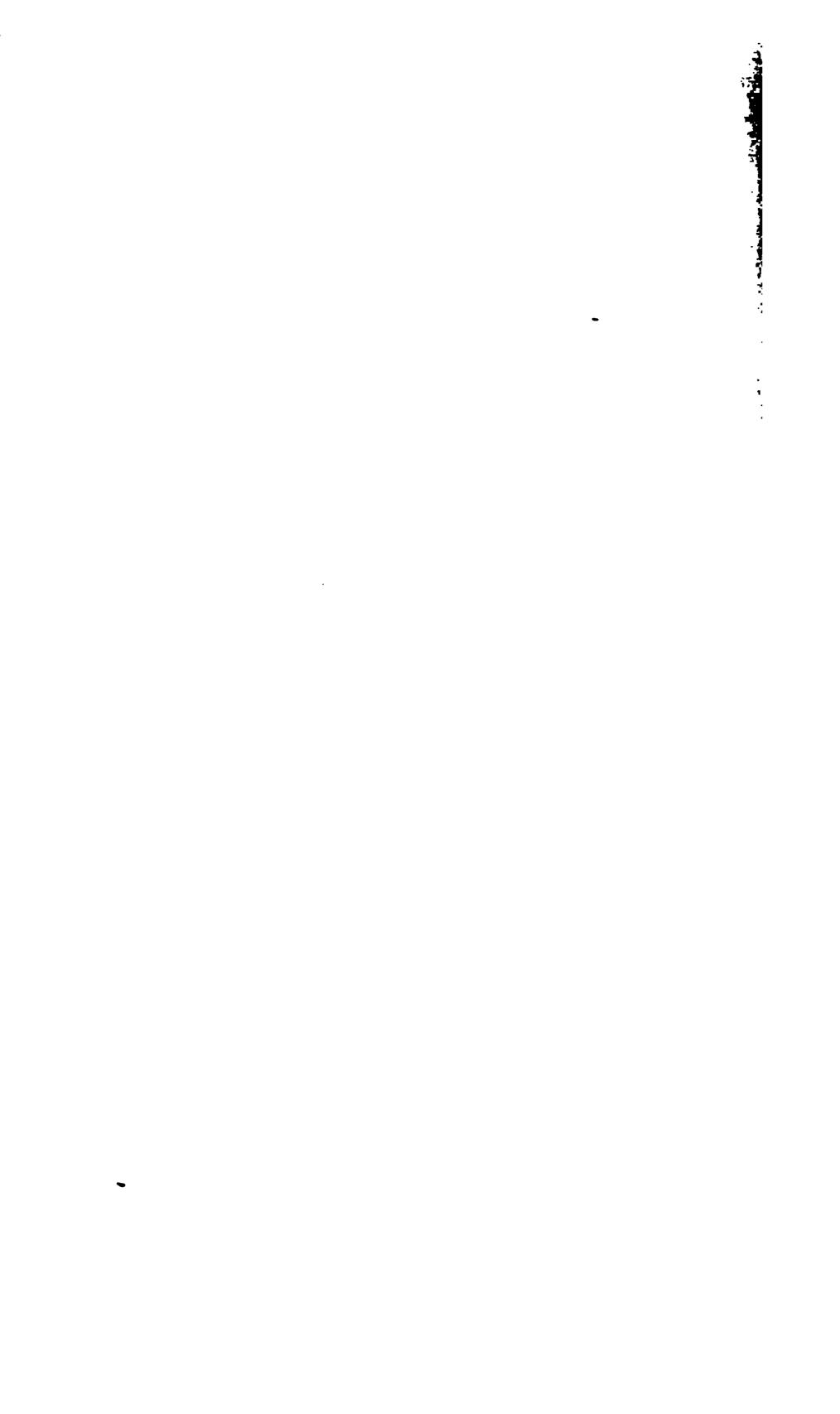





